

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



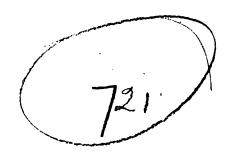

Per. 3977 d 163



· 🔥 • • .

# INTELLIGENZBLATT

der

JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR-ZEITUNG

V O M

JAHRE 1810.



SIEBENTER JAHRGANG.

JENA,

in der Expedition dieser Zeitung,

und

Leipzig, in der königlich-fächfischen Zeitungs-Expedition,

1810.



# INTELLIGENZBLATT

å e:r

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero I.

SEN'I JANUAR 1816.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Ien

as Weihnachtsprogramm, welches den Hn. Kirchenrath Schmid zum Vf. hat, führt den Titel: Nexus dogmatis de natura Jesu Christi vere humana cum universa morum doctrina ex N. T. libris demonfratur. Particula I (Jena, b. Prager u. Comp. 1809. 16 S. 4). Der Vf. theilt seine ganze Abhandlung in drey Theile. Zuerst soll der Inhalt der neutestamentlichen Lehre von der menschlichen Natur Jesu dargestellt; dann die moralische Tendenz dieser Lehre aus Stellen des N. T. felbst entwickelt; endlich gezeigt werden, wie dieselbe soch jetzt in religiöser und moralischer Hinsicht am zweckmässigsten vorzutragen sey. Das gegenwärtige Weihnachtsprogramm enthält bloss den erfen Theil dieser Untersuchung, und stellt der Reihe nach alle diejenigen Stellen der neutestamentlichen Schriftsteller auf, welche auf irgend eine Weise lehren, dass Jesus, wahrer Mensch sey, einen wahren menschlichen Leib, menschliches Gemüth, menschliche Affecten, Schwachheiten gehabt, und menschliche Tugend auf menschliche Weise sich erworben und unter menschlichen Hindernissen and Versuchungen geübt habe,

### Berlin.

Der neuen Universität ist als Fonds der Ertrag zweyer königl. Domainen angewiesen, der, wie man sagt, sich bis auf 120,000 Rthlr. beläuft. In dem bisherigen Akademiegebäude, welches möglichst erledigt werden soll, dürsten mehrere Anlagen vereint werden.

### Göttingen,

Am 15 Nov. v. J., als an der Feyer des Geburtstages des Königs, war die feyerliche jährliche Preisvertheifung für die hiefigen Studirenden, welche, als ein Ausfluß der königl. Milde, nebst dem Stiftungstage unserer Akademie, durch ein Decret vom Septenaber, zur Erhöhung der Feyer, damit vereinigt worden war. Die Anrede släbey bot daher die Schicklichse Gelegenheit dar, die mancherley, größtentheils höchst glücklichen, Ereignisse für die Akademie des verstossenen Jahres aufzusühren, und besonders die königliche Huld, die sich auch voriges Jahr über alle Zweige unserer Lehranstalt höchst wohlthätig verbreitete, der votest-dankbar zu rühmen.

Die im vorigen Jahre bekannt gemachten Aufgaben waren folgende: Die theologische: Ut ex historia et scriptis Apostolorum notentur et distinguantur tempora, in quibus cognitioni, cujus elementa à Christo hauserant, novae aliquid vel purioris, vel clarioris, vel uberioris etiam, lucis accessit. Den Preis erhielt Hr. Ernst August Philipp Mahn aus Wildungen, jetzt Repetent der theologischen Facultat. Für den Predigerpreis war das Thema: In wiefern reine und wirksame Gotteserkenntniss den Menschen durch die Lehre Jesu mitgetheilt worden ift, und fortdauernd mitgetheilt wird, nach Joh. 16, 6, welches Hr. Georg Heinrich Chrift. Schwarz aus Ellrich so ausführte und vortrug, dass seine Predigt auch ohne Concurrenz des Preises würdig geachtet wurde. - Die juristische Aufgabe war: Ut exponeretur distinctio inter titulum et modum, quem dicunt, adquirendi. Von zwey Schriften (eine dritte war zu spät eingereicht), die darüber eingekommen waren, erhielt diejenige den Preis, deren Vf. Hr, Friedrich Ludwig Maneke zus Perleberg war. - Die medicinische: Ut de illo visus vitio disquireretur, quod vulgo Monches volantes vocatur, blieb ohne Auflöfung. - Gleiches Schicksal hatte die philosophische: Quum ex veterum testimoniis constet, tam Jaxartem quam Oxum, quondam in mare Caspium influxisse; communis vero recentiorum opinio ferat, utrumque fluvium in mare Aral se exonerare: optat Ordo, ut loca maxime illustria de Jazarte et Oxo diligenter inter se conferantur; mque certius, quam factum est, determinetur, quo tempore, quoque casu, vel qua caussa horum fluminum ostia obturata, et quinam illi sluvii sint, quos Bruce suis ipse oculis vidit, cum orientalem maris Caspii oram perlustraret. Die Entscheidungsgründe über obige Preisabhandlungen sind in dem Programm von Hn. Prof, Mitscherlich (godr. b. Dieterich) enthalten.

Die neuen Aufgaben für den 15 Nov. 1810

A (1)

## Erlangen.

der 15 Sept. 1810.

Am 23 Sept. v. J. ertheilte die philosophische Facultät dem Freyherrn Franz Friedrich Siegmund August v. Böcklin zu Böcklinsau, Ritter des rothen Adlerordens, brandenburg-anshachischem Geh. Rathe, wirtembergischem Kannnerherrn, ehemaligem Beysitzer des Magistrats zu Strassburg, das Magisterund Doctor-Diplom.

Am 2 Oct. erhielt Hr. Georg Albrecht Ihering aus Aurich in Olifriesland, jetziger Director der Abgaben von den Nachlassenschaften, von der juzistischen Facultät die Doctorwürde. Als Schriftseller machte er sich durch eine Uebersicht der sämmtlichen in dem Königreiche Holland bestehenden Abgaben (Bremen 1808. 8) bekannt.

Am 12 Oct. ertheiste die medicinische Facultät Hn. Joh. Samuel Wilhelm Wagener aus Magdeburg die medicinische Doctorwürde.

Am 14 Oct. wurde die im Namen des Senats vom Hn. Hoft. Harless versertigte Memoria Joannis Bureardi Geigeri (Confiliarii aulici), Professoris in ordine Ictorum primarii, Procancellarii atque Scholarchae Gymnasii Erlangensis (2 Bog. 4) vertheilt.

Am 14 Nov. erhielt Hr. Georg Khetorides aus Constantinopel von der medicinischen Facultät die Doctorwürde, nachdem er ihr seine Disputation: De morbis periodicis lunaribus, vorgelegt hatte.

# Roftock.

Am 12 Aug. v. J. wurde Hr. Bernk. Karl Friedr. Wachenhusen aus Pommern, post, wie es auf dem Diplom heist, exhibita laude digna eruditionis specimina, von der philosophischen Facultät zum Dottor der Philosophie erklärt.

An eben dem Tage wurde Hr. Joh. Joachim Hasper aus Rügen von der medicinischen Facultät zum Doctor der Medicin promovirt.

Am 26 Aug. erhielt Hr. Georg Bartholomaus ars Oftheim im Kisenachschen von der medicinischen Facultät die Doctorwürde: Seine Inaugeralschrift wird wahrscheinlich nachgeliesert.

Am 2 Sept. empfing Hr. Karl Ludwig Wagner aus dem Mecklenburg-Strelitzischen die medicinische Doctorwürde. Seine Inauguraldissertation handelt: De Acido arsenicoso (5 Bog. 4).

Am 25 Sept. ethielt Hr. Karl Dieterich von Münchow aus Potsdam "post exhibita egregiae et exquisitae eruditionis specimina" die philosophische Doctorwurde.

Am 20 Oct. wurde die Inauguralschrift des sehon früher zum Doctor der Medicin promovirten Hn. Joh. Plotzius aus dem Mecklenburg-Schwerinischen: De Typho icterode tropico (5 Bog. 4), vertheilt, ingleichen die medicinische Inauguraldissertation des Hn. D. Joh. Joachim Hasper aus Rügen: Sistens observationes aliquot medicas (2½ Bog. 8).

## Coblenz.

Am 21 Aug. v. J. ertheilte die hiesige Facultät der Rechte Hu. J. F. J. Buchkolz aus Dodenburg, im Wälder-Departement, die juristische Licentiaten-Würde, nachdem derselbe vorher seine Dissertation: Sur l'adoption des enfans naturels légalement reconnus, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 26 Aug. erhielt Hr. J. G. Gattermann, gebürtig von St. Wendel, im Saar-Departement, die juristische Licentiaten-Würde, nachdem derselbe vorher seine Dissertation: Sur la révocation des testamens, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 28 Aug. erhielt Hr. Göbel aus Cölln, im Ruhr-Departement, dieselbe Würde, nachdem er vorher seine Dissertation: Sur une question relative au testament mystique, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 29 Aug. erhielt Hr. J. Th. Jax aus Coblenz, im Rhein- und Mosel-Departement, dieselbe Würde, nachdem er vorher seine Dissertation: Sur les effets du pacte commissoire, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 30 Aug. erhielt Hr. Jos. Günther aus Coblenz die juristische Licentiaten-Würde, nachdem derselbe vorher seine Dissertation über die Frage: Quels enfans peuvent être légitimes sous l'empire du Code Napoléon, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 31 Aug. erhielt dieselbe Würde Hr. F. G. Carove aus Coblenz, nachdem derselbe seine Dissertation: Sur les conditions et qualités requises pour pouvoir contracter mariage, d'après les principes du droit romain et de l'ancien droit français comparés à ceux du Code Napoléon, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 26 Nov. exhielt Hr. Karl Deloes aus Rollingen, im Wälder-Departement, die juristische Licentiaten-Würde, nachdem er vorher seine Dissertation: Sur les testamens en général et le testament olographe en particulier, öffentlich vertheidigt hatte.

#### Wetzlar.

Bey Eröffnung der Vorlefungen des Winterfemesters an der hießgen Rechtsschule ist ein Pre-

gramm des An. Julisraths und Prof. v. Löhr: Ueber die römischen Begriffe der Tutel und Curatel erschienen.

Das lutherische und katholische Gymnasium allhier sind sehr zweckmässig mit einander vereinigt, und einer gemeinschaftlichen Schulcommission, unter dem Vorsitze des Hn. Curator von

Mulzer, untergeordnet worden.

An die Stelle des verstorbenen Rectors Rimrod ist der Candidat Hr. G. C. Braun von Weilburg berusen worden. Derselbe hat bey dem Antritte seines Amtes: Versuche einer metrischen Uebersetzung der Fragmente der Sappho und der Kriegslieder des Tyrtäus geliesert.

### Münehen.

Zu Anfange des Septembers v. J. wurden in den hiesigen königl. Schulen und Erziehungsanstalten den durch Fleis und Wohlverhalten ausgezeichneten Jünglingen die angeordneten Preise öffentlich vertheilt. Bey dieser Gelegenheit erstattete der Director, Hr. Weiler, einen ausführlichen Bericht über den Zustand derselben, worin er unter anderen bemerkte, dass die Anzahl der Studirenden aus dem Bauernstande, in Vergleich mit den früheren Zeiten, auffallend klein sey. Es waren deren nur 39, von bürgerlichen Aeltern 194, von adelichen 70, von den übrigen Ständen 263, überhaupt 566.

Paris.

Die Hnn. Cuvier und Coeffier, General-Infpectoren der kaiferl. Universität, sind zu Ende des Octobers nach den Departements des Grossherzogthums Toskana abgegangen, um daselbst die Anfalten des öffentlichen Unterrichts zu organisiren.

## II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Durch ein Decret des Kaisers von Frankreich vom 28 Nov. v. J. sind die zehnjährigen großen Preise für die besten Werke im Fache der Wissen-Schaften und Künste (s. Intell. Bl. 1808. No. 65. S., 515.) bis auf 35 ausgedehnt worden, nämlich 20 von der ersten und 16 von der zweyten Classe. Die großen Preise von der ersten Classe werden ertheilt: 1) für die zwey besten Werke in den mathematischen Wissenschaften, das eine in der Geometrie und reinen Analyse, das andere in den dem strengen Calcul unterworfenen Willenschaften, wie Astronomie, Mechanik u. s. w.; 2) für die swey besten Werke in den physischen Wissenschaften, das eine in der eigentlichen Physik, Chemie, Mineralogie u. f. w., das andere in der Medicin. Anatomie u. s. w.; 3) dem Erfinder der wichtigften Maschine für Künste und Manusacturen; 4)! dem Gründer des vortheilhaftesten Etablissements für die Agricultur; 5) dem Gründer des nützlichsten Etablissements für die Industrie; 6) dem Vf. der besten Geschichte oder des besten Stücks aus der allgemeinen, entweder alten oder neuen, Ge-Schichte; 7) dem Vf. des besteu epischen Gedichts;

8) dem Vf. der besten, auf den großen kaiserl. Theatern vorgestellten, Tragödie; 9) dem Vf. der besten, auf den großen kailerl. Theatern vorgestellten, Komödie in 5 Acten; 10) dem Vf. des Literatur-Werks, welches Neuheit der Ideen, Talent der Composition und Eleganz des Styls im höchsten Grade vereinigt; 11) dem Vf. des besten Werks für die Philosophie im Allgemeinen, es betreffe Moral oder Erziehung; 12) dem Componisten der besten, auf dem Theater der kaisers. Akademie der Musik aufgeführten, Oper; 13) für das beste Gemälde aus der Geschichte; 14) für das beste Gemälde, welches einen für den Nationalcharakter ehrenvollen Gegenstand darstellt; 15) für das beste Kunstwerk der Sculptur, einen heroischen Gegenstand darstellend; 16) für das beste Kunstwerk der Sculptur, zu welchem der Gegenstand aus den merkwürdigen Ereignissen der Geschichte Frankreichs geschöpft ist; 17) für das schönste Monument der Architektur. Die großen Preise der zweyten Classe werden zuerkannt: 1) dem Vf. des Werks, welches von den Grundsätzen der mathematischen oder physischen Wissenschaften die glücklichste Anwendung auf die Praxis macht; 2) dem Vf. des besten biographischen Werks; 3) dem Vf. des besten Gedichts in mehreren Gesängen, didaktisch, beschreibend oder überhaupt in einem erhabenen Styl; 4) den Vff. der zwey besten kleinen Gedichte, deren Gegenstände aus der Geschichte Frankreichs geschöpft sind; 5) dem Vf. der besten metrischen Uebersetzung griechischer oder lateinischer Gedichte; 6) dem Vf. des besten, in Musik gesetzten und auf einem der großen kaiserl. Theater ausgeführten, Tyrischen Gedichts; 7) dem Componisten der besten, auf den großen kaiserlichen Theatern vorgestellten, komischen Oper; 8) den Uebersetzern von vier, entweder handschriftlichen oder gedruckten, Werken in orientalischer oder irgend einer alten Sprache, welche entweder für die Willenschaften, oder für die Geschichte, oder für die Literatur, oder für die Künste am nützlichsten sind; 9) für die drey besten Werke in der Kupferstecherkunst, der Medzillir - und Steinschneide-Kunst; 10) dem Vf. des genauesten und am besten ausgeführten topographischen Werks. Außer dem zuerkannten Preise erhält feder Gekrönte noch eine zu diesem Zweck geprägte Medaille.

Die Arbeiten werden von einem aus den Präsidenten und den beständigen Secretären der vier
Classen des Instituts bestehenden Jury geprüft, der
Bericht und der Verhalprocess ihrer Discussionen
6 Monste nach Ablauf des Concurses an den Minister des Inneren eingesandt. Der Minister des
Inneren übergiebt 14 Tage nachher jeder der vier
Classen des Instituts den in ihr Fach einschlagenden
Theil des Berichts. Jede Classe macht eine räsonnirende Kritik über die Werke, welche die Stimmen
im Gleichgewicht kalten, welche nach dem Urtheil
des Jury den Preisen nahe kommen, und welche
eine besonders ehrenvolle Erwähnung verdiezen-

Die erste große Preisvertheilung, welche, zufolge des früheren Decrets, den 9 Nov. 1809 Statt
haben sollte, ist bis auf den 9 Nov. 1810 verschoben, und dem Jury gestattet worden, seine Arbeiten
bis zum 15 Febr. d. J. noch einmal durchzusehen;
Der Concurs der zweyten Epoche dauert bis zum
9 Nov. 1818, und die Preisvertheilung selbst erfolgt darauf den 9 Nov. 1819. In der Folge werden diese großen Preisvertheilungen alle 10 Jahre

zu derselben Zeit sich erneuern.

Die Vertheilung geschieht vom Kaiser selbst im Paliast der Tuillerieen, in Gegenwart der Prinzen, der Minister, der Groß-Officiere, der Deputationen der großen Staatskörper, des Großmeisters und des Conseils der Universität und der sammtlichen Mitglieder des Instituts. Die Preise werden vom Minister des Inneren proclamirt, und die Gekrönten empfangen die Medaille aus den Händen des Kaisers selbst.

Am 5 Nov. v. J. hight die allgemeine cameralistisch-ökonomische Societät in Erlangen ihre jährliche General-Versammlung, wozu der Director, Hr. Prof. Harl, durch ein Programm: Das Finanz-Ideal und die Methode seiner Realisation, eingeladen hatte. Derselbe eröffnete die Sitzung mit einer feyerlichen Rede über den Geift und Charakter der zwey letzt verflossenen Jahrzehende, sprach von den gegenwärtig drey wichtigsten Zeitbedurfniffen und Staatsangelegenheiten, nämlich von der inneren Sicherheit, von dem National - Wohlstande; und von der Deckung des Staatsaufwandes; trutg einen Bericht vor von der Entstehung, von dem Fortgange und gegenwärtigem Zustande der Societät, von den Arbeiten ihrer Mitglieder, und legte Reohenschaft über Einnahmen und Ausgaben ab. Die Societät zählt bereits 119 Mitglieder, und zwar 26 ordentliche, 70 correspondirende und 23 Eh.! renmitglieder. Sie erhielt mehrere Geschenke an Büchern, an naturhistorischen Sammlungen. und 12 Ducaten an Geld zur Erhöhung des für dieses Jahr auf das beste System der öffentlichen Sicherni

heits - Policey ausgeletzten Preifes. Zur General-Versammlung wurden eingesandt: Berechnungen der directen und indirecten Staatsauflagen im Königreiche Bayern, von Hn. Policeydirector Fischer in Krailsheim; über Bewirthschaftung der Getreide-Magazine der Cameral - Aemter in ökonomischer und finanzieller Hinsicht, von Hn. Stadt-Rendanten Schlupper in Windsheim; über die nützliche Hegung der Vögel zur Verminderung der schädlichen Wald - und Garten-Insecten, von Ha; Forstcandidaten v. Schlümbach in Nürnberg, und über Vertheilung der Gemeinheiten, besonders aber über die Gemeindewälder, von Hn. Forfimei, ster Friedel in Schwarzenberg. Von den anwesenden Mitgliedern hielten Vorlesungen: 1) Hr. Landrichter Aschenbrenher in Banz im Mainkreise über das Lotto und die Modalität der Abschaffung desselben. Diesen Gegenstand machte die Societät, zufolge des Vorschlags des Hn. Landrichters, zu einer Preisaufgabe für das Jahr 1810. 2) Hr. Di Goldfus in Erlangen über die Naturmerkwürdigkeiten und Alterthümer des gebirgigten Theils des Main - und Pegnitz - Kreises. 3) Hr. Kreis - Bauconducteur Fick in Erlangen über Staatsbedürfnisse und Staatsauflagen überhaupt, und über eine eigene Taxationsmethode zum Behufe der Grundsteuer insbesondere. 4) Hr. D. Zimmermann in Erlangen über die Respiration, so wie über einige die atmosphärische Luft betreffende Mischungsarten in medicinisch - policeylicher Rücksicht. — Hierauf nahm die Verlammlung einstimmig folgende Mitglieder auf, und zwar zu Correspondenten die Hnn. D. Baruch in Frankfutt a. M.; Link, D. der Medicin und Stadtphysicus in Neunburg am Walde; Edlen v. Grauvogl, k. h. Strassen - und Wallerhau - Directionsingenicur in Ulm; Hermann, Prof. in Nürnberg; Seifer, k. w. Ober-Landesökonomierath in Stuttgardt; Scheurl von Defersdorf, k. b. Ober - Postamtssecretär in Nürnberg, und Schram, Prof. und Bibliothekar in Düsseldorf. Zu Ehrenmitgliedern die Hnn. Busch, k. w. Geh. Legationsrath in Dinkelsbühl, und F. R. Kleindienst, k. b. wirkl. Rath und Geh. Central-Oberrechnungscommillar der Finanzen in München. Hierauf Schloss der Director die Session mit Dankfagung für die bisherige theilnehmende Thätigkeit! und mit frohen Hoffnungen für die junge erst aufhhühende Pflanze in der Zukunft, dass die Sonne. des Friedens, deren Licht von Schönbrunn her strahlte, neues Leben verbreiten, und auch für die Societät glückliche Folgen haben werde.

Die rotterdamsche Gesellschaft der Naturkunde hat Hn. Hofrath Böckmann'zu Kaslsruh die Ehren-medaille von 30 Dücaten zuerkannt, weil er die, in ökonomischer Rücksicht besonders so wichtige Preissrage: Ueber die besten Wärmeleiter, am zweckmässigsten benntwortet hat.

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero

JANUAR

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# Aufruf.

Ja auf der rushisch-kaiserl. Universität zu Charkof folgende Katheder vacant find, nämlich:

1) des Civil- und Criminal-Rechts der vornehmsten alten und neuen Völker;

2) des Naturrechts, und (sowohl des natürlichen als politiven) Staats - und Völker - Rechts;

3) der Landwirthschaft;

4) der Kriegswillenschaften: und man diese Stellen mit würdigen Gelehrten baldigst zu besetzen wünscht: so hat man, um die Verzögerung einer weitläuftigen Correspondenz zu vermeiden, dieses hiemit öffentlich bekannt machen wollen, damit solche Gelehrte, welche durch öffentliche Schriften, oder mündliche Vorträge in den genannten Wissenschaften sich rühmlich ausgezeichnet haben, und geneigt sind, eine von den oberwähnten Stellen anzunehmen, sich der Universität bekannt machen mögen. Die Vorträge der beiden ersten Professuren werden in lateinischer, der beiden letzteren können auch in französischer Sprache gehalten werden.

Die Vortheile, welche mit diesen ordentlichen Professorstellen verbunden sind, stehen ausführlich in den Statuten der Universität, welche im 7 Bande des ftorchschen Journals: Russland unter Alexander I, in deutscher Sprache abgedruckt find. Wir bemerken hier nur: 1) dass außer 2000 Rubel jährlichen Gehalts noch 500 Rubel Quartiergeld gezahlt werden; 2) dass die Wittwen und unmündigen Kinder nach dem Tode des Professors den jährlichen Gehalt einmal, und wenn er 5-15 Jahre im Dienst gewesen, ;, wenn er aber langere Zeit gedient hat, 4 des Gehalts als Pension erhalten, und zwar die Wittwen auf Lebenszeit, verheirathet sie sich oder stirbt sie, die Kinder, bis das jüngste 21 Jahr alt, oder durch Verheirathung oder Staatsdienst verlorgt ist; 3) nach 25jähriger Dienstzeit ift der Professor emeritus, und erhalt seinen ganzen Gehalt als Pension mit des Erlaubnis, sie in oder ausser dem Lande zu verzehren; 4) ein Profesior ordinarius gehört zur 7ten Adelsclasse, welche den kaiferl. Hofräthen und Obgistlieutenants gleich ist; 5) auch wird den erwählten

und confirmirten Professoren ein angemessenes Reifegeld angewiefen.

Secretär Joh. Wannowsky.

Diejenigen Herren Gelehrten, welche gesonnen find, diese Stellen anzunehmen, können ihre Briefe an das Directorium der Universität dem russischkaiserl. Consul, Hn. Hofrath Schwarz in Leipzig, zu weiterer Beförderung überschicken.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Von den biblischen Abschnitten, über welche nächstkommendes Jahr in den königl. sächs. Landen, während des Vormittags-Gottesdienstes, gepredigt werden wird, erscheint in meinem Verlage eine exegetische Bearheitung, welche den Hn. Superintendent Fritzsche in Dobrilugk zum Verfasser hat. Von jedem dieser Abschnitte wird zuvörderst der Inhalt angegeben, dann eine Uebersetzung geliefert, auf welche exegetische Erläuterungen über ieden einzelnen Vers folgen. Predigern, denen größere Bibelcommentare nicht zu Gebote stehen, wird die Erscheinung eines Werks willkommen feyn, worin sie das Wichtigste, was zum Verstehen dieser bibl. Stellen nöthig ist, in gedrängter Kürze beysammen finden. Auch Schullehrern und anderen Bibelfreunden aus der Classe gebildeter Laien kann diese Schrift nützlich werden. Inhaltsangabe und Uebersetzung einer jeden Perikope wird sie allein schon in den Stand setzen, diese wichtigen Bibelstellen richtig zu verstehen, und össentliche Vorträge darüber mit desto mehr Nutzen anzuhören. - Aus diesem Grunde werde ich auch die Inhaltsangaben und Uebersetzungen jeden Monat besonders abdrucken lassen, und das Stück für 1 gr. verkaufen,

Das ganze Werk zerfallt unter dem Titch: Commentar über die bibl. Abschnitte,! welche im Jahre 1810 in dem Königreiche Sachsen, finte der evangel. Perikopen, wahrend des evangel. Gottesdienstes öffentlich erklärt werden follen, von Christian Friedrich Fritzsche, Schlossprediger und Superintendent in Dobrilugk,

in 12 Hefte, wovon jedes die Texte eines Monats outhält, und 4-5 Bogen beträgt. Das erste Stück (die Texte der in dem Monat Januar gefäl-

B (1)

ligen Sonn- und Fest-Tage) erscheint in der Mitte Fortbildung der organischen Natur nicht gleichdes Decembers; das zweyte Stück die Texte des Februars) folgt in der Mitte des Januars, und so wird das ganze Jahr regelmässig fortgefahren.

Um den Horren Interessenten den Ankans des anzen Jahrganges so wohlfeil als möglich zu liefern, kündige ich diess Werk auf Pränuheration an. Wer bis Mitte Januar 1810 1 Rthlr. 12 gr. fächf. an mich, gegen Schein, baar einsendet, erhält dafür das Ganze jeden Monat regelmäßig. Außerdem kostet jeder Bogen 1 gr. Wer überdiess 10 Exemplare sammelt, erhält das 11te gratis. Zugleich bitte ich bey der Bestellung anzuzeigen, auf welchem Wege die Exemplare verlendet werden können. Briefe und Gelder erbitte ich postfrey. Leipzig, den 25 Nov. 1809.

Gottfried Martini, Buchhändler.

In meinem Verlage ist erschienen:

Napoleons Gesetzbuch, französisch und deutsch nach der neuesten officiellen Ausgabe, nebst Angabe der wichtigsten Abweichungen der anderen vorhandenen Ueberfetzungen etc.

Preis der gr. 8 Ausgabe auf Polipapier 6 Rthlr. - 10 fl. 48 kr.

Preis der gr. 8 Ausgabe mit breitem Rand. - Druckpap. 4 Rthlr. - 7 ft. 12 kr.

Preis der ord. 8 Ausgabe. Druckpap. 3 Rthlr. -

5 fl. 24 kr.

Wenn unter den früheren Uebersetzungen dieses für Deutschland mit jedem Tage immer wichtiger werdenden Gesetzbuchs wohl eine jede ihren eigenthümlichen Werth behauptet: so war doch eine gewisse Eilfertigkeit, mit welcher mehrere derselben bearbeitet wurden, unverkennbar. Mit desto mehr Mühe und Prüfung konnte diese Ausgabe veranstaltet werden. Ich darf daher das Publicum versichern, dass unparteyische Kenner nicht allein die Uebersetzung als gelungen, sondern auch den Abdruck des gegenüberstehenden französischen Original - Textes als sehr correct gefunden haben. Ueberdiess giebt noch die beygefügte Varianten - Sammlung dieser Ausgabe einen ganz eigenthümlichen Werth.

Gielsen und Darmstadt, im December 1809. G. F. Heyer.

Darftellung der gesammten Organisation, von Dr. Joh. Bernh. Wilbrand, Professor med. in Giesen. 2 Bände gr. 8. 1809, bey Georg Friedr. Hoyer. Preis 3 Rthlr. - 5 fl. 24 kr.

Einem Werke dieser Art, mit solcher Klarheit und dabey wahrhaft philosophisch wissen-Schaftlicher Einführung in die erhabenen Geheimnisse der Natur, kann bey seiner Bekanstwerdung ein großer Beyfall nicht fehlen. Bis gelehrte Inltitute diess wichtige Werk nüher gewürdigt haben, will der Verleger nur einstweilen das naturforschende Publicum sowohl, wie jeden gebildeten Menschen, dem Entkehung, Entwickelung und

gültig ist, darauf aufmerksam machen.

Mathematik für den ersten wissenschaftlichen Unterricht, systematisch entworfen von Dr. Ferd. Schweins. 2 Theile. g. Gielsen, bey G. F.

Heyer. Druckpap. 1 Rthlr. 8 gr. - 2 fl. 24 kr. In der ausführlichen Vorrede die nicht leicht einen Auszug leidet, giebt der durch sein größeres System der Geometrie etc. Göttingen 1808, hinlänglich bekannte Verfasser, die Grunde an, welche ihn zur Ausarbeitung dieses Lehrbuchs befiimmten. Man wird finden, dass es ihm um nichts Geringeres zu thun war, als eine ganz neue Bahn zu brechen, und eine Reform des mathematischen Unterrichts zu bewirken. Der erste Theil enthält Größenlehre, oder Arithmetik und Algebra, der zweyte die Geometrie.

Lehrer an Schulen, welche diess Lehrbuch bey ihrem Unterrichte gebrauchen werden, sollen bey einer über 10 Exemplare steigenden Anzahl bedeutende Vortheile geniessen, wenn sie sich diessfalls direct an meine Handlungen wenden.

Gielsen, im December 1809.

G. F. Heyer.

Blumen althebräifcher Dichtkunft. Herausgegeben von D. C. W. Justi. 2 Theile. 8. Gielsen bey G. F. Heyer. Prois 2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr.

Unter diesem Titel erhält nun auch das Publieum eine freundliche Anthologie des Erhabensten und Schönsten, was die hebräische Poesse in den verschiedenen Perioden ibrer Elüthe und Reife hervorgebracht hat. Die trefflichen Beyträge von Arnoldi, Augusti, Dahl, Döderlein, Eichhorn, Hartmann, Hufnagel u. A., welche der Herausgeber seinen eigenen Arbeiten anreihen konnte, bilden nun ein Ganzes, das in dieser Gestalt, ohne Bedenken, den edelsten Ergielsungen dichterischen Geistes der Griechen und Römer an die Seite gesetzt werden darf. Wenn selbst die Nation, aus deren früheren Dichtern diese Anthologie entnommen ist, bisher weniger Sinn für die herrlichen Ueberreste hebräischer Vorzeit zu zeigen schien: so fehlte es wohl gerade an einer Sammlung der Art, wo das Bessere so gesichtet und in so gefälliger Form zusammengestellt war. Der Verleger darf daher wohl hoffen, dass er auch unter gebildeten Israeliten viele Theilnehmer an diesem Unternehmen finden werde.

Anzeige für Cameralisten und Forstbedienten. Verfuch eines Systems der Cameral - Wissenschaften, von Dr. F. B. Walther. 5ter Theil. Auch unter dem Titel: Lehrbuck der Forstwissenschaft, ster Theil, welcher die Oekonomie der Domanial wolder und die Forstpolicey enthalt. gr. 8. Giesen 1809, bey Georg Friedrich Heyer. 20 gr. oder 1 fl. 30 kr.

Das Publicum has längst über den Werth die-

ses verdienslichen Werks entschieden, und wird nicht ohne Theilnahme auch diese Fortsetzung aufnehmen. Alle 5 Bände kosten im Ladenpreise 9 Rthlr. 12 gr. oder 16 fl. 12 kr.

Bey Friedrick Nicolovius, Buchhändler zu Königsberg, ist erschienen:

Kraus, Chr. Jac., encyklopadische Ansichten einiger Zweize der Gelehrsamkeit Herausgegeben von H. v. Auerswald. 11, 21 Band, oder delsen vermischte Schriften. 31, 41 Band. 3 Rthlr. 4 gr..

Unter den nachgelassenen Papieren des Verfallers fanden lich mehrere zum Behuf allgemeinencyklopädischer Vorlesungen, welche derselbe eine Reihe von Jahren hindurch gehalten hatte; angelegte Hefte, deren öffentliche Bekanntmachung aus folgendem Gesichtspuncte beschlossen wurde. Krous war durch seine Gelehrsamkeit, so wie durch die Agilität seines Geistes und sein Talent der Mittheilung, einer der vorzüglichsten Lehrer der königsbergischen Universität, und in seiner Art von nicht minderer Bedeutung für die Universität als Kant. Ift dem zufolge die Bekanntschaft mit Kraus, als einem umfassenden Gelehrten, an sich interellant: so giebt ohne Zweifel einen der erheblichsten Beyträge zu ihr die Bekanntmachung der Papiere, die über die Grundansicht, womit er die Wissenschaften betrachtete, über die Art, wie er sie behandelte, den letzten Zweck, den er ihrem Studium setzte, den Werth, den er einer jeden beymals, Aufschluss, und von der Summe, dem Zusammenhange und der Organisation seiner Kenntnisse einen Begriff zu geben im Stande sind. Es war aber unnöthig, desshalb alle seine encyklopädischen Hefte abdrucken zu lassen, von denen einige auch zu compendiarisch ausgearbeitet waren. Das Wesentliche seiner wissenschaftlichen Grundsätze und Ansichten liegt in der Einleitung, in der Encyklopädie der Philologie, der schönen Künste und Wissenschaften und in der Geschichte. Die Revision der ersteren übernahm auf den Antrag des Herausgebers Herr Staatsrath Süvern, die der Ge-Schichte Herr Professor Hüllmann. Das Grundgesetz der Redaction musste natürlich seyn, rein zu geben, was Krause's war, welches auch gewissenhaft befolgt ist. Der erste Theil enthält die Encyklopädie der Philologie und der schönen Künste und Willenschaften, der zweyte Theil die der Geschichte nebst einer aus dem Lateinischen übersetzten Abhandlung des Verfallers über die Hoffnung, dals es beller werde mit dem Meuschengeschlecht welche als ein wichtiger Beleg von Krause's Weltansicht sehr schätzbar ist.

Bey Friedrich Nicolovius zu Königsberg in Preussen ist erschienen:

In der hallischen Literatur-Zeitung befindet fich eine ausführliche Beurtheilung dieles Werks, aus der folgende Stelle hinreichend Teyn wird, um den Werth desselhen beurtheilen zu können. "Die neuere Administration des preussischen Staats zeigt, wie sehr jetzt die Grundsätze, welche Kraus vertheidigte, von ihr geachtet werden, und wie man diese Schrift allen Staatsdienern und allen Staatsbürgern des Landes mit Recht zum Studiren und Leson empfehlen könne, um sie bey den neueren Anordnungen der Regierung in den Stand zu letzen, das Gute zu fühlen und zu bemerken, das die Regierung der Nation verschaffen will, und die Uebel zu erkennen, welche die alten Einrichtungen zum Theil wirklich herbeyführten, zum Theil jetzt herbeyführen würden, wenn sie von der Regierung beybehalten werden sollten."

Rey Friedrich Nicolovius zu Königsberg in Preussen ist erschienen:

Der Clubb oder die vorwitzigen Weiber. Ein Lustspiel in 4 Acten. Nach Goldoni bearbeitet. 8. 14 gr.

Unter der Menge von Goldoni's Dramen befinden sich einige recht muntere und leichtlaunige Luftspiele, zu welchen das vorliegende gehört, dessen Bearbeitung für die deutsche Bühne recht wohl gelungen ist. Es wird gewiss Beyfall finden; dem das Thema ist von der Art, dass das Stück von Herzen belacht werden kann, wenn gleich nicht jede Zuschaverin die weibliche Neugier, welche hier dem Gelächter preis gegeben wird, so treuherzig, wie des lustige Kammermädchen in der Schluss-Scene thut, als einen Lieblingshang ihres Geschlechts anerkennen wird. Von dem nämlichen Verfasser ist früher schon ein anderes Lustspiel nach Goldoni unter dem Titel: Familien-Neckereyen, in 3 Acten, in demselben Verlage erschienen, welches nicht weniger Beyfell verdient, und bey dem Mangel an guten Luftspielen ein wahrer Gewinn für die deutsche Bühne ift.

Rey Friedrich Nicolovius zu Königsberg in Preussen ist erschienen: Dion. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. 16 gr.

Der Verfaller, welcher als einer der ersten deutschen Dichter längst anerkannt ist, zeigt sich hier und in seinem früher bey dem nämlichen Verleger erschienenen Trauerspiele: Johanna, die erste Königin von Neapel, auch als dramatischer Schriststeller. Beide Stücke sind in Jamben, und nach den Ansichten des Verfassers von einem Trauerspiel, wovon er in der Vorrede zum Dion Rechenschaft giebt, ausgearheitet: sie werden dem, der diese Grundsätze für richtig annimmt, volle Bestiedigung gewähren, und es ist zu erwarten, dass der Versasser auch als dramatischer Schriststeller allgemein geschätzt und beliebt werden wird, da beide Stücke nach dem Urtheil eines bekannten

Hraus, Chr. Jac., Auffätze über staatswirthschaftlicke Gegenstände. Nach dessen Tode herausgegeben von Hans v. Auerswald. 2 Theile. Mit dem Porträt des Versassers. 3 Rthlr. 8 gr.

Kritikers in Ansehung der Composition und Diction musterhaft find.

In meinem Verlage kommen zur nächsten Oster-Messe folgende für Schulen, angehende Künstler und Handwerker nützliche Schriften, unter nach-

stehenden Titeln, heraus:

1) C. H. W. Breithaupts, Lehrers der Mathematik und Phylik am Gymnalium zu Bückeburg, und fürstl. schaumburg - lippischen Hofmechanicus und Landmessers, Mathematik für Schulen, nach einem neuen Plan bearbeitet, mit neuen Sätzen und mit 300 unaufgelösten geometrischen Exem-Geometrie und die dazu Erster Theil. peln. erfoderlichen Theile der Arithmetik. Kupfern und eingedruckten Holzschnitten. Nebst einem Besteck oder Reisszeug, mit einem Transporteur, Massitab, Dreyeck, Lineal und 3 Tafeln. 8. 3 Rthlr. 6 gr.

Auch unter dem nämlichen Titel mit 18 Kupfern, nebst 3 Tafeln und einigen Holzschnitten, ohne Reisszeug 2 Rthlr. 4 gr.

3) Ebendesselben mathemat. Lehrmethode; nebst Auflölung von 300 geometrischen Exempeln, als Anhang zum Ersten Theil der Mathematik. 8.

Mit 2 Kupfertafeln. 8 gr.

Dieses mathematische Lehrbuch ist in vier Bücher abgetheilt: das erfte enthält die Eintheilung, Benennung, Aufzeichnung und Ausmeffung der geometrischen Zeichnungen; das zweyte die Eigenschaften und Aufgaben von geometrischen Zeichnungen, mit Anwendung auf das gemeine Leben; das dritte das Feldmeffen, mit Kette und Stäben, ohne Instrumente, wie auch Figuren geometrisch in Theile zu theilen, und das vierte die Benennungen und Ausmessungen der geometrischen regulären Figuren, wie auch die Auszeichnung verschiedener krummer Linien.

Eine besondere Ankundigung, die in allen Buchhandlungen und bey mir zu haben ift, erklärt

das Weitere.

Erfurt, im November 1809. Georg Adam Keyser.

Beym Buchhändler Darnmann in Züllichau ist erschienen, und durch alle soliden Buchhandlungen Deutschlands zu bekommen:

J. Ch. Fr. Meister über Aulus Persius Flaccus Sat. VI. v. 37 - 40. Hernach: über Sat. VI. v. 78. 79. Beyläufig über Sat. III. v. 74. 75. Sat. V. v. 54. 55, und über Horaz in den Serm. B. II. Sat. VIII. v. 15. 1810. 69 S. 8. (8 gr.)

Beym Ruchhändler Darnmann in Züllichau und Freystadt ist erschienen, und durch alle soliden Buchhandlungen Deutschlands zu bekommen: Geist der neuen preusischen Staatsorganisation, von

Karl Ludwig v. Woltmann. 1810. 13 Bogen. 8.

geheftet 20 gr.

## III. Bücher-Auction.

Montags den 5 Febr. 1810 u. f. Tage fängt in Leipzig die Versteigerung einer Sammlung von Büchern aus allen Willenschaften an. Der Katalog ift durch alle Buchhandlungen zu erhalten. Befonders im Fache der Philologie, Naturgeschichte, Geschichte und der schönen Wissenschaften enthält er geschätzte und seltene Bücher. Leipzig, im Dec. 1809. Universitäts - Proclamator Weigel.

## Antikritik.

Der Beurtheiler meines Werks (Ueber den Wortreichthum der deutschen und französischen Sprache etc.) in der ballischen Literatur-Zeitung martert sich, Einzelheiten zusammenzuschleppen, um zu beweisen, dass die französische Sprache hie und da so gar arm denn doch nicht sey, als ich sie dargestellt habe. Aber was meint er damit zu gewinnen? Dass sie manchen Begriff hat, der der deutschen abgeht, wurde ja in der Schrift selbst an mehreren Orten bemerkt. Meine Absicht war, nicht Wort mit Wort, nicht Phrase mit Phrase, sondern das Lebendige mit dem Todten, das organisch Erwachsene mit dem planlos und willkührlich Zusammengestoppelten in Vergleich zu bringen.

Wie wichtig diese innere Lebendigkeit, diess organische Entstehen und Fortwachsen einer Sprache ift; wie sehr es in alle Theile, in alle Erscheinungen leines Elementes eingreift, weiss Jeder, - der leine Sprachkunde nicht etwa bloß aus dem trüben Bächlein abgeleiteter Sprachen sich geschöpft hat.

Es ist übrigens seltsam, dass der Beurtheiler, nachdem er einige Blösson seiner Begünstigten, kümmerlich genug! zu decken versucht, dem von mir entworfenen, ich darf wohl sagen, großen Gemälde von den Vorzügen unserer Ursprache \*), in Ansehung des Wortreichthums, der malerischen Kraft, so wie der Kürze und Gedrängtheit des Ausdrucks, der Freyheit im Gebrauch der Figuren, der leidenschaftlichen Wortstellung, der Gewandtheit im Periodenbau, der Fülle grammatischer Redeformen, kurz, alles dessen, was eine Sprache zu dem macht, was sie seyn soll, zu einem getreu auffassenden, rein und lebendig wiedergebenden Spiegel des menschlichen Geistes und Sinns, nun sogleich die Farben verwischt zu haben glaubt durch die trockene Bemerkung: er halte es mit Adelung für etwas sehr Unnützes, über den Vorzug einer Sprache vor einer anderen zu streiten, weil a jede ihre eigenen Tugenden besitze. Ein tiefgé-Ichöpfter Satz fürwahr, der zum Stehen des adelungschen Namens bedurfto! - ein Satz, der die Sprache des Hottentotten mit der Sprache des Griechen und ein voglersches Orgelwerk, mit einer Maultrommel auf Eine Linie bringt! C. W. Kolbe.

\*) Er nennt sie sehr sonderbar eine Muttersprache (langue-mere); etwa wie wenn ein Franzole die griechische zu einer langue maternelle erhöbe!

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 3.

R. G JANWAR

## Laire E R A Re I Sugaii E an A N Z E I G E N.

# I. News periodifche Schriften.

15t dem Anfange des Jahres 1810 erscheint in meitiem Verlage eine neue Zeitschrift unter dem 3. 4 days 10. 12

> Welt-und Zeit-Geist ein Archiv polit. philof: literar. Inhalts.

Das Nähere befagt eine Ankundigung, fo in allen Buchhandlungen zu haben ift.

Leipzig, den 1 December 1809.

Fr. Bruder. 🕦

Die Zeitung für die elegante Welt. welche in der unterzeichneten Handlung seit sehn Jahren heranskommt, und sich des allgemeinen Beyfalls vom gebildeten Publicum in und aufserhalf-Deutschland in so vorzüglichem Grade erfreut, dass weder die für literarische Unternehmungen so ungünstige Zeit, noch die vielen Nachahmungen, die seisdem davon erschienen sind, ihren ausgebreiteten Wirkungskreis haben vermindern können, wird unter der Redaction des Herrn Hofrath Maklmann auch fernerhin fortgesetzt. Sie wird durch Tie Mitwirkung talentvoller und achtungswürdiger Männer ihre Rolle unter den deutschen Zeitschriften behaupten, und ihr zahlreiches Publicum mit allem bekannt machen, was in der Zeit - und Sitten - Geschichte, im Gebiete der Kunft, der Literatur, der Mode u. f. w. Merkwürdiges sich ereignet. Die Verlagshandlung wird durch ein geschmackvolles Acufeere und durch gute Kupfer dazu beytragen, dass das Institut seiner Bestimmung würdig bleibt.

Man bestellt die Zeitung für die slegante Welt bey allen Pok - Aemtern und Zeitungs - Expeditionen, so wie bey den angesehensten Buchhandlungen. Die königliche Zeitungs - Expedition in Leipsig hat die Hauptspedition übernommen, und versendet sie wöchentlich zweymal an die Interessenten,

Georg Voss, Bushhändler in Leipzig.

# IL Ankändigungen neuer Bücher.

Bey Friedrich Nicolovius au Königsberg in Pretifien if erschieden: Preufisches Archie oder Denktotifdigheiten ints der

Kunde der Vorzeit. Herausgegeben von K. Faber, königl. preuffisch. geheimen Archivar. 1ste Sammlung. 20 gr.

Es ist allgemein bekannt, dass das geheime Archiv in Königsberg sehr wichtige historische Materialien enthält, von denen bis jetzt nur wenigedurch den Druck öffentlich bekannt gemacht find. Der Herausgeber liefert hier eine Sammlung der, wichtigken moch ungedruckten historischen Auffatze aus demselben, welche nicht nur-dem Ge-, schichtforscher, sondern auch jedem Vaterlandsfreande fehr willkommen foyn werden. Findet dieses Werk Beyfall und Unterstützung, woran nicht zu zweiseln ist: so wird es fortgesetzt. Die erste Sammlung enthält folgende Auslätze:

x) Historische Miscellen aus der Zeit der Ordens-

Regierung in Preulfeh.

Der Zug des Hehrmeisters Johann von Tieffen in. die Wallachey, and sein Tod, zu Lemberg, im Jahr 1497. Auszug eines gleichzeitigen Reisejournals des Liborius Noker, obersten Secretarii:

Schreiben des abgesetzten Hehrmeisters Heinrich Reuss von Plauen an seinen Nachfolger aus leinem Gefängnils zu Lochstädt;

Von den preufsischen Fulken, die als Geschenk: an fremde Höfe überschickt wurden;

Schreiben des Hehrmeisters Michael Küchenmeißer von Sternberg an die Königio von Ungarn, worin er sich wegen unterlassener Ueberschickung eines Zwerges entschuldigt;

Ohngefähre Einnahme und Ausgabe des Hebsmeisters Herzogs Friedrich von Sachsen;

Auszug aus dem Inventario der Schlofskirche zu Königsberg vor der Reformation.

2) Geschtechtstafel des Markgrafen Albrechts, erken Herzogs von Preullen.

5) Beyträge zur Charakterschilderung Albreches des Aelteren, ersten Herzogs von Preussen, nach feinen eigenhändigen Briefen.

4) Historische Beylägen zu den vorstehenden Nach-

richten über Albrechts Charakter.

Prof. Oken in mit der Herausgabe eines Lehrbuches der Naturgeschichte besehäftigt, welches

will, was sie ohne Zweisel ist.

Diese Schrift wird die Größe eines Lehrbuches nicht überschreiten.

forüber einander zu ftellen, wie die Natur sie nach

und nach producitt hat. Genetischi wind die No.

turgeschichte werden müssen, und nicht bloss be-

schreibend, wenn sie ein natunliches Sykom seyn

Ankundigung des Supplements zu J. Hedwigs Species muscorum frandoforum.

Bey der Herausgabe des hedwigschen Mooswer-. kes versprach ich, einen Nachtung zu demselben zu liefern. An Materialien dazu konnte es nicht fehlen, da selbst Manches schon Bekannte im hedzeigschen Werke absichtlich übergangen war, und de viele der berühmtesten Botaniker und fleissig-Ren Muscologen des In- und Auslandes, ein Swartz, Thunberg, Mühlenberg, Rottler, Ludwig, Turner, Villars, Duval, de la Vigne, Perfoon, Funk, Blandow und Andere, deren Namen alle hier aufzuführen, unbescheiden seyn würde, mir viele interessante Beyträge lieferten, ich auch Telbst auf wiederholten Berg - und Alpen-Reisen Gelegenheit bekam, mit den seltneren zu beschreibenden Vegetabilien genau und vollständig bekannt zu werden. Allein eben diese Beyträge, die unterfucht und benutzt werden mussten, und anderweitige Berufsarbeiten, unter anderen die Anlage. des neuen botanischen Gartens in dem herrlichen Gestifte der unvergesslichen Trier verzögerten die Erscheinung dieses Supplements. Mittlerweile hat die Mooskunde durch die ausserordentliche Thätigkeit der Botaniker fast eine ganz neue Gestalt angenommen. Fine Menge wichtiger Schriften and Sammlungen find in Deutschland, Frankreich, Schweden, England ersthienen, und man hat den Gegenstand dieser Forschungen und Arbeiten von mehreren Seiten betrachtet und behandelt. nun sowohl das bisher Bekanntgewordene für die Besitzer der hedwigschen Werke und die Freunde seiner feinen Untersuchungen nachzutragen, als auch das von anderen Sammlern und von der Natur selbst mir dargebotene Neue bekannt zu ma-

chen: arbeite ich jetzt an der Herausgabe des Supplements zu Hedwigs letztem Werke. Um aber bey diesem Unternehmen, in Rücksicht auf das schon früher Bekannte, alle Möglichkeit eines Irrthums zu entfernen, habe ich, obscholl ich fall alles schon längst durch Hedwig selbst bestimmt besals, doch, um die ersten Originalexemplare jeder Species zu erhalten, für eine namhafte Summe das hedwigsche Herbarium gekauft. Die Untersuchungen werden so vollständig, als es nur die vorhandenen Pflanzenexemplare erlauben, angestellt, und nach der gewöhnlichsten Methode, mit Vermeidung neuer Kunstausdrücke und mit einstweiliger Beybehaltung des hedwigsthen Systems, dessen Werth bisweilen zu sehr verkannt zu werden scheint, beschrieben. Der rühmlich bekannte Betriffer und Mooskenner C. Ludwig wird, so lange es ihm ein größerer Plan erlandt, die Zeichnungen entworfen, und liefert sie mit der allerhöchsten Geneuigkeit. Es wird durchaus nichts gegeben, als jwas wir selbst in det Natur gesehen haben, es wird nichts copirt; denn mit erborgten, Zeichnungen, mit abgeschriebenen Beobachtungen zu paradiren, ist bey keiner Sache so gefährlich für den Credit des Schrittstellers und so Ichädlich für die Wissenschaft, als bey botanischen Werken dieser Art. Der Fortgang dieses Unternehmens wird so schnell Teyn, als die Schwierigkeiten fo feiner Arbeiten es gestatten; wir hossen zu Ende des kunstigen Sommers das Ganzeizu liefern; ob vielleicht es bellez sey, den ersten Theil schon zu Ostern herauszugeben, wird die Zukunft lehren. Proben der: Ausführung follen in einer oder der anderen natur-. historischen Zeitschrift erscheinen. Beyträge, sie. seven bedeutend oder nicht, werden jederzeit will-. kommen fryn, und nit der unter Botanikern gewöhnlichen Discretion gewissenhaft bemutzt und erwiedert werden. Leipzig, den 20 Dec. 1809. · D. Schwägrichen,

Prof. der Botanik und Naturgeschichte.

# III. Bücher zum Verkauf.

In Folio.

2. Fr. Junii Libri de Pictura, o Catalogo Pictor. etc. Roterd. 694. Pg. 2 Rthlr.

2. Petrarchae Opera omnia. Basil, 581. Pg. 2 Rthlr. 3. Plutarque Vies des Hommes illustr. trad. par

Amyot. T. I. II. Par. 594. Pg. 2 Rthlr. 4. Du Fresne Glossarium. T. I. II. Frf. 710. Pg. 2 Rthlr. 12 gr.

5. Menage Dictionnaire etymologique: Par. 694. Frzb. 1 Rthlr. 8 gr.

6. Johnson Dictionary of the English Language.

T. I. IL. Lond. 755. Fr. 5 Rthlr.
7. Dictionnaire (de Prevoux) univ. Franc. et La-

tin. T. I-VI. A-Z. Nancy 740. P. 5 Rthlr. 8. Fontenells Ocuvres; av. fig. p. Picart. T. I. II. Haye 738. P. 8 Rthlr.

9. Recueil des Marbres antiques qui se trouvent d. 1. Galerie à Dresden. 733. P. 10 Rthl

10. La Gallerie de Dusseldorf. Fr. 12 Rthlr.

11. Kupfertaseln zu Blakwells Samml. der Gewächse. 1-5 Liefr, 2 Bde. Fr. 3 Rthlr.

In Quarto. .

Fontanini Biblioteca dell' Eloquenza Italiana,
 le Annot. di A. Zeno. T. L. II. Venez. 753.
 Fr. 2 Rthlr.

13. S. Serlio Architettura; c. fig. Venet. 619. Pg. 1 Rthlr. 16 gr.

14. Donato. Roma vetus as nova; c. fig. Rom. 665. Pg. 2 Rthlr.

15. Elogi di Capitani illustri; c. fig. Rom. 646.
Pg. 1 Rthlr. 18 gr.

16. Guiceiardini Istoria d'Italia. T.I.IV. Frib. 774. Fr. 6 Rthlr.

17. Galluzzi Istoria del Gr. Ducato di Toscana. T. I.—IV. Firens. 781. Fr. 6 Rthlr.

Napol. 723. Pg. 6 Rthlr.

19. Giannani Opere postume. T. I. II. Lauf. 760. Pg. 3 Rthlr.

20. Vita di Benvenuto Cellini. Col. P. 1 Rthlr. 16 gr. q1. Lettera fopra Dante. Rom. 801. P. 16 gr.

22. Lucrezio trad. da Marchetti. Lond. 776. Englb.

23. Vocabularium Latinum et Italicum. T. I. II. Rom. 792. Pg. 1 Rthlr. 12 gr.

24. Vocabolario della Crusca. T. I - V. Venez. 7631 Pg. - 6 Rthlr.

25. Chambaud Dictionary English and French. T. I. II. Lond. 778. Englb. 3 Rthlr. 12 gr.

26. Baretti Dictionary of the English and Italian Languages. T. I. IL Lond. 778. Englb. 3 Rthlr.

27. Vauban De l'Attaque et de la Defense des Places. av. fig. Haye 737. Frzb. 2 Rthlr.

28. Lairesse grosses Malerbuch. 1. 2 Th. m. v. K. Nürab. 723 — 30. P. 2 Rthlr.

29. L. da Vinci von der Malerey. m. K. Nürnb. 786. P. 1 Rthlr.

30. Da Hamel Naturgeschichte der Bäume. m. K. 1. 2 Th. Nürnb. 764. Pg. 1 Rthb. 12 gr.

31. Keyfslers Reisen. N. Ausl. Hannov. 751. Frzb. 1 Rthlr. 12 gr.

32. Des Spaten deutscher Sprachschatz. Nürnb. 691. Pg. 1 Rthlr.

33. Schneiders griechisch - deutsches Wörterbuch.
1. 2 B. Jena 805. P. 4 Rthlr. 12 gr.

34. Jakobsons technologisches Wörterbuch, fortges. von Rosenthal. 1-5 B. Frzb. 4 Rthlr. 12 gr.

35. Die Edda, übers. von Schimmelmann. Stettin 777. P. 1 Rthlr.

36. Ulfilas gothische Bibelübersetzung; Zahns Ausgabe. Weissensels 805. Velinpapier. Frzb. 2 Rthlr. 8 gr.

37. Ramlers Werke. 1. 2 Th. m. v. K. Die Prachtausgabe. Frzb. 2 Rthlr. 12 gr.

38. Heyns rushich deutsches und deutsch-rushfches Wörterbuch. 1. 2 Th. Riga 801. Fr.
3 Riblr.

39. Weidenbacks deutsch-hollandisches und hollan-

disch-deutsches Wörterbuch. 1. 2 Th. Leipz., 808. Fr. 4 Rthlr. 12 gr.

40. Stimids spanisch-deutsches und deutsch-spanisches Wörterbuch. Leipz. 795. und 805. Fr. 4 Rthlr. 12 gr.

41. Woigels neugriochisch-deutsches und deutschneugriechisches Wörterbuch. 1. 2 Th. Leipz. 804. Fr. 4 Rthlr. 12 gr.

42. Adelungs Lehrgebäude der deutschen Sprache.
1. 2 Th. Leipz. 782. Fr. 1 Rehlr. 12 gr.

43. Johnson Digitionary of the English Language. T. I. H. Lond. 756. Fr. 2 Rthlr.

44. Entiks English Dictionary. Lond. 791. Fr., 1 Rthlr.

45. Gormon Die ion. Espagnol - Français et Fr. Esp. T. I. II. Lyon 800. Pg. 3 Rthlr. 16 gr.

46. Gottal Diccionario Espagnol e Ingles, e Ingland Spanish. T. L. H. Par. 805. 2 Rthlr.

47. Crame: Dictionnaire Français Allemand. Par. 805. Fr. 1 Rthlr. 12 gr.

48. Stockdale's Edition of Shakespear, Lond. 784. Englb. 3 Rthlr.

49. Filangieri La Scienza della Legislazione. T. L-V. Filadelf. 790. P. 3 Rthr.

50. Dante. T. I. III. Petrarcha. T. I. II. Ariofio, T. I. V. Ediz. di Fernow. Jen. 807. P.
3 Rthlr. 12 gr.

51. Boccaccio Decamerone. T.I — V. c. fig. Lond. 757. Fr. m. goldn. Schn. 6 Rthlr.

52. Denina Rivoluzioni d'Italia. T. I - V. Venez. 803. br. 3 Rthlr.

53. Meli Poesie Siciliane. T. I — V. Palermo 787. P. 3 Rthlr.

54. Alfieri Tragedie. T. I - V. Lofan. 794. Fr. 3 Rthlr. 12 gr.

55. Redi Bacco in Toscana. Napol. 770. P. 16gr. 56. Contes et Nouvelles de Marguerite de Valois. T. L. II. av. fig. Amst. 700. P. 1 Rthlr.

57. Corinne, p. Md. de Stael. T. I. II. Par. 807. br. 1 Rthlr.

58. Gherardi Theatre Italien. T. I—VL Frzb. 3 Rthlr. 59. Theatre de la Foire. T. I—IX. Fr. 4 Rthlr.

60. Esprit de J. J. Rousseau. T. I. II. br. 1 Rthlr. 61. Les Comedies de Terence, p. Md. Dacier.

T. I—III. av. fig. Fr. 1 Rthlr. 15 gr.

62. Memoires de l'Acad. des Sciences. T. I—XX.

Fr. 4 Rthlr.

63. Roscoe Vita di Lorenzo Medici. T. 1-III. Pila 799. br. 2 Rthlr.

64. Hume Works. T. I—IV. Lond. 753. Fr. 1 Rthlr. 65. Pausanias p. Gedoyn. T. I—IV. Amft. 732.

Fr. 2 Rthlr.
66. Mereier Tableau de Paris. T. I - X. Amft.

788. Fr. 2 Rthlr. 16 gr.
67. La Harpe Oeuvres. T. I – IV. Paris 806.
br. 1 Rthlr. 16 gr.

68. Rabelais Oeuvres. T. I. II. Lond. 783. P. 1 Rthly. 69. Offian trad. d. M. Cefarotti. T. I — III. Nizza 780. br. 1 Rthly.

70. Des Knaben Wunderhorn. 1-3 Th. P. 1 Rthlr. 16 gr.

71. Fiorifio Geschichte der zeichnenden Künste. 1-4 Th. Gött. 806. 2Rthlr. 16 gr. 72. Liehtenbergs Schriften. 1-9 Th. br. 4 Rehlf. 73. Bennmont und Fletcher Schauspiele, übers. von Konnegiefer. 1.2 Th. Berlin 804. P. 20 gr. 74. Hagedorns postische Werke, Eschenburgs Ausg. 1-5 Th. Hamb. 800. 2 Rthlr. 12 gr. 75. Fernows römische Studien. 1. 2 Th. br. 1 Rthir. 76. Jagemann's Magazin der italiänischen Literatur. 1-7 Th. P. 2 Rthir. 77. Schuburts Aofthetik der Tonkunst. Wien 806, Fr. 16 gr. 78. Hudibras, überl. von Soltau. m. K. Königsberg 797. br. 1 Rthlr. 16 gr. 76. Shakespenre's Werke, übersetzt von Schlegel. 1-8 Th. Berl. 801. Fr. 6Rthlr. 80. Gillie's Geschichte von Alt-Griechenland. 1 bis 4 Th. P. 2 Rthlr .-81. Camoens Lusiade. Leipz. 807. P. 16 gr. 82. Dieselbe, übers. von Heise. 1. 2 Th. Hamb. 808. P. 1 Rthlr. 83. Bürgers Schriften. 1-4Th. Reinhards Ausg. Götting. 803. br. 2 Rthlr. 84. Hagedorns Betracht. über die Malerey. 1. 2 Th. P. 16 gr. 85. Nachträge zu Sulzers Theorie der Künste. Charaktere der vornehmsten Dichter. 1 - 8 B. P. 5 Rthlr. 86. Ariosto's rasender Roland, übersetzt von Gries. 1 -4 Th. P. 2 Rthlr. 87. Herders Kalligone. 1-3 Th. br. 16 gf. 88. Dessen Terpsichore. 1-3 Th. Fr. 1 Rthlr. 89. Grübels Gedichte. N. Aufl. 1-3 Th. P. 16 gr. 00. Tiedgens Elegieen. 1. 2 Th. Fr. 20 gr. 61. Götz Gedichte. 1-3 Th. N. Ausg. P. 1 Rthlr. 02. Hölty's Gedichte. N. Ausg. Fr. 16 gr. 93. Ramdohr über Malerey etc. 1.2 Th. Fr. 16 gr. 94. Der Niebelungen Lied, herausgegeben von Hagen. Berlin 807. br. 16 gr. 65. Leffings Schriften, N. A. 1-30 Th. P. 10 Rthlr, 96. Sturz Schriften. 1. 2 Th. Fr. 16 gr. 97. Briefe deutscher Gelehrten. 1-3 B. Zürich god. br. 1 Rthir. 98. Jagemanns Briefe über Italien. 1-5 Th. P. 16 gr. 99. Volkmanns Nachrichten von Italien. 1-3 B. Leipz. 770. 1 Rthlr. 16 gr. 100. Eschenburg über Shakespeare. Zürich 787. 1 Rthlr. 101. Leffings Dramaturgie. 1. 2 Th. Berl. 794. Fr. 1 Rthlr. 102. Bouterweks Geschichte der Poesie. 1 - 6 Th. Fr. 4 Rthlr. 193. Huber Handbuch über Kupferkecher. 1-8 B. Zürich 804. 5 Rthlr. 12 gr. 194. Degen Literatur der Uebersetsungen der Griechen. 1 — 3 Th. — der Römer. 4 — 3 Th. P.

305 Homers Worke, überl. von Vofs. 1-4 Th.

Prachtausgabe. Ganz neu. 8 Redir.

2 Rthlr. 12 gr.

206. Bibliothek der griechischen Philosophen. bis 3 B. Fr. 1 Rthlr. 16 gr. 107. Die Werke der Philostrate, übersetzt von Szybold. 1.2 Th. Lemgo 776, Fr. u Rthir. 4 gt. 108. Diogenes Laertius. Leipz. 806. P. 16 gr. 109. Salluft, übers. von Schlüter. 1.2 Th:. P. 16 gr. 110. Strabo's Erdbeschreibung übers. von Penzel. Pg. 2 Rthlr. 111. Ovids Verwandlungen, von Voss. 1. 2 Th. Fr. 1 Rthlr. 16 gr. 112. Aefchylas, von Stolberg. m. K. Fr. 120 gr. 113. Theokritos, Bion und Moschos, von Vosa br. 114. Goldhagens Anthologie. 1-3 B. P. 1 Rihlr. 115. Cicero's Briefe, von Wieland. 1.2 Ih, P. 1 Rtblr. 116. Hordzens Odon, von Runder was Th. Br. 1 Rthlr. 8gr. 127, Thucydides, von Heilmann, Fr. mogr. 118 Plutarchs moral. Abhandlungen, won Kalewaffer. 1-3 Th. Fr. 2 Rehit. 119. Platons Werke, von Schleiermacker. 4-4 The contract with a suit Th. Fr. & Rthir. 3 . . 120. Horazens Briefe, von Wieland. N. Aufl. TECHNOLOGY .T. 1.ieB. P. 1Rthir. " 121. Horazens Satyron, von Wieland. N. Aufl. z. 2 B. P. 1 Rthlr. 122. Virgils Werke, von Vofs. 1-3 B. Braunfchweig 799. Fr. 2 Rthlr. 12 gr. 123. Dellen ländl. Gedichte, deutsch und lateinisch, mit Erkiär. von Voss. 1-4 B. Altona 707. br. 1 Rthlr. 16 gr. 124. Dio Cassius, von Wagner. 1-4 Th. Fr. 2 Rthlr. 125. Livius, von Oftertag. 2-4 Th, Fr. 2 RtMr. 126. Julius Cafar, von Haus, 1-3 Th. 1 Rthir-127. Suetonius, von Oslertag. 1.2 Th. Fr. 2 Rehlr. 128. Diodors Bibliothek der Geschichte, von Stroth. 1-6 B. Fr. 3 Rthlr. 129. Gessners Schriften. 1. 2 Th. Zürich 780. 1 Rtblr. 130. Heynatz Briefe über die deutsche Sprache 1 - 6 Th, Fr. 1 Rthlr.) 131. Schuez hollsteinisches Idiotiken. 1-4 Th. . P. 1 Rthlr. 132. Kants kleine Schriften. 1-3 Bd. 4 Bd. 1 Abth. P. 1 Rthle, In Duodecimo. 153. Montaigne Essais, T. I-X. Fr. 1 Rible, 16 gr. 134. Hift. de Don Quixote. T. I-VI. av. fige Fr. 2 Rthlr. 135. Fouquet Ocavres. T. I-XVL Fr. 1 Rthir. 8 gr. Diele Bücher find mir zum Verkauf übergeben worden. Briefe und Gelder erwarte ich poftfrey. Abgeschickt werden die Bücher nach eingegangenem Geitle. Die Zahling geschreht in sich-sischer Währung. Weimer, den 3 Januar 1810. Literarisch - artistisches Verkaufze Commiffions - Bareau.

D. Vulpius,

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 4.

### DEF 10 JAKEAR 181.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der seitherige Diakonus und Garnisonprediger zu Jena, Hr. Karl Gottlob Wilh. Ehrenfried Mirus, ist Archidiakonus an der Stadtkirche daseibst, der seitherige, jetzt zum ausserordentlichen Professor der Theologie ermannte, Rector der Stadtschule, Hr. Traugett Lebrecht Danz, Diakonus und Garnisonprediger, und ein Collaborator des weimarischen Gymnasii, Hr. Heinrich, Rector der jenaischen Stadtschule geworden.

Hr. Hofrath Schmid, Hr. Prof. Schömen und Hr. Ober - Amtshauptmann v. Buchwald zu Jena find von der herzogl. Societät für die gesammte Minesalogie daschbit zu Ehrenmitgliedern ausgenommen worden. Zu auswärtigen Ehrenmitgliedern ernannte dieselbe Gesellschaft den Hu. Präsident Neef zu St. Gallen, und Hn. Wetter, Mitglied der Bergbaucommission zu St. Gallen.

Der von der holländischen Gesellschaft der Experimentalphilosophie zu Rotterdam auf die behe Beantwortung der Frage: Aus welchem Grunde find die über des warmeleitende Vermögen der Körper angefiellem Versuche so unsicher und widersprechend? und welches ift die ficherste und bequemfte Merkode, die Größe jener Leitungsvermögen sowohl bey festen als flussigen Körpern auszumitteln? sestgeletzte Preis von einer goldenen Ehrenmedaille, 30 Ducaten in Gold, ift Hn. Hofrath und Prof. Bockmann in Carlsruhe zuerkannt worden. - Derfelbe erhielt ebenfalls von der königl. Societät zu Göttingen den Hamptpreis: Die Erwarmungsfahigkeit der Körper im Sonnenlicht betreffend. Ingleichen ift er neuerlich von der kaiserl, rushichen Societät der Neturfosscher und Aerate zu Moskau; von der physischmedicinischen Gesellschaft zu Erlangen, zum Ehrenmitgliede; von der naturforschenden Gesellschaft zu Zürich aber, wie auch von der wetterauischen Societät für die gelaminte Naturkunde zum correfpondirenden Mitgliede aufgenommen worden.

He) Prof. Huschkum Rostock ist von der drieten Civile des königt willändischen Instituts der Weischlichten zu Amberdam und Mitgliede und Correspondenten im Fache der alten Literatur und Geschichte ernahnt worden.

Hr. D. Bischoff, der ehemals in Berlin als königl. Professor extr., Armenarzt und Hosinedicus
des Prinzen Wilhelm von Preussen angestellt war,
besindet sich gegenwärtig im Rhein-Departement des
Großherzogthums Berg, wo er als Physiker des Arzondissements Elberseld init Besoldung angestellt ist.

# II. Nekrolog.

Im J. 1808 starb zu Batavia der verdienstvolle D. Jassoy, Leibarzt des Gouverneurs, dessen beyspielloser Güte die Hnn. Hosrath Blumenbach und D. Albers für ihre Sammlungen sehr viel verdanken. — In eben demselben Jahre starb daselbst D. Falquerolles, ehemals Arzt in Bremen.

Im September v. J. starb zu London der be-

rühmte Arzt Edward Ford.

4 Nov. zu Rostock im 72 Lebensjahre der Hofrath und Prof. des Natur- und Völker-Rechts, D. Jacob Frieder. Rönnberg, dessen Schrift: Ueber symbolische Bücher in Bezug aufs Staatsrecht, im J. 1789 und 1790 durch die Begünstigung, die ihr in den preustischen Staaten durch öffentliche Autorität und vermittelst ihres Zusammentressens mit dem berüchtigten Religions - Edict K. Friedrich Wilhelms II zu Theil ward, so viel Ausschen erregte, und manche gehaltvolle Gegenschriften veranlesste.

Am 18 Nov. zu Weimar der gewosene holt. Oberstlieutenant und, herzogl. sacht. weimarische Kammerherr David Gabriel Albrecht v. Gross, geb. den 6 Dec. 1756. Er wat der Sohn des Gouverneurs von Namur, Ches eines Schweiserreginsents im Dienste der Generalstaaten. Er widmete sieh zeitig dem Militärstand in demselben Dienst: allein die Auslösung der Republik Holland und die zwischen derselben und den Schweizer-Cantons bestehenden Verhältnisse veranlasten ihn, den Militärsienst zu verlassen. Er privatisite seitdem in Braunschweig und Wesmar, und beschäftigte sich mit den militärischen Wissenschaft zu. Die Fessung Grave hat er unter einem sofährigen Commandanten gegen die französische Armes zuhählich vertheidigt. Die verunglückte engtisch-

russische Expedition im Helder hat er gleichfalls mitgemacht. Seine Schriften, welche im Meusel fehlen, find, außer einigen in England verfertigten, folgende: 1) Le premier Mavigateur. Poeme en 4 chants (Weimar, im Landes-Industrie-Comptoir 1803), welches er in seiner Jugend verfasste. 2) Journal des principales operations de la Campagne de 1794 dans les sept provinces unies et pays de la Généralité, principalement de ce qui s'est passé pendant le blocus et le bombardement de la ville de Grave jusqu'd sa redition. 3) Examen de la Conduite des puissances de l'Europe depuis le Commencement de la révolution Française et des suites naturelles qu'elle doit avoir. 4) Militarische Bemerkungen über die Eroberung von Holland durch die Franzosen in den Jahren 1793 und 1794, vorzüglich in Rückficht auf die für den Handel und die politische Lage Europens daraus entspringenden Folgen. 5) Ueber die höhere Taktik oder kurze Ueberficht der Veränderungen, welche der letzte Brieg in dem bisherigen Kriegssystem nothwendig machte. 6) Historisch-militärisches Handbuch für die Kriegsgeschichte der Jahre 1792 bis 1808, enthaltend eine genaue Uebersicht aller Feldzüge und Landungen, welche in diesem Zeitraume Statt gefunden haben. Mit Charte und Atlas (Amfterdam, im Kunst - und Industrie - Comptoir 1808). 7) Revolution de la Suisse en Allemand.

27 Nov. zu Paris der besonders in der komischen Oper beliebte Componist d'Alayrac, Mitglied der Ehrenlegion, im 56 Jahre seines Alters.

28 Nov. zu Paris Emmanuel Crétet, Graf v. Champmol, Commandant der Ehrenlegion, Staatsminister und Staatsrath, im 63 Jahre seines Alters. Da er an derselben Krankheit starb, um derentwillen er vor Kurzem seine Stelle als Minister des Inneren niedergelegt hatte: so wurde er auf Beschl des Kaisers mit denselben Ehrenbezeugungen zur Erde bestattet, wie Pertalis, der Minister der Gottesverehrung.

An eben dem Tage zu Berlin der Stadtrath Heiner. Jakob Laspeyres im 40 Jahre seines Lebens. Er hatte 18 Jahre die Amter als Stadtrath und Mitglied der königl. Servis-Commission verwaltet, und war ein in der Naturgeschichte, besonders der Schmetterlinge, sehr erfahrner, auch durch Schriften rühmlich bekannter Mann. An unserem Institute nahm er seit dossen Entstehung in dem ge-

dachten Fache thätigen Antheil.

8 Dec. zu Aschaffenburg an einem Schlagslusse der königl; preußische Kriegs- und Domänen-Rath, Franz Moritz Bachmann von Heiligenstadt, im 61 Lebensjahre. Nach Vollendung des humanistischen und philosophischen Cursus in den Jesutenschulen zu Heiligenstadt, bildete er sich auf der Umiversität zu Maynz zum Rechtsgelehrten, und war dort mehrere Jahre Repetitor der Philosophie und der Rechte. Nach Aushebung der Jesuten im J. 1773 war er ein Jahr lang Lehrer der schönnen Wissenschaften zu Heiligenstadt, kehrte her-

nach als Privatdocent nach Maynz zurück, ward im J. 1776 als Oberlandgerichtsassessor im Eichsfelde, und im J. 1779 als Lehrer des Staatsrechts und Beysitzer der Juristenfacultät zu Erfurt mit dem Charakter eines Regierungsraths angestellt, und erhielt dort den Doctorhut. Bald darzuf wurde er wirklicher Regierungsrath daselbst, und verwaltete bey der Universität das Decanat seiner Facultät und das Rectorat. Bey der im J. 1802 vorgesallenen Staatsveränderung wurde er zum königi. preuslischen Kriegs - und Domanen - Rathe zu Heiligenstadt ernannt, welche Stelle er in der Folge, mit Beybehaltung einer Pension, niederlegte. Der Fürst Primas, welcher zu Erfurt seine Verdienste erkannt hatte, berief ihn im J. 1807 nach Aschaffenburg, um daselbit über das Gesetzbuch Napoleons Vorlefungen zu halten, und an den die Einführung desselben vorbereitenden Arbeiten Theil nehmen. Obgleich seine Thätigkeit in letzterer Hinsicht durch seine seit dem Frühjahre 1808 eingetretenen misslichen Gesundheitsumstände beschränkt ward: so setzte er doch seine Vorlesungen mit großem Beyfalle, sogar mit dem letzten Reste seiner Kräfte, bis drey Tage vor seinem Hinscheiden fort. Er besals bey einem umfassenden Gedächtnils eine richtige und scharfe Beurtheilungskraft, die Gabe deutlicher Begriffe und lichtvoller Mittheilung, und nebst der deutschen und französischer Sprache, eine große, unter den deutschen Katholiken selten gewordene Fertigkeit im ungezwungenen und sprachrichtigen lateinischen Ausdrucke. Man belitzt von ihm nur einige Programme und akademische Gelegenheitsschriften. Denn' gehäufte Facultäts - und andere öffentliche Geschäfte verstatteten ilum nicht, auch als Schriftsteller Lorbeern zu sammeln. Weit mehr hat er durch seine gründlichen und beredten Lehrvorträge auf seine zahlreichen Schüler, und durch praktische Arbeiten für das öffentliche Beste gewirkt. Die Akademiker zu Aschaffenburg, ob sie gleich den würdigen Mann nur im schwächeren Glanze eines getrübten Abends gesehen hatten, begleiteten, dankbar und voll Hochachtung gegen seine Verdienhe, unter einer Tranermusik und in feverlichem Zuge, welchem auch die akademischen Professoren beywohnten, seine Leiche zur Ruhestätte, und haben durch diesen schönen Zug jugendlicher Empfindsamkeit sowohl den Verblichenen als sich selbit geehrt.

Zu Aunsterdam hat ver Kurzem der berühente Bonn, Prof. der Anatomie, zwey Söhne in der Blüthe ihres Lebens und in dem Augenblickey avon sie auf eine ruhmvolle Weise ihre Lanssbahn erößnet haben, um den Geist und den Fleiß des Varters fortzupstanzen, und so die Freude und Stütze seines Alters zu werden, durch den Tod verloren. Die Naturwissenschaft bedauert besonders den Verlust des Einen, A.C. Bonn, Vr. der vortresslichen Schrift über den Biber: Angenne casteris atque chemica castorei analysis, ejusquenn medicina usus (Leyden, b. Haak und Comp. 1806. 1208. A. M. K.).

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für Juristen, welche sich mit dem Studium des Goden Napoleon beschäftigen.

So eben ist folgendes Werk in unserem Ver-

lage erschienen:

Geiß der Civilgesetzgebung Frankreichs, ein ganz aus den Quellen geschöpfter erklärender Gommentar, von F. G. Locré, Generalsecretär des Staatsraths etc., aus der Ursprache übersetzt von D. Franz Stickel, Hosrath und Prosassor in Wetzlar. ir Band. gr. 8. 1 Rthsr. oder 1 fl. 48 kr. 2r Band, übersetzt von F. L. Gladbach, grossherzogl. hessischem Legationsrathe — revidirt und mit einer einleitenden Vorrede nebst erläuternden Zusätzen begleitet von Harscher von Almendingen, fürstl. nassausscham Ober-Appellationsmathe. gr. 8. 1 Rthsr. oder 1 fl. 48 kr.

Statt der gewöhnlichen kaufmännischen Lobeserhebungen stehe hier eine Stelle aus der von almendingschen Einleitung — welche wir selbst nachzulesen bitten, da wir diese tressliche Abhandkung wegen des beschränkten Raumes hier nur theilweise ausheben können. Mit ihr eröffnet sich der

sweyte Band des locréfchen Commentars.

Wenn die Worte eines Literators von solchem Ansehen, wie Amendingen, die Ausmerkankeit des juristischen Publicums rege machen, da auf diese Unternehmung hinlenken: so wäre es Unbescheidenheit von der Verlagshandlung, noch eigenes Lob hinzusügen zu wollen, das jedem Käuser ohnehin verdächtig vorkommen muss, weil man weiss, wie sehwer es dem gewöhnlichen Hausmann fällt, das Lob der Sache von der Lobeserhebung der Speculation zu tremnen, die er anlegte.

"Ueber den Geist und Charakter des locréschen "Geistes des Codex Napoleon, von Harscher

"von Almendingen."

"Vom Esprit du Code Napoléon sind bis jetzt "sechs Bände erschienen. Sie umfassen den ersten "und wichtigsten Theil jenes Gesetzbuchs, das

"franzöfische Personenrecht."

"Der Verfasser des Werks ift Generalsecretär "des Staatsraths. Er war Zenge der Berathschla-"gungen über die einzelnen Artikel des französi-"schen Civilgesetzbuchs. Er tritt als Geschicht-"schreiber der Ansichten und Meinungen des Ge-"lotagebors auf. Da Mich der Individualität der "Entstehungsart des C. N. die Discussion der Stasts-"behörden die Würde eines gesetzlichen Commen-, tars deffelben annimmt - ein Vorzug, der allen. "bisher bekannten Gefetsbüchern abgeht —: fonimmt dadurch der tochefehe Esprit du Code Nampoléon einen höheren Rang, als ein gemeiner "Commentar, in Anspruch. Er ift eine Relation mulcht desjenigen, was der Gesetzgeber gelagt, , fondern Was er gedacht hat - dem feine. Worte "findet man im C. N. felbit - feine Gedanken daagegen in Esprit du C. N."

"Von dieser Seite betrachset, würde der le"cresche Commentar allein schon die höchste Em"pfehlung verdienen, — er zeichnet sich aber auch
"durch eine höchst einfache und lichtvolle Darstel"lung, durch scharfsinnige Abtheilungen und Un"teraltheilungen und durch einen richtigen prakti"schen Blick aus etc. Und eben diese Verbindung
"innerer und äulserer Vorzüge ist es, welche den
"dauernden Werth dieses Werks begründet, und
"seine Tendenz üher die Zufälligkeit äuserer Um"gebungen emporhebt."

Zu dem oben angemerkten Preise kann man dieses Werk in jeder deutschen Buchhandlung erhalten, wo Exemplare zur Einsicht parat liegen. Bey Bestellungen auf vier Exemplare geben wir das 5te gratis. Giessen, den 1 Sept. 1809. Tasché sind Müller.

\_\_\_

4 Thir.

An alle Buchhandlungen ist expedirt:

Des Herrn Oberhofgerichtsrath Erhards Uebersetzung der Supplemente zum Gesetzbuche Napoleons und zur Givilgerichtsordnung des französischen Reichs, welche unter anderen die Notariatsordnung, die Taxordnung und die Verordnungen

halten.

Mit diesen Supplementen sind verbunden vollständige Register über den ganzen Codex Napoleon und die Civilgerichtsordnung, welche zugleich mit auf die in den Supplementen enthaltenen neuen Gesetze hinweisen.

über die Organisation des Cassationsgerichts ent-

Dieses Werk ist für die Bestever aller Ueberssetzungen der französischen Gesetzbücher unenbehrlich, und kann selbst in den Staaten, wo eine privilegirte officielle Uebersetzung des Codex Napoleon eingeführt ist, unter dem Verbote unnöglich mit begriffen seyn.

Der Preis dieses Buchs ist:

Druckpapier. gr. 8

Auf fein weißes Druckpapier. 8. 2 Thlr.

— — Schreibpapier. kk. 4. 3 Thlr. 8 gr.

— — Velinpapier. gr. 4. 5 Thlr. 8 gr.

Mit französischen und deutschem Text zusammen.

Die Ehre, die meiner Uebersetzung des Codex Napoleon dadurch widerfahren ist, das ihr der gelehrteste Fürst seiner Zeiten, Se. durchlauchtigste Eminenz der Fürst Primas, vorläusig in seinen Staaten gesetzliche Krast ertheilt hat, machte es mir zur Pflicht, dieses Werk nochmals der genauesten Prüfung zu unterwersen. Diess hat mich veransalasst,

Eine Kritik aller deutschen Uebersetzungen des Godez Napoleon, mit Einschluss meiner eigenen,
auszuarbeiten, welche nächstens die Presse verlassen, und vorzüglich die Verbesserungen meiner
Uebersetzung zum Besten ihrer Bestizer enthalten
wird. Für die mir theils in kritischen Blättern,

theils sonst mitgetheilten, zum Theil richtigen Bemerkungen, sage ich ihren Urhebern herzlichen
Dank.

ben, zuletzt durch die nene Ausgabe des Longin
gezeigt zu haben, welche Achtung ich gegen geschmackvolle Liebhaber des Altersburgs blede. Loh

Leipzig, am 12 Dec. 1809.

Erhard,

Bey uns ist erschienen, und an alle Buchhandlungen versandt:

Müller, F. R., kurze Erdbeschreibung des Königreichs Bayern in seiner neuen Constitution. Zweyte Aust. 8 gr.

Schriften, verbotene. a Thle. mit color. Titelkupf. ate verb. Aufl. 8. Schreibpap. in farbigen Umschlag geheftet 1 Rthlr. 12 gr. Dieselben Druckpapier 2 fl. 45 kr.

Virgils Aeneis, übersetzt von Jos. Spitzenberger. 11 Band, mit beygedrucktem lateinischem Text. 2te verb. Aust. 12 gr.

Ign. Heigl. und Comp. in Straubing.

# Anzeige für Schulmänner.

Um dem mir hie und dort gemachten Einwurfe; "dass der Preis des Werks der Einsuhrung desselben in den Schulen hinderlich sey," abzuhelsen, habe ich mich entschlossen,

des Herrn Prof. Theodor Heinfus lateinische Vorschule, oder neuen angehenden Lateiner, 2te verb. Auslage (13 Bogen) in 8. durchaus für den äußerst billigen Freis von 6 Gro-

schen preust, kling, Courant zu verkaufen,

Berlin, den 16 Docember 1809. -Ferdinand Ochmigke der Aeltere.

Mehrere Gründe veranlassen mich, jetzt dem gesammten philol. Publicum ein literar. Unternehmen bekannt zu machen, wovon der engere Kreis meiner Freunde längst unterrichtet ist. In meinem Verlage wird eine mit dem reichhaltigsten Apparate ausgestattete neue Ausgahe der griechischen Bukoliker, Theokrits, Bion und Moschus, er-Schon seit geraumer Zeit werden zum Behnfe derschben die Handschriften der ersten Bibliotheken des Auslandes verglichen. Die dadurch gewonnene Ausbeute für Theokrick wohl als den Scholiasten dieses Dichters ist über Erwarten reichhaltig, und nach dem Ausdrucke eines meiner Correspondenten, eine immensa messis. Die Besorgung dieser Ausgabe hat Herr Prof. Schäfer übernommen, welcher den Text der Dichter und Scholien nach Massgabe der älteren so wie der zu aufgefundenen Hülfsmittel bearbeiten wird. Es versieht sich von leihst, dass, es in den Planderselben gehört, nicht nur die Commentare der früheren Interpreten in einem zweckmälsigen Aus, zuge, sondern auch Bemerkungen der späteren. namentlich alles, was Toup, Valkenaer und Wahefield über die 3 Dichter bekannt gemacht haben unabgekurst, und mit, den vollständigsten Registern. versehen, zu geben. Das Apulsere betreffend. glaube ich dem Publicion Ichon durch, einige Broben, zuletzt durch die nene Ausgabe des Longin gezeigt zu haben, welche Achtung ich gegen geschmackvolle Liebhaber des Alterthuma unge: Ich werde von den Bukolikern 3 Drucke verantialten: einen schönen mit ignetten, der durch Druck und Papier verdienen wird, den schönsten Ausgaben der Classiker beygezählt zu werden; einen ohne Vignetten, übrigens sehr anständig gedruckt, für minder begüterte Käufer; einen kleineren, oder eine sogenannte Handausgabe, welche hald nach ster größeren erscheinen wird.

Eine gleiche reiche Ausstattung hat das Publicum bey der neuen Ausgabe des Euripides vom Hn. Consist. Rath und Dir. Matthia zu erwarten, wovon der Druck in Kursem anfangen wird.

Leipzig, im December igao.

John Ang, Gottl. Weigel

Bey Joh. Anthr. Barth in Leipzig ift heraus-

D. J. A. H. Tatmanus Predigt am vierten Jubilöumi der Universität Leipzig, den 4 Dec. 1809. gr. &

G. Ch. Cannabichs, Kirchenrath und Super. in Sondershausen, Predigt von der Hassnung auf Gott in bedrängten Zeiten am Sonntage Cantate 1809 (die letzte, welche er gehalten hat, mit einer kurgen Rechtsertigung seines Entschlusses). gr. 82 4 gr.

## II. Vermischte Anzeigen.

Der Hr. Geheimerath Wiebeking in München, Chef einer Ministerial-Section und Generaldirector, des Wasser-Brücken- und Strassen-Baues, hat seine Brückenbankunde, worin die von ihm erfundene Bauconstruction, nach weicher derselbe bereits eilf große Brücken, worunter eine aus einem Bogen, der sweyhundert funszehn Schuh Weite hat, besteht, ausführte, beschrieben ist, vollendet. Zu diesem Werke gehören siebenzehn Kupfertaseln des größten Formats, die eben so geschmackvoll gestochen sind, als die Kupfer des berühmten perronetschen Werkes von den Brücken Frankreiche. Die französische Ausgabe ist unter der Prosse.

Die öfteren Nachfragen nach dem Namen des Herrn Verfallers des in meinem Verlage 1808 und 1809 erschienenen Werkes:

Recepte und Curarten der desten Aerzte aller Zeiaen. a Bände, gr. 8. a Rithir. 16 gr.
verenlassen mich, anzuseigen, dass derselbe unbekannt bleiben will bis nach Vollendung seines
Werks. Mit Wahrheit kann ich aber sagen, dass
er als praktischer Arzt und Schriftstellet mehrerer
Werks schon längst vertheilhaft bekannt ist. Der
3te Band seines Werks, in welchem er die chronischen Krankheiten und deren Heilarten zu bestandeln angesängen hat, wurd näthstens erschoinem

Leipnig, den 9 Deci 1809.

Joh, Ambr. Burth

# JENAISCHEN

### ALLGEM ITERATUR-ZEITUNG

Numero

#### TERARISCHE ANZEIGEN.

# f. Bücher-Auction.

🔼 m 29 Januar und folg. Tage foll zu Jena eine Samulung von 2750, theils roben, theils gebundenen, Büchern aus allen Fächern der Wissenschaften öffentlich verkauft werden. Auswärtige Auftröge erbieten sich zuf portofreye Briefe zu übernehmen Hr. Hofcommissär Fiedler, Hr. Stadtkirchner Faselius und Hr. Auctionator Baum, bey welchen auch der 9 Bogen starke Katalog zu bekommen ift.

# . II. Berichtigung und Zusatz zum Intelligenzblatt No. 4. S. 31.

Da Hr. Prof. Schäfer wegen der übernommenen vielen gelehrten Correcturén und auderer Arbeiten fürchtet, bey der großen Arbeit (hey Edirung der Bukol.) nicht die dazu nöthige Muse zu behalten: so war Hr. Prof. Hermann sehr bereit, die Arbeit zu übernehmen, zumal da er sie heraussugeben sich längst bereit gemacht hatte. Daher ist in meiner Ankündigung, statt des Namens des Hn. Prof. Schäfer, der des IIn. Prof. Hermann zu setzen, und ebendaseibst zu den Namen Toup, Valkenaer und Wakefield noch der von Wharton hinzuzufügen.

Leipzig, den 7 Januar 1810. Joh. Aug. Gottl. Weigel,

# III. Antikritik.

# Antwort auf die S. V. Recenfion der Stuziade.

Den gelehrten Baxereyen von jeher abgeneigt, war ich Monate lang unentschlossen, ob ich auf den Winkelausfall gegen die Stuzinde in der Jen. A. L. Z. 16 May 1809, die ich sehr spät erhielt, antworten, oder mit Verschtung schweigen wolle, bis meme nachherige Erfshrung, dass kalte Verachtung des literarischen Muthwills dem Publicum, das meisteps noch seine Knise vor dem Throne der kritischen Infallibilität zu beugen gewohnt iff. selten als Züchtigung gelte, mich endlich zur Antwort beginnme.

Ich habe schon manche schiefe und einseitige, anche oberflächliche, parteyisch absprechende Re-

cention gelefen; aber eine fo wüthend leidenfehaftig che, so thersitisch lästernde, so geist- und herslose, wie das schülerhafte Kritikaltergebelfer über die Stuziade, ist, wie jeder, selbst mit ihrem Inhalt unbekannte Leser, beym flüchtigsten Ueberblick jener Afterrecension, fühlen mus, ganz beyfpiellos! Der gerechte Richter zeichnet bey jedem Buche, seine Mängel unbefangen rügend, auch das Gute freundlich aus; blinde Tadellucht aber die, das Gute tückisch verschweigend, nur nuch Feblern jagt, oder fogar Febler hincinlügt, zeugt von einem winzigen Geist und einer kleinlichen Seele.

Recenfent - wenn anders das gelehrte Vehmgericht so einem unzünstigen Handlanger ihrer verehrlichen Gilde diesen Namen gestattet - fieht die Statz, als ein anonymes Werk an, und doch bespritzt er's, der Kröte gleich in der Fahel und aus derselben Ursache, mit seinem Gift, unerachtet anonyme Bucher, wie Jean Paul (Vorschule der Aesthetik, S. 593) hillig mahnt, immer mit Liebe angezeigt werden sollten. Allein ein tönendes Ers hat keinen Laut von Liebe! Mit der klingenden Schelle Gemeinheit, Armfeligkeit, Gaukeley, Ab. geschmacktheit, Ligendünkel, Albernheit etc. -Tönc, die seinem äfthetischen Gefühl eigen zu seyn scheinen - läutet Hr. T. Z. so unfinnig umher. dals ihm Alles (denn für Sinn hat er keinen Sinn!)

als Unfinn vorkömmt.

Wer ein Buch recensiren will . . . soll er's nicht zuvor auch lesen? Hr. T. Z. las die Stuziade nicht! Denn er weiß nichts vom I Theife, der, in 303S. 1802; nichts vom IIten, der, in 324S. 1804; nichts vom Mten, der, in 3158. 1808 herauskam, Er weils nichts von den Vorreden und Dedicationen, die auch 30 Seiten füllen, und doch nennt er sie ein dickes Buch von - 324 Seiton. Er weils nichts von den Titelkupfern, die dem Genie junger Künkler Ehre machen, nichts von dem Verfasser, der sich im IIIten Theil zu nennen To frey war, nichts - von dem Inhale des Werkes. Und bey all dieser Unkenntnis und Unwissenheit will er das Publicum überreden, sein! Machwork sey eine Recention, die, dem Sachund Wort - Veritande nach, eine genaue Darftellung von dem Inhalt eines Buches seyn soll. Wohl

E (1)

läst er sich durch seinen, wahrscheinlich noch unbärtigern, Unterhandlanger, woran die Afterrecensentensabrik, deren Brütosen immer halbund dreyvierteissliche Jungen bereit hat, sehr reich ich, ein Skelett, das sich haym besten wie bern schlechtesten Buch ähnlich sieht, aus dem ersten Theile dieses Gedichtes von 24 Gesängert, ob ser, seleich nur den Tit el des zweyten Theiles, laut der Angabe, kennt — bis in den 4ten Gesang voranatomiren, und knacket dann, ohne sieh um die Ueberkleidung zu kümmern, die nackten Knochen knurrend zusammen, reisst einige Ausdrücke, oder Zeilen — blos bindende Sehnen, die zerrissen freylich unbedeutend sind, aus den Gelenken heraus, und + billt.

Unwahr lagt er: 324 Seiten kosten 3 Thir.; das ganze Werk von III Theilen, 972 Seiten, kosiet nicht mehr! Unwahr sagt er, die Perücke werde Marotte (Narrencappe . . das ihm doch immer sein Hauptschmuck vorschwebt!) in der Stuz. genamet. Unwahr lagt er, Circe sperre lie in einen Schweinstall ein. — Lern' es doch lesen, mein Recensentehen, und aufmerken! - Unwahr lagt er: ich wolle eine Göttergeschichte liefern-Die Tendenz meiner komischen Epopoe, worin wohl die Götter keine erhabene Rolle spielen dürfen, ift, lauf der Vorrede des Iten Theils: adie Modelaster, Modethorheiten, die Kritika-Rereyen eines Hn. T. Z. mitinbegriffen, und Modelackerlichkeiten zu laugen, und (S. Th. III. S. 294.)

"Die Abderismen unf rer Zeit, "Wo's feyn kann, wegzulächeln."

Aber dazu, spricht Hr. T. Z., gehört die, vor seinem Tribunal mir abgesprochene Gabe einer "geschickten Vereinigung der contrassirenden Dinge, wodurch sie, bey ihrer Erscheimung, erst "Einheit, Existenz, Leben, Wirklichkeit und Wahr"heit erhalten müssen." Also z. B.: die Gessteskinder des Hn. T. Z. würden (Beweis, seine Recension!) einem Wunderthäter Ehre machen; denn — er hätte nichts als Besessene, Wasserfüchtige, Krüppel und Blinde zu heilen!?

Ob übrigens die Stuziade, die, als Satyre, doch wohl nicht den Kothurnenschritt schreiten, im Dithyrambenschwindel schwindeln und den Donatoassug sliegen soll — oder Horaz, Juvenal und Persius müssten ihm sehr um Verzeihung bitten! — den Namen einer bänkelsangerischen Reimerey verdiene, darüber urtheile das gerechtere Publicum, dem ich wohl Besseres, aber hieher nichts Passenderes hätte vorlegen können, aus solgendem Auszug der Stuz. (Th. III. Ges. 24. S. 270 — 200) Windgott Aeolus will von Monsus recensiven lernen:

"Sprich! fing Herr Acol lächelnd an, Sprich, möchtest du, Gevattermann!
Mich deine Kunst nicht lehren?

Oft wird die Zeit mir sterbenslang,
Wenn ich, bey hellem Tage,
Nicht blasen darf . . und Müssiggang
Ist mir die grösste Plager
Mach ich hun zoder mein Gesind.
Der Welt nicht den gewohnten Wind,
Könnt' ich doch — recensiren."

"Nu! diess ist nicht so schwer, begann Herr Momus drauf mit Lachen. In dieser Kunst will ich, Cumpan! Dick bald zum Meister machen. Du sollst sie, ehe noch dein West Sein Hör't-Ur-Herr'n! zu Biete bläst, Schon können in utramque."

"Das wät, nef Aeol, Sapperment!"
So plötzlich kann auf Erden — "
"Vorab mit deinem Haupttalent,
Man itzt Gelehrter werden!"
Sprach Momus. Nichts geht so geschwind;
Wenn man sich nur, wie du, auf Wind
Und Poltern gut verstehet.

Stets frägt das liebe Publicum:
Von wannen? . Doch zur Sache!
Gieb Acht: Das Recensententhum
Hat seine eigene Sprache.
Sie ist ein Mischmasch (wenn auch schem
Das Gleichnis hinkt!) von Quarteron,
Von Messiz und Mulatte.

Denn wie, durch das Amalgama
Von Indiern, Negers, Christen,
Die Lieb' in Südamerika
An Peru's gold'nen Küsten,
Eim Jargonsolk, so schusen sich
Die Recensenten männiglich
Auch eine — Jargonsprache.

Misch' in dein Deutsch Französisch ein,
Italianisch, Britisch,
Hebräisch, Griechisch und Latein,
Arabisch und Sanskritisch,
Und was für Wild man sonst erjagt;
Denn was sich schönim Deutschen sagt,
Klingt kauderwässch — gelehrter.

Zum Beyfpiel für exhindungsteich Mulst du hevrisiisch lagen; Für Wagstück oder kühnen Streich Salto mortale wagen; Für Unordnung axotota— Sed ubi niteno plurima, Wenn du ein Auge zudrückst.

Des Recensenten vaster Geist
Hat stets ein fremdes Dette;
Ein alko simile, wie's heisst,
Kan Exoxyv in Perto.
Wenn auch nicht re, doch nomine,
Umfast er omne scibile
Mit seinen — Folianten.

Noch merke dir die Floskelchen!

Sunt bona mixta malis,

Hors d'Oeuvre, sie und honest men,

Ein Wort cum grano falis,

Indictum ore alio,

Hinc illae — fine studio

Et ira . . Schofelwaare.

Cest partout comme — — Ich bitte dich;
Rief Asolus erschrocken.

Wer, Donnerwetter! lehrte mich
All die gelehrten Brocken?"
"Hoho! schnurrt Momus, bangt dir schon?"
Kaum liess ich von der Legion
Den Vortreb aufmarschiffe.

Dein Burgverlies, so groß es ist,
Könnt' alle nicht logiren."

"Gieb Katten her! . Ein Spielchen Whist
Zum — mit dem Recensiren!"

Braust Aeol. "So geschickt dazu,
Spricht Momus, ist kein Gott, wie du;
Denn wer hat deinen Beystand?

Du, Narr! hast nicht die Hälfte Müh',
Als and're, die es treiben.
Mit großen Kosten müssen sie
Manch Blümchen sich verschreiben,
Und in der Bücher Wulst sich fast
Zu Tode späh'n Du aber hast
Ja deine Windgesellen,

Wenn ihre Thaler mit der Post
Die Welt darnach durchwandern,
Kannst du mit deinem West und Ost
Und Nord und Süd und andern
Von deinem lustigen Gesind,
Wo sie bekannt und heimisch sind,
Sie all' umsonst — erschnuggeln.

Nicht nur die Sprachen uns rer Zeit Muss deine Sippschaft wissen; Denn da die Herr'n von Ewigkeit Die Welt durchstöbern müssen, So ist auch ihnen alt und neu. Fremd oder nichtfremd einerley, Trotz unsern Recensenten.

Selbst Floskeln, die das große Corps
Der Bücher-Rhadamante
In ganz Europa, nach und vor
Herrif Cook, micht kendt und kannte,
Lishrt, wenn du willst, zum Zeitvestreib,
Dich, welch ein Schatz! dein junges Weib
Frau Galla-Filasouga \*)."

Ha! weiter, Freund! bey meinem Wort!
Rief Aeol, so kann's gehen."
Hauptlächlich, fuhr dann Momus fort,
Must du auch darauf sehen,
Dals du, als Hauptingredienz,
Die Wörtlein Ansicht und Tendenz
Mal — oder bon gre ei flickst.
The Windystid auf der Südsteinsel Tongatabs.

Da du der Richter Richter bilk,
So bist du mehr, als Einer,
Und über deinen Ausspruch ist
Auf Gottes Erde keiner.
So wie der Pabst im Christenthum,
Stimmst du das liebe Publicum.
Dein Wort ist infallibet.

Drum sprichst du einmal Uns und Wir Im herrischen Phralis Ein andermal auch Er von dir Im höhern Singulari Sö dass dem: Recensent gesteht Just klingt wie: Ihro Majester Geruhe, Höchstselbst genädigst.

Dann mufe, wie du, von Winden voll,
Ein Recensent sieh brassen.
Als wenn — selbst Pallus und Apello
Noch Stroh ihm sehneiden milisten.
Das allerneuß ist ihm nicht neu;
Nur sügt er, wenn er's anzeigt, bey:
,, Wie auch der Autor rocht sagt.

Nichts iff so wahr, nichts iff so wist,
Er weiss daran zu bessern,
Und sollt' er auch den klausten Wein.
Des Autors ganz verwässern.
Wie er's verändert, ift es recht,
Und wär' es schlechter noch, als schlecht en
Das Publicum klatscht ihm zu.

Willft du, so siehst du überalt.

Den besten Autor sehlen.

Doch brauchst du dich im keinem Fall.

Um Gründe lang zu qualen.

Das Publicum glaubt dir aufa Wort;

Sprich nur: "Doch hier ist nicht der Ort,

Die Gründe darzulegen.".

Und sollt' es auch unmöglich seyn,
Am Buche was zu rügen,
So musst du selber Fehler drein,
Nichts ist dir leichter! — lügen.
Darauf posaunst du dein: Da! da!
Und laut hallt wieder sein: I! ja!
Dein Echo, der — Hans Hagel.

Wills du — so etwas zahlet sich Natürlich nicht mit Bohnen! — Gern einen Schofel brüderlich Mit deiner Heckel sehonen; So sage blos: "Sein Bessers ist Dies oder diess!" und deck', als Christ, Die Menge seiner Sünden.

Doch wen du je, gleichviel warum?

Die Knut haft fühlen lassen,
Den milist du vor dem Publicum

Stets bey den Haaren fassen.

Und wenne bey seinem Buch nicht geht;
Du stellst die — Personalität

Des Autors an den Pranger!

Befonders, Freundchen! reibe dich An großen Männern tüchtig, Und mache dein unscheinbar Ich Auf ihren Schultern wichtig: Dann scheinst du große, so klein du hist, Wie auf dem hahen Marktgerüst Ein — Doctor Panaceae.

Wirf sie von ihrer stolzen Höh'
(Mit minderen Beschwerden
Vermagst du diess, als Andere
Im Himmel und auf Erden,
Der Windgott! . . .) gleich den Cedera um,
Und setze dich vorm Publicum
Auf ihren Thron, und — blase.

Versteh'n Verlager — doch wo sind
Die heut, die's nicht verstehen? —
Das Comment, musst du stets den Wind
Nach ihrem Willen drehen.
Will man, du machst ein Froschgequick
Zu einem Nachtigallenstück,
Will man, du machst's unsterblich.

Bist du, wie's ost geschisht, nicht Mann, Ein Buch zu recensiren, So schick' ein Qui pro Que voran; Drauf geh' an's Excerpiren. Flick' nur Ausrufungszeichen hier, Dort Fragezeichen ein, und dir Ist aus der Noth geholsen.

Und willst du, was von Zeit zu Zeit
Auch psiegt zu arriviren,
Mit wahrer Unparteylichkeit
Ein Büchlein recensiren,
So musst du, was die meisten nun
Von deinen Herr'n Collegen thun,
Das Büchlein gar nicht — lesen."

"Freund! rief der Windgott hocherfreut,
Ich habe Luft und — Kräfte,
Mein' ich, wohl auch; doch hätt' ich Zeit,
Ich triebe das Geschäfte
In's Grosse." — "Närrchen! dein Gesind
Macht ja nicht stets denselben Wind,
Sprach Momus, ninn's zu Hülfe!

Theil' jedem Knocht sein Pensum zu,
Und schreibe bloss darüber;
Den hechelk, jenen kitzelst du;
Dem giebst du Nasenskieber.
Apotheos, Anathema
Dem oder dem! et caetera...
Wie's Titel heisekt und Autor.

Den jungen Mann, der dir misfälle,
Lass durch den Ausser tödten.
Und wenn er dem noch trotzt und hält,
Ruf, aus Arabiens Oeden,
Den Smum und Khramsi, oder giebe,
Das zarte Reblein, deinem Libs,
So kriege's gewis den Brenner.

Und Männern, die, wie Eichen, längst Sich auf dem Pindus spreissen, Mag Aquilo und Schinddenhengst, Die Haut vom Leibe reissen Sir Notus wasche dem den Kopf, Und jenem kämme Zopf und Schopf Vulturnus oder Lalaps.

Lafs Zephyrn, der gem schwärmt und kose.
Mit Dichterlingen dahlen.
Lobpreisen mag dem Erzschalk Off
Autoren, die's bezahlen.
Dem Alpenföhn und Cacias,
Dem Wolkentauh'ren überlass.

Dem Alpenföhn und Cacias, Dem Wolkenzaub'rer, überlaße Die Mystamskalyptik.

Die Brüder Japyz und Argeft,
Die lanft find oder schweigen,
Brauchst du, wo sich nichts lagen lässt,
Um etwas anzuzeigen.
Dein Inhat ftreichte, wen du liehst.

Dein Inbat streichle, wen du liebst; Die Anti auf die Anti giebst

Du endlich deinem - Nachwird ") u.f. w.

Doch ich wende mich von Hn, T. Z., dem ich mit seinem Eiderdunenkinne Glück auf den Weg nach Jericho wünsche, an das gerechtere Publicum. Es lese die Stuziade (um ihren Ankauf, den Hr. T. Z. durch eine hämisch übertriebene Preisangabe boshaft erschweren wollte, zu erleichtern, werden die Herren Gledüsch in Leipzig und Treuttel und Würz in Strassburg von nun an alle drey Theile für drey Gulden erlassen!); es lese und nrtheile, ob sie des Beyfalls so mancher Kenner, die ihren Werth bereits anerkannten, werth sey? werth sey des Ehrengeschenks, wodurch einer der Ersten Weisen, der Stolz Deutschlands, mir seinen geltenden Beyfall zu bewähren geruhte?

Und nan zum Schlus eine vertrauenvolle Bitte an die biedern Gelehrten Deutschlands. Beurtheilt und recensirt die Stuziade, und ahndet durch Eure Kritik den schnöden Misbrauch der Kritik. Mit mir, ruft Euch der biedere Herder (Kalligone Th. II) dazu auf. Ihr werdet unbefangen richten, und gerecht in Lob und Tadel seyn. Der Riedermann dankt dem Biedermanne für Beides.

Pfassenhosen, in Frankreich, Dep. des Niederrheins, den 29 Nov. 1809.

G. J. Schaller.

## Antwort

Rec. ist dem Verfasser großen Dank schuldig, dass er zu dem empfangenen Urtheile nun selbst den Beleg liesert; denn an der obigen Probe des Gedichts kann jedermann erkennen, was es für eine bänkelsängerische Reimerey sey. Da nun das Werk auf drey Gulden herabgesent ist: so könnte auch Rec. zum Publicum sagen: leset! wenn er nicht fürchten müste, an die bekannte Höslichkeit des Bauern beym Horan zu erinnern, 1 Epist. VII, 19.

Der Recensent.

") Den Beref all dieser Winde hiers erklären die Monne

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 6.

DEN 17 JANUAR 1810.

# LITERARISCHE N'ACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Nürnberg.

Am 29 Sept. v. J. wurden an der hiesigen Gymnalialantfalt die jährlichen Preise vertheilt, hey welcher Feyerlichkeit Hr. Rector und Prof. Hegel eine kräftige Rede hielt über das Studium der romischen Literatur. Diese Rede ist in einer bey dieser Gelegenheit erschienenen Schrift abgedruckt, welche den Titel führt: Verzeichnis sammtlicher Schüler der königl. Gymnasialanstalt zu Nürnberg im Pegnitzkreise im Studienjahr 1808 bis 1809. Nebst der bey der Preis-Vertheilung den 29 Sept. 1800 gehaltenen Rede (Nürnberg, b. Bieling, 44 S. 4). Diese Schrift, welche sich nicht bloss auf die Namen der Schüler beschränkt, wie man aus dem Titel vermuthen sollte, sondern sich auch über die Lehrgegenstände und über die Lehrart verbreitet, giebt Zeugniss von dem Geiste, welcher anjetzt diese Schule belebt. "Der Geist und Zweck unserer Anstalt, sagt Hr. H. in seiner tresslichen Rede, ift die Vorbereitung zum gelehrten Studium, und zwar eine Vorbereitung, welche auf den Grund der Griechen und Römer erbauet ist, Seit einigen Jahrtausenden ist diess der Boden, auf dem alle Cultur gestanden hat, aus dem sie hervorgesprosst, und mit dem sie in bekändigem Zusammenhange gewesen ist. Wie die natürlichen Organisationen, Pflanzen und Thiere; sich der Schwere entwinden, aber dieses Element ihres Wesens nicht verlassen können: so ist alle Kunst und Wissenschaft jenem Boden entwachsen; und obgleich auch in . sich selbstständig geworden, hat sie sich von der Erinnerung jener, älteren Bildung nicht befreyt. Wie Anteus seine Kräfte durch die Berührung der mütterlichen Erde erneuerte: fo hat jeder neue Aufschwung und Bekräftigung der Wis-Senschaft und Bildung sich aus der Rückkehr zum Alterthum ans Licht gehoben." - Die gegenwärtigen Lehrer der Gymnasialanstalt sind: Hr, Rector und Professor Hegel. Die Chassenlehrer A) am Gymnasium; Hr. Prof. Heller in der Oberclasse; Lir. Prof. Gotz in der Mittelclasse; Hr. Prof. Rehe berger in der Unterclasse. B) Am Progymnasium: Hr. Subrector Hermann, Oberprogymnasiallehrer; Hr. Subrector Wagner in der Unterclasse. C) La den Primarschulen: Hr. Held, Oberprinarlehrer: Hr. Hartlieb, Unterprimärlehrer. D) In den Collaboraturclassen Hr. Kellermann, im lorenzer Locale; Hr. Link, im sebalder Locale. Ausserdem Iehren Hr. Prof. Penzenkufer die franzölische Sprache, Hr. Oberreallehrer Merkel die hebräische. und Hr. Prof. Büchner Mathematik in der Mittelclasse des Gymnasiums. Unterricht im Zeichnen ertheilt Hr. Bierlein, in Kalligraphie die Hnn. Schanz, Mayer und Raymund. — Die Zahl der Schüler betrug im verslossenen Jahre: I. im Gymnafium: Oberclasse 12, Mittelclasse 13, Unterclasse 11; II. im Progymnasium: Oberclasse 6, Unterclasse 12; III. in den Primarschulen: Oberprimärschule 27, Unterprimärschule 31; IV. in den Collaboraturclassen a) im lorenzer Locale 33, b) im sebalder Locale 30. Die jetzt vertheilten Preise bestanden in zweckmässigen Schulbüchern und Preisdiplomen.

# Darm städt.

Am 18 und 19 Sept. v. J. wurden in dem hiefigen großherzogl. Gymnasium die öffentlichen Prüfungen, und am 20 des Nachmittags die gewöhnlichen Redesibungen gehalten. Zu diesen Feyerlichkeiten lud Hr. Prof. und Rector Zimmermann durch eine Geschichte des großherzogl. Gymnasiums zu Darmstadt. 1 St. (32 S. 8) ein.

# Frankfurt am Mayn.

Zu den auf den 30 und 31 August, den 1 und 4 Sept. v. J. sestgesetzten Prüfungen und Feyerlichkeiten im hiesigen Gymnasium lud Hr. D. Friedrick Christian Musthia, Prof. und Rector des Gymnasiums, durch ein Programm ein, eine kurze Uebersicht des römischen und grischischen Mass- Gewichtund Münz-Wesens (28S, 4) enthaltend.

### Zwickau.

Zu dem vorjährigen Examen am hiefigen Lyceum lud der Rector desselben, Hr. M. Joh. Aug. Görenz, durch ein Programm ein: Praemittuntur derum codicum scriptorum lectiones in Ciceronis Catilinariam tertiam (Zwickau, b. Höfer 1809. 13 S. gr. 4). Er fetzt darin die Anzeige der Varianten der erlanger und wolfenbüttler Handfehrift zu den catilinarischen Reden fort, welche er in zwey früheren Programmen zu liefern angefangen hatte.

## Torgau.

Zu dem feyerlichen Redeactus am hiefigen Lyceum, welcher am 28 und 51 März v. J. gehalten wurde, schrieb der Rector des Lyceums, Hr. M. Traugott Friedrich Benedict ein Liuladungsprögramm: Conjecturaé ad Verzinas Ciceronis Orationes (Torgau, b. Kurz, 22 S. 4).

# II. Vermischte Nachrichten. Ueber Mesmer.

(Aus Briefen.) In Constanz erfuhr ich von dem Prof. der Physik, Hn. Nenning, dals Mesmer sich nur vier Stunden von da, in Frauenfeld, der Regierungsstadt des Cantons Thurgan, aufhalte. ohne dessen Zureden würde ich hingegangen seyn, um diesen merkwürdigen, wie verschwundenen, Mann kennen zu lernen. Da seit vielen Jahren in Deutschland gar nichts mehr von ihm verlautet, während seine große Entdeckung, der thierische Magnetismus, von fleissigen, vorurtheilslosen und denkenden Gelehrten anerkanut, und als physiologisches Phänomen in seine vollen Rechte eingesetzt worden ist: so glaube ich, diesen Gelehrten und allen praktischen Aerzten einen wesentlichen, be-Sonders für die leidende Menschheit wichtigen Dienst zu erweisen, wenn ich Ihnen Einiges von diesem, bis in sein graues Alter verkannten, Manne zur öffentlichen Bekanntmachung mittheile.

Mesmer ist gross, stark, und ungeachtet bereits 75 Jahr alt, doch sehr munter, lebendig und gesellig. Sein geißreicher Umgang zog mich so an, dass ich anderthalb Tage bey ihm verweilte. Es verräth gänzliche Unbekanntschaft mit demfelben, dass man ihn für einen blossen Empiriker, und die niedrigste Ungerechtigkeit, dass man ihn für einen Scharlatan ausgeschrieen. Seine Ansichten über die Krisen, über das Wesen des von ihm aus Bescheidenheit, aber mit Unrecht, sogenannten thierischen Magnetismus, über dessen Verhältnifs zu anderen physikalischen und physiologischen Actionen fetzten mich in Erstaunen. Alles hat in ihm Zusammenhang, alles ist zu einem System geworden, von den ersten Regungen der Naturan bis zu seinem thierischen Magnetismus im Nervensystem. Es ist zwar alles im Geschmack der französischen Molecularphilosophie, aber viel geläutertet, origivaler und weit über das Zeitalter erhoben, in dem er sich diese Ansichten geschaffen. Ueber Thouvenels Entdeckungen, über den berüchtigten Franzosen B . . . , der mehrere Meilen weit Diebe auswitterte, über Amoretti's und Rutters Ver-. suche mit Campetti spricht er mit einer Klarheit, wie sie nur die heutige Physik und Physiologie geben zu können scheint. Er ist es eigentlich, wel-

cher zuerst der Teufelsaustreibung (besonders durch Gasser), dem monotonen, anhaltenden Exorciren bey großem Zulaufe des Volks, wodurch die mesmerische Wirkung verstärkt wird, eine physikalische Bedeutung gegeben; und die von ihm entdeckten Phanomene über die wunderbaren, geheimnisvollen Aeusserungen des menschlichen Geisics, wenn er unter Verlust seines Selbstbewusstfeyns fich in die Natur verliert, find es, welche die stillingischen Spuckereyen aus den Rockenstuben vor den Richterstahl der Physiologie und Klinik führen. — Mit unserer jetzigen Literatur ift er gar nicht mehr bekannt; er beklagte fich daher bitter über die Undankbarkeit des Jahrhunderts, welche ihn auch vermocht habe, sich ganz zurückzuziehen, und seine Lehre, von der nur Bruchfrücke bekannt sogen, michts anders mitzutheilen, als wenn er sie sogleich an einem Hospitale ausüben könne (was lich allerdings nicht anders thun lässt). Auf meine Versicherung, dass seine Lehre durch Wienhold, Nordhoff, Reil, durch die beiden Hufeland, die beiden Schelling und Marces, Ritter und durch alle deutschen Aerzte, die Gelegenheit hatten, seine Entdeckungen anzuwenden (die anderen sollten bescheiden seyn, und nicht für Wahn ausschreyen, was sie nicht gesehen haben), vollkommene Gerechtigkeit widerfahren sey, äusserte er sich: warum denn diese Gelehrten sich gar nie an ihn wendeten, da er doch diesen Gegenstand zu großerer Vollendung gebracht haben müsse, als jeder andere, er, der ihn durch sein Nachdenken, nicht durch einen blinden Zufall, in Wien entdeckt, sein ganzes Leben damit zugebracht, und in Frankreich gegen 40 Schulen unter seiner Leitung gehabt habe, die alle Beobachtungen aufschrieben und ihm mittheilten; allein die deutschen Gelehrten, meinte der gute Greis, wären noch in Furcht wegen des Anathema, das die pariser Akademie in Folge des Berichts einer, nicht ihm, sondern einem seiner (wie es ihm schien) gewonnenen Schüler beygeordneten Commission gegen ihn geschleudert hat. Ich machte diese Idee lächerlich, so viel ich konnte und sie es werdient, aber es gelang nicht ganz; es schien ihm selbst eine grenzenlose Furcht von der Akademie der Pariser eingejagt worden zu seyn. - Er versicherte mich, und jeder Physiolog, der sich mit dem Mesmerismus beschäftigt bat, wird die Möglichkeit dieser Hauptsätze seiner Lehre anerkennen, dass er 1) mehrere Tage vor Ausbruch einer Krankheit durch seine Manipulation die Anlage dazu wahrnehmen, dass er 2) auch die Stelle im Leibe, von der die Kranklieit ausgehe, bestimmen, und dass er 3) in den meisten Fällen den Ausbrich der Krankheit verhindern könne. Auf diese Weise sollten die Aerzie statt Krankheitsheiler Krankheitsverhater worden. Diese große Wohlthat für das Menschengeschlecht habe er ungefähr um das Jahr 1800 allen Gefandten in Paris durch ein Circular ans Herz gelegt, damit sie es

ihren Fürsten mittheilen, und durch deren Leibärzte sie bewegen möchten, die ganze Lehre zuerst in großen Hospitälern prüfen zu lassen; allein er hat von Keinem Antwort erhalten. Damals hat er auch ein Werkchen (Paris, J. VIII) geschrieben, welches von Winkelmann (dem in Braunschweig als Professor verstorbenen) anonym übersetzt worden ist, unter dem Titel: Ueber meine Entdetkungen, von E. A. Mesmer (Jena, b. Stall 1800. 8). Unter einem ähnlichen Titel ist von ihm schon im J. 1781 eine Schrift, ebenfalls in französischer Sprache, zu läarlsruh herausgekommen.

Wenn der Mann, welcher eben so viel und mehr als Galvani geleistet hat, denn diesem spielte nur der Zufall seine Entdeckungen in die Hände, und dennoch erhielt sie seinen Namen, ohne Zweisel weil er kein Deutscher ist, unbenutzt stirbt: so geht mit ihm ein unschätzbares Gut sür die Menschheit verloren — und er theiste doch so

gern alles mit, nicht etwa 'um' eine Anstellung zu bekommen, denn er ist wirklich sehr reich und thut gar nichts ums Geld. Ein, mit einem sogenannten Felle über der Hornhaut, ganz blind ge-bornes, nun etwa neunjähriges Mädchen hat er gegenwärtig in der Cur. Die Aerzte hatten vorher ein Auge mit ätzenden Mitteln fruchtlos behandelt. Es kam stockblind zu ihm. Durch magnetische Manipulation bildete sich im Mittelpunct der Hornhaut ein rother Kreis der feinsten Blutgefälse. Dieser Kreis erweiterte sich allmählich, und innerhalb seiner Peripherie wurde die Hornhaut durchsichtig. Ich selbst habe den rothen Kreis gesehen. Das Mädchen sieht nun. Möchte doch irgend ein Arzt, der ein großes Hospital zu leiten hat, sich mit Mesmern verbinden, um so diesen Mann wieder der leidenden Menschheit, und wäre es auch nur der Wissenschaft, zu gewinnen! Darauf aufmerksam zu machen, halte ich für beilige Pflicht.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Von der Pallas, eine Zeitschrift für Stnatsund Kriegs-Kunft, welche vom J. 1810 an in Coinmillion bey uns herauskommt, ist so eben das erste Stück erschienen, und hat folgenden Inhalt: I. Du papier monnoie, et des moyens de le supprimer, par J. C. L. Simonde de Sismondi, Membre de phisieurs Académies. II. Ueber die Ausführbarkeit einer englischen Expedition gegen Kronstadt und St. Petersburg. (Hiezu der Plan der Einfahrt von St. Petersburg.) III. Biographische Skizze des brittischen General-Lieutenants John Moore. IV. Notiz über die Pässe und die Festung Kusstein in Tirol. V. Correspondenz - Nachrichten über VI. Des Präsidenten der nordamerikanischen Freystaaten M. Madisons Antrittsrede, gehalten zu Washington den 4 März 1809. Uebersichten der Geschichte des Tages. A. Politisch - militärische Chronik. VIII. Monatliche Handelsberichte aus England. IX. Neue englische politisch - militärische Schriften. Zu diesem Hefte gehört: Der Plan der Einfahrt von St. Petersburg.

Weinar, im Januar 1810.

Herzogl. priv. Landes-Industrie-Comptoir.

In der Andrenischen Buchhandlung in Frankfurt am Mayn ist erschienen: Journal der Naturwissenschaft und Medicin; herausgegeben von F. J. Schelver. 11 Bd. 12 St. geh. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

Inhalt.

I. Vom Journal in der Literatur.

II. Von der Metamorphole und Verjüngung des animalischen Lebens.

III. Alhandlung aus der Entbindungswissenschaft.
1) Die Zeit der Schwangerschaft wissenschaftlich berechnet. IV. Das Leben der Pslanze anschaulich dargestellt. V. Abhandlung aus der praktischen Medicin.

1) Tödtliche Convulsionen eines Kindes.

2) Von der Gicht.

VI. Geist der philosophischen Literatur.

1) Das architektonische System.

2) Die wissenschaftliche Einsicht.

3) Die philosophische Anschauung.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Ritter, J. W., Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. 2 Theile. 8. Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 2 Rthlr. 20 gr. oder 5 fl. 6 kr.

Diese Schrift dürfte leicht unter die interessanteffen literarischen Erscheinungen der letzten Jahre gehören. Nicht oft trifft sich diese unzertrennliche Einheit des Schriftstellers und des Menschen, der Wissenschaft und des inneren Lebens, wie sie in diesen Fragmenten eines zu frühe hingegangenen seltenen Geistes auf jedem Blatte sich ankundigt. Es find fruchtbare Keime, deren Entwickelung durch forglame Pslege zu wünschen ist, große Andeutungen, die, von verwandten Genien aufgefalst, die Willenschaft ungemein erweitern und ihren höchsten Standpunct sixiren müssen. Die dem Werke vorangehenden ausführlichen Nachrichten von dem Verf. bezeichnen ein so reines Gemüth, ein so eigenthümliches Streben und Wirken, so viel Tiefe und To viel Einfalt, so viel Liebe und so viel Kraft, dass schon diese Biographie zu dem Anziehendsten gehört, was wir in dieser Art besitzen.

Jena, bey Göpferdt ist erschienen:

Die achte Sammlung der Materialien für die Staatsarzneywissenschaft und praktische Heilkunde, herausgegeben von D. Julius Heinrich Cottlieb Schle-

gel, herzogl. f. weimar. Amts. und Stadt-Phyficus zu Ilmenau, praktisch. Arzte daselbst, der
kaiserl. königl. medicinisch - chirurgischen Josephs - Akademie zu Wien correspondirendem
und der mineral. Societät zu Jena ordentl. Mitgliede. (Preis 16 gr.)

Der Inhalt ift folgender: I. Gutachten des Herausgebers über eine todtliche Vergiftung durch grunspanhaltiges Zwetschenmus. 1) Geschichte der Krankheit des daran verstorbenen 18jährigen Mädchens und pfuschermäßige Behandlung derselben durch den Dr. B. zu L. 2) Visum repertum. 3) Darstellung des Krankheitsverlaufes bey einer auf dieselbe Art vergifteten Frau und Rettung derselben durch den Herausgeber. 4) Gutachten über die Vergiftung selbst. II. Innerlicher und außerlicher Gebrauch des Grünspans bey hartnächigen venerischen Krankheiten, vom Herausgeber. III. Obductions - Zeugnisse über 2 mit der Wurm - und Rotz - Krankheit behaftete Pferde, mit Zusätzen yom Herausgeher. IV. Gutachtlicher Bericht des Herausgebers über die Frage: Ob 2 zur Zeit des in Bayern herrschenden Milzbrandes (im August 1807) nach Ilmenau verkaufte Kühe auch an jener Krankheit litten? V. Gutachten der medicinischen. Facultat zu H. über verschiedene Krankheitszufälle einer Kuh, mit actenmässigen und eigenen Erläuterungen versehen vom Herausgeber. VL Beyspiele giftiger Wirkung der Dulcamara, vom Hn. Dr. Eismann zu Westerstede im Herzogthume Oldenburg, mit einem Zusatze vom Herausgeber. Rheumatisch - catarrhalische Epidemie zu Westerstede im Herzogthume Oldenburg im J. 1800, von Dem-VIII. Tödeliche Verleizung des Schädels durch einen Schlag, nebit zwey ähnlichen durch einen Fall verursachten, vom Herausgeber. Gutachten über den Gemüthszustand eines Mannes, welcher sich ins Wasser stürzte, aber gerettet wurde, vom Herausgeb. Psychische und physische Curmethode. X. Obductionsbericht über einen im Waffer todt gefundenen Mann, vom Herausgeber. XI. Gutachten des Herausgebers über den einer Weibsperson angeschuldigten Blödsinn. XII. Obductionsbericht über einen jungen Mann, der fich durch einen Schuss ins Herz selbst entleibte, vom Herausgeber. XIII. Obduction eines Junglings, welcher fich mittelst eines Pistolenschusses durch den Kopf selbst ums Leben brachte. XIV. Selbstmord durch Opium und einen Schnitt in die eine Speichenpulsader, nebst Bemerkungen des Herausgebers über diesen Fall und über die jetzt häufigeren Selbstmorde überhaupt. XV. Glückliche Heilmethode des Herausgebers ben Opiatvergiftungen und einige Worte über Opiophagen. XVI. Zusätze und Verbellerungen. Ueber die der Brust wohlthätigen Wirkungen des aus den Campis Phlegraeis auffleigenden Dampfes etc.

Die neue Auflage meines Lehrbuchs der Erde beschreibung Sachsens für Schulen ist erschienen, und kostet bey mir 8 gr., im Buchhandel, westir

Hr. Barth Commission hat, 12 gr., Auf 5 Exempl. ist bey mir das 6te, auf 12 Exempl. das 4te frey. Dresden, im December 1809.

K. A. Engelhardt. (Ostra - Allee.)

Bey

Friedrich Nicolovius,
Buchhändler in Königsberg,

sind folgende neue Bücher erschienen.

Dion, ein Trauerspiel in Jamben in 5 Acten. 8.

16 gr.

Graff, E. G., Preussens Flora, oder systematisches Verzeichniss der in Preussen wildwachsenden Pflanzen. 8. a Rthlr.

Klinger's, Fr. Max., fämmtliche Werke, 1ste Lieferung, oder 8r, 9r, 11r und 12r Band, enthaltend: die Betrachtungen, Geschichte eines
Deutschen, Weltmann und Dichter. gr. 8. auf
Velinpapier Pränumerationspreis 13 Rthlr. 8gr.
Ladenpreis 16 Rthlr. 16 gr. auf Schreibpapier
Pränumerationspreis 6 Rthlr. 16 gr. Ladenpreis
8 Rthlr. 8gr. auf Druckpapier Pränumerationspreis 5 Rthlr. 8gr. Ladenpreis 6 Rthlr. 16 gr.
Klubb, der, oder die verwitzigen Weiber. Ein

Luftspiel in 4 Acten nach Goldoni. 8. 14 gr. Können Gutsbesitzer die Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit wünschen? 8. 5 gr.

Kotzebue, Aug. v., die Biene 1800. 13—88 Heft. 8.

Der Jahrgang von 12 Stücken. geheftet 8 Rthlr.

— Philibert, oder die Verhältnisse. Eim
Roman. 8. 2 Rthlr. 6 gr.

Kraus, Chr. Jac., vermischte Schriften über staatswirthschaftliche, philosophische und andere wissenschaftliche Gegenstände. Nach dessen Tode herausgegeben von H. von Auerswald. ir und 21 Band. Aussätze über staatswirthschaftliche

Gegenstände. 1r und 2r Band. 3 Rthlr. 8 gr.

— desselben Werks 3r und 4r Band. Encyklopädische Ansichten einiger Zweige der Gelehrsamkeit. 1r, 2r Band. 3 Rthlr. 4 gr.

Faber | K., preussisches Archiv oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit. 1ste Sammlung. 20 gr.

Jahreszeiten von höherer Ordnung oder über einem Gegenstand der physischen Geographie von Rokde, königl. preuss. Major. 4 gr.

la Roche-Aymon, Graf von, über den Dienst der leichten Truppen. 14 gr.

Portzät von Fr. Mas. Klinger. 3 Rthlr.

In meinem Verlage ist erschienen:

H a d e s.

Ein Beytrag zur Theorie der Geisterkunde. Nebst Anhängen: öffentliche Verhandlungen über Swedenborg und Stilling, ein Beyspiel des Ahnungsvermögens und einen Brief des jüngeren Plinius enthaltend. Von Joh. Friedrich von Meyer. 8., 9 gr. oder 36 kr.

Jok. Christ. Hermann, Buchbändler in Erankfurt am Mayader

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 7.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# 1. Beförderungen, Elfrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Dénon, Mitglied des Instituts zu Paris und General-Directeur der Museen, hat von dem Kailer von Russland den St. Annen-Orden erhalten.

Hr. Guéroule, Prof. der Beredfankeit am Lyceum Napoleon zu Paris, ist an Dupuis Stelle zum Prof. der lateinischen Beredsankeit am Collège im-

périal de France emannt worden.

Hr. Joh. Jak. Horner, Prof. zu Zürich, der ältere Bruder des vor Kurzem zum Prof. an dem Collegium humanitatis zu Zürich ernannten russischen Hofraths Joh. Caspar Harner, ist von dem Senate zu Zürich an die Stelle des Kirchenraths Salomon zu. Birch zum Inspa tor Collegii alumnorum gewählt worden, und behalt zugleich seine Professur am Garolinum bey.

. Hr. Prediger Schulze in Spandau geht als Pre-

diger nach Cremmen, in der Mittelmark.

Von dem National - Institut von Frankreich sind die beiden Professoren zu Göttingen, Hr. Meiners und Hr. Heeren, zu correspondirenden Mitgliedern der Classe der Geschichte und alten Literatur ernaunt worden.

Der schon im vorigen Jahre von den durchl. Hnn. Erhaltern der sensischen Universität zum Prosessor extraordinar. philosophiae ernannte Hr. D. Georg. Gottlieb Güldenapfel in Jena hat unlängst von Sr. Durchlaucht, dem regierenden Herzog zu Sachsen-Weimar und Eisenach, eine außerordentliche Besoldung erhalten.

An die Stelle des nach Königsberg abgegangenen D. Vater ist Hr. Prof. Voigtel zu Halle, mehen Hn. Prof. Ersch, zum Oberbibliothekar bey der dasigen Universitätsbibliothek ernannt worden.

Der auch als Schriftsteller bekannte bisherige Regierungsrath zu Mannheim, Hr. Gaum, ist als Oberhofgerichtsrath nach Bruchsal befördent worden.

IL Nekrolog.

Im Julius v. J. starb zu Wien Franz Karl v. Hägelin, k. k. Regierungsrath, Beysitzer der Büchercommission und Theaterconsor daselbst, geb. va Freyberg im Breisgau 1735. 26 Sept. zu Erlangen Albrecht Heinrich Baumgärtner, königl. preußischer Kriegsrath und Resident im fränkischen Kreise u. s. w., im 67 Jahre
seines Lebens. Im Herbst 1803 erhielt er auf seine
Ansuchen seine Entlassung mit Beybehaltung seines
Gehalts, und privatisirte seitdem in Erlangen. Als
Schriftsteller ist er bekannt durch eine mit Anmerkungen versehene Uebersetzung der griechischen
Kriegsschriftsteller, durch die aussdem Englischen
übersetzten Ruinen von Pässum, durch die Geschichte der vier ältesten Götter des Orients u. s. w.
Er hinterlies im Manuseript unter anderen eine
Uebersetzung der griechischen Erotiker, und eine
Geschichte und Statistik des bayreuthischen Amtes
Bayersdorf, wo er früher Beamter war.

8 Oct. zu Tangermunde Joh. Friedrich Dilsch-

mann, Rector der dasigen Schule.

24 Oct. zu Carlsruhe Joseph Aloys Schmittebaur, Obercapellmeister daselbst, in einem Alter von 01 Jahren.

30 Oct. zu Wien Joh. Melchior v. Birkenflock, k. k. Hofrath, Beyfitzer der k. k. Büchercenfurcommifsion und Referent in Studiensachen bey der böhmischösterreichischen Hoscanzley daselbk, 71 Jahr alt.

18 Nov. zu Greifswald der Director des Consifloriums und Prof. der Rechte, D. D. W. Warnekros.

26 Dec. ward die großherzogl. hessische Regierung zu Gießen durch den Tod des Geh. Rathes v. Grollmans ihres wegen seiner vorzüglichen Redlichkeit, tiesen Einsichten, großen Geschäftskunde und seines unausgesetzten Diensteisers in einem sehr hohen Grade allgemein verehrten Chess beraubt. Sie verliert an ihm einen Mann, der das Zutrauen seines Souverains in vollem Masse sich zu ersreuen hatte, und der Hochachtung und Liebe aller, die ihn kannten, genoss.

## III. Vermischte Nachrichten.

Der Curater, Hr. v. Mulzer und Hr. Justizrath und Prof. Stickel zu Wetzlar, sind als Commissarien bey dem Congresse zu Gießen (über die Verhandlungen — die Reception des napoleonischen Gesetzbuches in den Landen des Fürsten Primas, des Großherzogs von Hessen und des Herzogs zu Nassau betressend) angeordnet worden. Dem Hn. Curator v. Mulzer ist insbesondere die Bearbeitung

F (1)

einer praktischen Instruction zu der von dem Fürken - Primas bis zum 1 May 1810 beschlossenen Einführung jenes Gesetzbuches übertragen worden. Der Fürst-Primas hat der öffentlichen Bibliothek zu Wetzlar zur Anschaffung der nöthigen Literatur über die französische Gesetzgebung die Summe von 2000 fl. bewilligt.

## LITERARISCHE ANZEIGFN.

# I. Neue periodische Schriften.

In meinem Verlage ist erschienen, und in alten guten Buchhandlungen zu haben:

Jahrbuch der Ssaatsarzneykunde, herausgegeben von

Dr. J. H. Kopp, Professor etc. Zweyter Jahrgang.

Mit zwey Kupferm. gr. 8. Preis 3 Rthlr. 4 gr. oder 4 fl. 45 kr.

Inhalt. I. Abhandlungen. Bemerkungen über das System der Staatsarzneykunde in Hinlicht auf Eintheilung und Bezeichnung. Als Einleitung in diesen zweyten Jahrgang. Vom Herausgeber. Gefundheitspolicey. 1) Ueber die Landarzte in Bayern. Von einem bayerischen Landgerichtsarzte. 2) Ucber die Aufhebung der Findel- und Waisen-Häuler. Von Herrn Dr. Pfeufer. Gerichtliche Medicin. 3) Obductionsbericht und Gutachten über eine Frau, die durch eine absolut tödtliche Halswunde umkam, wobey die Frage entstand: ob die Verletzung von ihr selbst oder tvon anderen beygebracht worden sey. Von Herrn Medicinalrath Dr. Horsch. 2) Die Unzulässigkeit ärztlicher Entscheidungen über vorhandenes männliches Vermögen etc. noch einmal zur Sprache gebracht von Herrn Hofmedicus Dr. Elvert. 3) Obductionsbericht an die königl. preushichen Gerichte zu S. über die Todesart eines im Wasser gefundenen eilfjährigen Mädchens. Von Herrn Prof. Remer. 4) Der Hermaphroditismus, in gerichtlich - medicinischer Hin-Acht. Von Herrn Dr. Schneider. 5) Ueber die Beurtheilung der bey Sectionen vorgefundenen Fleeken in den Magen. Nebst der merkwürdigen Obduction des Obergenerals Hoche, als belehrendes Beyspiel. Von Herrn Dr. Wendelftadt. 6) Gerichtlich - medicinische Beyträge. Von Hn. Dr. and Landphysicus H. 7) Obduction eines heimlich gebornen ermordeten Kindes und der Reste von lechs schon länger verscharrt gewesenen Kindern. Von Herrn Hofrath Dr. Baumer. 8) Obductionsbericht und Gutachten über eine absoluttödtliche Kopfverletzung, bey der sich erst den 30sten Tag der tödtliche Ausgang einstellte. Von Herra Dr. Krauss. 9) Medicinisch - gerichtliche Unterluchung einer Arlenikvergiftung. Von Herra Medicinalrath Dr. Borges. 10) Ein Beytrag zur Geschichte der verstellten Krankheiten. Von Dem-11) Aerztlich - gerichtliches Gutachten über den erfolgten Tod eines Bauern, nehft Bemer-kungen über den Sectionsbericht. Von Hn. Dr. Pfeufer, Phylicus. Vermischte Aufsätze. 1) Esquisse historique de la médecine légale en France, par M. Chaumeton. 2) Ein neu erfundenes Respirations-Instrument zur Wiederbelebung Ertrunkener. Mitgetheilt vom Herausgeber. 3) Mittel die Wirkung der Kuhpockeninpfung auf die Population zu bestimmen. Von Herrn Duvillard.

II. Ueberficht der Fertschritte, Veränderungen und Entdockungen in der Staatsarzneykunde im Jahre 1808, so wie überhaupt alles dessen, was für diese Wissenschaft im erwähnten Jahre geschehen ift. Gesundheitspolicey. 1) Oessentliche Gebähr- und Erziehungs-Anstalten, Findelhäuser, Institute für Blinde und Taubstumme etc. 2) Sorge für gesunde Luft. 3) Sorge für gesunde Speisen und Getränke. 4) Policeyverfügungen zur Entfernung endemischer, epidemischer und contagiöser Krankheiten. Schutzpockenimpfung. 5) Kranken - und Rettungs-Anstalten. 6) Medicinalwesen. 7) Medicinische Statistik und Geographie. 8) Veterinärpolicey. 9) Médicinisch-policeyliche Miscellen. Gerichtliche Medicin. Ueberficht der Literatur der Staatsarzneykunde des Jahres 1808. Beförderungen und Ehrenbezengungen. Todesfälle. Namen- und Sach-Register.

Die Reichhaltigkeit dieses zweyten Jahrgangs wird der vortheilhaften Meinung, welche sich diese Zeitschrift erworben hat, in vollem Masso

entiprechen.

Johann Christian Hermann zu Frankfurt am Mayn.

Archiv für Literatur und Kunst. Unter diesem Titel wird das bisherige Archiv für Theater und Literatur von künftigem Jahre an nach einem erweiterten Plane fortgeletzt. Jedes Blatt dieses Archivs wird mit einem politischen Bulletin beschließen, in welchem die neuesten Erscheimungen am politischen Horizont, ihrem nothwendigen Zusammenhange nach, mit Unparteylichkeit und Wahrheitsliebe dargestellt werden sollen. Eine ausgebreitete Correspondenz eröffnet in dieser Hinsicht der Redection die ersten und sichersten Quellen. Auch wird mit diesem Archive ein Intelligenz-Blatt, auswärtige und hiefige literarische, artistische und mercantilische Anzeigen und gemeinnützige Nachrichten enthaltend, erfcheinen. Die Insertions - Gebühren betragen 4 fal. (oder 2 gr.) für die gedruckte Zeile.

Von dieser Zeitschrift werden, wie bisher, wöchentlich 2 Stücke erscheinen. Der Preis für den ganzen Jahrgang ist 4 Rthlr. durch ganz Deutschland. Man engagirt sich für einen ganzen Nahrgang; jedoch wird zur Erleichterung der Abonnenten, auswärts halbjährige, in Hamburg vierteljährige Vorausbezahlung angenommen. Auswärtige Interessenten haben ihre Bestellungen bey den resp. Zeitungs - Expeditionen und Postämtern zu machen, für welche die kaisert. k. französ. Ober-Pastamts - Zeitungs - Expedition in Hamburg die Hauptspedition übernommen hat. (In Hamburg abonnirt man entweder unmittelbar in der Expedition dieser Zeitschrift, Valentinskamp No. 309, oder in der Bohn'schen Buchhandlung und bey Hu. Tramburg im Brodtschrangen.

Die Redaction des Archivs für Literatur und Kunst.

NB. Da Hr. Neftler den Verlag dieses Archivs abgegeben, und von künstigem Jahre an mit diesem Institute durchaus in keiner Verbindung steht: so sind künstig alle Briese und Beyträge mit der Ueberschrift: An die Redaction des Archivs etc., einzusenden. Briese, welche Inserate, Ansragen oder dergl. enthalten, erbittet man postsrey.

## II. Ankundigungen neuer Bücher.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Hackers, Dr. J. G. A., Andeutungen zu einer fruchtbaren Benutzung der Abschniste heiligereschnift,
welche Allerhöchster Anordnung gemäß Jahre
1810 statt der gewöhnlichen Evangelien bey dem
evangelischen Gottesdienste in dem königl. sächsischen Landen öffentlich erklärt werden sollen.
Erstes Heft, Neujahr bis Ostern. gr. 8. Dresden
und Leipzig 1810. ogr. auf Schreibpap. 12 gr.

Da der Verfasser dieser Andeutungen mit den Ideen, von welchen der Herr Oberhofprediger D. Reinhard bey der Wahl der vorliegenden Texte für die hielige evangelische Hofgemeinde geleitet wurde, bekannt zu werden, und die Vorträge desselben über diese Texte zu hören Gelegenheit hatte: so glaubte er allerdings einigen Beruf zu haben, den Veranlassungen nachzugeben, weiche ihn von mehr als einer Seite ermunterten, für den homiletischen Gebrauch dieser Stellen, die in den ganzen königl. sächs. evangelischen den öffentlich erklärt werden sollen, etwas herauszugeben. Die Bedenklichkeiten, die sich hierüber noch bey ihm regten, wurden gehoben, indem der Herr Oberhofprediger felbst jene Veranlassungen verstärkte, und ihm erlaubte, sowohl die Hauptidee, welche derselbe bey Auswahl dieser Stellen vor Augen hatte, als auch kurze Auszüge der, von diesem berühmten Kanzelredner über den größten Theil derselben gehaltenen Predigten bekannt zu machen.

Das zweyte Heft wird gegen Oftern künftigen

Jahres ericheinen.

Leipzig, den 6 December 1809.

Joh. Fr. Harthnock.

Johannes von Müllers fammtliche Werke werden, von seinem Bruder gesammelt, im Verlag der J. G. Cotte'schen Buchhandlung in Tübingen erscheinen. Nur das Erlesenste des ungedruckten Nachlasses wird gegeben, daher die ganze SammJung nicht über 20 Bände enthalten wird. Jede. Messe, Ostern 1810 erstmals, werden 3 Bände geliesert: Subscriptions-Preis 2 fl. 36 kr. oder 1 Rthlr.
12 gr. sächl. der Band. Die Namen der Subscribenten werden vorgedruckt. — Auf 10 das 11te Exemplar unentgeltlich.

Auf die Weltgeschichte wird auch besonders à 2 fl. oder 1 Rthlr. 4 gr. Subscription angenommen. Ausführlichere Anzeige findet man in jeder soliden

Buchhandlung.

Bey dem Buchhindler Fleckeisen in Helmstädt ist fertig geworden:

Praticien français, oder der französische Praktiker, enthaltend 1) den Geist und die Theorie der Process - Ordnung nebst Formeln, 2) Anwendung und Jurisprudenz des Civil - Gesetzbuchs. Aus dem Franz. 2 Band. gr. 8. 1 Ruhlr. 8 gr.

Frühlings, J. H. A., Frinnerungs - Blätter über Gegenstände des franz. und westphäl. Givil-Rechts für praktische Rechtsgelehrte des Königreichs Westphalen. fol. 12 gr.

E. Schrader et F. Mackeldey Conspectus Digestorum in ordinem redactorum ad Hellfeldii jurisprud. forens. 4. 4 gr.

### III. Wohlfeiler Bücherverkauf.

Systematischer Katalog einer auserlesenen Bibliothek aus allen Theilen der praktischen Gelehrsamkeit, so wie der bildenden und unterhaltenden Lectüre jedes Fachs, für jeden Stand und jedes-Alter. Nebst einem Anhang von alten Handschristen und Handzeichnungen auf Pergament und Papier, alten Drucken, Kunstwerken, Kupferstichen und Landcharten, welche im einzelnen Verkauf zu sehr wohlseilen Gelegenheitspreisen abgelassen werden sollen.

In vorbemeldetem 300 Seiten in gr. 8 starken Hatalog wird eine Bibliothek, welche während einer Reihe von Jahren mit Sorgfalt und kritischer Auswahl aus der älteren und neueren Literatur gesammelt worden ist, und durch ihren mannichfaltigen Reichthum an vorzüglichen, prächtigen oder seltenen Schriften und Werken die besondere Aufmerksamkeit aller Freunde der Lecture, der Literatur und Willenschaften jedes Standes verdient, im einzelnen Verkauf zu sehr günstigen Gelegenheitspreisen feilgeboten. Der geringste Nachlass dabey ift 25 Procent, viele Artikel aber werden 30, 40, 50 und einige noch mehrere Procente unter den Laden - oder gewöhnlichen Preisen abgelaffen, wie solches in einer besonders dazu gedruckten 61 Seiten flarken Preistabelle, mit Beyletzung der gewöhnlichen Ladenpreise eines jeden Artikels, bestimmt angegeben ist.

Es wird niemand dieser kostbaren Sammlung seine Ausmerksamkeit schenken, ohne manches ihm willkommene Buch darin zu finden. Dabey ist durch Eintheilung nach wissenschaftlichen Fö-

chern die Auswahl erleichtert, durch das angehängte alphabetische Autoren- und Namens-Verzeichnis das Nachschlagen und die Uebersicht befördert, und der Katalog überhaupt durch Sorgfalt und Correctheit zum bleibenden Gebrauch für Literatoren geeignet. Gegen portofreye Einsendung von 36 kr. rheinisch (oder 8 gr. sächsisch) kann man sich solchen verschaffen:

In Frankfurt am Mayn bey Hn. Varrentrapp und Wenner, Buchhändler und Buchdrucker; in Jena bey Hn. Auct. Baum; in Weimar bey Hn. Ant. Reichel; in Berlin bey Hn. Dr. Backofen; in Hamburg bey Hn. Aug. Friedr. Ruprecht; in Leipzig bey Hn. Mag. Grau und Hn. Mag. Stimmel; in Dresden bey Hn. Joh. Ant. Ronthaler; in Breslau bey Hn. Kunsthändler Leuckart; in Lingen bey Hn. Jülicher.

## IV. Bücher-Auctionen.

Am 1 Februar 1810 wird zu Stuttgardt eine Bücher - Sammlung von 4500 Bänden an die Meistbietenden versteigert, welche meistens aus sehr seltenen und kostbaren Werken besteht. Zur Abgabe von Katalogen an die Liebhaber find folgende Herren Buchhändler und Buchhandlungen erbötig: Amsterdam Hr. Heffe - Berlin Hr. Maurer -Braunschweig Hr. Vieweg - Bremen Hr. Heyse -Copenhagen Hr. Brummer - Dresden Hr. Walther - Briangen Hr. Palm - Frankfurt am Mayn die Andreaische Buchhandlung - Giessen Hr. Heyer - Göttingen Hr. Dieterich - Gotha Hr. Ettinger - Halle Hr. Hemmerde und Schwetschke - Hamburg Hr. Perthes - Heidelberg Hnn. Mohr und Zimmer - Jena Hr. Hofcommissär Fiedler -Kiel die akademische Buchhandlung - Königsberg Hr. Unzer - Landshut Hr. Krüll - Leipzig Hr. Kummer - Maynz Hr. Kupferberg - Munchen Hr. Lindauer - Paris Hr. Renouard und die Hnn. Treutel und Würz - Pesth Hr. Kilian - Prag Hr. Calve — Strassburg die Hnn. Treutel und Würz — Stuttgardt Hr. Steinkopf — Tübingen die Cottaische Buchhandlung - Ulm die Wohlersche Buchhandlung - Weimar Hr. Hoffmann -Wien Hr. Schaumburg und Comp. — Zürich Hr. Orell und Comp.

Auch ist an verbenannten Orten ein Katalog von äusserst seltenen Büchern zu haben, welche den Liebhabern für einen annehmlichen Preis überlassen werden, wenn sie solchen in postfreyen Briefen bis zum 15 Januar 1810 bieten.

Mit der Versteigerung der über 14000 Bände starken Bibliothek des Hn. Vicepräsident und Abts Henke wird den 4 Juny 1810 zu Helmstädt der Anfang gemacht werden. In dem ersten Theil des Catalogus, der unter der Aussicht des Hu. Prok. Bruns versertigt und mit einer Vorrede von ihm begleitet ist, sind außer 124 Manuscripten 8228 Bände verzeichnet von Büchern, die zur Literargeschichte, biblischen Exeges, politischen Geschichten

te, historischen Hülfswissenschaften und Kirchenhistorie gehören. Exemplare des Catalogus sind in den vornehmsten Buchhandlungen und bey den Bücher-Antiquaren zu haben. Aufträge, in frankirten Briefen eingesandt, besorgen zu Helmstädt: die Hnn. Abt Potr, Prosessoren Schmelzer, Schrader, Bruns, D. Bollmann und der Buchhändler Fleckeisen.

(Die, welchen Leipzig näher ist, können sich mit ihren Aufträgen an Hn. Magister Stimmel daselbst wenden.)

ornic Workson,

# V. Berichtigungen.

Es ist irrig, wenn in der Recension (1809. No. 272) von Garniers Traité sur le Notariat, am Schlusse der 1 Col. gesagt ist: Die Notarien haben keine Taxe. Sie haben allerdings eine solche. Décret impérial contenant le tarif de frais et depens etc. Champ impérial de preussich Eylau le 1 Febr. 1807. Liv. II. Cap. VII. Des Notaires. Dieses ursprünglich nur für Paris gegebene Decret gilt jetzt für ganz Frankreich. Es ist oft besonders gedruckt, und sindet sich auch im Praticien. Garnier konnte es noch nicht kennen.

v, Strombeck.

Zu der Beurtheilung des Werks: Joseph Hayde, Biographie etc. in der Jen. A. L. Z. 1809. No. 295. S. 542 und 543.

Nach den Worten: "als was ihm schon aus den vorhin angezeigten Notizen, und aus einigen früher erschienenen Stücken der allg. mus. Zeitung bekannt ist," mus nachfolgende Periode eingerückt, und dagegen die auf diesen Gegenstand sich beziehende Periode, nehst der unten beygefügten An-

merkung, weggestrichen werden:

Unter anderen bekannten Notizen hat der Vf. auch die schon längst gangbare, aber falsche Anekdote aufgenommen, die man sich als eine Zugabe zu der logenannten Abschieds - Sinfonie aus Fis moll erzählt. Die Veranlassung zu dieser Sinfonie, die man richtiger die Urlaub-Sinfonie nennen könnte, war keinesweges eine von dem Fürsterkerhazy beschlossene Verab-schiedung seine Belle, sondern sie hat ihre Entstehung der von den beweibten Mitgliedern. der Capelle oft gesuchten Erleubnis zu verdanken, von dem Landhause des Fürsten aus, ihre Familien in Esterhazy besuchen zu dürfen. Der Vf. bereichert diele gangbare, aber falsche Anekdote noch mit einer anderen gar nicht existirenden Sinfonie, bey deren ersten Aufführung die Tonkünstler, mit ihren Pulten in der Hand. einzeln in umgekehrter Ordnung in das Mulikzimmer des Fürsten eingetreten seyn sollen, in welcher sie sich bey der Urlaub - Sinfonie aus demfelben entfernt hatten.

Hierauf folgon die Worte: "Sey es auch, dass man in dieser kurzen Biographie von Haydus Begegnissen nach seinem Austritte aus dem Capellhause etc."

# **JENAISCHEN**

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 8.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Gelehrte Gesellschaften und Preise.

🏂 m 4 Nov. v. J. feyerte die königl. Gesellschaft der Wiffenschaften zu Göttingen ihren 58kten Stiftungstag. Die Vorlesung hielt ilr. Prof. Stromeyer de hydrargyri connubio cum acide acetico, mit Experimenten. Von den Veränderungen und Arbeiten der Gesellschaft seit der letzteren Stiftungsfeyer ift Folgendes anzuführen. Das Directorium führte von jener Zeit am Hr. Prof. Mayer als ältestes Mitglied in der mathematischen Classe; gegenwärtig if ihm in der alftorisch-philologischen Classe Hr. Prof. Meiners gefolgt. Die anwesenden Mitglieder, unter welchen in diesem Jahre keine Veräuderung eingetreten ist, find dem Alter nach die Hnn. Heyne, Richter, Beckmann, Meiners, Blumenbach, Tychfen, Heeren, Mayer, Reufs, Thibant, Oftander, Schrader, Himly, Harding, Stroeneyer, Gaufs; und die Allelloren & Artaud und Gravenhorft. Unter den auswärtigen Mitgliedern find einige mit Tode abgegangen, nämlich Graf Moriz v. Brühl, königl. fächlischer Gesandter zu London, Ehrenmitglied; Joh Ephraim Scheibel, Prof. der Mathematik an dem Elisabethanum zu Breslau, Correspondent; Chr. Fr. Rüdiger, Prof. and Anffeher der Sternwarte zu Leipzig, ebenfalls Correspondent; Goufr. Chr. Beireis, Prof. der Heilkunde in Helmstädt, Mitglied der Societät. Auch der kürzlich verstorbene August Ludwig von Schlozer ftand in früheren Zeiten mit der Societät in Verbindung. - Neue Aufnahmen feit dem Nov. 2306 find auf folgende eingeschränkt worden: Zana Mitgliede Hr. Karl Friedrick v. Reinhard, Leisers. königt. französischer Gesandter am königt. westphälischen Hose. Als Correspondenten Hr. D. Kiefer, Arzt und Stadtphysicus in Nordheim; Hr. Elias v. Timkawsky, Prof. der Rechte und der mozedischen Politik auf der Universität zu Charkow; Hr. Ernft Ludwig Fischer, D. der Medicin und Anfieher des botanischen Gartens des Grafen Rafanowsky bey Moskau, und Hr. Stephan Quatreen über Sprache und Literatur der Aegyptier. -Forlesungen lind in diesem Jahre in der Societät schelten oder derfolben vorgelegt worden: im Ja-

nuar von Hh. Prof. Schrader über die von Pallas verzeichneten Salzpflanzen, vorzüglich von dem wesentlichen Unterschiede der Salsola und einiger verwandter Gattungen; im Februar von Hn. Joh. Conrad Schaubach, Prof. und Consistorialassesser in Meiningen, Correspondent der Societät, vom vermeiaten Alterthum der Sternkunde der Indier, und 2 Abschnitt; Hr. Prof. Mayer von dem Gasetz der Expansivkraft der Dünke. Im Sept. Hr. Prof. Heyne über die historischen und antiquarischen Merkwürdigkeiten von Byzanz, 1 und 2 Abhandlung; und die oben angeführte von Hn. Prof. Stromeyer.

Auf die bereits 1806 und zum zweyten Male auf diesen Nov. bekannt gemachte Preisaufgabe won der physischen Classe: Quae est gas exygenii. azotici, aliorumque fluidorum aeriformium (seucorum basium) vis et efficacia ad excitandam eleetricitatem ope attritus? war früher eine franzöli-Iche Schrift eingegangen, welcher aber mehr Genauigkeit der Verluche und Prüfung nach den darüber gemachten Erinnerungen gewünscht wurde: allein weder diese war neu bearbeitet, noch eine andere Beantwortung eingesandt worden. Nicht besser Glück hatte die Societät mit der zweyten. sogenannten ökonomischen Aufgabe auf den November: Welche Wirkungen auf die verschiedenen Gewerbe hat die Veränderung des schweren Münzfuses in einen leichteren, und eines leichteren in einen schwereren? wie konnen die daher möglichen Nachtheile verhütet oder vermindert werden? Unter & eingegangenen Auffätzen konnte keinem der Preis zuerkannt werden. Einen gunstigeren Erfolg ozwartet sie für die künstigen Jahre.

Die Aufgabe für den Nov. 1810 von der historischen Classe, so wie die auf Michaelis 1812 von der physischen Classe ist bereits im Intell. Blatt 1809. No. 20 angeführt. Ebendaselbst sinden sich auch die ökonomischen Preisaufgaben auf den Julius und November 1810. Die neue Aufgabe auf den Julius 1811 ist solgende: Welches sind die sichersten Mittel, den Rubsamen (Brassica nopus silvestris und Brassica campestris) auf den Aeckern wider die schädlichen Insecten zu sichern? Der Preis von jeder Haupt-Preissrage ist

丑 (1)

50 Ducaten, von jeder ökonomischen Aufgabe 12 Ducaten; die Fermine der Einsendung der Schriften sind der letzte September und der letzte May.

Am vorjährigen Geburtstage des Königs von Dänemark wurde in Laland eine Gesellschaft gestiftet unter dem Namen: Gesellschaft für Aufstlärung und Beförderung der Industrie in Laland und Falster. Ihre Präsidenten sind die Hnn. Stiftamtmann Morgensierne und Bischof Boysen; ihre Vorsieher Graf Ludwig Reventlow, Obristlieutenant Wickfeld und Kaufmann Sidenius. Die Gesellschaft zählt schon über

100 Mitglieder, und zu ihrem jährlichen Einkommen find schon-gegen 1000 Rthlr. gezeichnet. Unter die schönen Einrichtungen derselben gehört auch, dass jährlich für 100 Rthlr. angemessens Volksschriften angeschafft, und durch Bischof Baysin auf seinen Visitationen unter die Bauerkinder vertheilt werden. Auch erhalten taugliche Schullehrer Prämien von der Gesellschaft.

In Norwegen find von einem Ungenannten 400 Rthlr. für die beste Abhandlung, die Anlegung einer dortigen Universität betressend, ausgesetzt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Hamburg, bey F. H. Neftler, ist in sehr nettem Druck erschienen:

Pequena Chrestomathia Portugueza. Petit recueil d'extraits en prose et en vers de quelques auteurs modernes portugais, placés dans l'ordre d'une difficulté progressive, public par P. G. de Massa-

rellos. 1809. gr. 8. 264 Seiten.

Diese Samulung wird allen Freunden der Literatur, und besonders der schönen portugiesischen Sprache, sehr erwünscht kommen, nicht nur weil es bisher den Deutschen an einer solchen fehlte, sondern auch vornehmlich, weil sie mit so vieler Einsicht und Geschmack aufs Zweckmässigste gewählt und geordnet ift. - Wie schwer es sey, mit dem, was die neueren Zeiten in Portugall im Fach der schönen Literatur Vortreffliches hervorgebracht haben, bekannt zu werden, und zu dessen eigenem Besitz zu gelangen, wissen wir aus den Klagen, die Bouterwek in seiner schätzbaren Geschichte der portugiesischen Poesse und Beredsamkeit darüber äusserte; der jetzige, fast alle Gemeinschaft mit dem Auslande vernichtende, Krieg hat diese Schwierigkeiten fast unüberwindlich gemacht. Es war also ein Glück, dass Hr. G. schon die wichtigsten Hülfsmittel belas, die zu seinem Unternehmen erfoderlich waren, ehe der Krieg ausbrach. Er hat sie auss Beste benutzt, und seine Auswahl wird der Kenner Beyfall erhalten, auch desswegen, weil diese Sammlung uns viele vorzügliche neuere Schriftsteller dieser, in ihrem vollen -Wiederaufblühen gestörten, Nation kennen lehrt. Die Vorrede macht die merkwürdigsten derselben mamhaft, und giebt Nachricht von ihren Werken. Dann folgen einige, deutlich und bestimmt vorgetragene, Bemerkungen über die Aussprache des Portugiesischen, in sofern sie von der französischen verschieden ist. - Die Chrestomathie selbst besteht aus einem prosaischen und poetischen Theil; in beiden gehen die Auffätze zweckmäßig von leichtern zu schweren über. Alles if aus neueren Schriftstellern gewählt, weil deren Sprache und Denkungsart unseren Sitten am meisten entspre-

chen. Zuerst kleine Erzählungen und Schergreden: dann, aus verschiedenen Schriftstellern, vermischte moralische, willenschaftliche und historische Aufsätze; Lehrsprüche oder Aphorismen. Briefe aus Freire Secretario Portuguez, S. 67-91, ein Stück aus dessen Lebensbeschreibung Heinrichs des Seefahrers, andere aus des Bischofs von Pernambuco, da Cunha Azeredo, Ensaio economico sobre o Commercio de Portugal e suas Colonias, aus Rebello da Costa Beschreibung von o Porto, sus dem Redactor von 1804, aus dem moralischen Roman des Padre Almeida, o feliz independente, aus Moreno de Monroi Novellen, aus den Schriften der Akademie zu Lisbon, aus Magalhaes Redekunst, Garçam Vorlesung über die Nachalimung der alten Classiker, und zuletzt ein Zwischenspies (Entremez) eines Ungenannten, worin man jedoch einen lebhaften Dialog und schnellen Gang der Handlung finden wird. - Der poetische Theil geht von S. 161 - 248, und enthält viele kleinere und größere wohlgewählte Gedichte, worunter verschiedene, die in Ersindung, leidenschaftlicher Ausdrucke und Dichtersprache meisterlich find. Zuerst Quadras, Decimas, Sonnette, Lieder, Epigrammen und kleine Gedichte von P. G. d. M., de Cunha, de Mattes, Malham, Caldas, Gonzaga, Quita; dann Schäfergedichte, Oden und Elegicen von Barbofa du Boccage, Francisco Maneel, F. Dias Gomes, dem Doctor Joan Evangelifia, eine Satyre auf den Krieg von Nicolan Tolentino, 'des Anfang der Poetik von Guerreiro, eine alkaische Ode und ein Versbrief von Garçam, eine pindarsche Ode von da Cruz e Siiva, ein Stück aus des brasilischen Dichters Duram Heldengedichte Coramuru, der erste Act des Trauerspiels Osmia, des Dona Catharina de Souza zugeschrieben. Zuletzt Uebersetzungen aus Anakreon von Malham, aus Virgils Gedicht vom Landbau von Osorio de Pina, der Aufang einer poetischen Uebersetzung des Iblemach von Pereira e Souza, und die erste Idylin von Gessner in Verse übersetzt von J. Franco d'Araujo. Den Beschlus macht des gelehrten und emlichtsvollen Stantsminikers Araujo: de Azevedo Ueberletzung der Ode von Gray to Adverfatzing

Der Druck ik richtig, so weit es im Auslande möglich ist, und die Drucksehler sind am Ende angezeigt. Die Rechtschreibung und Accentuirung sind zweckmäsig, daher auch jene absichtlich nicht in allen Aussätzen völlig gleich ist. E.

Lübeck, bey Niemann und Comp. ist erschiemen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

C. Crifpi Sallustii opera, exceptis fragmentis, omnia. P. I. Auch unter dem Titel:

C. Crifpi Sallustii bellum Catilinarium edid. M Henr. Kuhnhardt, Prof. Lubec., welchem zuverläßig folgen wird, was noch von diesem Autor vollständig da ist. Die Absicht des Hn. Herausgebers war, auf eine befriedigende Erläuterung sowohl der eigenthümlichen Sprache, als des historischen Inhalts, dieses römischen Meisterwerks gerichtet. Er hat eine kurze Biographie des Sallustius, eine Abhandlung über das Eigenthumliche seiner Darstellung und Diction, nebst einer von den Hn. von Melle ausgearbeiteten Literatur der Ausgaben desselben seit dem funtzehnten Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten, vorausgeschickt, ferner den Inhalt zur klaren Uebersicht im Auszuge dargestellt, die Commentare von Teller, Dahl, Meisner, und besonders des trefflichen Corte, benutzt und beurtheilt, und so das Ganze mit einen fortlaufenden Commentar, worin es auch nicht an kritischen Winken fehlt, begleitet. -Zum Behuf für Schulen haben wir dieses Werk in 2 Theile getheilt, um auch den Jugurtha sowohl, wie den catilinarischen Krieg, unter besonderem Titel einzeln geben zu können.

Niemann und Comp.

Neue Verlags - Bücher von Mohr und Zimmer in Heidelberg. Michaelis - Messe 1809.

Bibel. Die Schriften des alten Testaments. 2r und 5r Band. Mit 2 Kupfern. gr. 8. weis Druckpapier 6 fl. 45 kr. 3 Rthlr. 18 gr.

Fecht, Ch. L., über Belohnungen und Strafen in pädagogischer Hinsicht. 8. 40 kr. 10 gr.

Grimm, A. L., Kindermährchen, 12. geb. mit schwarzen Kupfern. 1st. 48 kr. 1 Rthlr.

Diefelben mit illum. Kupfern. 2 fl. 40 kr. 1 Rthlr.

Mastner, C. W. G., Grundriss der Experimentalphysik. 11 Band. Mit 2 Kupfern. gr. 3. 4 st. 12 kr. 2 Rthlr. 8 gr.

Ritter, J. W., Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. 2 Bde. g. 5 fl. 6 kr. 2 Rthr.

Schlegel, A. W., Vorleitingen über dramatische Kunft und Literatur. if Till. und 2n This. 110 Abth. 8. geh. 5fl. 24 kr. 3 Rthir.

Schreiber, A., Lehrbuch der Aelthetik. 8. 3 ft.
i Rihlr. 16 gr.
Studien. Hersusgegeben von C. Daub und Fr. Greicher.
St. Band. gr. 1.

Wilken, F., Handbuch der deutschen Historie, ate Abtheilung, gr. 8. 2fl. 6 kr. 1 Rthlr. 4 ga. Commissions-Artikel.

Dunzinger kleines Vermächtnis poetischer Versuche. 8. 1 fl. 16 gr.

Evangelium, das heilige, oder das Lieben und die. Lehre Jesu aus den Evangelien zusammengestellt.

gr. 8. 2 fl. 45 kr. 1 Rthlr. 20 gr.
Gebetbuch. Auswahl der vorzüglichsten katholischen Gebete. Mit 1 Kupfer. gr. 12. 30 kr. 8 gr.
Reimold, J. K. D. P., Warnung vor gesetzlosens
Zustande. Eine Rede. 8. geh. 12 kr. 3 gr.

der Friede. Ein Lehrgedicht. 6. geta 1 fl. 12 kr. 18 gr.

Sonntag, G. F. N., Doctrina inspirationis. 8maf. 1fl. 16 kr. 20 gr.

Spätlinge. Erzählungen und Gedichte, herausgegeben von A. Schreiber. Mit Kupfern. 16. geb. 1 fl. 30 kr. 1 Rthir.

Tiedemann, F., Anstomie des Fischherzens. Mit Kupfern. gr. 4, 1 fl. 48 kr. 1 Rthlr.

Weber, H. B., die Philosophie in ihrem Geiste und Grenspuncte. 8. 36 kr. 9 gr.

Zaire. Ein Trauerspiel, nach Voltaire, von M.

A. Wallenberg. Mit dem franz. Original. 8.

Zinferling, E. A., le Systeme fédératif des ensciens en parallèle avec celui des modernes. 56 kr. 8 gr.

In allen Buchhandlungen ift. zu haben:
Geschichte der Religion Jesu Christi, von F. L. Grafen zu Stolberg. 5r Band. gr. 3. Hamburg, ben
Fr. Perthes. Preis 2 Rthlr. 8 gr.
enthaltend die Lebensgesehichte Jesus Christi und
Beylagen

1) fiber die swiefache Stammtafel Jesu Christi (von Hn. Prof. Kistemaker);

2) über das mit seinen Jüngern gehaltene Passah unseres Heisandes;

3) Ein Wort über die Beseisenen.

NB. Die Käufer dieles Bandes werden gebeten, fich von ihres Buchhandlung das Druckfehlerverzeichnift, welches nachgeliefert worden, geben zu lassen.

Die Beschreibung

der vierten Säsularfeyer der Universität Leipzig am 4 Dec. 1809, die schon früher von uns angekündigt wurde, ist nunmehr wirklich erschienen, und bey uns für 1 Rthlr. 16 gr. zu haben. Wir haben, um ein der Würde des Gegenstandes angemelsenes Werk zu liesern, nichts gespert, um sowohl durch inneren Gehielt und Vollständigkeit; als durch äussere Eleganz dessehe, die Erwarung des Publicums zu befriedigen. Es ist in groß 4 gedrückt und mit 9 colorirten Kupfern geziert welche die verschiedenen Costumes, als: des Rector magnificus, der Decanen, der Geistlichen Mit 4 Consessionen, der Hauptansführer des septen

lichen Anfanges, der Fahnen-Statutene und Siegel-Träger, Adjutanten (fammtlich in 6 Zoll hohen Figuren), ingleichen die Fahnen mit den fünf Universitätswappen, nebst der Jubelmedaille, allea höchst getreu darstellen. Besonders interessant ist mich die Kunfertasel, auf welcher mehrere Studenten aus den vorigen vier Jahrhunderten, nach ihren damaligen Kleidertrachten, von richtigen Originalen copirt, abgebildet find.

Dies Werk wird alle nicht nur für jeden Freund der vaterländischen Geschichte, sondern anch vorzüglich für diejenigen, welche in Leipzig ftudirt haben oder gegenwärtig noch studiren, ein

bleibendes Denkmal abgeben.

Industrie - Comptoir zu Leipzig.

Von dem für die allgemeine Sprachforschung sowohl, als auch insonderheit für die flavische, änserft wichtigen Wörzerbuche der pelnischen Sprache des Herrn Oberschulraths Linde zu Warschau, ist des zweyten Bandes erste Abtheilung erschienen, und enthält die Buchsteben M, N, O. — Somit wäre also bereits die Häste diese merkwürdigen Werks vollendet; denn laut einer Anmerkung hinter dem Pränumerationsverzeichnisse, sollen noch drey Bände, die stärker als die drey ersten ausfallen dürsten, folgen. Warschau, im December 1809. Brg.

IL Anfrage.

Der würdige J. J. Hess gab (Zürich 1791) heraus: Chriftliches Vebungsjahr oder Geschichte des Menschen, wie ihn die Religion mittelft gewisser Bebungen durch alle Hinderniffe glücklich zum Ziele führt. In einer Reihe von Fredigten gehalten im Jahre 1788, und Sagt in der Vorrede: "nach Verlauf des Jahrs habe er fich bewogen und aufgelegt "gefunden, als Gegenstück dieler Gelchichte, auch , die Geschichte dessen, den immer weitere Abweiochungen je länger je unglücklicher machen, im "folgenden Jahr (1789) auf ähnliche Art in einer "fortgehenden Reihe von Predigten zu behandeln." Man wünscht durch diess Intelligenzblatt zu erfahren: Ob diele Predigten im Druck erschienen find, and unter welchem Titel? eder wo nicht, ift dann zu hoffen, dass der wurdige Herr Vf. fie noch herausgeben werde?

III. Vermischte Anzeigen.

Abfertigung des Predigers Fuhrmann zu Hamm.

Der Prediger Fuhrmann zu Hamm hat sich dusch eine Rec. seines Handb, der griech. Lit. Jen. A. L. Z. 1809. No. 147. 48 bewogen gefunden, in der Hall. A. L. Z. No. 502 mit einer Gegenschrift hiervorzutreten. Rec., sich rein bewust, die Grensten der Wissenschaft nirgends durch unwürdige Eingriffe in das Gebiet des Persönlichen versetzt zu haben, glaubte eine Antwort in demselben Simm orwarten zu dürfen: statt dellen fand er in dem fuhrmaginschen Aussatz zuerst eine persönliche häsnische Verläumdung, dann gehältige Insipuationen, ellganeine, aussewielene Schmahungen, offenbare

Lügen, überall ein boshaftes Streben, nicht fowohl die Rec. zu widerlegen, als vielmehr dem Rec. selbst in seinen Verhältnillen nun Staat und zum bürgerlichen Leben zu schaden, dessen sich schon der bloss verständige und vorsichtige, geschweige denn der wissenlichaftlich gebildete und der sittliche Mann aufs reinste enthalten haben würde, das aber "den evangelisch-reformirten Prodiger" aufs tieste herabwürdigt.

Hätte der Pred. F. meine ausführlich entwickelten Ideen über eine zweckmäßigere und ersprieslichere Behandlung der griech. Literaturgeschichte angegriffen:/ lo würde ich dazu geschwiegen haben, überzeugt irren zu können, aber zugleich auch der eigenen Kraft der Wahrheit vertrauend, die sich allen Ansechtungen zum Trots siegreich bewährt haben würde. Statt dessen aber sehe ich meine l'erson von der Seite des mir angewielenen Wirkungskreises angetastet; und da man nicht leicht jemanden die unerhörte Frechheit zutrauen wird, eines Mannes guten Namen mit verläumderischen Schmähungen persönlich enzufallen. wenn man nicht wenigstens durch hinreichende Belege bey dergleichen immer nichtswürdigen Gallergielsungen gedeckt iff: so bin ich mir es selb& schuldig, dem Pred. Fuhrmann hiedurch öffentlich den Beweis für seine dreiste Beschuldigung, "ich sey vielleicht 6 Jahre zu früh Professor an einem Gymnafium geworden," abzufodern, und ihn, bis er diesen wird geliefert haben, der allgemeinen Verachtung als boshaften und leichtsinnigen Pasquillanten preis zu geben.

Mich auf des Pred. F. künstliche Zweydeutigkeit, "er kenne seinen Rec. recht gut" (soll heißen; er wisse meinen Namen, den zu verstecken, ich nie die Absicht und keinen Grund gehabe habe), und auf alle die übrigen verächtlichen Ausdrücke seiner blinden Wuth widerlegend einzulassen, ist ganz unter inciner Würde. Diele persönliche Profitution aber verdiente der Calumniant da er in seiner nichtswürdigen Schmähschrift nicht sowohl mich, als den edeln Fürsten und die weise Regierung frevelhaft anzutafien sich erfrecht hat, die mich meines schönen Beruss würdig befunden haben. Möge den betagten Mann, der auch dem erbärmlichen Kunfigriff nicht verlehmäht, mir unverschuldete Jugend vorzuwerfen, diese Züchtigung seines Knabenstreiches für die Zukunft witzigen! Dagegen habé er das Versprechen, dass ich alle etwanigen ferneren Schmähungen, mit denen er droht, der furchtbare Mann! ganz unbeantwortet lassen, und von leinem Handb. der rom. Lit. überall keine Notiz nehmen werde. Einige Schadenfreude aber kann ich dem Pred. F. nicht bergen; denn eben sein erbosstes Wuthgeheul giebt mir die Verlicherung, dass ich den faulen Fleck derb getroffen habe, und dass er meine Rec. niche gar so leer findet, als seine ungebährdige Entwikung es dom Publicum vorspiegeln möchte.

Der Ree, des fuhrmannschen Handhuche.

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 9.

DEN 27 JANUAR 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

An 12 Oct. v. J. feyerte die Akademie der Wiffenschaften zu München den Namenstag des Königs durch eine öffentliche, Sitzung, worin der General-Secretar, Hr. Schlichtegroll, zuerst den zweyten Jahresbericht erstattete, der so eben gedruckt erscheint, und welcher die vielfältigen Bemühungen der Akademie, trotz der Bedrängnisse der Zeit ihren Zweck zu fördern, zur Genüge bewährt. Die mit der Akademie verhundenen Institute und wissenschaftlichen Sammlungen gingen mit raschen Schritten ihrer völligen Einrichtung entgegen; 'ein nicht zuverkennender Erfolg belohnte die Thätigkeit der Mitglieder; zum ersten Male wurden jetzt drey Tage nach einander das Museum der Naturgeschichte und die mathematisch - physikalischen Sammlungen, deren Local und Aufstellung gleich befriedigend ist, dem öffentlichen Besuche geöffnet; eben so standen an diesen Tagen die Säle der Bibliothek dem allgemeinen Zutritte des Publicums offen, da die Fortschritte der inneren Einrichtung dieses erlaubten, und die Art der Aufstellung nichts zu wünschen übrig läst. Seitdem ist das naturhistorische Museum und die damit verbundenen Säle-alle Sonntage dem Besuche des Publicums aufgethan. Ueberdiess hat der Conservator, Hr. Imhof, übernommen, künftig jeden Sommer, zwar kein öffentliches Collegium über Physik zu lesen, aber doch die sich meldenden Liebhaber mit dem Gebrauche der physikalischen Instrumente ausführlich bekannt zu machen. - Zur Concurrenz der bekaunten Peisaufgabe waren bis zum Ablaufe des Termins (Ende Augusts) sechs deutsche Sprachlehren eingesandt worden. Das Resultat der Beurtheilung, womit die erste oder philologisch-literarisch philosophische Classe sich beschäftigt, wird die Akademie im März 1810 in einer öffentlichen Sitzung bekannt machen. — Ueber die Arbeiten der physikalischen Classe werden die ausführlicheren Angaben nächstens in dem zweyten Bülletin dieser Classe erscheinen; denn schon über das vorige Jahr lieferte der Secretär, Baron v. Moll, eine solche Darlegung. Die Gründung des botanischen Gartens hat bereits angefangen. Außer dem Dru-

cke eines neuen Bandes der Monumenta Boica, forgt die historische Classe jetzt für die Revision der ganzen Sammlung nach den Originalen, die, nebst einem dreyfachen Index über alle 20 Bände, als Supplement herausgegeben werden soll. Von den römischen Alterthümern in Bayern wird ein neues Heft erwartet; der Inhalt des ersteren rührte meistentheils von dem Hn. General - Kreiscommissär v. Stichaner her. Von Hn. Breyer erwartet man einen neuen Band der Geschichte Kurfürst Maximilians I, mit dem zugleich ein eigenes Werk über die Geschichte des dreyssigjährigen Krieges beginnt. - Die dem Jahresbericht folgende Rede des Hn. Director Flur Conthielt eine Erzählung der älteren Geschichte der Saline Reichenhall bis zur Erbauung der Hülfs - Saline Traunstein. - Im Laufe des verslossenen Jahres hat Hr. Director Schlichtegroll ein akademisches Taschenbuch für die Mitglieder der königl. Akademie der Wissenschaften (und Andere, die an dem Gedeihen dieser Anstelt Theil nehmen), (München, b. Fleischmann, 156S.) herausgegeben, welches um desto erwünschter ist, da der bayersche Staatskalender seit mehreren Jahren aufgehört hat.

In einer der letzten Sitzungen des königl. Inflituts zur Aufmunterung in Neapel las Hr. Forges, Prälat von Canosa, eine Abhandlung über die Veränderungen vor, welche die Obersläche und das Litorale des Königreichs Neapel crlitten haben. Er hat sie in 16 Abschnitte getheilt. In den beiden ersten sucht er zu beweilen, dass der Boden von fakt ganz Italien, und besonders des Königreichs Neapel, das Resultat der Sedimente sey, welche das Meer vom Anfange an daselbst abgesetzt habe. Hierauf stellt er die Meinung auf, dass der Boden von Pouille. als der niedrigste von allen, der letzte gewesen seyn musse, welcher sich aus dem Meerwasser hervorgehoben habe. Nachher unterfucht er, zu welcher Zeit Pouille und die übrigen erhabeneren Theile von Italien bewohnt worden, zu welcher Zeit Sicilien, welches ehedem einen Theil des festen Landes ausmachte, von demselben getrennt und eine Insel geworden, welches die seitdem erfolgten und theils durch Erdbeben, theile

durch vulkanische 'Ausbrücke veranlassten Veränderungen seyen u. s. w.

Die kaiserliche Akademie der Medicin und Chirurgie zu St. Petersburg hat vom Kaiser ein Confirmations - Patent erhalten, vermöge dessen ihre Rechte und Prärogative für immer bestätigt werden. Am 18 Sept. feyerte sie dieses denkwürdige Ereigniss durch eine Solennität in Unserer lieben Frauenkirche zu Smolensko. Des Nachmittags beehrte der Kaiser selbst die Akademie mit seiner Gegenwart. Nachdem der Bestätigungsbrief vorgelesen worden war, wurden mehrere Ehrenmitglieder ernannt. Unter diesen befindet sich der Kaiser selbst, welchem das Diplom von dem Minister des Inneren und dem Präsidenten überreicht wurde; ferner die Großfürsten Nicolaus und Michael, der Prinz Georg von Oldenburg und der Erbprinz Karl Friedrich von Sachsen - Weimer. Der Präsident be-Ichloss die Sitzung mit einer lateinischen Rede.

Zu dem Werke: Leben großer Deutschen etc. das, sobald wie möglich, soll vollendet werden, kann der geh. Rath v. Klein, zu sehr mit anderen literarischen Gegenständen beschäftigt, nur noch einige Biographieen versertigen. Er setzt daher für Lebensbeschreibungen, bestimmt zu erwähntem Werke, solgende Preise aus: Auf die beste Biographie Friedrich des Großen 45 Ducaten, Karls V 20 Ducaten, Luthers 30 Ducaten, Melanchthons 16 Duc., Klopstocks 25 Duc., Schillers 33 Duc., der Kaiserin Catharina II 36 Duc., des Prinzen Eugen 25 Duc., des Kopernicus 16 Duc, Hallers 16 Ducaten.

Bey Verschiedenheit dieser Preise ist besonders auf die schon bekannten Vorarbeitungen zu den Biographieen Rücksicht genommen. Die Preisschriften müssen vor dem 1 August 1310 mit verschlossenen Namen der Verfasser und einem Wahlspruche an uns eingesandt werden. Man verbittet sich undeutliche Handschriften und Sendungen mit der Briespost. Die Beurtheilung der Preisschriften überninmt ein literarischer Ausschuss des hießen Museums Harl Stephanie. Die Ersodernisse zur Biographie sind in der Abhandlung: Ueber Lebensbeschreibungen etc., vom Geh. Rath v. Klein pünctlich bestimmt. Mehrere eingegangene Preisschriften veranlassen uns, an Unparteylichkeit und an den Wunsch zu erinnern, schöne und kraftvolle

Darsiellungen statt weitläuftiger zu erhalten. Den Besitzern der zwey ersten Bände der Leben großer Deutschen machen wir bekannt, dass der 3te, 4te und 5te Band in Folio und in Octav erschienen und zu haben sind. Mannheim, den 27 Dec. 1809. Pranumerations-Comtoir.

#### II. Kunft - Nachrichten.

In einem Saale des Cassationshofs zu Paris ist ein großes Gemälde von Hn. Lemonnier aufgestellt worden, welches die Gesandten von Rom darstellt, wie sie den Areopag um die Mittheilung der Gesetze Solons ersuchen. Die Wahl des Gegenstandes konnte zur Verzierung des ersten Justishofes im Reiche nicht besser getrossen werden.

Dem Minister des Inneren zu Paris sind die verlangten Vorschläge zu einem Obelisk, der auf den Pont-neuf zu siehen kommen soll, kürzlich überreicht worden. Die Architekte, die bey der Errichtung dieses schönen Monuments concurriren sollen, sind die Hnn. Chalgrin, Goudouin, Poyet, Gizors, Peyre und Baltard.

Die königl. Kunstkammer zu Kopenhagen ist durch zwey tressliche Oelgemälde, den König und die Königin von England vorstellend, auf eine eigene Weise vermehrt worden. Sie sind nämlich auf einer gemachten Prise gefunden worden, und waren für den König von Schweden zum Geschenk bestimmt.

Hr. Prof. Lütke zu Berlin, als vorzüglicher Landschaftsmaler bekannt, hat, nach dem Auftrage des Königs, eine Gegend von Pommern gemalt, wo die Mutter des jetzigen russischen Kaisers ihre frühe Jugend verlebte. Es ist für diese Kaiserin zum Geschenk bestimmt.

Das jüngste Gericht, Michel Angelo's berühmtes Gemälde in der sixtinischen Capelle zu Rom, ist zu Paris in Kupferstichen von Piroli erschienen.

Von dem Cours historique et élémentaire de Peinture ou Galerie complette du Musée Napoléon (Paris, b. Filhol) ist die 75 Lieferung erschienen.

# LITERARISCHE ANZEIGFN.

# I. Neue periodische Schriften.

Allgemeine Reise-Encyklopādie im Auszügen aus den größeren bisher erschienenen Reisewerken, zur unterhaltenden Belehrung in der

Länder - Völker - und Natur - Kunde. Ein Buch für gebildete Leser in allen Ständen. Das erste und zweyte Hest für 1810 ist so eben erschienen, und enthält folgende interessante. Reisen:

- 1) Wadström's (nie gedruckte) Reise durch Dänemark, Deutschland und Frankreich nach Africa.
- 2) Mac Kinnen nach den brittischen Inseln in Westindien. Aus dem Engl.

3) Des Grafen von Hoffmansegg Reise durch Ungarn bis an die türkische Grenze.

4) Le Gentil's Reise nach den indischen Meeren. Zu diesen Hesten gehören;

1) Wadström's Bildniss, nach einem englischen Original, sauber gestochen.

2) Ansicht der Stadt Mastricht von der Seite des Potersborges. (Ein colorirtes Blatt.)

Die leichte und fließende Darstellung, die Mannichfaltigkeit der Gegenstände und die Uebergehung alles langweiligen Details eignet diese Reise-Encyklopädie, welche, außer den handschriftlishen Werken dieser Art (wie das höchst interessante Journal des berühmten Wadström) alle erschienenen theuren und kostbaren Reisewerke im Auszuge liefern wird, vorzüglich zu einer belehrenden und nützlichen Lectüre, die zugleich angenehm und anziehend ist. Der vielen feingearbeiteten Kupfer und Chartenbeylagen ungeachtet, kommt das Ganze, aus 72 Bogen jährlich bestehende, alle 2 Monat regelmüssig in Doppelheften erscheinende Werk, nicht höher als 7 Rthlr. 12 gr. Cour. zu stehen. In allen soliden Buchhandlungen kann man es zur Ansicht bekommen.

Berlin, im December 1809. C. Salfeld.

Pantheon.
Eine Zeitschrift
für

Wiffenschaft und Kunst herausgegeben von Dr. Büsching und Dr. Kannegiesser. Leipzig, bey C. Salfeld.

Das erste Hest ist erschienen, und bereits in allen guten Buchhandlungen zu haben. Wir glauben mit Recht versichern zu können, dass es sich sowohl durch Wahl der Gegenstände, als durch Fülle und Reichhaltigkeit besonders auszeichnet. Es enthält Aufsätze von Fichte, Kessler, von Reaumer, Dr. Solger, Fouque, Henriette Schubart, R. Abschen, von den Herausgebern, vier ungedruckte Briefe Winkelmanns u. s. w. Die musikalische Beylage wird den Freunden des Gesanges ein angenehmer Beytrag zu ihrem Vergnügen seyn.

Der Preis des ganzen Jahrgangs ist 7 Riblr. Courant. Dr. S.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Rassner, C. W. H., Grundriss der Experimentirphysik. 1r Band. Mit Kupfern. gt. 8. Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 2 Rthlr. 8 gr. oder 4 fl. 12 kr.

Bey den raschen Fortschritten der Experimentalphysik und bey dem glänzenden Erfolg, den die mannichfachsten Bemühungen deutscher, französischer und englischer Naturforscher in unserer Zeit hatten, sehlte es noch an einem zweckmäsigen Lehrbuche, welches, ohne die Erfahrung zu vernachläßigen, sie vielmehr mit der Wissenschaft in Harmonie zu bringen, und die Erscheinungen überall auf ihre ewigen Gesetze zurückzuführen suchte, so wie diese hinwieder in jenen auffinden lehrte. Die Aufgabe war jedoch nur zu lösen von einem Gelehrten, der mit wissenschaftlich gebildetem Geiste auch die innigste Bekanntschaft mit den Resultaten der Empirie vereinigte, und als ein solcher wird sich dem kundigen Leser der Verf. dieses Lehrbuchs bewähren, das durch seine strenge Form sowohl, als durch die ruhige Klarheit des Vortrages, auch zum Selbststudium sich trefflich eignet, und überall sicher den Lehrling orientirt, welcher sich im Experimentiren versuchen und von dem Erfolg Rochenschaft geben will. Der erste Band enthält, nach einer wissenschaftlichen und literarischen Darstellung der Physik im Allgemeinen, die Untersuchungen der Anziehungen in messbarer Ferne; der 2te Band wird das Ganze in gleicher Tendenz vollenden.

Wilken, Fr., Handbuch der deutschen Historie.
1ste Abth. gr. 8. Heidelberg, bey Mohr und
Zimmer. 1 Rthlr. 4 gr. oder 2 fl. 6 kr.

Dieles Werk soll keineswegs die große Zahl gewöhnlicher Lehrbücher vermehren, sondern das wahre Geschichtsstudium selbst fördern. Der Verf. hat sein Augenmerk nicht bloss auf die Ausbildung des deutschen Staatsrechts, sondern auch überall auf den Entwickelungsgang der Nation gerichtet. Er hat nicht nur aus den Quellen unmittelbar geschöpft und dieselben namhaft gemacht, sondern die Hauptstellen wörtlich angeführt, was schon seinen Werth hat als Belege, aber auch vorzüglich geeignet ist, den Geist der verschiedenen Zeiten anschaulich zu machen, und Neigung für das Quellenkudium zu erregen. Besonnene Kritik, Unbefangenheit der Ansichten, praktische Würdigung der Thatsachen und Klarheit des Vortrags, sind gleichfalls Vorzüge, deren sich dieses Buch rühmen darf.

# III. Bücher zum Verkauf.

Beym Hofbuchbinder Wilhelmi zu Jena sind gegen portofreye Einsendung der beyverzeichneten Preise in Conv. Gelde zu haben:

Corpus juris Gebauero-Spangenbergianum. Tom. I et II. Halbpergbd. 10 Rthlr.

Eichmanns Erklär. des bürgerl. Rechts. Th. I—V. Berl. 779—799. Ppbd. 3 Rthlr. 16 gr.

Köchy theor. prakt. Commentar üb. die Pandekten. Th. I—III. Leipz. 796—803. brofch. 5 Rthlr.

Kleinschrods Abhandl. aus d. peinl. Rechte. 1.2 Th. und 3n Theils 1 Abth. Erlang. 797 — 805. Ppbd. 2 Rthlr. 8 gr.

Müller Promtuarium juris. Tom. I—VIII. in 8. Lipf. 785—88. Ppbd. 4 Rthlr. Klüber Referirkunst. Tüb. 808. br. 15 gr. Claproch Rechtsfille. 1 und 2 Th. Gött. 794 u. 96. Ppbd. 1 Rthlr. 18 gr.

## IV. Vermischte Anzeigen.

Pranumerations - Anzeige auf Mikroshope.

Mikroskope gehören gewiss zu den angenehmsten Instrumenten; sie belustigen Alt und Jung, indem sie die Wunder der Natur und des großen Schöpfers Weisheit und Albaacht in den kleinsten Werken offenbaren. Als enthusiastischer Liebhaber derselben wünsche ich sie durch Wohlfeilheit in recht viele Hände zu bringen, und hiete daher folgende Producte meiner Musse Liebhabern hiemit auf Pränumeration an:

a) Doppel-Lupen mit 3 Linsen in Horn und Messing à 16 gr. preuss. Cour.

b) Microscopia Simplicia mit 4 Linsen, 4 Schiebern in Melling und Mahagoni à 5 Rthlr. Cour.

c) Sonnenmikroskope mit 4 Linsen, 4 Schiebern a 3 Rthlr. 12 gr., mit dem Apparat zu undurchsichtigen Objecten aber 10 Rthlr.

d) Composita mit 6 Linsen, 6 Schiebern, einem großen Gesichtsselde und großer Deutlichkeit 10 Rthlr., auch 12 Rthlr.

e) Lampennikrofkope nach Adams, welche in England 30 Guineen kosten, bey Tage und Abend brauchbar, mit 4 Linsen, 6 Schiebern, in Pappe 8 Rthlr., in Holz 12 Rthlr., auch 18 Rthlr.

f) Kästchen mit präpar. Objecten zwischen seinen Gläserchen, einem Pressschieber a 2 Rthlr.

Pränumeration auf das eine oder andere Instrument nehmen an Herr Bürgermeister Bergmüller zu Grünberg in Schlessen; Hr. Oberschulrath Eschke und Hr. Friedr. Wilh. Lieber zu Berlin; Hr. Joh. Ambr. Barth zu Leipzig, und ich, der Unterzeichnete. — Sie dauert bis zum Ende des Aprils a. c., und muss durchaus baar oder in sicherer Anweisung portofrey seyn. — Ich verpslichte mich dagegen:

1) zu Ende des Juny a. c. die Ablieserung zu machen, und 2) jedes Geld zurück zu zahlen, wo ich durch offenbare Fehler die Erwartungen täusche. — Weitläustigere Nachrichten werde ich gern nach portofreyen Anfragen mittheilen.

Duncker,

Prediger zu Rathenau bey Brandenburg.

Schon längst wurden mir von Buchhändlern von Zeit zu Zeit Anzeigen neu erschienener theol. Schriften zugeschickt, um sie in dem Journal für Prediger abdrucken zu lassen. So gern ich jedesmal diese Wünsche erfüllt hätte: so war es doch mit der Einrichtung des Journals so lange unvereinbar, bis ich mit dem Hn. Redacteur über Anlegung eines Intelligenzblattes Rücksprache genommen hatte. Diess ist jetzt geschehen und beschlossen, von jetzt an, je zwey und zwey Stücken einen Bogen Intelligenzien beyzufügen, ohne da-

durch den Preis im Geringsten zu erhöhen. Ich erluche also die Herren Interessenten, die Beyträge für das Journal selbst unter der Adresse: An die Redaction des Journals für Prediger, die Beyträge aber, die sich für das Intelligenzblatt eignen, unter der Adresse: An das Intelligenzblatt des Journals für Prediger, vor wie nach an mich, den Verleger, portofrey gelangen zu lassen, wo dann die ersteren sogleich an die Redaction befördert, die letzteren aber unfehlbar in dem nächst zu erscheinenden Intelligenzblatt abgedruckt werden. Für die gedruckte Zeile notire ich den Buchhändlern 8 Pf. — ein Preis, der in keinem Verhältnisse zur Stärke der Auflage steht. Dass die Anzeige theologischer Schriften in diesem Intelligenzblatte gewiss vom nutzbarlten Erfolge ist, dafür bürgt dessen ausgebreiteter Absatz. Diess Intelligenzblatt ift ganz abgefondert von den im Journale selbst eine eigene Rubrik ausmachenden Recensionen der neuesten theologischen Schriften etc. Zu diesem Behuf bittet die Redaction noch besonders die Hnn. Verleger und Verff. dieser Schriften um deren baldige Mittheilung. Während der drey letzten Kriegsjahre erschien von diesem Journale jährlich nur ein Band; der nun eingetretene gewis längere Friedo erlaubt wieder den ersten rascheren Gang, so dass, vom Jahr 10 an, wieder 2 Bände, jeder a 1 Rthlr. 8 gr., erscheinen werden.

Halle, den 20 November 3809.

Der Verleger C. A. Kümmel in Halle.

## Anfragen nach anonymen Recensenten.

In einer mir vor einigen Tagen eist zu Gesicht gekommenen Recension der berüchtigten reinbeckischen Schrift über Heidelberg sindet sich ein so boshafter und gesuchter Aussall auf mich, dass ich von der Humanität des Herrn Herausgebers erwarten mus, dass der Name des Recensenten genannt werde.

Heidelberg, den 6 Januar 1810.

Dr. Loos, ordentlicher Professor der Medicin.

Anfrage.

Ich ersuche den Hn. Rec. meiner Naturphilofophie (No. 10 dieser A. L. Z.) sich zu nennen. Jena. Prof. Oken.

Herausfoderung.

Der anonyme Rec. der Schrift: Die Plane Napoleons und seiner Gegner (Ien. A. L. Z. No. 12),
hat nicht nur mich mit meinem ehrlichen Namen
zum Besten gehabt, sondern auch meine poetische
Heraussoderung zu blauiren gesucht. Ich kann
nicht umhin, diesen Mann ebenfalls herauszusodern. Er nenne seinen Namen binnen vier Wochen: sonst — —

München. Nepomuk Ringseis.

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 10.

DEN 3 FEBRUAR 1816

#### LITERARISCHE ANZEJGEN.

I. Rüge eines literarischen Falsi in der

neuen oberdeutschen allgemeinen Literatur-Zeitung.

Die zu München erscheinende neue oberdeutsche allgemeine Literatur-Zeitung 1809 enthält No. 137. S. 1026 f. eine angebliche Recension einer Schrift, welche den Titel führen soll:

"Geschichte der königl. Akademie der Wissenschaf-"ten zu Stochholm unter der Regierung der Kö-"nigin Christina. Nach dem Französischen des Rit-"ters Arkenholz. 1809. in 4." — Druckort und

Verleger find nicht angegeben.

Dieses Buch existirt nicht, und hat nie existirt. Sogar, dass es nie von einem Schriftsteller im Ernst geschrieben worden seyn könnte, geht aus der vorgeblichen Recension felbst hervor, indem das, was der Pseudo - Recensent als Auszug aus dem angezeigten Werke anführt, aus lauter historischen Widersprüchen und Unrichtigkeiten zusammengeletzt ist. Um diels zu erweilen, wird hier dieser von dem Recensenten angeblich gemachte Auszug aus dem oben genannten Werke, welches "nach dem Französischen des Ritters Arkenholz" bearbeitet seyn soll, mit den correspondirenden Stellen in dem Werke des Ritters von Arkenholz selbst zu einer ruhigen Vergleichung zusammengestellt.

"Die Geschichte der stockholmer Akademie der "Wissenschaften unter der Regierung der Kö"nigin Christina — so beginnt die Recension —
"ist eine der merkwürdigsten im Reiche der Li"teratur, und bietet selbst dem Politiker viel In"teressantes dar. Wir glauben daher den Le"sern dieser Blätter einen Dienst zu erweisen,
"wenn wir ihnen einen gedrängten Auszug aus
"dem oben angezeigten Werke mittheilen."

Schon dieser Eingang enthält ein viersaches Falsum. Erstens hat eine königla Akademie der Wiffenschaften unter der Reglerung Königin Christina in Schweden notorisch gar micht existirt; die königl. Akademie der Wissenschaften in Stockholm ist bekanntlich erst im

Jahr 1739 gestiftet worden; zweytens kamn von diesem Etwas, das nicht existirt hat, auch überhaupt keine Geschichte existiren; drütens existirt diese Geschichte (die auf jeden Fall nur unzeitige Pläsanterie seyn könnte) wenigstens nicht in dem Werke des Ritter von Arkenholz; und viertens muss eben darum schon die Idee eines Buchs, das eine nach dem Werke des Ritters von Arkenholz bearbeitete Geschichte jener angeblichen Akademie der Wissenschaften unter der Königin Christina enthalten soll, eine Lüge seyn.

"Als Christina - fährt der angebliche Recen-"sent fort - die ausländischen Gelehrten nach "Schweden berief, um dort eine Akademie zu "errichten, waren im Reiche selbst mehrere aus-"gezeichnete Schriftsteller, von welchen Arken-"holz ein weitläuftiges Verzeichnis liefert. Viele "patriotische Schweden muthmassten also gleich "Anfangs, das häufige Eindringen von Auslän-"dern könne wohl einen anderen Zweck haben, "als blofs den wissenschaftlichen. Und es war "denn auch so in der That. Der spanische und "der päbstliche Isof hatten die geheime Absicht, "den katholischen Glauben in Schweden zu ver-"breiten, man konnte hiezu am besten solche "Männer brauchen, denen das Interesse des "schwedischen Hoses fremd war, und die das "Geschick hatten, den Hang des Katholicismus "unter taufenderley verschiedenen Formen au-"zufachen und zu nähren."

"Anfangs ging alles nach Wunsch. Die "fremden Gelehrten beeiserten lich in die Wette, "das ungemessenste Lob der neuen Akademie al"lenthalben zu verbreiten."

"crreichte auf solche Art der Einsluss der frem"den Gelehrten in Stockholm den höchsten Grad.
"Um ihren Plan dauerhaft zu begründen, wa"ren sie bedacht, vor allem auf die Jugend
"zu wirken. Man berief daher den bekannten
"Comenius, um die Unterrichtsanstalten des gan"zen Königsreichs zu leiten."

Hier reiht sich wieder eine Unrichtigkeit an die andere, und sogar in die auffallendsten Wider-

K (1)

sprüche mit lich selbst verwickelt sich hier der Pseudo-Epitomator.

1) Es ist falsch, dass unter der Leitung des Belletristen Bourdelot der Einfluss der fremden Gelehrten in Stockholm den höchsten Grad erreicht habe. Gerade das Gegentheil sagt Arkenholz Th. 1. S. 244 (nach der deutschen Uebersetzung):

"Dals Bourdelot — der übrigens eigentlich Arzt, und als solcher zu Christinen gerusen war — seinen Einstus benutzt habe, um die fremden Gelehrten, welche Christine berusen hatte, um ihr Ansehn zu bringen, und die Königin überhaupt gegen die Wissenschaften gleichgültig zu machen."

2) Es ist ein handgreisliches historisches Falfum, dass Comenius durch Bourdelot's und seiner Anhänger Betrieb nach Schweden berufen sey. Bekanntlich kam Bourdelot selbst erst um die Mitte des Jahres 1651, auf Saumaise's Empfehlung, nach Schweden. Comenius aber war, wie Arkenholz S. 303 erzählt, schon im Jahr 1638, als Christine 12 Jahr alt war, von der Regentschaft, welcher wohl kein Geschichtskundiger eine geheime Conspiration gegen die Landesreligion zutrauen wird, beauftragt, die Schulen des Königreichs zu verbelfern. Er ging übrigens in diesem Jahre nicht selbst nach Schweden, fondern versprach nur, denen, die sich dem Geschäft der Schulverbesserung unterzichen würden, mit seinem Rathe beyzustehn. 1641 berief ihn das eifrig protestantische Parlement yon England zu gleichem Zwecke nach London. Derauf kam im Jahr 1642 eine neue Einladung nach Schweden an ihn, durch Ludwig de Geer, einen um dieses Reich wohlverdienten Mann. Jetzt reiste Comenius nach Stockholm, und wendete sich zunächst an D. Mathia, einen Protestanten, Chri-Rinens Lehrer und Hofprediger, und an den Kanzler des Reichs, Oxenstierna. Man bewilligte ihm einen ansehnlichen Jahrgehalt zur Ausarbeitung feines Planes, und er ging zu dem Ende nach Elbingen in Preussen. Im Jahre 1646, wie es scheint, liefs er seine Ausarbeitungen von einer Commission in Schweden prüfen, und verwendete dann noch zwey Jahre - bis 1648 - wiederum zu Elbingen auf die Vollendung des Werks; worauf er nach Lissa, und dann auf Einladung des Fürsten Ragofski nach Siebenbürgen ging u. f. w. - In Schweden ift er also nur kurze Zeit in den Jahren 1642 und 1646 gewesen. — Wie ist hier irgend ein Zusammenhang zwischen Comenius und Bourdelot? Wie irgend ein Plan, zu welchem Bourdelot und fein vorgeblicher Anhang den Comenius berufen hätten, nur denkbar?

3) Schlimmer aber und noch heilloser ist der ungereimte Widerspruch des sich selbst verwirrenden Pseudo-Epitomators mit sich selbst, indem er berichtet: dass Bourdelot und seine Anhänger, "um ihren Plan (die geheime Absicht, den katholischen Glauben in Schweden zu verbreiten) dauerhaft zu begründen." den Comenius berusen haben, — diefen Comenius, der bekanntlich ein Bischof der mährischen Brüdergemeine und einer der eifrig sten Protestanten seiner Zeit war, zur Verbreitung des Katholicismus!!!!

— Wie ist hier auch nur ein Schein einer solchen strafbaren Verbindung? — Wo fände überhaupt nur eine Möglichkeit der Theilnahme des Comenius an Machinationen Statt, die auf keine Weise früher, als im Jahr 1650 angefangen haben können?

Und diese Ungereimtheiten soll Arkenholz berichten? Der Pseudo-Recensent und Epitomator will ein Buch in Händen gehabt haben, welches solche Albernheiten aus Arkenholz erzähle? Wen könnte man doch bereden, dass ein Mann, wie Arkenholz, so schlecht unterrichtet gewesen sey über die bekanntesten Dinge? — Wie möchte auch nur eine jener Angaben aus Arkenholz belegt werden können?

"Fben, als Bourdelot's Gewalt — heifst 'es in "der angeblichen Recension weiter — den höch"fien Gipfel erreicht hatte, kamen drey verklei"dete Jacobiten in Schweden an, welche von "der Congregation de propaganda side den Auf"trag erhalten hatten, in der Stille für die ka"tholische Religion zu wirken."

"Diese Mission, ward glücklicher Weise ent"deckt. Die Höse, welche von derselben ge"wusst hatten, leugneten sich von ihr weg. Die
"Missionarien hatten Mühe, mit heiler Haut aus
"Schweden zu kommen. Auf Bourdelos allein
"siel der Vorwurf des ganzen Unternehmens."

Auch diese Erzählung ist falsch, und bey Arkenholz, aus welchem sie der angebliche Versasser genommen haben soll, sindet sich abermals das Gegentheil, indem dieser S. 249 not. berichtet:

"Dass zwar die Propaganda die Absicht "gehabt, drey Jacobinermönche nach "Schweden zu senden, dass aber der französ-"sche Gesandte Chanut dieses Vorhaben "gänzlich widerrathen habe."

Dass dieses Vorhaben gleichwohl ausgeführt worden, und die von dem Pseudo - Epitomator erzählten Folgen gehabt habe, ist bey Arkenholz nicht zu lesen.

Mit derselben Zuverlässigkeit und Wahrheitsliebe fahrt der Pseudo-Recensent und respective Epitomator sort:

"Wie er — Bourdelot — mit Schimpf und Schan"de und mit dem Fluche des ganzen Volks be"lastet, kaum sein Leben retten konnte, und
"eiligst das Reich verlassen musste, wie nach
"seinem Sturze die Genossen seiner Plane ver"sprengt wurden, wie Christinen zuletzt dennoch
"ihre Nachsicht für die Ausländer nachtheilig
"ward, wie endlich die Schweden nach Verja"gung der fremden Gelehrten sich mit neuer
"Kraft emporhoben, — dieses und anderes mehr
"möge man in dem durchaus lehrreichen Werke
"des Ritters Arkenhelz solbst nachlesen"

Hier am Schlusse seines Werks fällt der ver-

einigte Recensent und Verfasser ganz aus seiner Rolle, indem er — austatt wie ein Historiker (der, nach dem Ausspruche eines geistreichen Mannes, ein rückwärts gekehrter Prophet ist) zu sprechen, vielmehr beynah' wie ein vorwärts gestreckter Prophet spricht. — Von allem, was hier von der Vergangenheit berichtet, erwähnt wird, sindet sich in der angegebenen Quelle entweder gar nichts, oder wohl gar das Gegentheil.

1) Von Bourdelot, weit entfernt, eine schimpfliche Verbannung aus Schweden, die ihn betroffen haben sollte, zu berichten, erzählt Arkenholz vielmehr S. 250: "dass der vielen verhasste Bourdelot reichlich beschenkt und ohne Gefahr, ja auf eine ehrenvollere Weise, als er verdiente, nach Paris

zurückkam.

2) Von Nachtheilen, die Christinen aus ihrer Nachsicht gegen die französischen Gelehrten erwachsen waren, findet sich nichts bey Arkenholz.

3) Was die Verjagung der fremden Gelehrten betrifft: so könnte fürs erste höchstens die Rede von einer kleinen Zahl undankbarer Franzosen seyn, die nicht einmal alle eine wissenschaftliche Laufbahn gemacht hatten, und selbst diese wurden nicht verjagt. Fürs zweyte aber darf man nur Arkenholz selbst hören, um sich von der Grundlo-

figkeit dieser Angabe zu überzeugen.

"Rechnet man die Fremden - sagt Arkenholz S. 323 — die als Professores zu Upsal in Bestallung kamen, zulammen: so sind deren nur fünf bis sechs, davon Freinsheim, Böcler, Loccen und Scheffer die vornehmsten find. Von diesen vieren blieben kaum die heiden letzteren Lebenslang in Schweden, da hingegen die übrigen einer nach dem anderen in weniger denn zwey, drey his vier Jahren wieder wagzogen; "alfo aus freyem Entschluss, wozu sie verschiedene Urlachen haben mochten. Von Freinsheim, lagt Arkenholz ausdrücklich S. 301, dass er Schweden wieder verliefs: "weil er die schwedische Luft nicht vertragen konnte." Von Versprengung ist nirgends die Rede. Selbst Böcler, der sich durch Härte und Unbescheidenheit Misshandlungen von den Studenten zu Upfal zuzog, erhielt bloss seinen Abschied, weil er selbst darum bat, und seine Entlassung war überdiess von ehrenvoller Auszeichnung begleitet. S. Arkenholz S. 307.

4) Was es endlich mit jenem Sich Emporheben der Schweden nach Verjagung der fremden Gelehrten für eine Bewandtniss gehabt habe, erhellt vollkommen aus einer, in der That höchst belehrenden Stelle von Arkenholz, ebenfalls S. 323, welche

wir zur ruhigen Beherzigung empfehlen:

"Das ist, wo ich nicht irre, der Königin Haupt"sendzweck gewesen, wesswegen sie die Bekannt"schaft und den Umgang mit den größten Ge"kehrten von Europa so eifrig suchte. Sie woll"te ... diejenigen von ihrem Volke, die an
"den Wissenschaften Geschmack fanden, durch

"ihr Reyspiel aufmuntern, dass sie sich den Un-"terricht der Fremden . . . . zu Nutze mach-"ten . . . . Sie bemühte sich, unter ihnen und "den Landeskindern, die künftig eben dieselben "Vortheile genielsen sollten, eine Eiferlucht "(Wetteifer) zu erwecken . . . . Ihre Absich-"ten schlugen ihr auch nicht fehl . . . . . Man "wird bereits im Vorhergehenden bemerkt haben, "dass die Schweden über die großen Einkunfte, "und andere zufällige Erkenntlichkeiten, die die "Fremden genossen, eifersüchtig wurden. Ich "meines Theils werde niemals Tolchen Leuten nerwiesene Freygebigkeiten bedauern, die mit "der Königin zugleich Hand ans Werk legten, , und das Ihrige zu einem so heilsamen Zwecke "redlich beytrugen. Denn erweckte das gleich "unter den Einheimischen einige Missgunst und "Murren: so war doch der Vortheil, den fie "davon trugen, desto größer, indem eben diese "Eifersucht sie zugleich mit ansetterte, floiseig "zu seyn, zu würdiger Bekleidung derjenigen "Aemter, die mit der Zeit einmal ihnen zu ,Theil werden sollten, sich geschickt "zu machen. — Und ein jeder wohlgesinnte "Schwede, der an diese Zeiten mit Ueberlegung "zurückdenkt . . . . . wird nicht ohne besonderes "Vergnügen wahrnehmen konnen, in wie wenigen "Jahren eine so grosse Anzahl von Schweden, "nach dem Muster ihrer Königin und "der gelehrten Fremden, in der Gelehr-"Jamkeit dergestalt zugenommen, dass die Uni-"versitäten des Königreichs fremder. Gelehrten "Beyhülfe entbehren konnten."

So spricht, so urtheilt der wackere patriotische Schwede Arkenholz! Wie dagegen der

ungetreue Referent?

Unmöglich kann nach einer ruhigen Erwägung der hier angestellten Vergleichung des angeblichen Auszuges aus dem angeblichen Auszuge aus dem Werke des Ritters Arkenholz noch irgend ein Zweifel bleiben, dass diese angebliche Reccusion, wie das angebliche Buch selbst eine blosse Erdichtung ist; dass in der That

dieses augebliche Buch weder geschrieben ist, noch geschrieben werden kann.

Wozu denn nun — und warum diese Erdichtung? Soll man diese eben so unpoetische, als unhistorische Ersindung für ganz absichtios nehmen? und wenn nicht, welche Absicht hat sie denn?

Wem nur etwas von den Anfeindungen bekannt geworden ist, welche mehrere protestantische Gelehrte in Bayern seit der Erneuerung der königl. Akademie der Wissenschaften in München erfahren haben, dem kann diese Absicht eben so wenig, als die Deutung der Anspielungen und stark markirten Parallelismen, einen Augenblick zweiselhaft bleiben.

Was aber auch den letzten Zweifel darüber hebt, zugleich aber auch die Merkwürdigkeit die-

ser literarischen Erscheinung bis zum höchsten Erstaunen erhöht, ist der fast unglaubliche Umstand:

Dass ein Mitglied der königl. bayerischen Akademie der Willenschaften, und Secretar der ersten Classe derselben, der Freyherr Christophor von Aretin, fich zu diesem Auffatze bekannt, und zugleich ausgesagt hat, dass er dieses vorläufig angezeigte Buch zu schreiben Willens sey!!! --

In der That kann man diese höchst merkwürdige Erscheinung nur dann einigermaßen begreifen, wenn man weiss, dass von demselben Gelehrten die Flugschrift herrührt, die vor einigen Monaten unter dem Titel:

"Die Plane Napoleons und seiner Gegner. München 1809. 8, und in einer 2 Auflage zu Stras-

burg 1809," erschienen ist, worin er die protestantischen norddeutschen Gelehrten als Fanatiker, Feinde des französischen Kaisers, Borussomanen und Anglomanen, ja, als Miffethater denunciirt, und zugleich ihre nahe Bestrafung ankündigt.

Und woher denn, möchte man wohl fragen, ein solcher Hass eines Gelehrten gegen Gelehrte? -

#### II. Nene periodische Schriften.

Bey C. F. Amelang in Berlin ist erschienen, und wurde an alle soliden Buchhandlungen Deutschlands verfandt:

Bulletin des Neuesten und Wiffenswürdigsten aus der Naturwissenschaft, so wie den Künsten, Manufacturen, technischen Gewerben, der Landwirth-Schaft und der bürgerl. Haushaltung; für gebildete Leser und Leserimen aus allen Ständen. Herausgegeben von Siegmund Fr. Hermbstädt, königl. preust. Geh. Rathe. Jahrgang 1810. 4 Bds. 1 Heft. Januar. gr. 8. engl. Druckpap.

mit 2 Kupfertafeln in 4. (brochirt.)

Enthält; Ueber die Veränderung des Getreidemehls, wenn solches zu Brod verbacken wird. Die Kunst des Steindrucks. - Verbesserung der elektrischen Lampe. - Der Graphit und die verschiedenen Arten desselben. - Die hölzernen Särge, ein für unsere jetzigen Zeiten sehr nachtheiliger Gebrauch. - Die Kunst Pslanzenblätter und Blumen nach der Natur auf Papier abzudrucken. -Merkwürdiges Meteor. - Der Kumys, ein kühlendes, nährendes Getränk für den Landmann. -Wirkung der Injection verschiedener Gasarten in die Blutgefälse der lebenden Thiere. - Einige neue Gegenstände zum ökonomischen Gebrauch. Der kamtschadalische Fliegenschwamm: - Die essbaren Schwämme. - Robertson's Luftschiff zu Entdeckungsreisen. - Neue Erfahrungen über die Wirkung des Upas-Giftes. - Die blau blühende Hortensie. — Wie kann man die Gute des Biers bestimmen? — Verbesserung der Lichte. — Die kaiserl. Spiegelmanufactur zu Neuhauss. -Verhesserung des Weberstuhls. - Bestandtheile des schwalbacher Stahlwassers und des Weinbrunnens daseibst. — Ein neues Flintenschloss.

Der Preis des aus 12 Heften bestehenden Jahrganges des Journals ist & Riblr. preuss. Cour. -Die Bezahlung geschieht beym Empsange des ersten Heftes für den ganzen laufenden Jahrgang. - Man kann zu jeder Zeit in da Abonnement eintreten, macht lich jedoch immer auf den ganzen Jahrgang verbindlich. Einzelne Hefte weiden nicht abgelassen, eben so wenig aufgeschnittene und beschmutzte zurückgenommen.

Von den neuen homiletisch - kritischen Blättern, herausgegeben von D. G. A. L. Hanstein, ist das 4te Quartalheft für 1300 erschienen, und in allen Buchhandlungen für 12 gr. zu haben.

Inhalt. Recensionen von Predigten von G. A. L. Hanstein — A. H. Petiscus — F. B. Westermeier J. E. Blühdorn — G.O. Bollmann — J. V. Henneberg — E. A. G. Schaurich — J. T. Jacobi — J. J. Stolz – G.F. Ammon — Cl. Harms — J. B. Weber --J. C. W. Augusti - N. Funk - J. G. Drechsler.

Anhang. 1) Recention von G. Ch. Cannabich's Anleitung zur Einrichtung chriftl. Religionsvorträge. 2) Nachtrag zu der Recension von Jaspis Predigten

im Sturm der Zeit gehalten.

Abhandlung. 1) Ueber das Zeitmass der Predigten, von J. F. Schilke. 2) Soll der Prediger seinen Vortrag nur mit Gebet endigen; und soll das Gebet nur Vorfätze und Entschließungen enthalten? Vom Prediger Müller in Nenndorf.

Anhang. Vom Herausgeber. Stendal, im Januar 1810.

Franzen und Grosse.

## III. Beriehtigung und Zusatz.

Zu dem kleinen griechischen Wörterbuche in etymologischer Ordnung, zum Gebrauche für Schulen, von M. A. C. Niz, welches wir in No. 221 des letzten Jahrganges anzeigten, ist die von uns vermisste alphabetische Nachweisung der abgeleiteten H'örter, die nur irgend beym Aufsuchen Schwierigkeit machen, von S. 501 - 569, nebst einem Verzeichnisse bemerkter Druckfehler, nun wirklich erschienen, wodurch die Brauchbarkeit des Wörterbuches ungemein gewinnt. Indem wir nun auf der einen Seite den Wunsch hegen, Hr. Niz möge die Schuljugend, welche auch in griechischen Exercitien geübt wird, noch mit einem besseren deutsch-griechischen Wörterbuche, als Dillenius, beschenken, ohne es nothwendig mit dem griechisch-deutschen zu verbinden: bemerken wir auf der anderen Seite gegen die Anzeige der weygandschen Buehhandlung am Ende des Intell. Bl. vom Oct. 1809, dals die neue Ausgabe des Wörterbuches von Dillenius nur scheinbar etymologisch, aber wirklich alphabetisch geordnet ist, und folglich das etymologische Wörterbuch von Dillenius, welches durch die neue Umarbeitung nur verloren, nicht gewonnen hat, zu den längst vergriffenen gehört.

d e r

# JE'N A ISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero II.

DER 7 PEBRUAR 1814

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Westphalen

In Zukunst sollen im Königreiche Westphalen nur drey Universitäten, nämlich zu Göttingen, Halle und Marburg, bestehen. Die Universitäten in Helmstäde und Rinteln hören auf, und werden mit den obengenannten dreyen vereinigt. Auch die Revenüen des Pädagogiums zu Klosterbergen bey Magdeburg und des Seminariums zu Riddagshausen bey Braunschweig werden mit den vorstehenden Universitäten vereinigt. Das Gollegium Carolinum zu Braunschweig ist durch die Militärschule, die daslebst vom Könige errichtet worden ist, ersetzt.

Das Nähere enthält nachfolgendes königl. Decret, welches wir, nebst einem von Marburg erhaltenen Schreiben an den Herausgeber dieser A. L. Z., in der Urschrift mittheilen:

#### Marburg.

Aus Br., den 10 Januar 1810. Sie haben, verschrter Freund, die Besorgnisse um die Fortdauer unserer Universität mit uns getheilt, theilen Sie nun auch unsere Freude. Schon vor Weihnachten wurde nas folgendes königliches Decret, das ein zu merkwürdiges Actenstück für die Annalen unserer deutschen Universitäten ist, als dass Sie nicht eilen sollten, es den Lesern Ihrer A. L. Z. ganz mitzutheilen, officiell bekannt gemacht:

Jérôme Napoléon par la grace de Dieu et par la Gonstisution Roi de Westphalie, Considérant qu'un nombre d'Universités et d'autres établissemens destinés à l'instruction publique trop disproportionné à la population et aux ressources du Royaume est, sous beaucoup de rapports, plûtôt nuisible qu'avantageux aux sciences et au véritable intérêt publique que sans s'écarter essentiellement de l'intention des fondateurs on parviendroit par la réunion de quelques-ans de ces établissemens non seulement à rétablir une juste proportion entre les moyens d'instruction et les besoins de nos peuples, mais nussi en même tems à consolider la durée des établissemens maintenus, à augmenter et à multiplier les avanta-

ges, qui distinguent les instituts les plus célèbres en leur procurant des ressources plus étendues; que ces réunions procureront l'avantage de pourvoir, sans aucun surcroît de charges pour nos sujets, aux places vacantes de professeurs, en y appellant, soit les professeurs les plus habiles et les plus célèbres des instituts réunis, soit les savans, que nous nous empresserons d'attirer dans nos Etats; sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art, 1. Il n'y aura dans notre Royaume que trois Universités, savoir les Universités de Goettingue, de Halle et de Marbourg, auxquelles les Universités de Helmstaedt et de Rinteln seront réunies.

Art. 2. Seront également réunis aux Universités mentionnées l'institut de Klosterbergen et le Séminaire de Riddagshausen.

Art. 3. Les réunions prescrites seront consommées à dater du 1 Mai 1810.

Art. 4. Le Collège Carolin à Brunswick est définitivement remplace par l'école militaire que nous y avons établie.

Art. 5. Les revenus des Universités et Instituts réunis seront affectés à l'entretien des Universités de Goettingue, Halle et Marbourg.

Art. 6. Les Professeurs et maîtres des établissemens, dont la réunion ou le remplucement est ordonné, seront autant que possible placés dans les établissemens maintenus. Ceux auxquels les circonstances ne permettront pas de donner un nouvel emploi, continueront leur vie durant à jouir de leurs traitemens.

Art. 7. Sur la proposition de notre Directeur général de l'instruction publique il sera nommé dès à présent par notre Ministre de l'Intérieur des Commissaires qui dresseront inventaires des biensfonds et des revenus ainsi que du mobilier appartenant aux établissemens que nous avons réunis aux trois Universités mentionnées et dessus. Ges Commissaires addresseront les dits états au Directeur général. Ils administrerent provisoirement les biens meubles et immeubles des établissemens réunis et en rendront compte au Directeur général. Art. 8. Le mobilier reconnu utile aux Universités sera mis à la disposition de notre Ministre de

L (1)

l'Intérieur, qui les leur distribuera sur l'avis de notre Directeur général. Le reste sera vendu d'après l'autorisation de notre Ministre de l'Intérieur, le produit des ventes sera versé dans les Caisses des Universités maintenues, qui en acquitteront les frais d'inventaires et des ventes.

Art. 9. Les commissaires mentionnés ci-dessus proposeront pour l'avenir à notre Directeur général les mesures d'administration des biens et revenus réunis, lequel en fera son rapport à notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 10. notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Paris, le 10 Dec. 1809.

Erweckte schon dieses Decret die frohesten Hoffnungen für unsere Universität: so wurden diese noch mehr durch die huldvollen Versicherungen Sr. Majestät bestärkt und gehoben, die Höchstdieselben in der am 5ten dieses bey Ihrer Zurückkunft von Paris unseren öffentlichen Autoritäten gegebenen Audienz der an Sie abgeordneten Universitäts-Deputation zu ertheilen geruhten. Nachdem nämlich der Prorector Wachler nehft den anderen Deputirten Sr. Majestät durch unseren verehrten Herrn Präfecten vorgestellt worden, erwiederten Sie die Danklagung des ersteren für die Erhaltung der Universität mit der Aeusserung: Ich gab Ihnen einst mein Wort, Ihre Univerlität zu erhalten. Ich habe das nun erfüllt, und werde auch ferner für sie sorgen. Sie bemerkten darauf, welchen wichtigen Einfluss Bildungsankalten überhaupt und befonders Universitäten auf die Verbreitung eines guten öffentlichen Geistes haben könnten, erkundigten Sich nach den Bedürfnissen der unserigen, und versprachen insbesondere für die Vermehrung der Bibliothek und die Errichtung einer Sternwarte zu forgen, damit es künftighin (diels waren Ihre eigenen Worte) nicht länger an den nothwendigen Elementen eines wissenschaftlichen Unterrichts fehle. Die Frequenz Ihrer Universität, fügten Sie dann noch hinzu, wird sich nun bald beträchtlich vermehren, da, ungeachtet der bedeutenden Vergrößerung des Königreichs, nur die 3 in dem Decret genannten Universitäten bleiben werden. Unter solchen Auspicien dürfen wir nunmehr mit freudiger Zuversicht dem baldigen Wiederausleben unserer Philippina entgegensehen, um so mehr, da die Ausführung jenes königlichen Decrets Männern anvertraut ist, die, selbst Geweihte der Wissenschaft, den Werth einer wissenschaftlichen Ankalt, wie die unserige, nicht blos im Allgemeinen zu schätsen willen, sondern auch die Bedürfnisse derselben im Einzelnen kennen, und erhaben über parteyische Rücksichten ihr zutheilen werden, was sie bedarf, um mit ihren beiden jüngeren Schwe-Rer-Universitäten in der Beförderung des Heils der Willenschaften wetteifern zu können.

Von der Erfüllung dieser schönen Hoffnungen werde ich Ihnen nun von Zeit zu Zeit nähere Nach-

richt geben, um sie den Lesern Ihres Intelligenzblatts mittheilen zu können, und bin etc.

Von der hiefigen medicinischen Facultät erhielten das Doctordiplom den 25 Nov. v. J. Hr. Friedrich Leberecht Ludwig Gleim aus Marburg; den 9 Dec. Hr. Johann Peter Beyerle aus Weilderstudt im Wirtembergischen, und zugleich Hr. Wühelm de Beauclair aus Marburg; den 12 Dec. Hr. Vincent Adelmann, Prof. zu Fulda; den 18 Dec. Hr. Franz Jacob Beyerle aus Weilderstadt im Wirtembergischen.

Dieselbe Würde ertheilte die medicinische Facultät am 12 Dec. durch ein Ehrendiplom dem Kirchenroth und Prof. der Theol. zu Jena, Hn. Karl Christian Erhard Schmid, naturae, wie es im Diplom heisst, scrutatori indefesso ob egregia merita in scientias medicas, quorum specimina conspicua extant et multisoria.

Die philosophische Facultät ertheilte die Doctorwürde den 11 Aug. Hn. Christian Koch, drittem Lehrer am Pädagogio zu Marburg (seine schätzbare Inauguraldissertation handelt: De linguarum indole non ad Logices sed ad Psychologiae rationem revocanda); den 19 Sept. durch ein Ehrendiplom Hn. Heinrich Crede, Prof. der Philos. und erstem Lehrer am Pädagogio zu Marburg, wegen seiner vieljährigen Verdienste um diese Lehranstalt.

E r f u r t.

Das letzte Weihnachtsprogramm, welches den Hn. Prof. Dominicus, einen der verdienstvollesten Lehrer der erfurter Universität, zum Vf. hat, führt die Aufschrift: Quaedam de novis perantiquae Universitatis incrementis praemittit (Erfurt, b. Görling 1809. 16S. 4). Wir theilen unseren Lesera einen Auszug daraus mit.

Schon sollte das königl. preussische Decret, zufolge dellen die Universität aufgehoben, die Fonds mit dem Schulärarium vereinigt werden sollten, in Erfüllung gebracht werden; die vacanten Lehrstellen wurden unbesctzt gelassen, gegen die philosophische Facultät, die ihre besonderen Vorrechte zu behaupten fortfuhr, wurde Klage erhoben; die Universitätsbibliothek sollte mit den Bibliotheken anderer Universitäten vereinigt, die Infrumente des physikalischen Museums, in sofern sie nicht für die Schulen passten, anderen überlassen, die Scepter und fainmtlichen Insignien verschenkt, die der Universität sowohl als der philosophischen Facultät zugehörigen Gebäude öffentlich versteigert, die noch vorhandenen Professoren entweder anderweitig angestellt oder in Pension gesetzt, and die akademische Jurisdiction aufgehoben werden. Allein diesen Plan vereitelte der Krieg. Zwar fühlte die Universität die Schrecknisse des Kriegs in hohem Grade: mehrere Professoren wurden durch Einquartirung und Contributionen fast aufs Aeusserste gebracht, das akademische Aerarium war von allen Hülfsmitteln entblößt, die Ribliothek ihrer Zuschüsse beraubt, und das Collegiengebäude diente zu einem Getraide - Magazin. Allein die Anwesenheit des Kaisers in hiesiger Stadt im Sept, und Oct.

1808 eröffnete uns eine heitere Auslicht in die Zukunft. Der akademische Senat erhielt bey einer
Audienz die gnädigsten Versicherungen, die auch
bald darauf durch ein kaiserl. Decret vom 10 Oct.
1808, durch welches der Universität 3001 Fr.
64 Cent. jährlicher Einkünste zugetheilt wurden,
in Erfüllung gingen. Der 7 April 1809, wo diese
neue Dotation in Besitz genommen wurde, war ein
Festag für uns. Man dachte nun ernstlich darauf,
die vacanten Lehrstellen von neuem zu besetzen.

Seit 1803 waren vacant a) in der theologischen Facultat die Professur der Kirchengeschichte, welche der Canonicus R. Franz Agricota, in Verbindung mit der Professur des kanonischen Rechts in der Juristenfacultät, verwaltet hatte. Diese Stelle erhielt der Prof. und katholische Pfarrer, Hr. Gabriel Henry zu Jena, mit Befreyung von Vorlefungen auf unserer Universität, cujus autem fervor et zelus, fagt das Programm, non permittent, ut, quod persuasum nobis habere possumus, absque Vicario sibi Jubstituto professionis fructus sibi proprios faciat. Die zweyte durch Kuchenbuchs Tod erledigte Professur in der theologischen Facultät wird durch den Eifer der übrigen Professoren ausgefüllt, und die Einkunfte derselben sind durch ein Decret vom 26 Jun. 1806 den unbesoldeten Lehrern zur Entschädigung angewiesen. Die protestantische Lehrstelle des Prof. Bellermann ist noch vacant.

b) In der juristischen Facultät sind die Stellen der verst. Professoren Em. Schorch, Karl Friedrich Dietrich und Moriz Bachmann, welcher letztere nach Heiligenstadt, und dann nach Aschassenburg versetzt wurde, den Hnn. D. Joh. Jak. Pingel, Senator allhier; D. Joh. Dav. Lotzen, Prof. am evangel. Gymnasium; D. Franz Valent. Bund, Justizcommissär und Admistrator der Jesuitengüter, übertragen worden. Die Lehrstelle des Lehnrechts, wel-

che Hr. Karl Eman. Bader, wegen überhäufter Geschäfte bey den Stadtgerichten, freywillig niedergelegt hat, und die Professur des nach Halle berusenen Hn. Christ. Wilh. Wehrn, sind noch unbesetzt.

c) Die medicinische Facultät, welche den Hn. Pros. Aug. Friedr. Hecker, der nach Berlin berufen wurde, und zwey Pross., Joh. Karl Oettinger und Andreas Bicking, durch den Tod verlor, hat nicht nur die ordentlichen, sondern auch die ausserordentlichen Lehrstellen wieder besetzt, indem der seitherige ausserordentliche Pros. der Geburtshülfe, Hr. D. Friedr. Löber, und der Pros. der Botanik, Hr. Joh. Jak. Bernhardi, zu ordentlichen, Hr. D. Bartholomäus Trommsdorf und Hr. D. Georg Heinr. Thilow zu ausserordentlichen Prosessoren, Hr. D. Joh. Heinr. Alex. Hartung, Physicus zu Erfurt, und Hr. Andreas Zernentsch zu Adjuncten der Facultät ernannt worden sind.

d) In der philosophischen Facultät wurde der ausserordentliche Prof. Hr. J. J. Bernhardi unter die ordentlichen, die Hnn. D. Christ. Bucholz, D. Philipp Franz Breitenbach und D. Hier. Ludw. Wilk, Völker unter die ausserordentlichen Professoren aufgenommen.

Die durch Jok. Friedr. v. Haunolds Tod erledigte Stelle eines Procanzlers ist dem Hn. Abt D. Placidus Muth, fürstprimatischem geistl. Rathe und Abt zu St. Petri, übertragen worden. Uebrigens sind der Universität ihre Rechte und Privilegien von neuem bestätigt. Zur Erweiterung des botanischen Gartens ist der Universität vom Kaiser kürzlich ein daran stoßender Garten mit einem Gebäude gegen 500 Thaler überlassen worden. [Auch hat dieselbe neuerlich die drey Bibliotheken des Benedictiner-, des Carthäuser-Klosters und des St. Severi-Stifts vom Kaiser Napoleon zum Geschenk erhalten.]

#### LITERARISCHE ANZEIGFN.

## I. Neue periodische Schriften.

In der Andreaischen Buchhandlung zu Frankfurt am Mayn ist erschienen:

Archiv für das katholische Kirchen- und Schul-Wesen, vorzüglich in den rheinischen Bundesstaaten. Ersten Bandes, zweytes Stück. gr. B. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

Inhalt.

I. Ueber die Bildung der Geistlichen im Allgemeinen, und das Bedürfniss einer Verbesserung der Klerisalseminarien insbesondere. Eine Skizze.

II. Kann der katholische Geistliche bey Schliefsung. der Ehe Civilbeamter und Pfarrer zugleich seyn?
III. Ueber Beichtanstalten in der katholischen Kirche.

IV: Auszug aus dem Codex Napoleon, enthaltend die Gesetze über die Urkunden des Civilstandes und über die Ehe, mit Noten.

V. Die kräftige und unkräftige Lehrweise und die

Wirkung beider auf die moralische Bildung der Jugend. Von J. A. Gruner.

VI. Ist die Einführung der pestalozzischen Lehrmethode in die deutschen Volksschulen ein Zeitbedürfnis? etc. etc. Fortsetzung.

VII. Kaiserlich französisches Decret die Besitznahme der pübstlichen Staaten betreffend.

VIII. Allgemeine Verordnung der katholischen Elementarschulen im Königreich Wirtemberg, vom 10 September 1808.

IX. Recensionen und Miscellen.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

In unterzeichneter Buchhandlung wird nächstens erscheinen:

Die Elemente der Zahl, nach pestalozzischen Grundfätzen, von J. Schmid, Lehrer der Mathematik im pestalozzischen Institute.

Wie sich die neulich herausgekommene Formen- und Größen-Lehre desselben Verfassers zu der Malstehre in den pestelbzzischen Lehrbüchern verhält: so verhält sich diese Anleitung zu der bis-herigen pestalozzischen Zahlenlehre. Was in diefer noch todter Buchstabe war, und nun durch Geschicklichkeit des Lehrers beleht wurde, steht jetzt in seinem wahren Geiste da, so dass der Lehrer sogleich die Richtung erhält, um den Schüler in die volleste Selbsthätigkeit zu versetzen. Wer in Yverdon das rege Leben gesehen hat, womit die dortigen Zöglinge unter Schmids Leitung die geometrischen Aufgaben erfinden und lösen, oder wer selbst durch den Gebrauch seines geometrischen Lehrbuches bey den Schülern diese angenehme Erfahrung gemacht, der wird sich nun doppelt einer Anweilung freuen, welche das schon längst bewunderte pestalozzische Kopfreehnen noch um eine Dieses eigentliche beträchtliche Stufe erhebt. Lehrbuch der Rechenkunft giebt der Methode folgende Verbellerungen: 1) die bisherigen Weit-schweifigkeiten sind so vermieden, dass der Unterricht durch die Kürze deutlicher, fasslicher und bildender geworden ift; 2) der Verwirtung, welche bisher manchmal bey Kindern aus der Anschauung der vollen pestalozzischen Zahlen - Tabelle entstand, wird nunmehr dadurch vorgebeugt, dass das Kind, mit dem Griffel in der Hand, sich seine äußere und innere Anschauung zugleich erzeugt, und also seine Tabelle allmältlich selbst bildet; 3) weil das Technische des Hinzeichnens mit dem Auffassen verbunden wird: so ist das Lernen lebendiger und vollkommener; 4) verbindet dieser Unterricht auch das Kopfrechnen mit dem Tafelrechnen, und führt in ftetigem Gange in die Bruchund Proportional - Rechnung etc.; 5) die ganze Uebung ift genetisch. In der Vorrede erklärt sich der Verfasser nach seinen originellen Ansichten über den Unterschied zwischen organischer und unorganischer Bildung der Zahl. Die Algebra, welche unmittelbar auf dieses Lehrbuch folgen soll, ist durch dasselbe vorbereitet.

Das Buch wird 10 Bogen Text und 7 Bogen Holztafeln, also 17 Bogen stark und der Preis 16 Groschen oder 1 fl. seyn. Freunde und Beförderer der Methode, Schulmänner etc., welche sich in frankirten Briefen delshalb an die Verlags-Handlung mit einer Bestellung von wenigstens 25 Exemplaren wenden, dürfen sich noch besonderer angemessener Vortheile versichert halten.

Heidelberg, am 6 December 1809.

Mohr und Zimmer.

furt am Mayn find folgende Bücher neu erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben: Archiv für das katholische Kirchen - und Schul-Wesen, vorzüglich in den rheinischen Bundes-Staaten. 17 Bd. 18 und 28 Stück. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

In der Andreaischen Buchhandlung zu Frank-

Behr, W. J., System der angewandten allgemeinen Stanssehre (Politik). afte Abtheilung, die allgemeine Einleitung und die Staatsverfassungslehre. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Cornelii Nepotis de vita excellentium imperatorum et virorum illustrium opera, quae supersunt, mit deutschen Anmerkungen zum Gebrauch der Schulen von Sincerus, aufs neue bearbeitet von J. Brand. 8. 12 gr. oder 45 kr.

Röschlaub, A., Lehrbuch der besonderen Nosologie, Iatreuliologie und Iatrie. 1r Bd. 2te Abth. 2r Abschnitt: Uebelseynsformen, welche an der .freyen Bewegung des Menschen erscheinen. gr. 8. 1. Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

· Hoenlein, C., descriptio anatomica systematis venae portarum in homine et quibusdam brutis cum Tabulis aeneis. fol. major. 4 Rthlr. 4 gr. oder 7fl. 30 kr.

Schmidtmüller, Joh. Ant., Handbuch der medicinischen Geburtshülfe, zur Grundlage bey akademischen Vorlesungen und zum Gebrauche für angehende praktische Aerzte. ir Theil: Die Krankheiten der Schwangeren und Gebärenden enthaltend. gr. 8. 1 Rthir. 12 gr. oder 2 fl. 45 kr. Schmitt, Joseph, Handbuch der Synonymik, zum Gebrauche für Schulen. 8. 10 gr. oder 40 kr.

Spindler, Joh., allgemeine Nosologie und Therapie als Wissenschaft. gr. 8., 20 gr. oder 1 fl. 30 kr. Stein, Karl Phil. Christ., Abris der systematischen Naturbeschreibung, ein Leitfaden beym öffent-

lichen und Privat - Unterricht. 3. 16 gr. oder

1 fl. 12 kr.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire par J. J. Barthelemy. Extrait complet public à l'usage des Dames et de la Jeunesse, par J. B. Engelmann. Vol. I et II. avec une Carte géographique, 8. 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.

In der Schulze'/chen Buchhandlung in Oldenburg find neu erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Lehrbuch der Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie, zum Gebrauch für zwey verschiedene Lehr-Curse in Schulen, wie auch zum Selbstunterrichte, von H. W. Brandes. 2 Theile. 8. 1r Th. 14 gr., 2r Th. mit 8 Kupfertaf. 1 Rthfr.

Rechtliche Grundfätze über die Vertheilung der Einquartirungslaft, von C. L. Runde. 8. 6 gr. geh. Ist die Wiedervereinigung der beiden christlichen Hauptparteyen zum Wohl der Christenheit nothwendig, und welche Folgen würden daraus enstehen? Nebst einigen Worten zur Vertheidigung des Glaubens an eine fortschreitende Aufklärung und Moralität der Menschheit. 8. 8 gr. geh.

Sophonisbe; eine Tragödie von G. A. H. Gramberg. gr. 8. i Rthlr.

Skizzen zu einem Gemälde edler Seelen, von L. A. Freyh. v. S. 8. 20 gr. Die Aufgeblasenen; ein Lustspiel in vier Aufzügen,

von L. A. Freyh. v. S. 8. 12 gr.

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 12.

DEN 10 FEBRUAR 1810.

#### LITERÁRISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Pe ft h.

Nach dem Einrücken der französischen Truppen in Ungarn, und noch mehr nach der Uebergabe der wichtigen Festung Raab an die Franzosen, hielten viele Aeltern für rathsam, ihre an der petther Universität studirenden Söhne nach Hause zu rufen. Die königliche ungarische Statthalterey hat hierauf verordnet, dass die Prosessoren, ungeachtet der geringen Zahl der zurückgebliebenen Studirenden, ihre Vorlesungen fortsetzen, und keinen Studirenden ohne ausdrückliches Verlangen der Aeltern fortlassen sollten. — Am 17 August 1809 vertheidigte Hr. Aloys von Skublics Thesen aus dem ungarischen Rechte. Bey dieser Gelegenheit liese sein anwesender Patron, der Graf Georg Festetics von Tolna das lateinische Werk des Hn. Anton Balla, Ingenieur des pesiher Comitats: De antiquitate romana in gremio praedii Szalk Comitatus Pestiensis seu lapide milliario romano XLVI ab Aquinco, auf seine Kosten drucken und vertheilen.

Prefis burg.

Die während des anhaltenden Bombardements der Stadt Pressburg im Juny ausgesetzten Vorlefungen an der königl. Akademie sind bald wieder fortgesetzt worden.

Häsmark in Ungarn.
In der ersten Hälfte des Jahres 1809 zählte
das evangelische Lyceum, ungeachtet der widzigen Zeitumstände, 100 Primaner, 64 Secundaner,
70 Tertianer u. T. w.

He fzthely.

Der Graf Georg Festeties von Tolna hat in Keszthely in der szalader Gespannschaft eine Sonntagsschule für Handwerker errichtet, in welchen über technologische und mathematische Gegenstände praktischer Unterricht ertheilt wird.

II. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Samuel Tock, vormals Rector der lateinischen Schule zu Georgenberg in der Zips, ist Diaconus bey der evangelischen Gemeinde in Lemberg geworden.

Hr. Thomasy, bisher Lehrer an der evangel. Schule zu Kirchdorf in der Zips, hat die Rectorsielle zu Bela erhalten.

Hr. Georg von Kurbélyi, priffinianer Bischof, Hosrath und Reserendär be, der königl. ungarischen Hoscanzley, hat das durch den Tod des Bischofs Rozsos vacant gewordene weszprimer Bisthum erhalten. An scines bisherige Stelle wurde befördert Hr. Alexander von Rudnay, ansarier Bischof, und an dessen Stelle Hr. Alexander von Allagovics, Probst zu Apácza Vasarbely.

IIr. Michael Aloys v. Trenka, D. der Philosophie und Prof. der Weltgeschichte an der pessher Universität, ist zum Referenten bey der königl. Studien-Commission an der k. ungarischen Statthalterey befördert worden.

Hr. Dümge, Privatdocent zu Heidelberg, ist mit einem jährlichen Gehalt von hundert Gulden als Gehülfe bey der Universitüts-Bibliothek angestellt worden.

Im Julius dieses Jahres wurde der praktische Arzt und adjungirte Stadtphysicus zu Plauen, Hr. D. Müller, von der physikalisch-medicinischen Societät in Erlangen, zum correspondirenden Mitgliede erwählt.

## III. Nekro-log.

Im July v. J. starb zu Pressburg Johann Valkoufzky, D. und Prof. der Philosophie an der königl. Akademie däselbst.

4 Aug. zu Wien Franz Gaheis, wiener Stadtmagistrats-Secretär, bekannt als Polygraph durch viele poetische, historische, pädagogische und andere Schriften, 46 Jahr alt.

16 Dec. zu Paris der Graf Fourcrey, lebenslänglicher Staatsrath, Commandant der Ehrenlegion, Mitglied des Instituts, Prof. an der Ecole polytechnique, am Museum der Naturgeschichte und an der Schule der Medicin, im 55 Jahre seines Lebens. Seine Elémens de Chimie, seine Philosophie chimique, sein Système des Gounois sances chimiques und eine Menge Memoires in verschiedenen Sammlungen sichern ihm den Rang unter den größten Chemikern seiner Zeit.

M (1)

#### IV. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Auf die von der königlich sächsischen Landwirthschafts-Gesellschaft in Thuringen für das Jahr 1800 publicirte Preisfrage:

Wie find die Meliorationen der liegenden \*) Gründe richtig zu bestimmen, und nach welcher Norm sind dieselben zu vergüten?

find zwar zwey Preisschriften eingegangen; allein es hat nach dem Urtheil der Gesellschaft theils wegen Mangel an Concurrenz, theils weil der Sinn der Frage nicht ganz gefäßt und eischöpft ift, kein Preis zuerkannt werden können. Die Gesellschaft gieht also vorstehende Frage, als Preisaufgabe für das Jahr 1810, noch einmal auf, mit der Hoffnung, dals das deutsche ökonomische und cameralistische Publicum sich dafür interessiren, und der Wis-Tenschaft nützlich zu werden suchen werde. Dem Verfasser der nach dem Urtheil der Gesellschaft preiswürdig befundenen Preisschrift bietet dieselbe ein Dank - und Ehren - Diplom unter dem grosen Siegel der Gelelschaft als Belohnung, und dreyssig Rthlr. als Entschädigung für seine etwanigen Auslagen dabey au.

Der Termin zur Einsendung der Abhandlungen dauert his zum 1 September 1810. Die Abhandlungen selbst müssen, mit einem Motto und einem versiegelten Zettel, worin der Name des Verfalsers, und worauf das nämliche Motto geschrieben ist,

versehen seyn.

Langensalza, den 17 Januar 1810. Königlich sächsische Landwirthschafts-Gesellschaft in Thüringen.

#### V. Vermischte Nachrichten.

Aufschluss über die Natterngeschichte im Canton Thurgau.

So lange die berüchtigte Natterngeschichte des Cantons Thurgau bloss in politischen Zeitungen berumwanderte, konnte man es ohne Bedenken geschehen lassen. Da sie aber nun in Blätter übergegangen ist, durch die sie ärztliche Wahrheit zu erlangen droht: so ist es Pslicht, diese vorlaute Erzählung zu berichtigen. Bey einer Reise in die Schweiz, welche ich in den letzten Herbstferien gemacht habe, konnte es nicht fehlen, auch von der Natterngeschichte zu hören, da aller Mund davon überlief. Sie hatte unter den Laien so sonderbare und wunderbare Formen angenommen, und doch das Kleid der Ehrlichkeit anzubehalten gewufst, dass ich es nothwendig fand, mich an die Quelle selbst zu wenden. Ich ging daher zu Hn. D. Hirzel in Gottlieben bey Constanz, welcher das Mädchen von ungefähr 18 Jahren zuerst in der Behandlung hatte, während welcher auch die Nattern, jedoch nicht in Beyseyn des Hn. Doctors, weggebrochen worden waren. Er erzählte mir, dem vortrefflichen Lehrer und Director der pesta-

\*) Unter liegenden Gründen find blofs Grundflicke zu verstehen, die für die Apricultur genutzt werden können, mit Ausschluß aller Gebäude.

lozzischen Schule im Kloster Kreuzlingen, Hn. Nabholz, und einem anderen Lehrer, dessen Namen mir leider entfallen, die Krankengeschichte auf eine musterhafte Weise: so dass alle Symptome keinen anderen Schluss erlaubten, als auf die Gegenwart von Nattern, Anfangs in den Därmen, in der Folge in der Bauchhöhle (nicht in der Gebärmutter, wie das Gerede ging). Ich war auf nichts anderes bedacht, als nur auf die Erklärung der Möglichkeit, wie Nattern in Darmen, und endlich gar in der Bauchhöhle, leben könnten. Zum Unglücke befanden sich die Wirbelbeine, welche sas der Scheide nach and nach hervorgekommen waren, in Frauenfeld, 4 Stunden entfernt; bey Hn. Medicinalrath Keller. Da ich mich noch einige Zeit aufzuhalten gedachte: so hatte der Hr. D. H. die Gefälligkeit, dieselben durch einen Expressen holen zu lassen und sie mir zuzuschicken. Ich erhielt sie im Kloster Kreuzlingen, wo ich wolinte, in dem Augenblicke meiner Abreise; daher steckte ich in der Eile nur einige Wirhelbeine zumir, und schickte das Ucbrige zurück. Diese Wirbelbeine find nun alle ohne Unterschied von Geflügel, und zwar vom Halfe derfelben. — Betrug ist sicher nicht vorgegangen. Puella, furore uterino agitata, gallinarum colla vaginae immifit (fibi infcia?). 🗕 Wie aber alle Symptome die Gegenwart von Nattern täuschen konnten, wird jetzt, wo die Macht des Geistes auf den Leib, wo beider physiologische Gleichheit anfängt anerkannt zu werden, nicht mit Nasenrumpfen, sondern mit demuthigem Zurücktreten vor dem Geheimnisse des thierischen Leibes angehört werden, wenn gemeint wird, dass die Ueberzeugung des Mädchens, dass die Nattern, welche in seinem Hirne so viel Unwesen trieben. auch alles dieses im Leibe hervorbringen konnten. Dass das Mädchen seit dem Abgange der Knochenstücke sich wohl besindet, ist kein geringer Grund hiefiir. Man wird lebhaft an den Narren erinnert. der durch Herausnahme der Uhr aus dem Kopfe gescheid wurde. Dieses ist ein großes Beyspiel für Aerzte und Regierungen in Rezug auf den Werth der vergleichenden Anatomie im Studium der Medicin. Man darf es jetzt noch keinem Arzte anrechnen, wenn ihm dieses Fach fremd ist, da es erst seit kurzer Zeit und an wenigen Universitäten gelehrt wird, und noch nirgends eine öffentliche Sammlung, geschweige ein eigentlicher Lehrer dufür existirt; wie es denn auch den Studirenden ganz frey gestellt ist, ob sie sich um dieses, wie um jedes naturhissorische Fach bekümmern mögen. als wären diese dem Arzte weniger unentbehrlich. als Menschenanatomie oder die streng sogenannten medicinischen Fächer. - Uebrigens ift die Krankheit, in welcher das Mädchen beide Arme und einen Schenkel gebrochen, in welcher es zwey Steinschnitte ausgehalten, in welcher es den Monate lang verhaltenen Harn und Stuhl (beides) durch Erbrechen von sich gegeben, in welcher ihm zu allen Oeifnungen des Leibes Blut ausgeflossen, der

vielen anderen fürchterlichen Zufälle nicht zu gedenken, von höchster Wichtigkeit, und es ist zu wünschen, dass die genannten Hnn. Aerzte, so wie sie es gesomen waren, und wie sie nach ihren genauen Aufzeichnungen können, sie recht bald, etwa durch ein medicinisches Journal, mittheilen mögen. Oken, Professor.

Einer Verfügung des französischen Gouvernements in Wien zufolge, dursten alle Bücher in Wien verkauft und alle Theaterstücke aufgeführt werden, welche in den deutschen Bundesstaaten verkauft oder aufgeführt werden. Es erschien auch sogleich eine neue Auslage von Blumauers travestirter Aeneide im Druck, und die Kreuzfahrer wurden von den k. k. Hosschauspielern einstudirt. Neuerlich ist diese Verfügung von der österreichischen Regierung wieder ausgehoben worden.

Die Gelehrten in dem von den Franzosen noch nicht besetzten Ungarn waren während des Kriegs von dem gelehrten Deutschland ganz abgeschmitten. Sie erhielten weder neue Bücher, noch Literatur Zeitungen, selbst nicht einmal politische Zeitungen. In ungarischer Sprache gingen jedoch sortwährend, ungeachtet der misslichen Zeitumstände, Werke aus den Pressen hervor. Indes hat der österreichische und ungarische Buchhandel durch den letzten Krieg einen starken Stos erlitten, und wird sich nur langsam erholen können.

Hr. Karl Georg Rumi, evangelischer Pfarrer zu Schmölnitz in der Zips, hat in dem Sommet des vorigen Jahres glückliche Versuche mit der Gewinnung des Opiums aus inländischen Mohnstauden gemacht. Er wird sein Versahren zu seiner Zeit durch den Druck bekannt machen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Vues des Gordillères et monumens des peuples de l'Amérique pour accompagner la Relation historique du voyage de Mrs. de Humboldt et Bonpland, in gr. fol.

Nachdem Herr von Humbolde seinen Essai polirique sur la nouvelle Espagne, welcher die dritte Hauptabtheilung seiner ganzen Reise ausmacht, so west geendigt hat, dass die fünfte und letzte Lieferung noch vor Ostern 1810 erscheinen wird: so beschäftigt er sich nun unablässig mit der Herausgabe der ersten Hauptabtheilung, welche bis jetzt musste verschoben werden. Diese Abtheilung enthalt seine eigentliche Reise oder den historischen Theil derselben, unter dem Titel: Relation historique du voyage de Mr. de Humboldt et Bonpland. Sie wird aus vier Quartbänden bestehen, deren jeder für lich ein Ganzes ausmachen und einen besonderen Titel führen wird. Der erste Band enthält die Reise auf den Orinoco, mach Cumana, auf die Küste von Carracas u. s. w.; der zweyte die Reise nach Cuba, dem Königreich Neu-Granada, dem Magdalenenstiom; der dritte die Reise nach Quito; der vierte die Reise nach Mexico. Zu diesen vier Bänden gehoren zwey Atlasse, ein geographischphysischer und ein pittoresker. Ersterer erscheint in Abtheilungen, die zu den Bänden des Textes passen. Der erste Band der Reise nebst einem Theile des geographisch - physischen Atlas wird zur Michaelismesse 1810 oder noch früher ans Licht treten. Da aber bereits alle Platten des pittoresken Atlas gestochen find, und er für lich ein sehr interessantes Ganses ausmacht: lo hat man geglaubt, den häufigen Nachfragen der Subscribenten dadurch Genüge zu leisten, dass man ihn sogleich erscheinen lässt, ohne noch die Bekanntmachung des historischen Theils abzuwarten. Dieser pittoreske Atlas führt den Titel: Vues des Cordillères et monumens des peuples de l'Amérique pour accompagner la relation historique du voyage de Mrs. de Humboldt et Bonpland. Er besteht aus beynahe 60 Platten, welche Prospecte, alte und neue Monumente, hieroglyphische Gemälde und Costume vorstellen. Alle sind von den ersten Künstlern Frankreichs, Deutschlands und Italiens ausgeführt; ein großer Theil wird in Farben gedruckt. Das Format desseben ist große Folio (Colombier velin), dasseben, welches der mexicanische Atlas hat, und das bey dem geographisch-physischen Atlas der Reise selbst ebenfalls wird beybehalten werden. Dazu liefert Herr von Humboldt einen ausführlichen, beschreibenden Text in französischer Sprache, in demselben Format.

Dieser Atlas erscheint in ungesihr fünf Lieserungen, welche sehr schnell auf einander folgen werden, so dass das Ganze bis Michaelis sertig seyn wird. Die erste Lieserung von 12 Vorstellungen mit 14 Bogen Text, ist bereits erschienen. Um die Kupser zu schonen, wird jede Lieserung in einem eigenen Porteseuille von dünner Pappe ausgegeben. Der Preis dieser Lieserung ist in Paris bey Unterschriebenem:

Ein Exemplar mit Kupfern vor der Schrift (oder viehnehr mit leichter angedeuteter Schrift) 108 Franken. Diese Exemplare sind für diejenigen Subscribenten bestimmt, welche die übrigen Abtheilungen des Ganzen auf Velinpapier nehmen.

Ein Exemplar mit der Schrift für die Besitzer der Ausgabe auf ordinärem Papier 72 Franken.

Zu diesen Preisen erhalten diejenigen Personen, welche sich mit baarer Zahlung unmittelbar an Unterzeichneten wenden, die Exemplare, und tregen alsdann das Porto von Paris aus.

Für ganz Deutschland wendet man sich an Herrn F. G. Leurault in Strassburg, welcher die Hauptcommission übernommen hat, und in Leipzig beständig ein Lager davon hält.

Der Preis für Deutschland ist:

Ein Exemplar mit Kupfern vor der Schrift 30 Rthlr. fächs. oder 33 Rthlr. 3 gr. preuss.

mit der Schrift 20 Rthlr. fächs. oder 22 Rthlr.

gr. preuss.

Zu diesem Preise kann jede solide Buchhandlung in ganz Deutschland das Exemplar liesern, nur wird den sehr entsernten, z.B. in Dänemark oder Preussen, eine kleine Erhöhung wegen des vermehrten Portos zugestanden werden müssen.

Die zweyte Lieferung erscheint im Februar,

die dritte im April.

Paris, den 1 Januar 1810.

Friedrich Schöll,

Buchhändler, rue des fosses St. Germain

l'Auxerrois No. 29.

Ehen isterschienen: Neuestes emälde.von Spanie

im Jahr 1808. Nach

Alexander Laborde,

Christian August Fischer.

Auch unter dem Titel:
Neuer all gemeiner
und vollständiger

Wegweiser durch Spanien, enthaltend

die umfändliche Beschreibung sämmtlicher Provinzen, der Haupt- und Neben-Routen, der vornehmsten Städte und Ortschaften u. s. w., kurz aller Merkwürdigkeiten von Spanien überhaupt. Nebst einer Menge interessanter Bemerkungen über den Ackerbau, die Industrie und den Handel, den Geist und Charakter, die Sitten und Gebräuche der spanischen Nation.

Von

Alexander Laborde. Frey nach dem Französischen bearbeitet

Christian August Fischer.

Zweyter und letzter Theil.

Biscaya, Navarra, Alt- und Neu-Castilien, Leon, Gallizien, Asturien und Aragon.

Nebst einem Anhange die sämmtlichen Postrouten

durch ganz Spanien enthaltend.

Leipzig 1810, bey Heinrich Gräff.

Die jetzt noch so verwickelten politischen Verhältnisse von Spanien bestimmten den berühmten IIn. Verfasser mit dem jetzt erschienenen zweyten Bande dieses Werk zu schließen, und die für den dritten Band bestimmten Materialien bis nach Rückkehr völliger Ruhe in Spanien bey Seite" zu legen, um alsdann ein für sich bestehendes vollständiges Werk über die politischen Verhältnisse dieses merkwürdigen Landes zu liesern, von wel-

chem wir die genaue geographisch-statistische Beschreibung sammtlicher Provinzen, der vornehmsten Städte und Ortschaften u. s. w., se wie alle Merkwürdigkeiten mit den interessantesten Bemerkungen über Ackerbau, Industrie, Handel, Geist und Charakter, Sitten und Gebräuche seiner Einwohner gemischt, in diesen Bänden finden.

Höchst brauchbar bleibt dieses Werk dem Geographen und Statistiker, unenthehrlich aber dem, welcher nach Spanien zu reisen gedenkt, und so ist es vorzüglich allen den Herren Militärs zu empfehlen, welche Spanien und seine Bewohner selbst und persönlich kennen lernen sollen. Für solche bestimmte der Hr. Verk vorzüglich auch den Anhang sämmtlicher Postrouten und Strassen durch ganz Spanien.

Historisch-geographisch-politischer

Ver such über Oftindien

nebst

der Schilderung von dessen Handel.

Nach Le Goux de Flaix.

Vit Noten Zusätzen und einer Vorred

Mit Noten, Zusätzen und einer Vorrede von E. A. W. v. Zimmermann.

E. A. W. v. Zimmermann. Erster Band. Mit einem Kupfer. Leipzig 1809; bey Heinrich Graff.

Preis Schreibpapier : Athle. 16 gr. lächlisch.

Ueber den Werth des Originals entscheidet einer unserer ersten Gelehrten, Hr. Legationsrath von Zimmermann, in seiner Vorrede mit folgenden Worten: "Dies Werk bleibt stets jedem unentbehrlich, welcher entweder die Erdkunde und Geschichte Indiens oder auch dessen Erzeugnisse und Handel genauer kennen zu lernen wünscht, und es gehört in sofern zu den wichtigsten Werken unserer Zeiten. Die Uebersetzung hat den Vorzug, dass einmal mehrere Producte genauer bestimmt sind, und dass verschiedene Theile der Geographie, durch Vergleichung mit anderen Werken über Indien, sich in den Noten und Zusätzen besinden.

Mit Zuversicht auf den Beyfall des Publicums glaube ich daher diess Werk empfehlen zu durfen. Heinrich Graff.

In endesunterzeichneter Buchhandlung erscheint in nächster Jub. Messe eine deutsche Uebersetzung von: Histoire des Republiq. italiennes du Moyen Age par J. C. L. Simonde Sismondi. Tom. V. VI. Zürich, im Januar 1816:

Gessnersche Buchhandlung.

#### II. 'Auctionen.

Am 3 April d. J. foll der physikalische Apparat des von hier nach Königsberg in Preussen gegangenen Professors Wilhelm Remer allhier an den Meistbietenden verkauft werden. Verzeichnisse sind in den Expeditionen der jenaischen, hallischen, leipziger Literatur - Zeitungen, des allgemeinen Anzeigers der Deutschen, und bey dem Unterzeichneten zu haben. Helmstädt, den 22 Januar 1810.

M. Günther, Tribunalrichter.

#### JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero I3.

#### LITERARISCHE ACHRICHTEN.

#### I. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Nach der am 31 December 1800 bekannt gewordenen neuen Personal - Organisation in Beziehung auf die neue Eintheilung des Großherzogthums Baden, ist dem bisherigen Ministerial - Director im Ministerio des Inneren, Hn. Staatsrath Graf v. Benzel-Sternau (Vf. des goldnen Kalbes und Herausgeher der trefflichen Zeitschrift Jason), die Hosrichterstelle (Präsident des Hosgerichts) zu Maunheim conferirt worden.

Der bisherige Staatsrath und Ministerial - Director im Justizministerio, Hr. Brauer, Vf. mehrerer juristischer Werke, ist in gleicher Eigenschaft in das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten verletzt worden.

Der bisherige Staatsrath und Ministerial - Director im Finanzministerio, Hr. Hofer, Vf. einiger cameralistischer Schriften, ist zum Director des Seekreises ernannt worden.

Der bisherige geheime Referendar, Hr. Sensburg, Vf. einiger cameralistischer Schriften, hat die Stelle des Directors im Steuer - Departement erhalten.

Der bisherige Regierungsrath, Hr. Friedrich in Mannheim, Vf. mehrerer Schriften, tritt als Legationsrath in das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Der Hr. Oberhofprediger Walz in Carlsruhe ift zum Director der evangelischen Kirchen-Commillion ernannt. Die Mitglieder dieser Commission find die Hnn. Kirchenräthe Kühlenthal, Volz, Sander, Ewald und Hebel (der allomanische Dichter). - Die Hnn. Kirchenräthe Sander und Ewald find zu gleicher Zeit zu Referenten in theologilchen und pädagogischen Gegenständen im evangelisch-kirchlichen Departement ernannt. Die bisher bestandene Ober-Schulcommission ist aufgelioben. Alle den öffentlichen Unterricht betroffenden Gegenstände und Institute, von den Volksschulen an bis zu den Universitäten, liegen in dem Geschäftskreise des Ministers des Inneren. — Die beiden geiklichen Räthe, Han. Brunner und Schäfer, bisherige Mitglieder der Schulcommission, sollen, als geistliche Räthe, gelegentlich bey dem katholisch-kirchlichen Departement durch besondere Aufträge benutzt werden.

Hr. Geh. Hofrath Wedekind zu Heidelberg verläßt sein Lehramt, und geht als Hofgerichts-

rath nach Rastadt.

Hr. Regierungsrath und Prof. Hartleben zu Freyburg verläßt ebenfalls diese Universität. und wird lireisrath zu Offenburg im Kinzigkreis.

Der durch mehrere schätzbare Auffätze in der von Winkopp beforgten Zeitschrift: Der rheinische Bund, und in den von Justi berausgegebenen hesseschen Denkwürdigkeiten rühmlich bekannt gewordene Hr. Geh. Rath D. Franz Gärtner zu Neuwied, ist von dem Fürsten Primas, aus eigener Bewegung und mit Erlassung aller Taxen, in den Adelstand **erhobe**n worden.

Hr. Prof. D. Vater zu Königsberg ist Bibliothekae an der dasigen königt. Schlossbibliothek geworden.

Der Herzog von Mecklenburg - Schwerin hat dem Advocaten, Hn. D. Ernst Friedr. Christian Brückner zu Neubrandenburg, den Hofraths-Charakter, und dem bisherigen Droften, Hn. Joh. Joachim v. Müller, den Charakter eines Justizrathes ertheilt.

Hr. Prof. Schumacher in Kopenhagen ist von der Gesellschaft der Naturgeschichte in Moskau zum ordentlichen, und von der königl. Akademie der Wissenschaften zu München, nehlt dem Bischof Hn. Münter und Hn. Prof. Wad, zum correspondirenden Mitgliede aufgenommen worden.

Die dänische Gesellschaft der Wissenschaften hat den Hn. Hofrath und Prof. Buhle in Moskau und den Hn. Prof. Gilbert in Halle zu ihren aus-

Jändischen Mitgliedern ernannt.

Hr. Hofrath und Prof. Jakob in Charkow ilt vom Kaifer von Rufsland nach Petersburg berufen worden, um über einige Gegenstände der Staats-Policey - Gesetzgebung mit der dasigen Gesetz-Commission zu conferiren.

Die thüringische Landwirthschaftsgesellschaft. zu Langensalza hat Hn, D. Friedrich Schwabe, Prediger zu Wormstädt im Weimarischen; IIn. D. Friedrich v. Wuttig, kaiserl, ruslischen Prof. der

N(1)

al Nekrolog

Am 25 Dec. v. J. Rarb zu Auch der gewesene Bischof Paul Benoît Barthe, chemals Prof. der Theologie an der Universität, im 75 Jahre seines Alters. 26 Dec. zu Neapel der berühmte Alterthuns-

Chemie und Technologie zu Kasan in Russland, Forscher Janvier Pait, Vf. mehrerer geschätzter Ab-

31-Dec. zu Bordeaux der berühmte Mulicus, François Beck, Correspondent des Instituts zu Paris, in einem sehr hohen Alter. Man hat von ihm mehrere gerühmte Compositionen, besonders in der Kirchenmulik. Ein Credo und ein Gloria Patri werden von den Kennern für Meisterwerke dieser Art gehalten.

#### LITERARISCHE ANZEIGFN.

## Ankundigungen neuer Bücher.

An alle Buckhandlungen find verlandt: Vertraute Briefe über Oesterreich

Bezug auf die neueken Kriegsereignisse im Jahre 1809.

Erster Theil. Stralfund 1810.

In Commission bey Heinrich Graff in Leipzig. Preis Schreibpap. 1 Rthlr. 12 gr. fachfisch.

Schilderung der politischen Verhältnisse Oesterreichs vor dem Ausbruche und während des letzten Kriegs, eine getreue und unparteyische Dar-Rellung der darin vorgefallenen merkwürdigen kriegerischen Ereignisse, Sammlung vieler interessanter Anekdoten und Würdigung der Handlungen zinzelner Personen, welche Einflus auf den unglücklichen Ausgang des Kriegs hatten, - ist in wenigen Worten der Inhalt dieses Werks. Es fliesst aus der Feder eines Mannes, welcher Gelegenheit gehabt hat, während mehrerer Jahre in Oesterreich selbst Erfahrungen zu sammeln, die ihm bey seiner jetzigen Beurtheilung der letzteren Unglücksperiode Oesterreichs erlauben, ein wahres und unparteyisches Urtheil fällen zu können. Das Werk besteht aus drey Theilen, wovon der eben erschienene erstere als Einleitung zu der näheren, Prüfung in den folgenden zwey letzteren anzule-

Hier der gedrängte Inhalt des ersten:

Vorbericht. Des Verfasser erklärt im Voraus, welchen Ton man von ihm su erwarten habe. -Erster Brief. Reise über Leipzig nach Nürnberg. -Zweyter Brief. Beschreibung und Zustand der Stadt Nürnberg. — Sitten der Einwohner. — Aufstand bey dem Einrücken der Oesterreicher am 26 Juny. — Dritter Brief. Bayersches Postwesen. — Regensburg. - Anekdoten. - Vierter Brief. Regensburg. — Erinnerung an die Vorzeit. — Ruinen. — Die Oesterreicher vor und bey Regensburg. — Capitulation der Stadt. — Anekdoten. — Fünfter Brief. Musterhaftes Betragen de: Oesterreicher in Bayern. - Wie begann Oesterreich den Krieg? - Bemerkungen über die ersten Operationen. - Verpstegungsaustalten. -Anekdoten. - Sechster Brief. Die Schlachtfel-

der. - Gefechte bey Tann. - Schlacht bey Abensberg. - Was machte sie verloren? - Anekdoten. - Siebenter Brief. Einnahme von Landshut. Schlacht bey Eckmühl. - Wodurch ging sie für Oesterreichs Waffen verloren? — Bemerkungen. - Anekdoten. - Achter Brief. Egloßheim. - Einnahme von Regensburg durch die französischen Truppen. - Bericht nehst Bemerkungen darüber. — Kriegerische Schreckensschnen. - Anekdoten. - Neunter Brief. Auffallende Erscheinung während der Plünderung Regensburgs. - Hoffnung der Bewohner. - Beyspiel menschlicher Härte. — Regensburgs Zu-Anekdoten. - Zehnter Brief. Der Baron von Bergheim. - Kriegsscenen: gezeichneter Muth österreichischer Artilleristen. Die Domkirche. — Der Dreyfaltigkeitsberg. — Irrthum im ökerreichischen Armeejournal. - Anekdoten. - Elfter Brief. Fortgesetzte Bemerkungen über Regensburg selbst und die dort vorgefal-Jenen Gefechte. - Weg nach Eckmühl. - Anekdoten. — Zwölfter Brief. Die Vorfälle in Tyrol. - Was hat Tyrol gegen feine neue Herrschaft so aufgebracht? -- Die Bayern in Tyrol im Jahr 1703. - Anekdoten. - Dreyzehnter Brief. Grausamkeit gegen einen österreichischen Officier. -Straubingen. — Brückenkopf daselbst. — Albrecht und Agnese Bernauerin. - Das schöne Geschlecht in Straubingen. - Vergleich zwischen den Oesterreichern und Bayern nach ihren gegenseitigen I.ebensarten und Sitten. - Letzter Versuch, Bayers mit Oesterreich zu vereinigen. - Bemerkungen über Straubingen. — Bayern und Sachsen. — Bayerns Zukunft. — Der Däne und der Franzole. — Anekdoten. — Vierzehnter Brief. Pal-lau. — Beseltigung der Stadt. — Beschreibung der Stadt. - Fahrt auf der Donau nach Wien, -Plattling. - Schardingen. - Kriegsscenen. -Ueber die Plünderungen der französischen Truppen. — Marichall Massena. — Anekdoten. — Funfzehnter Brief. Linz. — Der Fürst. — Das Theater. - Localbemerkungen. - Verwüßtungen bey der Besitznahme durch die königl. würtembergischen Truppen. — Fhemalige Lage öfter-reichischer Soldaten. — Wer herrscht in Oesterreich? - Sechzehnter. Brief. Vertheidigung der Brücke bey Ebelsberg durch Hiller. - Der Eng-

länder in Regensburg und Line, - Wer verliert bey dem jetzigen Blokadefystem? - Anekdoten. - Siebzehnter Brief. Die Franzosen in Spanien, nach der Erzählung eines franz. Capitains. — Laper bey Krems. - Stein. - Krems. - Mautern. - Achtzehnter Brief. Wien. - Beschreibung. - Friedensschluss. - Sprengung der Fedungswerken - Favout der Wiener. - Die kaiserl. Familie. - Wucher. - Die Theater. - Kritiken - Neuntehster Brief. Gefpräch über Abtragung der Festangswerke. - Theater-Kritik. - Zwanzigster Brief. Die Franzosen vor Wien. - Vertheidigungsanstalten. - Der Landfurm. - Anekdoten aus der kursen Belagerungsperiode. — Ein und zwanzigster Brief. Position der französischen Armee vor Wien. — Belagerungsanstalten. — Rombardement. — Wiens Bewohner. — Anekdoten. — Napoleons Ankunft. — Beletzung des Praters. — Erzherzog Maximilians Rücksug. - Capitulation der Stadt. - Bemerkungen über das Sprengen der Festungswerke. -Bitte des Verfassers beym Schlusse des enten Theils seiner Briefe.

Bey Gerhard Fleischer dem Jüngeren in Leipzig ist in den Jahren 1808 und 1809 hersusgekommen, und in allen Buchhandlungen zu haben:
Der Bastard und seine Aeltern. Wahre Geschichte aus den Greueln der Ritterzeit. 3. 1803. 16 gr. Beobachter, der europäische, herausgegeben von Dr. Bergk, für 1803. gr. 4. 6 Rthlr.

Bilder A B C Buch, kleines, zum Behuf mancherley mützlicher Kenntnisse. Mit 24 illum. Kupfern. 3te verbesserte und vermehrte Auslage. 8. 1808. 12 gr.

Chateaubriant, F. A. de, les Martyrs ou le Triomphe de la Religion chrétienne. 3 Vol. 8. 1809. 3 Rthlr.

Figure, C. U. D. Freyherrn von, Reise durch Franken, Bayern, Oesterreich, Preussen und Sachsen, in den Jahren 1804. 1805 und 1806. 4 Bände. S. 1809. 8 Rthlr.

Ephraim, B. V., über meine Verhaftung und einige andere Vorfülle meines Lebens. 2te vermehrte Auflage. 3.

Erinnerungen, meine. 2 Theile. 8. 1809. 1 Rthlr.

Erne, "H., die Kunst das Getreide zu mahlen und au schroten, um nicht allein die beste Güte und Menge an Mehl und Schrot zu gewinnen, sondern auch in sosen die Bereitung des Mehls auf die Gesundheit Einslus hat. Mit Kupfern. 3. 1308. 2 Rthir.

Europa im neunzehnten Jahrhundert. 18' bis 40' Heft. 6. '2 Rehlr.

de Genlis, Mad., Belisaire. 8, 1808. 1Rthir.

Le Siege de la Rochelle ou le Malheur et
le Conscience. 2 Vol. 8, 1808. 1Rthir. 16gs.

Alphouse qu le Fils naturel. 8, 1809.

1Rthir.

Glatz, J., die Kinderwelt in Bildern und Erzählungen. Ein Geschenk für gute Knaben und Midchen. Mit 12 illum. Kupfern. 12. 1809. 2 Rthlr.

Gutmanns, H. K., Magazin von moratischen Erzählungen für alle Fälle der Sittenlehre, alphabetisch geordnet. a Bände. gr. 6. 1808. 3 Rthly. Handelsgesetzbuch des französischen Reichs. Nach der officiellen Ausgabe. 6. 1808. 8 gr.

- - französssch und deutsch, Schreik-

papier 1 Rible. Druckpapier 16 gr.

rHellmuth, J. H., susführliche Erkläuung des julianischen und gregorianischen Kalenders für die der Mathematik unkundigen Leser. 8. 1809. 20 gr. Hering, C. G., neue praktische Singschule für Kinder nach einer leichten Lehrart bearbeitet. 25 bis 45 und letztes Bändehen. 4. 1809. 2 Rthlr.

- Momus oder scherzbeite Lieder und Einfälle mit Begleitung des Pienesorte. 18 Bänd-

chen: 4. 16 gr.

 Sammlung leichter Lieder für die Jugend mit Melodieen und einer Bagleitung des Pianoforte. 2 Bändehen. 4. 1 Rthlr. 8 gr.

— progressive Variationen zu einer möglichst leichten Erlernung des Clavierspielens. 1s Heft. 4. 1808. 16 gr.

— neue sehr erleichterte Generalbassschule für junge Musiker. 3r Band. 4. 1808. 1 Rthlr.

Kochbuch, neues wienerisches, oder gründlicher und durch vielfältige Erfahrung bewährter Unterricht für Köchinnen aus allen Ständen. gr. 8. 1808. 18 gr.

Hrause, J. E., Predigten liber die gewöhnlichen Sonn- und Festags-Evangelien. 2r Jahrgang. 1r und 2r Band. gr. 8. 1808 und 1809. 2 Rthlr. Kritik des Feldzugs in Deutschland im Jahre 1806. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Le Mang's, G. F., franzößiche Sprachlehre für Anfänger, ate verbesserte Auslage. 3: 1809. 8 gr. Löhr, J. A. C., la Morale du premier âge ou Histoirettes instructives et aussantes, à l'usage des enfans qui commencent à lire. Par J. A. C. Löhr. Traduit de l'Allemand par S. H. Catel. gr. 8. 1809. N'it illum. Kapfern à 5 Rthlr. Mit schwarzen Kupfern à 2 Rthlr. 12 gr.

Tändeleyen und Scherze für undere Kinder. 28 Bändchen. Mit Kupf. iltum. 3 Rthlr. schwarz 2 Rthlr.

Magazin des Kriegs. 2s Heft, die Belagerung von Neisse, mit 1 Plan. gr. 4. 1 Rthlr. 8 gr.

v. Mechel, C., Tafel der höchsten Berge unserer Erde, nach den genauesten Messungen, mit Beschreibung: gr. 4. 2 Rthlr. 46 gr.

vergleichende Tafel der Berge des Mondes, der Venus, des Mercors und einiger der höchsten Berge unserer Erde. Nach, den Beobachtungen des Herrn Dr. Schrödter in Lilienthal. Nebst Beschreibung. gr. 4. - 2 Rahlr. 16 gr. Merbuch, J. D., Abhandlung über die unter jetzigen Zeitumständen zu wählenden Mittel um Kriegslassen aufzubringen, und den Ländern, welche durch den Krieg gelitten haben, wiederum zum Wohlstande zu verhelfen. 8. 1809. 12 gr.

Meufel, J. G., Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. 8r und or Band. gr. 8. 1809. 5 Rthlr. 12 gr.

Minerva, Taschenbuch für das Jahr 1809 und 1810.
Mit Kupfern nach Zeichnungen von Ramberg,
und gestochen von Böhm, Belt, H. Schmidt und
Frosch. 12. Maroquin-Band 6 Rthlr. Ordin.
Band 3 Rthlr. 12 gr.

Musen-Almanach, der ewige, junger Germanen. 2te und wohlseilere Ausgabe. 8. 1809. 2 Rthlr.

Ochsenheimer, F., die Schmetterlinge Europens. 1r.Th. 2te Abth. gr. 8. 1808. 1 Rthlr. 4 gr. 2r Theil. 1 Rthlr. 8 gr.

Persius, Aulus Flaccus. Uebersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Franz Possow. 1ster Band. gr. 8. 1809. 2 Rthlr.

rextum recensuit F. Passow. gr. 8. 1809.

6 gr.

Philipson, A., berliner Lieblings-Beschäftigungen
für Damen nach colorirten Musterzeichnungen
sum Stricken, Häkeln, Tapezerie- und PerlStrickerey. 18 Heft. 4.

Figuren, Köpfen, Vafen und Arabesken, Fruchtund Blumen-Stöcken, Vafen mit Blumen, Blumenkränze, Laub- und Blumen-Guirlanden etc. or Heft. 4.

Reise durch Holland im Jahre 1806. Aus dem Französischen. 17 Band, mit 21 illumin. und schwarzen Kupfern. 8. 1808. 2 Rthlr. 12 gr.

Rosenmüller, J. G., ein Wort der Ermunterung an christliche Religionslehrer. gr. 8. 4 gr.

Rothelin, Eugène de, par l'Auteur d'Adèle de Senange. 2 Vol. 8. 1808. 1 Rthlr.

Rouvroy, F., Handbuch des Batteriebaues oder die Lehre von der Anlegung und Erbauung der Batterieen beym Angriff fester Plätze. Mit 7 illumin. Kupfern. gr. 8. 1809. 1 Rthlr. 12 gr.

Sammlung sinnreicher und witziger Einfälle aus der alten und neuen Geschichte. 8. 1808. 8 gr. Sammler, der ökonomische, oder Magazin vermischter Aufsätze und Notizen aus dem Gebiete der gesammten Landwirthschaft, berausgegeben

der gesammten Landwirthschaft, herausgegeben von F. B. Weber. 128 Stück. gr. 8. 1808. 1 Rthlr.

Schirin, ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. 2 Theile. 8. 1809. 2 Rthlr.

Schkuhrs, C., botan. Handbuch der mehrentheils in Deutschland wildwachsenden, theils ausländischen, in Deutschland unter freyem Himmel ausdaurenden Gewächse. 3r, 4r und letztet Band, mit illum Kunfern. 2te mit dem Nachtrage der Riedgräser vermehrte Auslage. gr. 8. 208. 40 Rthir.

Schkuhrs, C., Ausgabe in einzelnen Heften. 17 bis 12r Heft. Mit illum. Kupfern. gr. 8. Jeder Heft 2 Rthlr. 24 Rthlr.

Shakespeare, W., Plays, accurately printed from the Text of Mr. Steepens, last edit. whith a felect of the most important notes. Vol. 11—14. 8. 1808 und 1809. 4 Rthlr.

Sie war es dennoch. Von Garoline Pickler. 8. 1808. 16 gr.

Sintenis, C. F., Agende, oder Anleitung, wie die Prediger ihren kirchlichen Amtshandlungen eine würdige Form geben mögen. gr. 8. 1802. 1 Rthlr. 8 gr.

— Elpizon an seine Freunde vor und nach der wichtigsten Epoche seines Lebens. Vom Vorfasser des Elpizons. 8. 1808. 1 Rthlr. 8 gr.
 — das Buch fürs Herz aufs ganze Jahr. 4

Bände. 2te Auslage. gr. 8. 1809. 4 Rthlr. Sophoclis Tragoediae septem cura C. G. A. Erfurdt. Tom. V. Oedipus Rex. 8 maj. 1809. Schreibpapier 3 Rthlr. Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr.

Stern, Kuno von, eine Geistergeschichte. 8. 1809.

Stick- und Zeichen-Buch, botanisches, für Damen. 3r Heft, mit 12 illum. und schwatzen Kupfern. quer Fol. 1808. 3 Rthlr. 8 gr.

Taschenbuch, leipziger, für das Jahr 1800 und 1810, enthält: Malerische und historische Reise in Spanien, von Alex. de Laborde. 1s und 2s Bändchen. Mit 53 Kupfern. 12. Lederband 10 Rthlr. Maroquinband 13 Rthlr. 8 gr.

Valckenaer, L. C., Opuscula philologica critica, nunc primum conjunctim edita. T. I et H. 8 maj. Schreibpapier 4 Rthlr. Druckpapier 3 Rthlr. 8 gr.

Veillodter, J. M. C., Lobgesänge in Morgen und Abend. Herausgegeben von V. K. Veillodter. gr. 3. 1808.

- V. K., summarische Erklärung der sonnfest- und seyertäglichen Episteln zum kirchlichen Gebrauch. 4. 16 gr.

Wagner, F. L., Lehren der Weisheit und Tugend in auserlesenen Fabeln, Erzählungen und Liedern. 6te vermehrte und verbesserte Auflage. 8. 1809. 8 gr.

Zeitschrift für den Protestantismus. Nicht nur allen evangelischen Lehrern, sondern auch der ganzen evangelischen Kirche gewidmet. 13 Heft. gr. 8, 1809. 16 gr.

v. Zimmermanns Talchenbuch der Reisen oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-Menschen - und Producten - Kunde. 8r Jahrg. 1ste Abth. für 1809. Mit 11 Kupf. und 1 Charte. 12. 2 Rthlr.

Mit 12 Kupfern und 1 Charte. 12. 2 Rthlr.

— oter Jahrg. 1ste Abtheil. für 1810.

Mit 14 Kupfern. 12. a Rthlr.

dei

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 14.

DEN 17 PERRUAR 18:10

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Tübingen.

Am 6 Nov. v. J. wurde der Geburtstag des Königs von der Universität seyerlich begangen. Nach geendigtem Gottesdienst hielt der Prof. der Beredlamkeit, Hr. Schott, in dem großen Hörsale der Universität eine der Feyer angemessene lateinische Rede, welcher sammtliche Professoren, die Studirenden, das k. Obertribunal und die Honoratioren der Stadt, durch ein Tags zuvor ausgegebenes Programm eingeladen, beywohnten. Nach Endigung der Rede fand zum ersten Male die Vertheilung des vom König im Febr. 1809 zur Aufmunterung des Studiums der Chirurgie gestifteten Preises Statt. Dieser Preis, eine goldene Medaille, die auf der einen Seite das Bildniss des Königs, und auf der anderen die Inschrift: Lohn des Fleises, trägt, wurde nach vorausgegangener Prüfung der Concurrenten, auf den Vorschlag des Hn. Prof. der Chirurgie Froriep, diessmal dem Studiosus Ludwig aus Ulbach zuerkannt, und demselben von dem Kanzler der Universität, Hn. v. Schnurrer, öffentlich überreicht.

#### Bamberg.

Bey der im Schuljahr 1809 eingetretenen neuen Organisation der hieligen höheren Lehranstalten wurden folgende neue Professoren am Gymnasium ingestellt: Hr. Klein, vorher Prof. und Rector zu Wursburg, als Prof. der philosophischen Vorbereitungswillenschaften; Hr. P. Lichtenthaler, vorher Prof. und Schuldirector zu, Sulphach in der Oberpfalz, als Prof. der Philologie in der Obergyumalialolasse; Hr. Huscher, privatisirender Ge-lehrter aus Asch, gleichfalls als Prof. der Philologie in der Mittelclasse; Er. A Steinruck, Candidat der Theologie aus Baunach, als Lehrer der nen errichteten Realschule. - Dagegen wurden die Han, Professoren B. Döring und Fr. Wunder an das Gymnasium zu München, und Hr. Prof. Resch als Prof. an das hiefige Schulleminar versetzt. Hr. Suphan, Prof. und Inspector am Schullehier Se-

minar, und Hr. Fr. Nüsslein, bisheriger Prof. des Philosophie am Lyceum, kamen beide nach Amberg, jener als Prof. der philosophischen Vorbereitungswissenschaften, dieser als Prof. der Philosophie am Lyceum. - Von den Profesioren an den hiesigen höheren Lehranstalten erschienen im Schuljahre 1809 folgende Gelegenheits - und andere Schriften: 1) Vom Hn. D. J. Batz: Commentatio in Pfalmum 109, qua continuationem prae-tectionum fuarum indicit (Bamberg, b. Reindel 28S. 8). 2) Vom Hn. D. J. Wagner: Nachricht von dem k. bayer. Gymnasium zu Bamberg beym Eintritte des Schuljahrs 1809 (Bamberg und Würzburg, b. Göbhardt. 80 S. 8). 3) Vom Hn. D. Deuber: Die Gaschichte philosophisch dargestellt (Bamberg, b. V. Dederich. 134 S. 8). 4) Von den Hnn. D. Wagner und Köberlein: Jahresbericht über die hiefigen königl. Studien - Anstalten, erstattet am Tage der öffentlichen Preisvertheilung (Bamberg, Klebsadel. 4). 5) Vom Hn. D. G. M. Klein: Die Verstandeslehre (Bamberg und Würzburg, B. Göbhardt. gr. 8 ).

Die neue Organisation des Gymnasiums ist damit angesangen worden, dass ein großer Theil der alten Lehrer, die zum Theil 30—40 Jahre gedient haben, mit dem letzten August v. J. ausser Function gesetzt wurden, mit dem Versprechen eine Alimentation zu erhalten. Im Monat September waren Ferien, und diesmas eine Art von Interregnum.

Am 6 Nov. v. J. wurde der von Anspach berufene Hr. Prof. Göss durch den Kreis-Schulrath Hn. Clement v. Baader als Rector und erster Prof. des Gymnasiums seyerlich eingeführt, woraus er sich selbst in einer öffentlichen Rede seinen neuem Collegen, Schülern und Mitbürgern mit Wärmet und Nachdruck empfahl. Zum Prof. der ersten Gymnasialetasse wurde der bisherige Prof. der Rhetorik und provisorische Conrector, Hr. G. Nesenmeyer, ernannt; an die zweyte wurde Hr. M. Hermann eus Ulm, bisher Pfarrer zu Silbitz bey Zeiz, und an die dritte Hr. L. Stolz, vorher Prof. am Gymnasium zu Kempten, ein Sohn des rühmlich bekannten Predigers zu Bremen, als Prof. berusen, welche drey als Classenlehrer vorzüglich die lateie

O(1)

mische und griechische Sprache und Geschichte nebst Geographie zu lehren haben. Mathematik und Physiographie trägt der als ausserordentlicher Prof. zu Erlangen gestandene Hr. Prof. Rösling als sogenannter Fachlehrer in allen drey Classen vor, so wie der Rector die Philosophie. Taglich wird fünf Stunden Unterricht gegeben, bey den auf einander folgenden Stunden aber wird eine Pause zur Erholung gemacht. Jeder Lehrer giebt wöchentlich 12-15 Stunden, und hat 20-24 Schüler. Det Gehalt der Professoren ist jährlich 800 Gulden, der des Rectors aber 1150 Gulden nebst freyer Wohnung, welche auch einige der Professoren noch in den Gymnalialgebäuden erhalten sollen. Unter diesen drey Classen stehen nun die Realschule und das Progymnasium einander gegenüber; dieses für die, welche zu wissenschaftlichem Beruf bestimmt find, und jene für die zu anderem bestimm-In der ersten ist der bisherige Lehrer der fünften Classe, Hr. M. Vetter, und in dem anderen der bisherige Lehrer der dritten Classe, Hr. Löw, welcher auch die bebräische Sprache in den Gymnasialclassen lehren soll, jeder mit 600 Gulden angestellt. Thre Schülerzahl ist 30-40. In den zwey Primärschulen, wovon jede 90 - 100 Schiller zählt, find provisorisch zwey Vicarien als Lehzer angestellt, deren Gehalt auf 500 Gulden bestimmt ist. Der Lehrer der französischen Sprache und des Zeichnens erhält 600 Gulden. Ob Schulgeld bezahlt werden soll, ist noch nicht bestimmt.

### Preuffen.

Für die Provinsen Ostpreussen, Litthauen und Westpreussen, ist zu Königsberg eine wissenschaftliche Deputation (des Oberschuldepartements zu Berlin) eingerichtet, deren Bestimmung ist, Austräge sowohl des Oberschuldepartements (d. i. der Section im Ministerium des Inneren für den öffentlichen Unterricht), als der Schuldeputationen der drey Provincial-Regierungen, auszuführen, besonders Prüfungen der, für die oberen Classen bestimmten, Lehrer auzustallen, Gutachten über

Lehrplane und andere willenschaftliche Gegenstände abzusassen. Die Mitglieder werden jährlich von neuen ernannt. Die für dieses Jahr angestellten sind die Professoren Hüllmann (zugleich Director), Vater, Herbart, Schweigger, Gaspart, und der noch erwartete Director des collegii Fridericiani (einer Lehranstalt) Gotthold.

#### Madrid.

Zufolge eines königl. Decrets wird in jeder Provincialhauptstadt in Spanien ein Lycenin errichtet. Diese Lyceen sollen auf dieselbe Weise organisirt werden, wie die zu Madrid bestehenden Lyceen. Die Dotation derfelben soll in Territorialbelitzungen bestehen. Jedes Lyceum bekommt einen Administrator, der unter der Auflicht einer Junta Reht, die aus dem Director, dem Studiencenfor, dem Gemeindeverwalter und zwey von dem Inteadanten zu ernennenden Eigenthumsbesitzern zusammengesetzt ist. In jedem Lyceum soll ein Studiencensor, 9 inwohnende Professoren und 5 auswärtige Lehrer scyn. Die Lehrgegenstände sind die lateinische, griechische und französische Sprache, Mathematik, Phylik, Naturgeschichte, Geographie, Zeichenkunst, Musik, Tanz, Fechtkunst und die verschiedenen militärischen Uebungen. Ein Kaplan ist besonders angestellt, um den von der Regierung gebilligten Katechismus zu erklären, und die Zöglinge in den Grundsätzen der Religion zu unterrichten. Die innere Leitung eines jeden Lyceums ist einem Director anvertraut, welcher einen Oekonomen zur Verwaltung des Hauswesens unter sich hat. Der Director soll über die Zöglinge die Rechte eines Familienvaters ausüben; er soll die Ordnung und Disciplin handhaben, und über die Studien und die Religion wachen. Die Schülertragen Uniform, und müssen, um aufgenommen zu werden, nicht unter 7 und nicht über 14 Jahr alt seyn. Entlassen werden sie, wenn sie das 18 Jahr zurückgelegt haben. In jedem Lyceum giebt es 60 Freystellen für Söhne verdienter Militäroder Civil-Personen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# 1. Ankundigungen neuer Bücher.

Zu dem bey mir neulich heräusgegebenen kleinen grischischen Wörterbuch in etymologischer Ordnung, von M. A. E. Niz, ist jetzt auch ein alphabetisches Register nachgeliefert, welches dem Werke noch mehr Brauchbarkeit ertheilen wird. —
Die Zweckmässigkeit eines etymologisch geordneten Wörterbuchs für den griechischen Unterricht
ist allgemein anerkannt, und doch ist, was für die
lateinische Sprache längst nothwendig geachtet
wird, für die griechische fast ganz vernachläsigt
worden. Einen Wörtervorrath muss der Ansänger
sich sobald als möglich erwerben, um weiter zu
kummen, und Vergnügen an der Sprache zu fin-

den; um aber auf eine verständige und zugleich leichte Art sich denselben zu eigen zu machen, muß er ihn nach der Abstammung und dem Familienzusammenhang kennen lernen. Zu diesem Behus wird das angezeigte Wörterbuch auf eine vorzügliche Art dienen, da der Verfasser die etymologische Ordnung richtiger aufzustellen gesucht hat, als bisher geschehen war. Eben so ist auf die Absolge der Bedeutungen jedes einzelnen Wortes die größte Sorgfalt verwandt worden; daher auch von mehreren Recensenten schon die mannichsache Brauchbarkeit dieses Werks für Schulen anerkannt und empfohlen ist. Jetzt kann es auch durch das hinzugefügte Register, das man aoch vermiste, zum

Auffuchen der Wörter dienen, welches hier von unendlich mehr Nutzen seyn dürste, als wenn der Knabe hinter seinem Lesebuche nicht nur die Wörter, sondern die Bedeutungen sogar im Finzelnen aus dem Wörterverzeichnis nach und nach sammeln mus, und doch keine Uebersicht dabey gewinnen kann. Der Preis des ganzen Buchs ist 1 Rthlr. 20 gr.

6. A. Lange in Berlin.

In allen Buchhandlungen ist jetzt zu haben: Versuch eines Lehrbuchs

Handlungswiffenfchaft. Auch unter dem Titel:

Der selbftlehrende

doppelte Buchhalter;
oder

vollständige Anweisung zur leichten Erlernung des italiänisch-doppelten Buchhaltens. Nach

Helwigschem Plane bearbeitet

Johann I Jano Berghaus.
Dritte anschnlich vermehrte und verbesserte
Ausgabe.

Nebst einem Anhange, welcher verschiedene metrologische und andere damit verwandte Gegenstände enthält. Erster Band. Zweyter Theil.

Leipzig 1810, bey Heinrich Gräff.

Die Stimme der literarischen Kritik und des kausmännischen Publicums im In- und Auslande hat schon längst für dieses Lehrbuch gesprochen, und es bedarf daher wenigstens hier keiner wiederholten näheren Auseinandersetzung des Werthes desselben. Nur so viel darf ich hier kürzlich erwähnen, dass sich der Hr. Verf, bey dieser dritten ansehnlich vermehrten und verbesserten Auslage in der zweyten Abhandlung auch noch um die Metrologie ein besonderes Verdienst erworben, und sich auch hiedurch des erneuten Beyfalls des gelehrten und kaufmännischen Publicums versichert hat.

Heinrich Gräff.

Unter folgendem Titel ist erschienen:

Das Verjüngen der Wiesen.

Nebst einer vorausgeschickten

Revision der Wiesenwirthschaftslehre

von

Hans Friedrick Pohl,

Oekonomie - Inspector, Ehrenmitglied der königl. lächs, leipziger ökonomischen Societät, wie auch der thüringer Gesellschaft praktischer Landwirthe, der altenburger botanischen Gesellschaft und einiger anderen ökonomischen und naturhistorischen Gesellschaften wirkliches und Ehrenmitglied

und Correspondent.

Leipzig 1810, bey Heinrich Gräff.

Preis 1 Thir. sächsisch.

Dieles Buch überliesert der Lendwirthschaft

eine Manier, die natürlichen Wiesen, der Natur gemäß, zu dem möglichst hohen Ertrag zu bringen, ohne dass dabey ein kostspieliges Verfahren angewandt werden darf. Es beruhet auf den der Natur abgeborgten Regeln (Verfahren), die Grasarten (Gramina) aus sich selbst zu vermehren, und zugleich zu dem üppigsten Wuchse zu bringen. Das Verfahren ist überall anwendbar, wo der Rafen selbst nur eine feste Narbe erhalten hat. Einleitungsweise hat der Verf. die Kenntniss der Wiefenpflanzen revidirt und bestimmt, welche man eigentlich unter die Classe der wirklich guten Wiesenpflanzen setzen müsse, unter weichen Umständen diese zur höchsten Ueppigkeit gebracht werden können, und auf die hier entwickelten Ansichten, die Verbesserungsart, welche er mit dem treffenden Namen das Verjüngen der Wiesen belegt, gebauet, und mit solcher Deutlichkeit erläutert, dass keinem denkenden Landwirthe eine Dunkelheit oder ein Zweifel bleiben kann.

In allen Buchhandluwen ist zu haben:
Erinnerung an die Erweisungen der Vaterhuld Gottes unter den Drangsalen des scheidenden Jahres.
Eine Predigt am letzten Sonntage des Jahres 1800 vor der evangel. Hofgemeinde gehalten und auf Verlangen dem Druck übergeben von D. J. G. A. Hacker, königl. sächs. evangel. Hofprediger. gr. 8. Dresden und Leipzig. geheftet 3 gr.

Osnabrück, in der C. W. Grone'schen Buchhandlung ist so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

A. Greve's kurzgefalste Naturgeschichte der schädlichen Insectenarten, nehst den bewahrtesten Mitteln zu ihrer Vertilgung für Forstmänner, Oekonomen und Besitzer eines Naturaliencabinets. 6 gr.

Der Ahnenstolz oder das Duell. Lustspiel in drey Aufzügen, von 6 \*\*\*. 8 gr.

## II. Auctionen.

Von zwey sehr wichtigen Münzsammlungens wovon die eine reich an griechischen und römischen Münzen ist, so wie auch an Medaillen aus der neuesten französischen Geschichte, von Zerstörung der Bastille an bis auf unsere Zeiten, die andero aber sich durch schöne und seltene gestene Medaillen und Münzen, aus allen Ländern Europens, auszeichnet, beide auch überdiels noch andere Medaillen, Thaler etc. enthalten, sind die Katalogen zu haben in Dresden in der waltherschen Hosbuchhandlung und bey dem Hn. Auctionator Ulich, bey dem auch die Versteigerung vor sich gehen soll den 25 April 1810 und solgende Tage.

#### III. Vermischte Anzeigen. Rüge zines schändlichen Nachdrucks. Zu Bamberg und Würzburg ist bey J. A. 651-

hardt abermals ein Nachdruck unter folgendem Titel erschienen: Lateinische Grammatik mit leichten Lectionen, neu umgearbeitet, vermehrt und zum besseren Schulgebrauche eingerichtet, nach der Kleinen lateinischen Grammatik von Christian Gottlob Bröder.

Dieses Buch ift nichts weiter, als ein schändlicher Nachdruck der siebenten Auslage meiner kleinen Grammatik, und von dem, was auf dem Titelblatte von Umarbeitung, Vermehrung und Verbesserung geprahlt wird, ist im ganzen Buche nichts zu finden. Alles, alles ist aus meiner Grammatik ganz nach der Reihe von Wort zu Wort abgedruckt, daher auch in der Syntax vom Anfange bis zu Ende die Paragraphenzahlen wöllig übereintreffen. Der unverschämte Herausgeber hat weiter nichts gethan, als dass er nur hie und de etwas eingerückt, und so sein Exemplar in die Druckerey geschickt hat. Seine Umarbeitungen bestehen darin, dass er meine lateinische Terminologie in deutsche Umschreibungen verwandelt. Wenn es z. B. in meiner Grammatik f. 20 heint: Zur dritten Declination gehören alle diejenigen Substantiva, die im Genitivo singulari is haben; so heisst es dagegen im Nachdrucke: Zur dritten Beugungsart gehören alle diejenigen Nennwörter, die in der zweyten Endung einfacher Zahl is haben. Ist denn das verständlicher? Neutrum nennt er allemal das ungewisse Geschlecht: Wie albern! Daher drückt er meine sehr verständliche Regel J. 106 im Nachdrucke f. 106 sehr unverständlich so aus: Wenn unter den Eigenschafts- und Fürwörtern kein Hauptwort verstanden wird: so werden sie zu Hauptwörtern des ungewillen Geschlechts. So albern find alle seine Umarbeitungen. Seine angebliche Vermehrung besteht darin, dass er in der Syntax hie und da einige Beylpiele, die er theils aus meinem elementurischen Lesebuche, theils aus meiner großen Grammatik genommen, hinzugeschrieben hat, aber so blindlings, dass er nicht einmal nachgesehen, ob sie nicht in demselben Paragraphen schon standen. So sahe er nicht, dass der Satz, den er 9. 103. No. 10 hinzuschrieb, nur zwey Zeilen vorher schon de stand. Eben so S. 184. Ein deutlicher Beweis, dass der saubere Nachdrucker nicht einmal erst durchlas, was er nachdrucken lassen wollte. Wie viel hätte ich noch zu Ingen, wenn ich nicht kurz seyn müsste! Nur diess muss ich noch anführen, dass die kürzlich erschienene achte Auslage meiner kleinen Grammatik eine Menge erhebliche Vorzüge vor den vorigen Auslagen, allo auch vor dielem elenden Nachdrucke erhalten hat, der also der rechtmälsigen Auflage weit nachsteht.

Nicht anders verhält es sich mit dem angehängten Lesebuche, welches Naturgeschichte, Erzählungen und Fabeln enthält, die, laut der Vorrede, aus verschiedenen Quellen gesammelt seyn sollen. Eine schändliche Lüge! Alle diese drey

Abtheilungen hat der Niederträchtige aus meinem Lesebuch der kleinen Grammatik von Wort zu Wort abdrucken lassen, ohne auch nur eine Sylbe zu ändern oder hinzuzusetzen. Nur das zweyte Buch meines Lesebuchs, welches Gespräche enthält, hat er, wie er schreibt, aus gutem Grunde ganz weggelassen. Diesen Grund möchte ich doch wissen; da Gespräche in so vieler Hinsicht jungen Leuten gerade am angemessensten sind, daher auch die ehemals so beliebte langische Grammatik zu den ersten Leseübungen für Anfänger nichts anderes vorlegte, als Colloquia. Sie sind also ein wesentlicher Vorzug der rechtmälsigen Auflage, der darin nicht fehlen darf. Der Nachdrucker hat zwar dafür auf vier Blättern etwas Mythologie aufgetischt; aber ist denn das eine Lecture für Knaben? Zuletzt beschliesst er mit einigen Bruchstücken aus Cornelius Nepos. Beides kein Ersatz für die fehlenden Colloquia.

Ohne Zweifel wird sich Niemand mit diesem schändlichen Nachdrucke befassen, und jeder verständige Lehrer der Jugend die rechtmässige Auslage, die so offenbare Vorzüge hat, unsehlbar vorziehen und bey Anfängern zum Grunde legen.

Von meiner kleinen lateinischen Grammatik ist so eben die 8 stark vermehrte Auslage, und von meinem dazu gehörigen Wörterbuche die 7 verzbesserte Auslage, bey F. Ch. W. Vogel in Leipzig (sonst Crusius) erschienen, und von demselben jedes Exemplar zur leichteren Kenntniss des Originals eigenhändig unterschrieben worden,

Beuchte, den 19 December 1809.

C. G. Brodez.

#### Dem leipziger Rec. meines katechetischen Handbuchs zur Antwort.

Da der leipz. Rec. No. 34 Int. Bl. gegen meine unwiderleglichen Reschuldigungen nichts, als ein elendes quid pro quo vorgebracht, und sich vertheidigt hat wie einer, der in der Enge ift, und in der Herzensangst die schlechtesten, ja boshaftesten Ausslüchte nicht verschmäht, um nur wenigstens etwas zu reden, und das letzte Wort zu behalten: so ist und bleibt er ein literarischer Verleumder, wofür ich ihn bereits vor Welt und Nachwelt öffentlich erklärt, und davon Beweise gegeben habe, die er nicht widerlegt hat. Durch Vcrdrehung und Verrückung des Gesichtspuncts, durch Herziehen und Fingiren solcher Dinge, die gar nicht im Streite sind, hat er seine Bosheit, durch komische Geständnisse seiner Unwissenheit die Unfähigkeit zu recensiren documentirt. Solchen namenlolen und dabey so unbesonnenen Verleumdern ist der gute Name der Schriftsteller preisgegeben! Ist er seiner Sache gewiss, und hat er edlen Much: so fodere er Genugthuung! Hier bin ich. Nur Kolten seintwegen verbitte ich.

M. Camenz, Super. in Seydi.

.de

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 15.

DEN 21 FEBRUAR 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Notizen aus Prag.

VV ir haben seit langer Zeit nichts über die literarischen Fortschritte Prags geschrieben - und nichts zu schreiben gehabt. Während in der Hauptstadt des Reichs, in dem schreiblustigen Wien, die Pressen erseufzen unter den Speculationen der Buchhändler und Schreibemänner, während unter diesem Wust doch so manches Gute und Schöne sich vordrängt, und verspricht zu nützen und zu erfreuen, wenn jene passageren Producte längst wieder der Vergessenheit übergeben sind: wird bey um höchstens das Fach der sogenannten praktischen Gottesgelahrheit cultivirt. Im verslossenen Jahre erschienen darin: Schul- und Erziehungs- Reden, von M. K. Herrmann. 8. Prag, b. Widtmann. Der Vf. hat schon acht bis zehn Bände Predigten geliefert. Schwerlich wird aus diesem Titel jemand den eigentlichen Inhalt errathen. Denn wenn gleich zur Schande der Geistlichkeit in allen katholischen Ländern die Predigten nicht zur Erbauung der Laien, fondern zur Bequemlichkeit der Gottesdiener nothwendig geworden find: so ist es doch arg, wenn man diesen vorschreibt, wie sie die Aeltern ermahnen follen, ihre Kinder in die Schule zu schicken. - Fastenreden, von demselben Vf., haben viel Gutes, und werden wahrscheinlich so häufig gekauft werden, wie seine früheren Arbeiten, an welchen die böhmilche Klerisey viel Geschmack sindet. Von demselben Vf. ist eben daselbst erschienen: Gespräche zur Minderung des Aberglaubens und der gewöhnlichsten Volksirrthümer, ein fehr nützliches Folksbuch. 8. Lieider müfsen wir fürchten, dass dieses Werk über einen so oft und gründlicher und geistvoller behandelten Gegenkand schwerlich seinem löblichen Endzweck entsprechen werde. - Ein Hr. A. Wilde, augustiner Fest - und Fasten - Prediger, hat Lob - und Sitten-Reden auf die Festrage des Jahres, in 2 Theilen. gr. 8. Prag, b. Widtmann, herausgegeben. Diele Reden beweisen tiefe Kenntniss seiner Religion, und einen reinen Sinn, der das Beste zu ergreisen und zum Besten zu leiten wünscht; es wäre ihm nur etwas mehr Gewandtheit im Vortrage zu wünschen. - Von Hn. Schuldirector Parzizek, dem Böh.

men im Fache der Theo-Pädagogik schon so mansches nützliche Werkehen verdankt, erschien in derselben Buchhandlung — fast die einzige, die noch etwas unternimmt — Legende der Menschenliebe oder Beyspiele christlicher Liebe und Wohlthatigkeit, aus den Biographieen der Heiligen gezogen, ein Erbauungsbuch für Christen. 8, das gewiss manchem frommen und einfachen Gemüth Erbauung und Freude gewähren wird.

Bey Herrl ist erschienen: Joh. Dobrovsky vollständiges Lehrgebäude der böhmischen Sprache. gr. 8. Dieser würdige Veteran hat hier eine Grammatik geliesert, wie wir sie von dem denkenden und prüsenden Philologen hossen dursten, und durch diese den Wunsch nach einer Fortsetzung seines Lexikon nur noch mehr erregt. Gewis können wir diess Lehrgehäude der Ausmerksamkeit sowohl des philologischen Dilettanten als des Gelehrten mit Zuversicht empsehlen.

Das Handbuch der Mathematik mit Rücksicht auf leichte Fussichkeit und praktische Anwendung, zum Gebrauch der Zöglinge des k. ständ, polytechn. Instituts zu Prag, von A. Bittner. 1 Band, welcher die Arithmetik und Algebra enthält, b. Widtmann. gr. 8, ist ohne große Bedeutung, und da er gerade die Rücksicht, die uns der Titel verspricht, oft außer Acht gelassen: so müssen wir frey gestehen, dass es Werke genug über diese Wissenschen, dass es Werke genug über diese Wissenschen. Hn. Prof. J. E. Maders Reise von Böhmisch-Krumau durch das oberensische Salzkammergut nach Salzburg und Berchtesgaden. M. 1 K. b. Widtmann, ist eine Compilation, wobey sich der

Unterhaltungen über Gegenstände der Erziehung, der Moral und der vaterländischen Naturgesschichte, der Jugend und ihren Freunden gewidmet von Erasmus Seidel. 2 Theile. gr. 3. In Commission der calveschen Buchhandlung. Diese zwey Bände enthalten Fabeln und Erzählungen, Briese von und an Kinder, Gedichte — meilt an Kinder — Sittensprüche und Räthsel. Die vaterländische (?) Naturgeschichte liesert die abgeschriebene botznische Beschreibung einiger Forstbäume und

Vf. wenightens das Verdienst eines besseren Vor-

P (1)

trags hätte erwerben können.

Sträucher, die in der ganzen gemäßigten Zone wachsen. Der Vortrag ist ziemlich gemein, die Verse elend.

Auch in der sogenannten schönen Literatur ist etwas erschienen: Der Leser in remantischer Gegend oder etwas zum Zeitvertreib. b. Neureuter. Der Vs. scheint zu glauben, alles, was nicht wahr ist, müsse romantisch seyn; sonst kann man sich nicht erklären, wie er diese romanhaste Sandzwüsse eine romantische Gegend nennen kann. Zeitvertreib? — Narcoticum wollte er vermuthlich sagen; wir wenigstens würden diese Arzney eher dem Schlassosen als dem Hypochondristen anrathen.

Das bedeutendste Werk dieses Jahres ist ohne Zweisel: Tentamen Florae bohemicae. Versuch einer böhmischen Flora, von D. J.E. Pohl. b. Enders. gr. 3. Ein Unternehmen, dem alle Liebhaber der Pslauzenkunde längst sehnlich entgegen sahen, das alle von älteren Naturkundigen hossten, sehen wir nun erfüllt von einem jungen Manne, dessen Talente and Fleiss um noch zu den schönsten Hossnungen für die Zukunst berechtigen.

Noch ein, wenigstens in gewisser Hinsicht — merkwürdiges Werk haben wir zu hossen. Ein anonymer Jugeudsreund hat sich entschlossen, zur Erziehung (?) eines doppelten Guten, Kimon, eine Rildungsschrift für Jünglinge und Jungsrauen aus allen Ständen, herauszugeben. Sehr löblich sind die Gründe, die ihn dazu bestimmen. Er hat herausgebracht, dass "die eleganten Flugblätter utopische Familienscenen meist wegen einer erhaltenen (es sollte wohl heissen geschriebenen) Sottise, boshaft verfaste Kritiken" (ist der Hr. Jugendfreund etwa schon recensirt worden?) "über Bücher u. s. w. enthalten, das sie durch molkigte

Poesien das Herz zur empfindelnden allzu elastischen Sulze ummodeln," und hat den großmüthigen Entichlule gefalst, "ohne mit dämogorgonischem Ernst unsere Jugend zu'trockenen Pedanten, unsere Jungfrauen zu todtschlechtigen Hausunken zu reformiren, sie in Heften mit dem Bilde des griechischen Mustermenschenfreundes Kimon mit Honig aus allen Zellen des encyklopädischen Bienenstockes zu bewirthen, und fogar Moralpillen in denselben gehüllt, bis zu ihren Herzkammern zu führen." Dieses Journal umfasst alle wissenschaftlichen Gegenstände, vorzüglich aber die Kunst, "die das raffinirte Frankreich l'art de plaire et de menager le monde mennt." - Es. itt für alle Stände, und jeder wird gleichsam ersäuft in den Wohlthaten des Hn. Vfs. (!!!)

Wenn man diese Ankündigung liest, die doch so deutlich ausspricht, was von dem Vs. zu erwarten ist: so sollte man glauben, sich in einem Lande zu besinden, wo es gar keine Censur giebt. Und doch hat Oesterreich eine der strengsten, die nicht allein über die Antastung der Sittlichkeit, Religion und Staatskunst, sondern auch über die Erhaltung einer ästhetischen Moral zu wachen hat; auch wird in Wien niemals basrer heller Unsinn zum Druck gelassen. Allein die prager Censur scheint sich eine eigene Norm gebildet zu haben, zusolge der das Schlechteste am meisten zum Druck gelassen wird. — Ein merkwürdiges Beyspiel davon ist ein öffentlich ausgegebenea Lied, worin man die Mädchen ermuntert:

Die der Liebe will genießen Höchsten Gipfel höchstes Ziel, Der mag Amor es versüßen Mit den eigen schönen Spiel.

HB,

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

# . Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Karl Maucke in Chemnitz hat so eben die Presse verlassen, und ist in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Paris, wie es jetzt ift, oder neuestes Gemälde dieser Hauptstadt und ihrer Umgebungen. In Briesen eines reilenden Deutschen. 8. gehestet 1 Rthlr.

Die mehresten deutschen Reisenden, die uns bisher Nachrichten und Beschreibungen von Paris mittheilten, waren Stubengelehrte, welche die mannichsaltigen, größtentheils ungewöhnlichen Gegenstände, die sie dort sahen, aus ihrem beschränkten Gesichtspuncte betrachteten, und daher alles, was ihnen neu war, erstaunenswerth und ausserordentlich fanden. Daher sahen sich viele Reisende getäuscht, wenn sie ihre eigenen Ansichten und Beobachtungen mit denen beliebter Reisebeschreiber verglichen.

Der Verfasser des vorliegenden, so eben fertig-

gewordenen, Werks ift ein feiner gehildeter Weltmann von höherem Stande, und zugleich ein Kunstkenner vom geläutertsten Geschmack. Dem ersten Umstande verdanken seine Beobachtungen eine seltene Eigenthümlichkeit, dem letzteren Vorzug einen hohen Werth. Ungeachtet seines nur mässigen Umfanges liefert dieses reichhaltige Buch die detaillirté Beschreibung alles Merkwürdigen in und um Paris, des geselligen Tons, der Art zu leben u. f. w. Der fleissig benutzte Zutritt am Hofe und zu den ersten geselligen Cirkeln, die dem Verfasser offen standen, gab ihm Gelegenheit, vieles kennen zu lernen, was den mehresten Reisenden unzugänglich bleibt. - Daher werden diese Briefe demjenigen, der Paris bereits besuchte, Veranlasfung zu angenehmen Reminiscenzen geben, denjenigen, die dahin reisen wollen, zu einen treuen und zuverläßigen Wegweiser dienen, und allen gebildeten Leserinnen und Lesern eine eben so belehrende als unterhaltende Lecture gewähren.

Pragmatische Geschichte der

Europäifchen Staaten feit

dem Anfange der französischen Revolution bis auf unsere Zeiten;

oder

die merkwürdigsten 20 Jahre Europens. In 3 Bänden,

berausgegeben von zwey weimarischen Gelehrten.

Mie 20 Portraits berühmter in die Geschichte eingreisender Personen, von dem berühmten Kupfersiecher Müller in Weimar gestochen, und mehreren illuministen Landcharten.

Wenn es je eine Zeit gegeben hat, die reich war an Begebenheiten für die Geschichte, und die durch die ungeheueren Erscheinungen, die sie mit sich führte, nicht nur die Aufmerksamkeit des Geschichtforschers, sondern auch die eines jeden Menschen auf sich zog: so sind es unstreitig die letzten beiden Jahrzehende gewesen. In ihnen sind Menschen erstanden und Thaten geschehen, die früher Jahrhunderte nicht hervorzubringen im Stande waren. Und für wen hätte diese Zeit wohl mehr Interesse, als für uns, die wir sie mit eigenen Augen sahen, die wir zum Theil in ihr aufwuchsen? Für uns, deren Vaterland größtentheils der Schau-. platz dieles ungeheuren Schauspiels war? - Jetzt ist der Zeitpunct gekommen, in welchem man am füglichsten auf den verstossenen Zeitraum der letzten zwanzig Jahre zurückblicken, und unparteyisch die Begebenheiten derselben darstellen und beurtheilen kann.

Aus diesem Grunde erscheint dieses Werk, bey welchem die Handschriften eines Mannes zum Grunde liegen, welcher als Augenzeuge, ja hie und da als Mitwirker und nahestehender Beobachter mehrerer der wichtigsten Vorfälle dieses Zeitraums, so wie als beständiger, aufmerklamer Zuschauer im großen Welttheater, der überdiess noch in bedeutenden Verbindungen stand, Aufschlüsse geben konnte, die einem Geschichtschreiber so oft fehlen. Ich glaube delshalb nicht fehlgerechnet zu haben, wenn ich dieses Werk, für dessen Werth. übrigens schon die Namen der berühmten Herausgeber, die nicht verborgen bleiben werden, bürgen, als ein Werk der gesammten deutschen Nation betrachte. Diese Ansicht der Sache wird, wie ich hoffe, die eigene und ungewöhnliche Art, die ich gewählt habe, dieses Nationalwerk in ganz Deutschland zu verbreiten, entschuldigen. Nur so konnte ich auf schnelle Bekanntwerdung und auf einen zahlreichen Ablatz rechnen, und nur durch diesen konnte ich, den Preis desselben so unerhört gering fellen. Die für das Publicum einleuchtend vortheilhaften Bedingungen, die ich bey der Pränumeration auf dieles Werk feltletze, find folgende:

Der äuserst billige Pränumerationspreis für Exemplar auf schönes weisses Druckpapier ist 8 Rthlr. 12 gr. sächs. oder 6 fl. 25 kr. rhein. Da-

von wird die Hälfte fogleich, und der Reft bey Ablieferung des Werks bezahlt. Der nachherige Ladenpreis wird, wenn anders das Werk noch zu, haben ift, um das Doppelte erhöht.

Jeder Interessent empfängt einen gedruckten, mit einer Numer versehenen Schein, in Form eines Lotterie - Looses. Diese Scheine spielen mit der hiesigen herzogl. gothalschen privilegirten und aus 7 Classen bestehenden Geld-Lotterie, welche im Laufe dieses Jahres ganz gezogen wird. Jede Numer, sie komme mit einem großen oder kleinen Gewinn, oder mit einer Niete heraus, erhälts das angekündigte Werk. Ueberdies werden aber auch noch 610 Prämien, nach der am Schluss dieses ser Anzeige angehängten Tabelle, gewonnen.

Der Gewinner einer Prämie kann sich für dem Betrag derselben Bücher in deutscher, französischer oder engl. Sprache, die aber alle in Deutschland erschienen seyn müssen, Musikalien, oder musikalische Instrumente wählen. Die Bücher und Musikalien werden nach dem Ladenpreise berechnet, und bey den Instrumenten finden folgende Preise Statt:

Ein wiener Flügel - Fortepiano koffet 200 bis, 300 Rthir.

 Fortepiano in Tischform für 110 bis 150 Rthlr.

Ein inländisches Flügel-Fortepiano für 90 bis; 120 Rthlr.

- - Fortepiano in Tischform für 700 bis 100 Rthlr.

Lyra-Gultarren für 25 bis 30 Rthlr.

Guitarren für 10 bis 15 Rthlr.

Violinen, nach fleinerscher Manier und Form gearbeitet, 10 bis 12 Rthlr.

Eine große Stahlbarmonika, mit Anweisung zum. Gebrauch derselben, 17 Rthlr.

Eine kleine dergl. 6 Rthlr.

Ein Chronometer oder Tactmeller, 5 Rthlr. Acolsharfen, einfach, bezogen für 2 Rthlr. bie.

2 Rthlr. 12 gr.

— mit, doppeltem, Resonanzboden,
3 Rthlr. 16 gr. bis 4 Rthlr.

- von Mahagonyholz, einfach, 5 Rthl.

sonanzboden, 6 Pahlr. 12 gr.

Flöten für 6 bis 12 Rthlr.

Die Emballage ist überall mit zu den Preisen geschlagen. Nur auf genannte Instrumente, für der ren Güte ich bürge, nehme ich Austräge an.

Wenn der Gewinner einer kleinen Prämie, z. B. von 10 Rthlr., gern ein musikalisches Instrument haben will: so ist er desshalb keineswegs an ein Stück für 10 Rthlr. gebunden, sondern er kann sich ein theureres wählen, wenn er so viel nachzahlt, als das Instrument mehr kostet. Bey den Büchern und Musikalien aber, von denen keine Kataloge ausgegeben werden, weil doch ein Jeder gern nach seinem Bedürfniss wählt, beliebe man sich möglichst genau an den gewonnenen Betrag zu halten. Baar Geld zahle ich nicht heraus; betra-

gen die bestellten Artikel etwas mehr, als die Prämie: so muss der Ueberschuss, und wenn er nur 4 gr. beträgt, vergütet werden.

Die in einer Ziehung herausgekommenen Scheine fällen in den folgenden Classen weg.

Vierzehn Tage nach einer jeden Ziehung werden die Gewinnlisten fertig, und an diejenigen Herren Interessenten- und Pränumeranten-Sammler versendet, deren Scheine herausgekommen sind. Die darauf erfolgenden Austräge werden schnell besorgt werden; doch kann ich das Werk nicht eher als nach der 4ten oder 5ten Ziehung (ungefähr im Monat August) complet liesern, weil es bis dahin erst ganz sertig wird. Wünscht aber ein Interessent, dessen Schein in einer der ersten Classen herauskömmt, die bis dahin fertigen Theile zu haben: so erhält er solche nach Verlangen.

Das Hauptwerk sende ich franco Leipzig, Nürnberg, Frankfurt a. M., Cassel, Hamburg und Bremen. Für den Prämien - Gewinn muß der Empfänger desselben die Fracht oder das Porto selbst tragen.

Wer fünf Scheine für seine Rechnung nimmt, erhält das sechste gratis. Der Ankauf von Scheinen steht bis nach der Ziehung der sechsten Classe offen. Briefe und Gelder erwarte ich posifrey. Man kann sich auch mit Bestellungen an alle löbl. Postämter und Buchhandlungen wenden.

Da dieses Unternehmen keine Lotterie ist, und bloss die ausgesetzten Prämien nach einer solchen gezogen werden müssen: so kann ein Jeder, an dessen Wohnorte fremde Lotterieen verboten sind, mit Sicherheit daran Antheil nehmen.

Gotha, im Januar 1810.

Karl Steudel,

Buch - und Kunft - Händler. Für Jena und die umliegende Gegend hat Hr. Hofcommissär Fiedler das Pränumerations - Geschäft übernommen.

Tabelle.

| Gothaische Lotterie.            | Prämica.                     | Gothaische Lotterie.                                | Prämien.                       |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Erke                            | Classe.                      |                                                     | Classe.                        |
| 2 Gewinn zu Rthir. 500          |                              |                                                     | ı Pramie zu Ruhir. 60          |
| 500                             | 1 50                         | ,                                                   | 1 50                           |
|                                 | 1 — — — 20<br>2 — 3 15 Rthig | 2 — 200<br>2 — à 150 Rthlr.                         | 1 — — — 30<br>2 — 1 15Rthlr.   |
| • • • • • •                     | 10 - à 10 -                  |                                                     | 10 - 10 -                      |
| 10 — 100 —<br>15 — à 40 —       | 15 - à 8 -                   | 16 - à 40 -                                         | 15 - 1 8 -                     |
| 20 - à 10 - '                   |                              | 20 - à 20 -                                         | 10 - 1 6 -                     |
| so - 1 10 -                     |                              | 50 — à 10. —                                        | 50 - das Hauptwerk,            |
| 2100 - A B -                    | 1100 - das -                 | 600 - A. 5 - 1                                      | 900 — dis — .                  |
| Gothaische Lotterie.            | Prämien.                     | Gothaische Lotterie.                                | Prämien.                       |
| Dritte                          | Classe.                      | Vierte                                              | Claffe.                        |
| g Gewinn su Rthir. 700          |                              |                                                     | ı Pramie zu. Rthlr. 🐲          |
| 1 500                           | 1 50                         | 1 400                                               | 1, - 40                        |
| 1 900                           | 1 — — — , 20                 | 8 — — S00                                           | 1 10                           |
| 8 — à 150 Rthlr.                | 2 — 1 15 Rthlr.              | s — à 150 Rthlr.                                    | 9 — à 15 Rehle.                |
| 10 — 2 100 —<br>15 — à 40 —     | 16 - à 8 -                   | 15 - à 40 -                                         | 15 - à 8 -                     |
| 15 - 1 10 -                     | 29 - à 6 -                   | 20 - à 20 -                                         | so - à 6 -                     |
| 50 - 1 10 -                     | 50 - das Hauptwerk.          | 550 — à 15 —                                        | 550 das Hauptwerk.             |
| 900 - 1 9 -                     | 900 — das —                  |                                                     | •                              |
| Gothaische Lotterie.            | Prämien.                     | Gothaische Lotterie.                                | Prämien.                       |
| Fünfte                          | Claffe.                      | Sechite                                             | Classe.                        |
| Gewinn zu Rthir, 900            | 1 Primie zu Ribir, 90        | 1 Gewinn su Bthir, 1000                             | 1 Pramie zu Ribir. 100         |
| - 400                           | 1 40                         | 1 500                                               | 1/ 60                          |
| 2 800                           | 1 90                         | t \$00                                              | 1 50                           |
| 2 150 Rthlr.                    | 2 — à 15 Rthlr.              | s — 1 250 Rthlr.                                    | 2 — à 15 Rthlr.                |
| 10 — à 100 —                    | 10 — à 10 —<br>15 — à 8 —    | 10 - à 100 -                                        | 10 — à 10 —                    |
| 15 — 1 40. —<br>20 — 1 20 —     | 10 - 1 6 -                   | 570 — à 50 —                                        | 570 - das Hauptwerk.           |
| 650 — À 16 —                    | 550 - das Hauptwerk.         |                                                     |                                |
| Gothaische Lotterie.            | Prämien.                     | -<br>1021                                           | mien.                          |
| Gothauche Lotterie.<br>Siebente | Classe.                      |                                                     | mich.                          |
| - 11                            |                              | Gothaische Lotterie. 1. der ersten Niete Bihlr. 200 | 1. der ersten Niete Rihlr. 80. |
| 1 Gewinn zu Athle. 19000        | t Frame su Mair. 600         | 2. vor und nach 12000 -                             | a. vor und nach 18000 -        |
| 5000                            | 1                            | su 200 Athlr.                                       | zu so Rthir.                   |
| 2000                            | 1 800                        | 2. vor und nach 4000 -                              | s. yor und mach 4000 -         |
| 6 _ h 1000 Rthir.               | 6 — _ 100 Rthlr,             | su 100 Athlr. —                                     | zu 10 Rihlr, -                 |
| 10 - 1 400 -                    | 10 50 -                      | s. vor und mach 5000                                | s. vor und nach 5000 -         |
| 20 - 3 200 -                    | 100 15 -                     | su 76 Rthir. —                                      | su 8 Rthir. —                  |
| 100 — 2 :00                     | 160 6 -                      | su so Rible.                                        | su 6 Rikks.                    |
| 150 — 1 40 —<br>500 — 1 80 —    | 500 - das Hauptwerk,         |                                                     | 1. der leuten Niete - 66       |
| 4440 - à 18 -                   | 4480 - das -                 | 1                                                   |                                |

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 16 und 17.

DEF 24' PEBRUAR 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Heidelbierg.

Am 22 Nov. v. J. feyerte die hiesige Universität das 82 Gebuttsfest des Großherzogs durch Bekanntmachung derjenigen Studirenden, welche auf die vor einem Jahre aufgegebenen Preisfragen Beantwortungen eingeliefert, und entweder den Preis; selbst oder-das Accessit erhalten hatten. Die Rede bey dieser Feyerlichkeit hielt Hr. Geh. Hofr. Langsdorf als diessjähriger Prorector, der auch unter dem Donner der Kanonen die Namen der des Preises oder des Accessits würdig befundenen Studirenden, so wie die Preisfragen für das nächke Jahr, bekannt machte: Den Preis erhielt im Fache der Jurisprudenz, in welchem vier Beantwortungen eingelaufen waren, Hr. Heinrich Karl Dirksen aus Königsberg in Preussen; im Fache der Philosophie und Philologie Hr. Joh. Szabó aus Ungarn, dessen Preisschrift die einzige war; im Fache der Cameralwissenschaften Hr. Wilh. Roers aus Münster in Wefiphalen. Das Accessit erhielt in der Jurisprudenz Hr. Joh. Jos. Courtin aus Mannheim, und im cameralistischen Fache Hr. Wilh. Friedr. Hesse aus Darinstadt. Im Fache der Theologie und Medicin waren diessmal gar keine Beantwortungen der Preisfragen eingelaufen. — Das auf diese Feyerlichkeit sich beziehende Programm von Hn. Bückh, als Prof. der Beredsamkeit, führt die Aufschrift: Explicatur Platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis (43 S. 4).

Am 12 Dec. ertheilte die medicinische Facultät den Hnn. Franz Joseph Bils aus Bruchsal und Ludwig Christian Schuster aus Karlsruhe die medicinische und chirurgische Doctorwürde.

#### Würzburg.

Am 11 Nov. v. J. ertheilte die medicinische Facultät Hn. Georg Wirth von Wurzburg, nachdem er seine Dissert.: De coxulgia, öffentlich vertheidigt hatte, die Würde eines Doctors der Medicia, Chirurgie und Entbindungskunst. Dieselbe

Würde erhielten Hr. Joannes Saraphaky, ein Grieche aus der Moldau, und Hr. Wilhelm Spiritus aus Westphalen, nach überstandenem Examen. — Die Juristenfacultät hat ihrem Mitgliede, dem ausserordentl. Pros., Hn. Metzger, das Diplom eines Doctors der Jurisprudenz gegeben. Auch Hr. Kindinger, ordentlicher Pros. der Theologie, hat von seinen zweyen Hnu. Collegen das Doctor-Diplom erhalten.

#### Frankfurt an der Oder.

Folgende Candidaten haben die medicinische Doctorwurde erhalten:

Am 30 Oct. v. J. Hr. Johann Friedrich Kintop aus Crossen in der Neumark, nach Vertheidigung seiner Dissertation: De momentis nonnullis in dijudicando veneficio per venena vegetabilia maxime attendendis.

Am 20 Nov. Hr. Friedrich Wilhelm Sydow aus Prenzlau, nach Verth. seiner Dissert.: De febrifugis indigenis einchonne passim ipst praeferendis.

Am 4 Dec. Hr. Friedrich Wilhelm Joseph Asck aus Breslau, nach Verth. seiner Dissert.: De aegri idiosyncrasia remediorum in delectu admodum consideranda.

Am 21 Dec. Hr. Johann Friedrich Wilhelm Lehmann aus Genthin im Magdeburgischen, nach Verth. seiner Dissert.: De Symptomatum pejorum euratione idonea in febribus afthenicis momentosis.

Am 15 Jan. d. J. Hr. Heinrich Bernhard Gründler aus Trebnitz in Schlessen, nach Verth. seiner Dissert: De necessario motuum criticorum in morbis dextre curandis moderamine usuque.

Warfchau.

Das in Warschau eingeführte medicinischchirurgische Collegium, dessen Decan der Doctor Dziarhowski ist, und dessen Professoren die Hnn. Doetoren Wolf, Czekierski, Brandt, Hoffmann, Weiss und Celinsky sind, ward am 15 Nov. v. J. eröffnet.

#### Hol-land.

Die Militärschule, welche von Honsholr dyk nach dem Haag verlegt wurde, ist in besondere Classen eingetheilt worden. Da die Administration der Gewässer die höchke Wichtigkeit für das Königreich hat: fo sollen nach dem Willen des Königs die Studien dieses Zweigs den ersten Rang in der Militärschule erhalten. Die Obersten Voet und van Sandyk, Directoren dieser Schule, find zu General-Majors ernannt worden.

#### Sehweiz.

Der Landammann der Schweiz hat eine Commission ernannt, um Pescalozzi's Nationalinstitut zu Yverdün zu untersuchen und ihm davon Bericht zu erstatten. Die Commissäre sind Hr. Pros. Hottinger aus Zürich, Hr. Pros. Trechsel aus Bern und Hr. Abt Girard aus Friburg.

#### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Kniser von Frankreich hat die Hnn. Labouillere und Guieu zu Maitres des requêtes im Staatsrathe ernannt.

Hn. Ampère, Generalinspecteur der kaiserlichen Universität zu Paris, sind an Hn. Lacroix Stelle die Functionen eines Lehrers der Analyse an der Ecole polytechnique übertragen worden, nachdem Hr. Lacroix zum permanenten Examinator der Mathematik berufen worden ist.

Der König von Westphalen hat den Minister der Finanzen, Hn. v. Bülow, und Hn. v. Wolffradt, Minister des Innern, in den Grasenstand, und die Staatsräthe Hn. Cominz und Hn. Leist, Generaldirector des öffentlichen Unterrichts, in den Freyherrnstand erhoben.

An die Stelle des von Ansbach nach Ulm als Rector abgegangenen Hn. Prof. Goefs kam Hr. Jehann Cafpar Götz, bisheriger Pfarrer in Zell bey Schweinfurt. Er hat sich durch eine namenlose Schrift (Antifextus, Heidelberg, b. Pfähler 1807. 8, gegen Hn. Prof. Berg in Würzburg) als einen denkenden Schellingianer gezeigt.

Die noch vacant gewesene Professur der alten Literatur in Königsberg hat der seitherige Conrector in Merseburg, Hr. M. Erfurdt, erhalten, dessen Stelle durch den seitherigen Seminaristen in Leipzig, Hn. M. Baumgarten - Crusius, besetzt wird.

Der bisherige Lector der französischen Sprache, Hr. Joh. Christoph Daniel Sinner zu Coburg, ist vom regierenden Herzoge von Sachsen-Coburg-Saalfeld zum außerordentlichen Prof. am Casimirianum ernannt worden

Hr. Prof. Voigt d. J. zu Jena, der sich seit vorigem Sommer zu Paris befindet, um die dasigen Schätze der Naturgeschichte, besonders der Botanik, für sein Fach zu benutzen, ist vor Kurzem daselbst von der Société de médecine zum correspondirenden Mitgliede ernannt worden.

Hr. D. J. B. Bonzel, sachsen-coburg-saalfeld-scher Hofrath und praktischer Arzt zu Rotterdam, ist von der Société d'agriculture, des seiences et des arts zu Douay zum correspondirenden Mitgliede ernannt worden.

## III. Nekrolog.

Ant 7 Jul. v. J. starb zu Rudolstadt der fürstl. schwarzburg - rudolstädtische Hosrath und Leiberzt, D. Benj. Goulob Friedr. Conrædi, geb. im J. 1739.

17 Aug. zu Stadt Volkach im Würzbürgischen der dasige Landgerichts - Wundarzt und Geburtshelfer, Joh. Bartholomäus Rupp, geb. daselbst am 28 Jul. 1738.

13 Nov. zu Kopenhagen der Kupferstecher Joh. Georg Friedrich, im 67 Jahre seines Lebens.

20 Nov. zu Erfurt der Freyherr Karl Friedrich v. Dacheröden, ehemaliger königl., preuss. Kammerpräsident zu Minden, in einem Alter von 78 Jahren. In den letzten 35 Jahren privatisir er zu Ersurt, wo er Präsident der Akademie der Wissenschaften war.

25 Nov. zu Regensburg Kolomann Sanftl, Benedictiner, Prof. der Theologie und Bibliothekar zu St. Emeran daselbst, im 57 Jahre seines Alters.

5 Jan. d. J. zu London Tiberius Cavallos, ein warmer Freund der Naturwissenschaften und tieser Beobachter. Er war ein geborner Schweizer und lebte seit 30 Jahren zu London. Er schrieb mehrere Werke über die Lust, die Elektricität u. s. w., besonders ein tressliches Elementarwerk der Physik.

13 Jan. zu Paris der Dechant des Cassations-

hofes, Vermeil, 78 Jahr alt.

22 Jan. zu Paris der ausgezeichnete Architekt Cherpitel, Mitglied der ehemaligen Akademie der Architektur zu Paris, alt 73 Jahr.

An eben dem Tage Johann Heinrich Keerl, königl. bayerischer Appellationsgerichtsrath in Ansbach, an einer Lustrohrenschwindsucht im 51 Lebensjahre. Er ist der geschätzte Uebersetzer von Denons und Houels malerischen Reisen.

23 Jan. J. W. Ritter, Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu München. Er war gehoren zu Samitz bey Haynau in Schlesien am 16 Dec. 1776. Die Verdienste dieses thätigen und geistreichen Naturforschers um die Lehre vom Galvanismus und mehrere andere Theile der Physik und Chemie, deren Studium er, vor seiner Versetzung nach München, eine geraume Zeit lang in Jena betrieb, find anerkannt, und sichern ihm ein dankbares Andenken. Seinen handschriftlichen Nachlass hat Hr. Prof. Gehlen übernommen, und wird die Beschaffenheit desselben bekannt machen. Die Bearbeitung dieser Papiere soll Jedem frey stehn, der Beruf dazu hat; doch fodert man, dass diels in der Form einer druckfähigen Abhandlung geschehe, welche die Akademie in ihren Denkschriften aufnehmen könne.

#### IV. Kunst - Nachrichten.

Von dem Musée françois publié par MM. Robillard-Peronville et Laurent, ist die 73 Lieferung erschienen. Sie enthält: 1) Sainte Cécile, gemalt von Dominiquin, gezeichnet von Friedrich Muller dem Sohne, gestochen zu Stuttgardt von J. G. Müller; 2) le coup de Tonnerre, gemalt von Vernet, gezeichnet von Foucker, gestochen von Schröder; 3) Depart pour la chasse au vol, gemalt von Wymants, gezeichnet von Storelli, gestochen zu Dresden von Darnstedt; 4) Trépied d'Apollon delphique, et autel de Mars, gezeichnet von A. Troquet, gestochen von Victor Texier.

Den Guls der colossalen Statue des Kaisers Nepoleon in Bronze, unter der Direction des Ritters Canova zu Rom, ist über alle Erwartung gelungen. Die Künstler und Kunstliebhaber strömen in Menge herboy, um diess Meisterwerk der Kunst zu bewundern. Die Statue stellt den Kaiser Napoleon vor, in der linken Hand die Confular-Toga hebend, in der rechten einen Globus haltend, über welchem eine geslügelte Victoria schwebt. Der Charakter der Stärke, die Grazie des Ausdrucks, die Eleganz der Formen, die Kraftäusserung der Muskeln und der Reichthum der Draperie finden sich in diesem Kunstwerke in einem solchen Grade vereinigt, dass es des erhabenen Monarchen, dem es gewidmet, und des talentreichen Künstlers in jeder Hinficht würdig ist.

#### V. Neue Erfindungen.

Hr. Roggere, Chef d'Atelier der Mechaniker am Conservatorium der Künste und Handwerke zu Paris, hat ein neues Instrument erfunden, mittelst dessen jeder Zeichner, ohne dass er mit den Regeln der Perspective bekannt zu seyn braucht, alle möglichen Gegenstände, und in allen Größen, wenn sie nur nicht 5 Decimètres ins Gevierte übersteigen, mit Leichtigkeit und Genauigkeit zeichnen kann. Man hatte schon mehrere Instrumente der Art, worunter sich die des Hn. Georges Adam auszeichnen: aber die Ersindung des Hn. Roggero übertrifft sie alle an Einfachheit und Zweckmäsigkeit. Uater anderen ist auch ein achromatisches Fernrohr dabey angebracht.

Die Hnn. Kruines und Lançoa haben das Geheimnis entdeckt, Krystallglas zu versertigen, welches das berühmte Flintglas der Britten an Reinheit und Schwere übertrisst, ohne Faden ist, und allen Zwecken desselben, zumal bey Ferngläsern, vollkommen entspricht. So lautet der dem Institate von seiner Commission mitgetheilte Bericht. In Frankreich waren 12000, in England 24000 Fr. auf eine Verbesserung des Flintglases gesetzt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Anzeige von Hn. Prof. Gilberts Annalen der Physik. Jahr 1810.

Die neue Folge der Annalen der Physik und der physikal. Chemie des Hn. Pros. Gilbert zu Halle, welche mit 1800 begonnen hat, erscheint auch in diesem Jahre bey mir regelmässig in monatlichen Hesten. Dass dieses allgemein bekannte und im Auslande vorzüglich geachtete wissenschaftl. Journal nun schon seit eilf Jahren, zum Theil während sehr schwieriger Zeiten, ununterbrochen sortgehet, ist die beste Anpreisung des Werths, den der Hr. Herausgeber, unterstützt von eifrigen Natursorschern, demselben zu verschaften gewusst hat. Folgendes ist eine Andeutung der vorzüglichsten Ausstate in dem eben geschlossens Jahrgange, welche ich mit den Worten des Hn. Pros. Gilbert hieber setze:

"Die scharssinnigen und gereisten Arbeiten der Hun. Scherer und von Schreibers in Wien, über die mährischen Meteorsteine, durch welche unsere Einsicht in die Natur solcher-Fremdlinge um einen wichtigen Schritt weiter gebracht worden ist, und die Niemand ignoriren kann, der über die Meteorsteine ein Urtheil fällen will (Heft 1).

— Die Verwandlung, nicht blos der Alkalien, sondern auch der Erden, in Metalle von wundervollen Eigenschaften, welche Davy in seinen 1807 und 1809 gehaltenen Vorlesungen in der lond. Societät vollständig bekannt gemacht hat (H. 2, 8, 11), und Davy's Beweis, dass die

Alkalien und Erden keine Hydrures, sondern Metalloxyde find, samınt Ankündigung neuer noch größerer Entdeckungen. — Die vollständige Zusammenstellung der hieher gehörigen Arbeiten der Hnn. Gay - Luffac und Thenard (H. 5). - Die Entdeckung des IIn. Malus neuer Eigenschaften des Lichts und der doppelten Strahlenbrechung in den Krystallen, und Hn. La Place tieffinnige Meditationen über diesen Gegenstand (H. 3, 8). — Hn. Alex. v. Humboldt von der Wärmeabnahme und der Strahlenbrechung in der Atmosphäre (H. 4). — Hn. Ermanns schöne Untersuchungen über Adhäsions-Veränderungen durch galvanische Elektricität, über eine neue Art von ihm aufgefundener galvanischer Figuren, und über das hellwigsche Problem (H. 7). - Die große Entdeckung des Hn. La Place der wahren Theorie der Kraft, welche die Erscheinungen in den Haarröhren, die Adhäsion von Platten an Flüssigkeiten und viele ähnliche Erscheinungen bewirkt, und der Beziehung dieser Kraft zu den chemischen Verwandt-, schaften, frey, doch vollskändig übersetzt von Brandes und Gilbert (H. 9, 10, 11, 12), eine Entdeckung, über die es nicht blos dem Physiker, sondern auch den theoretischen Hydrauliker und Chemiker wichtig ist, sich zu belehren. - Die endlich 'einmal authentisch angestellte Prüfung der berüchtigten Andronia, und die unwiderrufliche Verweisung der Chemie des 10 Jahrhunderts, des Hn. Winterl, in das Reich der Chimaren, durch die Hnn. Vauquelin, Berthollet

und Guyton (H. 12). - Die Unterluchungen des Hn. Chenevix über die Eshgläure und den Essignification durche Feuer (H. 5); Chaptale lockende Berichte von großen Verbesserungen im Brantweinbrennen und über Wasserfarben der Alten (H. 5); Belehrungen über rauchverzehrende Oefen und deren Anlage (H. 7); über die Heitzung von Manufactur - Gebäuden mit Wasserdampf (H. 12), und über das Geheimnis der Lithographik oder der Steindrucke (H. 4). Hn. Gersiners Theorie der Wellen (H. 8). Merkwürdiges über Meer, Wind, Wellen, wunderbare Fluthen, Barometermesser, aus der Meteorologie, über die Magnetnadel, über die Meteorsteine und über viele andere physikalische und chemische Gegenstände. Schon im Jahr 1808 (H. 2. B. 4) dieser Annalen ist das unsichtbare Mädchen entschleyert worden, und die, welche noch jetzt das Geheimnis desselben suchen, können die einfache Einrichtung hier aufgedeckt und abgebildet finden."

Der nächste Jahrgang wird des Interessanten nicht weniger enthalten. Der Preis der 12 Hefte, von denen zu Ende jedes Monats eins erscheint, bleibt & Rthlr. 16 gr.

Leipzig, im Januar 1810.

Johann Ambrofius Barth, als Verleger in Leipzig.

Journal für

Kunstund Kunstfachen, Künsteleyen und Mode

Dr. H. Rockftrok.

18 Heft. Mit 4 Kupfern. Mit diesem ersten Hefte beginnt eine Zeitschrift, die in dieser Art bis jetzt noch nicht exifirt, und die, wie man mit Recht erwartet, vielen Nutzen stiften und Beyfall erhalten wird. -Als Modeblätter, die sich durch ihre Mannichfaltigkeit von allen bisherigen sehr unterscheiden, sind diessmal zwey aufgenommen. Diess Journal eignet sich vorzüglich auch zur Lectüre für gebildete Frauenzimmer, und es gehört unstreitig zu den elegantesten, die wir besitzen. In allen Buchhandlungen kann es angesehen werden.

Im Januar 1810. Die Verlags-Buchhandlung

von C. Salfeld. Das 2te Heft erscheint in 14 Tagen.

II. Ankündigungen neuer Bücher.

Von Ostern 1809 bis Neujahr 1810 find bey Julius Eduard Hitzig in Berlin erschienen: Busching, Dr. Johann Gustav, und von der Hagen, Dr. Friedrich Heinrich, Buch der Liebe. Erster Band. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Da der Ritterspectakel ziemlich ausgetobt hat, der Sinn für wahre Ritterpoelie aber mannichfakig rege geblieben ift: so ift es gewiss höchst verdienstlich, die ächten alten Romane, welche, noch aus der wirklichen Ritterzeit stammend, dieselbe lebend abbilden, wieder in Andenken zu bringen. Viele von diesen Romanen find noch in den Händen des Volks, aber mannichfaltig entstellt. Noch mehrere find ganz verschollen, und nur noch in seltenen alten deutschen Handschriften vorhanden. Diele, und darunter wieder die bedeutendsten zu erneuen, ist der Zweck dieser Sammlung, deren erster Band enthält:

1) Triftan und Ifalde. Ein recht eigentlicher Liebesroman und einer der berülimtesten aus der Tafelrunde.

2) Fierrahras, aus dem Heldenkreis Karls des Großen, ganz in dem kühnen, kräftigen, gediegenen Styl desselben, bekannt genug durch den Don Quixote und Calderons dramatische Bearbeitung in der Brücke von Mantible. (S. unten bey Schlegel span. Theater. 2ter Theil.)

3) Pontus und Sidonia. Eine zierliche Liebesgeschichte aus späterer Zeit, übersetzt von

Eleenora Erzherzogin von Oesterreich.

Die Liebe in der umfassendsten und mannichfaltighen Bedeutung, ik der innerste bewegende Geist aller dieser Romane, so wie der schönen Zeit, woraus sie stammen; darum erscheinen sie hier unter dem Titel, den schon eine alte bekannte Sammlung dieler Art führte.

Fortiguerra, Niccolo, Richardett. Ein komisches Heldengodicht. Aus dem Italiänischen übersetzt von C. C. Heife. Erster Band. gr. 8. 1 Rthlr.

"Man sagt nicht zu viel, wenn man den Richardett für das geistreichste und unterhaltendste aller romantisch - komischen Gedichte erklärt: " so urtheilt Bouterwek (in seiner Geschichte der italiänischen Poesse S. 463) über das Original, und noch neuerdings spricht Fessler (in seinem Nachtwächter Benedict S. 170) den Wunsch aus, dass diese reichhaltige Quelle des Witzes den Deutschen durch eine Uebersetzung bekannt gemacht werden möge. Den Anfang einer solchen in dem Versmalse des Originals liefert hier Hr. C. C. Heise in Hamburg, Uebersetzer der Lusiade des Camoens. Fouqué, Caroline Baronesse de la Motte, Rodrich. Ein Roman in zwey Theilen. kl. 8. 2 Rthlr.

Dieser vortreffliche Roman einer eben so geiltals gemüthreichen Schriftstellerin ist schon seit längerer Zeit in den Händen aller Freunde des Schönen. Man darf zu seiner Empfehlung nur auf die Beurtheilung desselben in der allgem. Lit. Zeit.

No. 306 vom 12 Oct. 1808 verweisen.

Fouqué, Friedrich Baron de la Motte, Sigurd. Ein Heldenspiel in 5 Abentheuren. kl. 4-1 Rthlr. 19 gr.

Die allgemeine Stimme hat über den ausgezeichneten Werth dieses herrlichen Gedichtes laut und vollgültig entschieden. Unter ihren Organen darf nur an die kräftige Herzensergielsung Jean Pauls über dasselbe (in den heidelberger Jahrbüchern für 1809. St. 33), an die Recension zweyer anderer Gelehrten in der nämlichen Zeitschrift, an die tief eindringende und gründliche Beurtheilung in der allgem. Lit. Zeit. No. 245 und 246 vom 7 und 8 September 1809, an die in den Miscellen für die allg. Weltkunde No. 104 vom 28 December 1803 u. s. w. erinnert werden. Den zahlreichen Freunden des Werks wird es eine erfreuliche Nachricht seyn, dass sie zu Ostern mit Gewissheit die Fortsetzung und den Schluss desselben, Sigurds Rache und Aslauga, erwarten können.

Gozzi, Conte Carlo, Dieci Fiabe teatrali. Tomo primo, fecondo, terso ed ultimo. 16. 3 Rthlr.

Das Bedürfnis einer Ausgabe des genialiten italiänischen dramatischen Dichters der neueren Zeit war längst in Deutschland gefühlt worden, wo man ihn aus Uebersetzungen und Nachbildungen besser als sein eigenes Volk kennen lernte, und fich wegen der großen Seltenheit und des theueren Preises des Originals fast allgemein von dem Genusse desselben ausgeschlossen sah. Diesem Bedürfnisse abzuhelfen, entschloss sich der Verleger des gegenwärtigen Abdruckes zu dessen Veranstaltung, und fand gleich beym Beginn seines Unternehmens so viele Unterstützung, dass es ihm möglich wurde, in Jahresfrist den Cyclus der zehn dramatisirten Mürchen zu beendigen, die jetzt in drey Bändchen vollständig, und ein Ganzes bildend, vor den Augen des Publicums liegen. Die öffentlichen Blätter, welche über das erste Bändchen geurtheilt haben, unter anderen der einsichtsvolle Recensent in dem Archiv für Theater und Literatur No. 15. rühmten davon mögliche Correctheit, Zierlichkeit und Wohlfeilheit, und man ist bemüht gewesen, auch den beiden letzten die gleichen Vorzüge zu gehen. Die in dieser Ausgabe beobachtete Ordnung der Stücke ist folgende:

Das erste Bändchen enthält: Il Corvo. La Turandot. Il Re Cervo.

Das aweyte:

La Donna Serpente, La Zobeide. Il Mostroturchino

Und das dritte und letzte:

I Pitocchi fortunati. I.'Augel belverde. Il Re de' Genj. L'Amore delle tre Melarance.

Himly, Joh. Friedr. Wilh., pädagogische Mittheilungen. Eine Zeitschrift. Erstes und zweytes Stück. gr. 8. brochirt jedes Stück 8 gr.

Wie zeitgemäß diese neue Zeitschrift des dem pädzgogischen Publicum längst als vorzüglicher Schriftsteller bekannten Verfassers ist, wird die blose Anzeige des Inhalts derselben lehren.

Dieler besteht:

 in einer größeren, durch beide Stücke laufenden, und im letzteren geschlossenen, Abhandlung.

Erörterung der neueren Lage der pestatozzischen Methode überhaupt, und des in derselben fich entwickelnden Planes einer absoluten Elementarbildung insbesondere.

2) In kleinen Auflätzen:

a) Das erste Sehon. Beytrag zur Bestimmung des pädagogischen Objects in seinen frühesten Exscheinungen.

b) Die absolute Methode im Cyclus und Kreislauf ihrer Haupthegriffe kürzlich geschildert und

contrastirt mit der relativen Methode.

5) In Nachrichten von neuen Erziehungsoder Unterrichts-Mitteln, z. B. vom zeuneschen
Relief-Globus von der reymannschen Generalcharts
von Deutschland u. s. w. Der Verleger wird sich
auch für die Folge angelegen seyn lassen, durch
mögliche Wohlseilheit des Preises die gemeinnützige Absicht des Herausgebers zu befördern.

Horns, Dr. Ernft, Archiv etc. Jahrgang 1809. Erster, zweyter und dritter Band. Januar bis

December 1809. 8.

oder

Archiv für praktische Medicin und Klinik. Sechster bis neunter Band.

oder

Neues Archiv für medicinische Erfahrung. 'Neunter bis eilster Band.

Der aus 3 Bänden oder 6 Doppelhesten bestehende Jahrgang dieser bekannten Zeitschrift kostet 6 Rthlr.

Dieses schon so lange existirende, und seinem Werthe nach überall bekannte Journal hat seit dem Ansange des Jahres 1800, wo es in die Hände des neuen Verlegers kam, in seiner inneren Einrichtung keine Veränderung erlitten; in Hinsicht seiner äußeren aber die, das jetzt regelmäsig alle zwey Monate ein Doppelhest davon erscheint, von denen zwey einen Band bilden, und dass durch den neuen Titel, Jahrgang 1800. Erster, zweyter und dritter Band, es von diesem Jahrgange an, ein für sich bestehendes, von den früheren Jahrgängen unabhängiges, Werk bildet, und neu hinsutretenden Interessenten von da an einzeln abgelassen werden kann.

Es erfreut sich dieses Institut der geachtetsen Mitarbeiter und ihrer gelungensten Arbeiten. Man darf z. B. nur auf die im 4ten Hefte befindliche Abhandlung des Geh. Raths Heim in Berlin: über die Diagnostik der falschen Pocken, mit Hinsicht auf die neuerlich behaupteten Fälle von ächten Pocken nach vorhergegangener gelungener Vaccination, uad die im oten Stücke abgedruckte Widerlegung dieses Auffatzes von dem Leibmedicus Stieglitz in Hannover verweisen, welche Widerlegung in dem isten Stücke des künftigen Jahrgangs von dem Geh. Rath Heim wieder beantwortet werden wird; - Abhandlungen, in denen die geübtesten Sachverständigen die von Willan angeregte, und jetzt so allgemein ventilirte Frage über die Schutzkraft der Kuhblattern auf das Gründlichste erörtern, - so wie auf so vieles andere Treffliche der größten Praktiker.

Man kann für 1810 und auch noch für 1809 heytreten.

Kalkreuth, Graf H. W. A., die Staatsform. gr. 8. brochirt 8 gr.

und

Desselben, die Idee. τὸ ἀκροαματικὸν ποιημάτιον.

gr. 8. brochirt 16 gr.

Zwey wichtige philosophische Schriften eines geübten Denkers (ehemals preuss. Gesandten in Cassal).

Dr. Mann, Friedr. (Predigers in Berlin), Erinnerung an den heiligen Aurelius Augustinus, Bischof zu Hippo. Vorgelesen in der Gesellschaft der Freunde der Humanität am 29 October 1808. kl. 4. brochirt 8 gr.

Die neueste Recension dieser Schrift sagt

davon :

"In Form einer Vorlefung in der so würdigen Gesellschaft der Freunde der Humanität, stellt der Verfasser in einer schönen und edeln Sprache das Leben und Wirken dieses berühmten Kirchenvaters dar, welches, da es in eine thatenreiche Zeit fällt, aber seibst schon an wunderbaren Ereignissen so reich ist, doppelte Theilnahme erregt. Krästig ist das damalige Jahrhundert geschildert, scharffinnig und gelehrt auch das Verhältniss, in welchem Augustinus sowohl gegen die vergangenen, als auch zukunftigen Jahrhunderte stand; und menschenfreundlich ist auch sein verkannter Charakter gerettet. - - - '- Die Darstellung und Gelehrfankeit dieser Schrift erregen die Hoffnung, dass die Kirchengeschichte sich eines jungen und thätigen Forschers, der mit nicht gewöhnlichen Ansichten und Talenten zu ihr kommt, zu erfreuen habe."

Maskenball, der große in Berlin, mit i schwarsen und 9 ausgemalten Kupfern. gr. 4. Auf geglättetem Velinpapier gedruckt, und gebunden

Die geschmackvolle reichardtsche Beschreibung des zur Feyer des Geburtstages I.M. der reg. Königin von Preussen am 12 May 1804 im königl. Nationaltheater veranstalteten Festes, mit vortresslichen Kupfern.

Maskenball. Ein Costume - Bilderbuch für Alt und Jung. Mit 8 sauber ausgemalten, oder mit schwarzen Kupfern. gr. 4. Auf englische Art brochirt. illuminirt 3 Rthlr. schwarz 2 Rthlr.

Der hohe Preis des vorerwähnten Werks beflinmte den Verleger, einen Auszug daraus zu veranstalten, der alles das liesert, was von allgemeinem und nicht blos localem Interesse in demselben
ist. Es fallen darum hier 2 Kupfer hinweg, von
denen das eine die innere Decorirung des Theaters
zum Behuf des Balles, die andere aber blos in Berlin bekannte Personen caricaturmäsig darstellt.
Dagegen bieten die 8 beybehaltenen Platten einen
Reichthum der schönsten Gestalten und Costume
dar, die das Werk sowohl zu dem elegantesten
Bilderbuche qualisieren, als es dazu eignen, bey

jedem ähnlichen Maskonfelle, bey theatralischen Vorfellungen etc. etc., als ein Schatz von Vorbildern zu Rathe gezogen zu werden, da die Zeichnungen zu den auf dem großen Balle vorgekommenen Kleidungen überall von den bewährtesten und geschmackvollesten Kennern herrührten. Der Text ist gleichfalls für diesen Zweck berechnet, und deutet, mit Hinweglassung jeder speciellen Beziehung, die einzelnen Figuren und Costume; wobey die artigsten und lehrreichsten Erklärungen über die Maskenzüge, unter denen die einzelnen Figuren und Gruppen erschienen, z. B. über die Rückkehr Alexanders aus Indien, die Wallfahrt nach Eleusis, die Karavanen u. s. w., gegeben werden. Zu diesen Vorzügen geselt sich noch der jetzt so geringe Preis des Prachtwerks, der auch nicht begüterten Familien den Ankauf desselben als eine eben so schöne als nützliche Weihnachts- oder Geburtstags-Gabe möglich macht.

Melpomene und Thalia. Taschenbuch für das 1. ustspiel und Trauerspiel. I. 1809. mit Musik, schwarzen und ausgemalten Kupfern. 16. bro-

chirt 1 Rthlr. 12 gr.

Der kotzebuesche Almanach dramatischer Spiele hat dem Verleger die Idee zu dem Institute gegeben, welches er durch dieses Taschenbuch eröffnet. Wie jener der deutschen Bühne Nachspiele: so soll dies ihr periodisch Trauer - und Lust-Spiele liesern.

Der gegenwärtige Jahrgang enthält:

Die Katakomben (oder den Tod des Nero), ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, von Karl Wolfart.

Der Liebe Luftgewebe. Ein Original-Lussipiel in zwey Aufzügen, von J. L. S. Bartholdy (Verf. der Bruchstücke zur Kenntnis des heutigen

Griechenlandes).

Die Musikblätter gehören zu dem ersten Stucke, und die Kupfer Rellen den Nero, nach einem Originale im Museo Capitolino, Münzen, die sich auf des Tyrannen Liebhabereyen an schönen Künsten, auf seine Wettrennen und Thiergesechte und seinen Sieg in den olympischen Spielen beziehen; — und zu dem Lustspiel, in einem überaus sauber colorirten Blatte, die drey italiänischen Masken, Arlechino, Pantalon und Brighella, nach Originalzeichnungen, in ihrem wahren Costüme, vor.

Müller, Adam Heinrich, von der Idee der Schönheit, in Vorlesungen, gehalten zu Dresden im

Winter 1807—8. brochirt 1 Rthlr.

Es bedarf für diess Werk keiner anderen Empfehlung, als dass es von dem Verf. der Vorlesungen über die deutsche Literatur u. s. w. herrührt. Pardo, Benito de Figueroa, über die Transfigura-

tion von Raphael von Urbino. Aus dem Spanischen übersetzt von Friedrich Greuhm. gr. 8. 20 gr.

Auch für den Alterthumsforscher interessant wegen der dabey besindlichen Bemerkungen des Vers. über die Malerey der Griechen. Platonis Dialogi Selecti Cura Lud. Fried. Heindorf.
Voluminis IV. Pars I. Phaedon. Auf englischem
Papier 1 Rthlr. 8 gr. 'Auf ordin.' Druckpapier
1 Rthlr.

Es darf nur an das allgemeine öffentliche Urtheil über diele Trefflichste aller Ausgaben der pla-

tonischen Gespräche erinnert werden.

Dem Phildon werden zur Osterniesse der Protagoras und Sophist folgen; auch kann dem philologischen Publicum zu einer Schulausgabe des ersteren (Phildon) von dem nämlichen Herausgeber die erfreuliche Hoffnung gegeben werden.

Schlegel, August Wilhelm, spanisches Theater, zweyter Band, oder Schauspiele des Don Pedro Calderon de la Barca, zweyter Band. 8. auf Velinpapier 2 Rthlr. 16 gr. auf Druckpapier 1 Rthlr. 16 gr.

Der erste Band dieses Werks ist so bekannt, das hier nichts davon erwähnt werden darf, als dass er noch zu haben ist.

Der zweyte enthält nur zwey Stücke:

1) Der standhafte Prinz.

2) Die Brücke von Mantible. (Vergl. oben die Anzeige des Buchs der Liebe.)
Schlegel, Friedrich, fämmtliche Werke. Erster Band.

oder
Schlegel, Friedrich, Gedichte.
Auf gegl. Schweiz. Velinp. 4 Rthlr.
Auf Polt-Velinpap. 2 Rthlr. 16 gr.
Auf Schreibpap. 2 Rthlr.

Der Wunsch, den längst die zahlreichen Verehrer dieses Dichters hegten, eine vollständige Sammlung seiner Gedichte zu bestzen, wird durch die gegenwärtige erfüllt. Zugleich bildet sie den ersten Band seiner sämmtlichen Werke. Der zweyte von diesen wird seine philosophischen, der dritte seine philosogischen und der vierte seine artissischen Schriften enthalten.

Serena, drey Mährchen. 12. brochirt 16 gr.
Das Werk einer phantasiereichen Lieblings-

dichterin.

Shakespeare's Cymbeline und Ende gut alles gut, ubersetzt von Georg Wilhelm Kessler. 8.

Auf gegl. Schweizer-Velin 2 Rthlr. 16 gr. Auf Schreibpapier 1 Rthlr. 12 gr.

Die Stockung in der Fortsetzung des über alles Lob erhabenen schlegelschen Shakespeare erregte bey allen, die sich den Genus versagen müssen, ihn in der Ursprache zu lesen, die Begierde, das wenigstens andere nach gleichen Grundsätzen versahrende Uebersetzer den Paden da aufnehmen möchten, wo ihn Schlegel hatte liegen lassen. Zu diesen gehört Hr. Kesser, der die beiden vorliegenden Stücke in einen Band (der ganz wie sein Vorbild gedruckt und eingerichtet, sich auch in dieser Hinsicht qualisieirt, neben demselben aufgestellt zu werden) zusammengesalst hat, weil beide sich auf boccazische Novellen gründen.

Es haben fich Ichon die mannichfaltigsten öf-

fentlichen Urtheile über diese Versuche hören lassen, und alle stimmen in dem Resultat überein, dass sie zu den glücklichsten gerechnet werden dürfen, weil der Uebersetzer sein Original auf das gründlichste verstanden und auf das treueste wiedergegeben hat.

Das Publicum kann der gewünschten Fortfetzung dieses Unternehmens mit Bestimmtheit ent-

gegenfehen.

Talchenbuch für Freunde der Poelie des Südens. Erstes.. Enthaltend: Cervantes Numancia, spanisch und deutsch. 16. brochirt 18 gr.

Diess Taschenbuch enthält des Cervantes Tragödie Numancia, die Bouterwek in seiner Geschichte der span. Poesie und Beredsamk. (S. 354)
spapier "ein herrliches, und wie der Don Quizote, in seiner Art einziges Werk" nennt, spanisch, in einem nach der einzigen, in Deutschland ungemein selten, aber auch noch in Hinsicht zweiselhafter Lesarten sorgfältig berichtigten Abdrucke, und mit einer deutschen Uebersetzung in dem Versmasse des Originals von einem unserer geschätztesten Dichter, und gewährt so zugleich eine genussreiche Lectüre und ein trefsliches Hülfsmittel zur Erlernung der spanischen Sprache.

Werner, Friedrich Ludwig Zacharias, Verf. der Söhne des Thales etc., Attila. Eine romantische Tragödie in 5 Aufzügen. Mit 5 Kupf. kl. 8. brochirt. Auf Velinpap. 3 Rthlr. 8 gr. Auf

Druckpap. 2 Rthlr. 6 gr.

Ist allgemein bekannt. Wegen eines in Schwaben davon veranstalteten Nachdrucks erscheint nach Neujahr 1810 eine neue wohlseilere Ausgabe ohne Kupfer, die nur 1 Rthlr. kosten wird.

von Woltmann, K. L., Johann von Müller. 'Nebst einem Anhange Müllers Briefe an den Verf. ent

haltend. kl. 8. broch. 1 Rthlr. 21 gr.

Zeune, August (Director der königl. Blindenanstalt, Dr. der Weltweisheit etc. etc.), Gea. Verfuch einer wilsenschaftlichen Erdbeschreibung. Mit Kupf. und Charten. gr. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

Diess wichtige geographische Lehrbuch bricht eine ganz neue Bahn in der Wissenschaft; indem sie der Verfasser darin nicht nach täglich sich verändernden politischen Bestimmungen, soudern nach solchen vorträgt, die nur in der unwandelbaren Natur ihren Grund haben.

Wie Großes er dabey geleistet, beweisen die Beurtheilungen in der jenaischen allg. Lit. Zeitung No. 238 vom 13 October 1809 und in den göttin-

ger gelehrten Anzeigen.

Es befinden sich bey diesem Werke zwey sehr schöne Charten, welche die Erde vom Monde aus gesehen, und die Erde nach diskographischer Projection vorstellen, und obgleich unter diesen Umständen der Preis schon sehr gering ist: so wird der Verleger, wenn man sich an ihn selbst wendet, bey bedeutenderen Bestellungen für Schulen u. s. wihn noch um ein Ansehnliches erniedrigen.

Mit diesem Buche fieht endlich eine Ankündigung von äusserst wohlfeilen

Erdbällen für Sehende und Blinde

in Verbindung, welche in der Verlagshandlung gratis ausgegeben wird.

Brochüren.

1) Attila, der Held des 5ten Jahrhunderts. Dritte Auflage. kl. 8. brochirt 4 gr.

Die vielfachen Ausgaben bürgen schon für das Interesse dieses kleinen, aber gehaltvollen, Werkchens.

2) Fouqué, Friedrich Baron de la Motte, Gespräch sweyer preussischen Edelleute über den Adel. kl. 8. brochirt 2 gr.

3) Geständniss eines X, betressend Fichte's Reden an die deutsche Nation. kl. 8. broch. 2 gr.

4) Der alte Korbslechtet an die Preussen. kl. 8. brochirt 2 gr.

An Commissions-Artikeln. .

Bode's aftronomisches Jahrbuch auf 1812 und die früheren Jahrgänge. gr. 8, und Bode's großer Himmelsatlas. gr. Fol.

Allgemein bekannt, und zu den gewöhnlichen

Preisen.

de Bülow, Henri, Nunc permissum est. Coup d'oeil sur la doctrine de la nouvelle Eglise chrétienne ou le Swedenborgianisme. Ouvrage

posthume. gr. 8. broch. 12 gr.

Diels in Philadelphia erschienene Buch ist die letzte Arbeit des unglücklichen genialen Heinrich von Bülow. Er hinterliefs das Manuscript dazu einem seiner Freunde in Colberg, als er nach Königsberg abgeführt wurde, und von diesem ist es durch die dritte Hand an den ungenannten Herausgeber gelangt, der es unverändert, selbst mit allen Sprachunrichtigkeiten, die nur dazu dienen, das Gepräge der Authenticität zu vermehren, hat abdrucken lassen. Warum Bälow diess Werk gerade französisch schrieb, darüber giebt er in der Vorrede Aufschluss.

Riedel, Karl Friedrich des Jüngeren (königl. preuss. Geheimen Ober-Bauraths), erste Grundsätze der Veranschlagung. Mit Kupfern. kl. 8.

1 Rthir. 8 gr.
Allen Bauverständigen schon auf das vortheil-

hafteste bekannt.

Sinologus Berolinensis, Remarques philologiques sur les Voyages en Chine de Mr. de Guignes. broch. 1 Rthlr. 12 gr. Mit dem Motto: Veritas.

odium parit.

Hr. de Guignes hat nach der Erscheinung seiner neuerdings viel besprochenen Reise nach China, nach öffentlichen Blättern, von dem französischen Gouvernement den Auftrag zur Herausgabe eines chinesisch-lateinisch-französischen Dictionnairs in Paris erhalten. Der Verfasser dieser hestigen Streitschrift (die schon darum eine merkwürdige Erscheinung in Deutschland ist, weil sie von vortresslich gearbeiteten chinesischen Charakteren voll ist) bestreitet seinen Beruf hiezu, in einer gründlichen und gelehrten Ausführung. Der Preis die-

· ses Werks ist, wenn man auf die großen Auslagen des Verfassers sicht, der es auf eigene Kossen hat drucken lassen, fast als gar nicht existirend zu betrachten.

Seftini, D., Descriptio generalis numorum graccorum secundum Ekhelii Systema geographicum,

cum variis notis.' gr. fol.

Von diesem großen numismatischen Werke wird der Prospectus gratis ausgegeben und Subscription darauf angenommen.

So eben ift erschienen, und in allen soliden Buchhandlungen zu haben:

Grundriss der allgemeinen Welt- und Völker-Gefehichte für den ersten systematischen Unterricht in dieser Wissenschaft, von Joseph Anton Eisenmann. Rudolstadt, in der klügerschen Buchhandlung 1810.

#### III. Auctionen.

Die Büchersammlung des verstorbenen Geh. Justizraths and Professors der Rechte, D. Karl Friedrich Haberlin zu Helmstädt, deren Versteigerung durch die Zeitumstände aufgeschoben ist, wird nun am 2 April und den folgenden Tagen unsehlbar an die Meistbietenden verkauft werden. Diele Sammlung, welche aus 6000 Bänden besteht, wurde schon von dem Verfasser des großen Werks über die Reichshistorie, Franz Dominicus Haberlin, angelegt. Sie enthält höchst interessante und seltene Werke für die Geschichte, das allgemeine und besondere Staatsrecht (sowohl für Deutschland, als auch für andere Staaten), und ist reich an classschen Schriften, über das römische, kanonische, Criminal - und Lehn - Recht. Die Sammlung von Difsertationen, welche sie enthält, ist beträchtlich, und sorgfältig gewählt. Verzeichnisse sind in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu haben. Unter den Zeichnungen und Kupferstichen, welche nach geendigter Bücherauction versteigert werden sollen, verdienen folgende einer belonderen Erwähnung: 1 -- 6) Original-Zeichnungen von dem berühmten

Zeichner J. J. Preisler, unter Glas und Rahmen, 24 Zoll hoch.

7—11) 5 Landschaften nach Original-Gemälden, von Ruisdael, in der Gallerie zu Söder, gestochen von Perstell

a) l'orage.
b) le coup de Soleil 24 Zoll hoch 53 Zoll breit.

c) le malin.

d) la Chûte d'eau.

e) la Chûte d'eau.

33 Zoll hoch 24 Zoll breit.

12) Ansicht des Jungfraunhorns im Lutherbrunnthal im Canton Bern.

13) Ansicht des Wasserfalls und der 33 Zoll hoch Mühle bey Rohatz in Graubundten.

16) Der Triumph der Omphale, ilku- 24 Zoll breit, minirt.

15) Der Tanz der Bachantinnen.

16) Der Mittag, 24 Zoll hoch 33 Zoll breit. Sämmtliche Numern von 7 — 16 find in Mahagony-Rahmen unter Glas. deı

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 18.

BN 1 MÄRS 1810

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die mathematisch-physikalische Classe des Nationalinstituts zu Paris hielt am 2 Jan. ihre öffentliche Sitzung, unter Hn. Tenon's Vorsitze. Die Verlesungen geschahen in folgender Ordnung: 1) Proclamation der Preise und der neuen Preisaufgabe. 2) Eloge historique de M. Bonnet, Associé étranger de l'Académie des sciences, von Hn. Cuvier. 3) Coup- d'oeil sur l'état présent de l'anatomie et de la physiologie végétales, von Hn. Mirbel. 4) Eloge historique de M. Ph. Maraldi, von Hn. Cassini. 5) Notice historique sur les epérations faites en Espagne pour prolonger le méridienne de France jusqu'aux tles Baléares et Pityuses, von Hn. Biot. 6) Mémoire sur une nouvelle mesure pour la distribution des eaux, adaptée au systême métrique françois, et sur un appareil nouveau, pour déterminer les lois de l'écoulement des fluides, von Hn. de Prony. 7) Mémoire sur l'utilité de l'emploi de la double refraction du cristal de roche au perfectionnement de quelques instrumens de marine, von Hn. Rochon. 8) Eloge de Benedict de Saussure, Associé étranger de l'Académie des sciences, von Hn. Cuvier. Einen Auszug aus dem Jahresberichte von den Arbeiten der Classe werden wir nächstens liefern.

Die mathematische Preisaufgabe war: Donner, de la double réfraction que subit la lumière en traversant diverses substances cristallisées, une théorie mathématique vérifiée par l'expérience. Der Preis, der in einer goldenen Medaille 3000 Fr. an Werth besteht, wurde Hn. Malus, Obristlieutenant im kaiserl. Ingenieurcorps und Mitglied des Instituts von Aegypten, zuerkannt. Eine Abhandlung von Hn. D. Kramp, Decan der Facultät der Wissenschaften in Strasburg, erhielt eine chrenvolle Erwähnung. — Der vom Kaiser gestiftete galvanische Preis von 3000 Fr. wurde unter die Hnn. Gay-Lussac, Mitglied des Instituts, und Thénard, Prof. am Collège de France, vertheilt. — Der von Lalande gestiftete aftronomische Preis ist Hn. Gauss, Correspondenten des Instituts, Vf. des gelehrten Werks über die Theorie der Planeten, und die Mittel, die Kreise derselben gleich hey der ersten Erscheinung, nach drey Beobachtungen, und ohne

vorläufige Kenntniss eines der Elemente zu bestimmen, zuerkannt worden.

Die neue Preisaufgabe für das J. 1812 ist: Donner la théorie mathématique des lois de la propagation de la chaleur dans les corps solides, et comparer le résultat de cette théorie à des expériences exactes. Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von 3000 Fr. Die Abhandlungen müssen vor dem 1 Oct. 1811 an das Secretariat des Instituts frey eingesandt werden.

Die Generaldirection des Unterrichts zu Mayland hat einen Preis von 60 Zechinen auf das besse Drama für die Opera seria, und einen anderen von 40 Zechinen für die beste komische Oper ausgesetzt. Eine Commission von Literatoren entscheidet über die eingesandten Werke. Die Stücke müssen zwey Acte haben, und die Vst. sind gehalten, auf die theatralische Sprache, Sitten und Schicklichkeiten zu achten.

Zufolge eines kaiserl. Decrets soll der jährliche Preis von 500 Napoleons, der durch das kaiserl. Decret vom 9 April v. J. zu Gunsten der Schriftsteller gestiftet wurde, deren Werke am wirksamsten dazu beytragen, die italiänische Sprache in ihrer Reinheit zu erhalten, jedes Jahr den 2 December vertheilt werden. Er kann, wenn kein Werk von hervorragendem Verdienste sich sindet, in drey Preise, jeder zu 3300 Fr., getheilt werden. Alsdam wird der eine den prosaischen, und zwey den versificirten Werken zuerkannt. Die Bedingungen des Concurses und die Termine der Einliefe. rung der Schriften werden alle Jahre von der Akademie zu Florenz festgesetzt und von der Grossherzogin approbirt und publicirt. Die Prüfung der Schriften geschieht durch die Classe della Crusca, die sich hierauf mit den andgren Classen der Akademie vereinigt, um den Bericht abzufassen, welcher dem Kailer überlandt, und nach welchem der Preis zuerkannt werden foll.

Die Société médicale d'Emulation zu Paris, deren beständiger Präsident der erste Leibarzt des Kussers Hr. Reichsbaron Corvisarz ist, hat Hn. D.

A. M. Wallenberg, Vf. der Schrift: De Rhythmi in morbis epiphania (Heidelberg, b. Mohr und Zimmer), zum correspondirenden Mitgliede ernannt. Im November-Heft 1809 des Bülletins, welches diese Gesellschaft herausgiebt, befindet sich ein von Hn. Petit - Radel abgefaster, und an die Société gerichteter, Rapport über des Hn. D. Wallenbergs Schrift. Hr. Alphonse le Roi verspricht aber einen zweyten umftändlicheren Bericht in einem der nächlten Hefte mimutheilen. - Die Aufmerksamkeit, welche die französischen Gelehrten und Aerzte dem scharffinnigen Vf. demgenannten Schrift beweisen, wie das große Interesse, das diese unter ihnen erregt hat, als das erste Werk, wodureh naturphilosophische Ideen und Ansichten in Frankreich in Umlauf geletzt werden; - gehören, besonders für diejenigen, welche die französische sonkige Abneigung für deutsche Philosophie kannten, zu den erfreulichen Zeichen der Zeit. -Die Prüfung dieser Schrift durch die Gelehrten Frankreichs kann für die Wissenschaft in sofern heilsam seyn, als sie parteylos unternommen zu werden scheint, und auch wohl den Weg bahnen dürfte für diejenigen Werke, die nicht aus der neuesten philosophischen Schule hervorgegangen sind, und deren hohe, keinem Zweisel ausgesetzte, Ansprüche auf die Begründung unseres wissenschaftlichen Nationalruhms längst, wie dieser selber, ausser dem Kreise alles Kampses und alles Streites liegen.

Die märkische ökonomische Gesellschaft zu Potsdum hielt am 10 Oct. v. J. unter dem Vorsitze des dermaligen Directors, Hn. Prediger Germershaufen, die allgemeine Herbstversammlung. Nachdem die bisherigen Verhandlungen der Deputation kürzlich angezeigt, und von dem Director eine auf fernere Belebung der Gesellschaft abzweckende Rede gehalten worden war: wurden mehrere interessante Abhandlungen theils vorgelesen, theils auszugsweise in Vortrag gebracht. Die Versammlung wurde endlich mit der Aufnahme des Hn. Regierungs - und Ober - Medicinalraths D. Augustin. in Potsdam, und des Hn. Ober - Medicinalassessors und Hofapothekers D. Flittner zu Berlin zu ordentlichen, und des Hn. Prof. der Cameralwissenschaften D. Weber zu Frankfurt an der Oder und des Hn. Prof. der Mathematik und Phylik D. Wünsch ebendaselbst zu Ehrenmitgliedern geschlossen.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Aus der von dem Minister des Innern, Hn. Montalivet zu Paris, dem gesetzgebenden Körper am 12 Dec. v. J. vorgelegten Darkellung der Lage des französischen Reichs theilen wir folgenden hieher gehörigen Auszug mit.

I. Oeffentlicher Unterricht. Die kaiserl. Universität hat ihre Functionen begonnen; sie hat über alle Erziehungshäuser des Reichs Nachrichten eingesammelt. Die Akademieen bilden sich, die Facultäten werden errichtet; die Lyceen sahren sort, der polytechnischen Schule und der Schule zu St.

'Cyr zahlreiche Subjecte zu liefern. Die erstere ik immer eine Pflanzschule von Männern, die sich durch ihre Einsichten und durch ihr Betragen auzeichnen; zu St. Cyr erneuert sich unaufhörlich jene so kraftvolle, eben so geübte als muthige und entschlossene Jugend, welche, wenn sie unter die Fahnen kömmt, würdig ist, mit den erfahrnen Kriegern ins Feld zu ziehen.

II. Wiffenschaften, Literatur und Künste. Den Willenschaften, der Literatur und den Künften find alle Arten von Aufmunterungen gegeben worden: Ehrenbezeugungen, Belohnungen, nützliche Arbeiten, die den sich auszeichnenden Künstlern anvertrauet wurden, nichts wird vernachläsfigt. Aber die erste jener merkwürdigen Epochen, welche geeignet sind, zum edelsten Wetteifer zu entflammen, ist gekommen: die zehnjährigen Preise sollen von der eigenen Hand dessen, der die Quelle alles wahren Ruhmes ist, vertheilt werden; die Vertheilung würde heute geschehen seyn, wenn die Commission ihre Arbeit früher hätte abliesem können. Der Kaiser hat gewollt, dass kein Verdienst, es betreffe die Literatur oder die Willenschaften und Künste, ohne Belohnung bleibe. Das Decret vom 24 Fructidor im J. 12 wurde vom Kaiser pur als der Ausdruck eines allgemeinen Gedankens angesehen. Dieser Gedanke hat so eben durch ein neues Decret, welches die Zahl der Preise vermehrt (s. Intell. Bl. No. 1. S. 5), seine ganze Entwickelung erhalten. Neue Prüfungen, neue Urtheile sind nöthig geworden. Der Kaiser will versichert seyn, dass dieselhen der Ausdruck der öffentlichen aufgeklärten Meinung find, und um zu dieser Gewissheit zu gelangen, hat er verordnet, dass die durch diese Urtheile geehrten Werke einer feyerlichen Discussion überliefert werden sollen: eine sehr schmeichelhafte Auszeichnung für die Autoren, deren Werke einer solchen Auseinandersetzung würdig erachtet werden.

Das Museum der Naturgeschichte ist vergrösert worden; das der Künste hat durch die Acquisition der Meisterwerke aus der Gallerie Borghese

neue Reichthumer erhalten.

III. Religiousangelegenheiten. Die Regierung schränkt sich nicht darauf ein, alle Religion zu dulden, sie ehrt dieselben und muntert sie auf. Die christlichen Religionen, welche sich auf die Moral des Evangeliums gründen, sind alle der Gesollschaft nützlich. Die Lutheraner der Vorstadt St. Antoine, deren Zahl über 6000 beträgt, hatten keine Kirche, und seit undenklichen Zeiten hielten sie ihren Gottesdienst in der schwedischen Capelle. Ihre Kirche wurde anerkannt, ihre Geiltlichen von dem Kailer ernannt, und sie werden auf Kosten des Staates unterhalten. — Eine calvinisch-theologische Schule wurde in Montauban errichtet. - Was die Religion des Kaisers, der kaiserl. Familie und der unermesslichen Mehrzahl der Franzolen betrifft: so war sie der Gegenstand der thätigsten Sorgfalt. Neue Seminarien wurden

gebildet, in allen Freytische für die Ingend, welche sich dem geistlichen Stande widmet, gestistet; die Religionsgebände wurden wieder hergestellt, und die Anzahl der Succursalen vermehrt. Indem der Staatsschatz die Besoldung der Succursalpfarrer übernahm, entzog er sie auf eine ehrenvolle Art der Abhängigkeit von den Gemeinden. Für die Pfarrer und Succursalgeistlichen wurde mit Freygebigkeit die nöthige Unterstützung zugesichert, wenn das Alter oder eine schwächliche Gesundheit sie ihnen nöthig macht. Endlich hat der Kaiser mehreren Erzbischösen und Bischösen einen Sitz in dem Sanat oder in dem Rathe der Universität be-

willigt. Er ist entschlössen, deren auch in seinen Staatsrath zu berusen. — Der Kaiser hat viel für

die Religion gethan; seine Absicht ist, noch mehr zu

thun; und, se wie sie 30 Millionen an geistlichen Rensionen erlöschen, gedenkt er die Vorwendung derselben zur Verhesserung der Kirche vorzuschlagen.

Der Ritter Lamberti, Generalinspecteur des öffentlichen Unterrichts zu Mayland, hat dem Vice-könig von Italien ein Exemplar von der bey Bodoni gedruckten Prachtausgabe des Homer überreicht. Dieses typographische Meisterwerk wurde von dem Prinzen mit besonderem Beyfall aufgenommen.

In den Gebirgen von Schottland, nahe bey Caiangoram, ist vor Kurzem ein schöner Krystall gesunden worden, welcher in einem einzigen Stücke 308 Unzen an Gewicht hält. Er besindet sich gegenwärtig zu Edimburg.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN,

#### I. Nene periodische Schriften.

Bey F. Kupferberg in Maynz ist so eben erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vogt . N. europäifche Staatskelationen. Supplementheft für 1809e 40 kr. - Inhalt. I. Die schwedische Reichsconstitution nebst Bemerkungen darüber. IL Aufruf zur Achtlamkeit aller Staatsbeamten auf den 35 und 36 Paragraphen der schwedischen Reichsconstitution. III. Versuch einer Geschichte des österreichischen Kriegs 1809. Einleitung. IV. Die beiden Friedensschlüsse, oder das neue politische Gleichgewicht. Zur Fortsetzung dieser Zeitschrift hat sich der Herr Geheime Legationsrath Vogt mit Herrn Professor Weitzel verbunden, und obige mit der von letzterem angekündigten neuen, unter dem Titel: Rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur, vereinigt, wovon bereits das erste Hest auch erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben ift. - Inhalt. I. Gedichte. An Adelinden von Lehne. einem Ahornbauine, von K. Hadermann. Das Herannahen des Frühlings, von Demselben. Sylvius Grabschrift, von Demselben. Die Ansicht vom Berge, von Neuss. II. Ueber Religionsreformen, von Weitzel. III. Geschichte der Zeit, von Demselben. IV. Versuch einer Geschichte des österreichischen Feldzugs von 1809, von demselben. V. Die alte goldene Zeit am Rheine, von Butenschön. VI. Kritische Miscellen über Gemälde und Maler, von N. Müller. Von dieler neuen Zeitschrift erscheint alle Monate ein Heft von 6 Bogen; 4 Hefte machen einen Band, wozu ein Haupttitel und Inhaltsverzeichniss geliefert wird. Der ganze Jahrgang kostet 9 fl. rheinisch oder 5 Rthlr. sächsisch.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Pränumerationsanzeige. Bald nach Oftern wird von D. Aug. Herm. Niemeyers Grundsätzen der Erziehung und des Unterrichts für Aeltern, Hauslehrer und Schulmanner,

die sechste durchgängig verbesserte und vermehrte

Ausgabe erscheinen.

Die bey der vorigen Ausgabe im dritten Theil als Nachträge zusammengestellten Materien, sollen überall au ihrem Ort eingeschaltet, oder wenn es ausführlichere Abhandlungen sind, jedem Theile, zu dem sie gehören, als Beylagen zugesellt werden: so dass der erste Theil die allgemeine und specielle Theorie der Erziehung, der zweyte Theil die allgemeine und specielle Theorie des Unterrichts, der dritte die Verhältnisse des Hauslehrers und die Organisation des össentlichen Schulwesens, nebst einer Geschichte der Pädagogik enthalten wird. Die Literatur ist, jedoch mit strenger Auswahl, bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzt, auch in dem Werkeselbst überall auf die neueren Erscheinungen aus dem Felde der Pädagogik Rücksieht genommen.

Um den Ankauf auch dieser vermehrten Ausgabe mäßlichte su exleichtern, eröffnen wir den Weg der Pränumeration, welche auf alle drey Therie, wonon jeder einige 30 Bogen gr. 8 enthält, 3 Rthlr. 12 gr. beträgt. Wer Pränumeranten sammelt, erhält des 11te Exemplar frey. Der Pränumerationstermin bleibt bis zum letzten April offen. Man bittet die deutlich geschriebenen Namen und die Gelder portofrey einzusenden an

die Buchhandlungen des hallischen Waisenhauses zu Halle oder Berlin.

In unterzeichneter Buchhandlung sind so eben fertig geworden, und durch alle Buchhandlungen zu haben:

D. A. H. Niemeyers drey Predigten, bey feyerlichen Veranlassungen in der akademischen Kirche wehalten.

Der Hr. Verf. ward von vielen Seiten veranlasst, geräde diese Predigten, die ein allgemeines Interesse auch für das auswärtige Publicum ha-

ben konnten, dem Druck zu übergeben, so wenig er sonst, laut der Vorrede, geneigt ist, die Anzahl von Predigtsammlungen zu vermehren. Die erste ward bey der Wiedereröffnung des akademischen Gottesdienstes nach der für Halle so unglücklichen Epoche gehalten. Die zweyte ist dem Andenken des vortrefflichen Geh. Rath Eberhard gewidmet. Die drute bezieht sich auf die Jubelfeyer der Universität Leipzig, da Halle gewissermalsen sein er-Res Daseyn durch Lehrer erhielt, welche Leipzig hatten verlassen mussen. Kostet geheftet 8 gr. Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.

Anzeige für Mechaniker, Cameralisten, Baumeifter, Fabrikherren und Oekonomen.

In allen Buchhandlungen ist nun ganz vollstän-

dig zu erhalten: Encyklopadie des gesammten Maschinenwesens, oder vollständiger Unterricht in der praktischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Erklärung der 'dazu gehörigen Kunstwörter; in alphabetischer Ordnung. Ein Handbuch für Mechaniker, Cameraliften, Baumeiffer und Jeden, dem Kenntnisse des Maschinenwesens nöthig und nützlich

find. Von J. H. M. Poppe. Fünf Bände. gr. 8. Mit 47 Kupfertafeln. gr. 4. Leipzig, bey Vofs. Preis 15 Rthlr.

Die Verlagshandlung hofft durch die Anzeige der Vollendung dieses schönen mühlamen Werks, den Resitzern der ersten Bände, welche mit allgemeiner Achtung aufgenommen find, grose Freude zu machen. Der fünfte und letzte Band mit 12 Kupfertafeln, Preis 3 Rthlr. 8 gr., hat so ehen die Preste verlassen, und ist an die thätig-Ren Buchhandlungen verlandt.

Kenntnisse und Benutzung des Maschinenwesens ist wohl für deutsche Industrie eine viel zu wichtige Angelegenheit geworden, als dass dieses Werk nicht eine noch viel größere Aufmerksam-

. keit gewinnen sollte.

In der neuen akademischen Buchhandlung in

Marbarg find neu erschienen:

Döpping, Daniel, Glaubenslehren und Lebenspslichten der Christen, zum Unterricht der Jugend in reiferen Jahren, und hauptfächlich zur Vorbereitung der Confirmanden: 8. 5 gr.

v. Gehren, K. C., Leitfuden beym Confirmationsunterricht der Christen des Mittelstandes. 8. 2 gr. Rommel Rede auf Johann v. Müller. B. 3 gr.

Sammlung aller Instructionen über die Staatsverwaltung des Königreichs Westphalen. 3 Hefte. 8.

1 Rtldr. 18 gr.

von Bomerkungen aus den besten Schriften über brownsche Irrlehre. 8. 6 gr. Spieker Verstandesbuch mit Musik. 8. Steup Anleitung zum Kopfrechnen. 8. Thilenius, Dr. M. G., Unterricht für die Hebam-

men und Wöchmerinnen auf dem Lande.

Aufl. 8. 8 gr.

Vogler, D. J. Phil., Erfahrungen aus dem Felde der medicinischen Praxis. Erstes Heft. 8.

Das Talchenbuch für Forst - und Jagd - Liebhaber, herausgegeben von Hn. Conservateur von Wildungen, wird in diesem Jahre fortgesetzt.

#### III. Bücher-Auction.

Den 7 May d. J. wird allhier die Büchersammlung des verstorbenen Herrn Medicinalrath Kramer, welche größtentheils aus medicinischen und belletristischen Schriften, so wie einigen classischen englischen Originalwerken besteht, öffentlich an den Meistbietenden, gegen preuss. Cour. verkauft. Verzeichnisse davon sind gratis zu haben

in Leipzig bey Hn. Buchhändler Barth, in Berlin bey Hnn. Gebrüder Gadicke, in Göttingen bey IIn. Hofrath und Professor Reuss, in Hallo bey Hn. Hemmerde und Schwetschke, in Halberstadt bey der Frau Medicinalräthin Kramer und bey Hn. Buchhändler Gross,

wesshalb man sich in frankirten Briefen an diesel-

ben wenden kann.

Halberstadt, den 7 Februar 1810.

#### IV. Berichtigungen.

Aus No. 11 dieses Intelligenzbl. erfahre ich. dals in dem letzten erfurtischen Programm gesagt worden ist: "man hosse, ich werde die Früchte meiner Professur zu Erfurt nicht, ohne einen Vicar zu substituiren, ziehen." Es scheint, der Vf. habe nicht gewusst, dass ich mich bereits über diese Angelegenheit mit dem Hn. Rector P. Muth berath-Ichlagt, und dass derselbe mich noch bey meiner letzten Reise nach Erfurt durch die Versicherung beruhigt: die Vorträge, sowohl des kanonischen Rechts als der Kirchengeschichte, über sich genommen zu haben, dass sich jedoch bisher keine Zuhörer gefunden. Auch ist dem IIn. Decan der jurist. Facultät meine Vorsorge wegen eines Stellvertreters nicht unbekannt geblieben, so wie dass derjenige, den ich vorgeschlagen, und der eines hinlänglichen Honorars gewiss seyn konnte, mein Anerbieten bisher nicht angenommen. Der mir befreundete und wohldenkende Vf. des Programms mochte wohl, als Professor der Philosophie, die Details der jurist. Facultät weniger kennen, und nicht willen, -dass ich nie gesonnen war, den geringsten Vortheil von der Facultät zu ziehen. Uebrigens glaube ich, bey dieser Gelegenheit öf. fentlich erklären zu müssen, dass ich den ausdrücklichen Auftrag Sr. K. K. Maj. habe, Jena nicht eher zu verlassen, als bis die Vollziehung des Decrets vom 12 Oct. 1808 über die Verwendung der verheisenen 300000 Francs, durch Beylage de-. Rechnungen Sr. K. K. Maj. vor Augen gelegt seys wird. Jens, den 18 Febr. 1810.

Ritter und geistlicher Rath.

## JENAISCHEN

#### LITERATUR-ZEITU LLGEM.

Numero 10.

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Nürnberg.

Am 20 Sept. v. J. und den folgenden Tagen wurden in dem hiefigen Realinstitute die öffentlichen Prüfungen gehalten, und am 29 Sept. erfolgte die jährliche Preisvertheilung, wobey Mr. Rector Schubert eine Anrede über den Einfluss des wiffenschastlichen Strebens nuf das Leben, zu unseren und in früheren Zeiten, hieft. Eine zu gleicher Zeit erschienene Schrift führt den Titel: Verzeichniss der Schüler der königt Real-Studien-Anstalt zu Nürnberg nach ihren Fortschritten in den Lehrgegenständen. Nebst einer vorgedruckten Darstellung des Lehrplans und der Jahresgeschichte dieser Anfalt (Nurnberg, b. Sebald. 46 S. 4). Die Darstellung des Lehrplans ist lesenswerth. Die Theilung der Unterrichtsanstalten in Gymnasien und Realinstitute, heisst es S. 7, ,ist durchaus nicht so zu verstehen, dass bey dem Real-Unterrichte unserer Institute der Ideal-Unterricht ausgeschlossen seyn, und etwa die ganze Bildung sich auf eine mechanische Erlernung der Namen, Nutzanwendung u. dgl. der verschiedenen Naturkörper, auf ein gewerbartiges Studium der Physik und Chemie reduciren follte; vielmehr ist der ernste Hauptinhalt des Unterrichts, der endliche Zweck dasselben, für beide Bildungsschulen derselbe, und der Unterricht der Realinstitute nimmt bloss die Materialien der Naturkunde und des Sachstudiums zu Hülfe, um an diesen den Geist der Jünglinge auf dieselbe Weise, in derselben Absicht zu üben, als in den anderen Schulen an den Sprachen." Seit dem 15 April, wo diese neue Anstalt eröffnet wurde, konnte, da die Lehrer noch nicht fammtlich gegenwärtig waren, nur eine gemeinschaftliche Classe errichtet werden, die am Ende des Jahres 21 Zöglinge zählte. Mit dem 1 Nov. sollten aus diesen und den neu hinzukommenden zwey Classen gebildet werden. Hr. Prof. Joh. Wilh. Pfaff, der aus Dorpat hieher berufen worden ift, lehrt für beide logie; Hr. Prof. Joh. Herrmann für die sweyte kunde und der Hebammenkunst an der dasigen

Classe Chemie mit praktischen Anwendungen; Hr. Prof. und Rector Schubert Kosmographie und Geognosie; Hr. Prof. Joh. Arnold Kanne Geographie und Statistik, Geschichte des europäischen Staatensyllems, und für die höhere Classe Geschichte der alten Welt; den Religionsunterricht für die untere, den Vortrag der Rechts- und Pflichten-Lehre (mit Natur- und Völker-Recht) für die höhere, so wie das Studium der deutschen classeschen Literatur für beide, übernimmt Hr. Prof. und Rector Schubert. Den Unterricht in den neuen Sprachen führt Hr. D. Müller für beide Classen fort. den Zeichnungsunterricht Hr. Zwinger. - In der Realschule wurde der Unterricht für beide Olassen schon am Lan. 1809 begonnen. Die Classenlehrer sind: in der Oberrealschule Hr. D. Merkel, in der Unterrealschule Hr. Gaft. Den mathematischen Unterricht in der Oberrealschule ertheilt Hr. M. Müller, der an die Stelle des zum Realinstitut berufenen Prof. Wolf eingetreten ist. In der französischen Sprache unterrichtet in der Unterclasse 11. Prof. Penzenkufer, in der Oberclasse Hr. Ober-Reallehrer Merkel; im Zeichnen Hr. Bierlein, in der Kalligraphie Hr. Bauer.

#### II. Nekrolog.

Am 6 Oct. v. J. starb zu Pressburg Georg Aloys Belnay, Prof. der Geschichte an der dasigen königl. Akademie, 43 Jahre alt. Er war ein fruchtbarer. aber größtentheils nur compilirender, Schriftsteller.

19 Oct. in Pelih Georg Schrader, Inspector der königl. ofner und pesther Nationalschulen, referirender Beylitzer der Studiencommission bey der königlichen ungarischen Statthalterey, im 43 Jahre seines Alters.

7 Nov. zu Käsmark Michael Pfeiffer, D. der Medicin und ausübender Arzt in dieser seiner Vaterstadt, ein geschickter Chemiker, bereits über No Jahre alt. Seine Inauguraldissertation ist betitelt: De similitudine signorum indicationis et mortis in febribus acutis proxime instantis (Jena, b. Crö. ker 1745. 27 S. 4).

15 Nov, zu Pesth am Nervensieber Alexius Classen Mathematik; Hr. Prof. Joh. Wolf Minera- Agoston, D. der Medicin, Prof. der Augenheil-

**5** (1)

Universität, und Oculifi des Königreichs Ungarn, alt 37 Jahre.

18 Nov. zu Pesth an den Petechen Gabriel Nagy, D. der Philosophie, der freyen Künste und der Theologie, Prof. der Homiletik und der Passoraltheologie an des dasigen Universität. Er war in der szalader Gespannschaft geboren und hatte zu Rom studirt. Auch als Schriftsteller trat er auf.

24 Nov. zu Pesth im 78 Lebensjahr der im Inund Auslande berühmte Jakob Winterl, k. k. Hofrath, D. der Philosophie und Medicin, 'ordentlicher Prof. der Chemie und Botanik an der dasigen Universität, an der Brustwassersucht. Sein dualistisches System der Chemie machte seinen Namen in ganz Europa berühnt. Sein Hauptwerk sind die Prolusiones in Chemiam Seculi decimi noni. Auch als Naturforscher erwarb er sich Verdienste.

12 Dec. zu Pesth Paul v. Hajnik, Prof. der Statistik und des Bergrechts an der dasigen Universität, 33 Jahre alt. Er gab in Tabellen eine Historia Juris Hungariae heraus.

Im Januar d. J. Rarb der berühmte Kupferstecher und Alterthumsforscher François Piraness in einem Alter von 54 Jahren.

In demselben Monat zu Paris der Staatsrath Albisson, Mitglied der Ehrenlegion. Als Mitglied des Tribunats nahm er an den Conferenzen über den Code Napoléon, den Code de procédure und den Code de commerce Antheil. In der letzteren Zeit, wo er Staatsrath in der Section der Legislation geworden war, arbeitete er mit dieser Section gemeinschaftlich an der Redaction des neuen Code criminel.

19 Febr. zu Heilbronn am Schlag - und Steck-Fluss M. Joh. Jac. Fraas, Prediger an der Hauptkirche, 53 Jahr alt. Er ist als Fortsetzer der mosheimschen Kirchengelchichte nach Schlegels Tode bekannt. Minder bekannt sind seine tiesen Studien der orientalischen, griechischen und römischen Sprache, und sein großes praktisches Wissen in der Pädagogik. Sein uneigennütziger, anspruchloser, gerader Charakter lebt in dem Andenken seiner Umgebungen; seine bis auf den letzten Tag sortgesetzte treue Amtsthätigkeit erwarb ihm die Achtung jedes Redlichen. Für unsere A. L. Z. hat er in den Jahren 4804 und 1807 drey-Recensionen, mit Frs. unterzeichnet, geliefert.

#### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Akademie des Gard - Départements hatte für das J. 1809 als Preisfrage aufgegeben: Un Mémoire historique et critique sur le sejour des Sarrazins dans les provinces méridionales de la France, et sur les traces qu'ils y ont laissées. Unter zwey Preisschriften, welche sur gehörigen Zeit eingegangen waren, erhielt die eine eine ehrenvolle Erwähnung; auf die andere, deren Vf. sich genannt hatte, so wie auf eine dritte, nach dem Termin eingegangene, konnte nicht Rücksicht genommen

werden. Die Akademie hat die Frage murückge. nommen: so dass für den Concurs von 1810 bloss der im Jahr 1808 aufgegebene Gentland: Eloge de Mr. de Servan, l'un de ses memores ordinaires, ancien avocat egénéral au parlement de Grenoble et membre du Corps - Législotif, ausgesetzt bleiht. Da indels der Preis für dielsmal nicht zuerkannt werden konnte; so eröffnet sie für 1811 einen doppelten Concurs von verschiedenen Gegenständen. Die eine aus der Scaatsökonomie entlehnte Aufgabe ist: Un Mémoire sur les grandes foires, considérées dans leurs divers rapports avec la prospérité publique. Die zweyte aus der Phyfik genommene ist: Determiner d'une manière plus précise qu'on ne l'a fait jusqu'ici, et par une suite d'expériences nouvelles, les diverses loix auxquelles le phénomène de l'inflezion de la lumière est assujetti. Die Concurrenzschriften müssen vor dem 1 July 1811 an Hn. Trelis zu Nismes, beständigen Secretar der Akademie, frey eingesandt werden. Jeder Preis besteht in einer goldenen Medaille von 100 Grammen.

Die Société d'agriculture, de commerce et des arts zu Boulogne-sur-Mer, im Departement vom l'as - de - Calais, hat folgende Preise ausgesetzt: 1) einen Preis von 300 Fr. für denjenigen Ockonomen, der vom 1 Jan. 1810 an in einer Gemeinde, wo vorher noch keine existirten, eine Heerde Merinos eingeführt hat. 2) Den Erfindern eines verhesserten Ackerpflugs, drey Jahre hinter einander. Die zum Concurs bestimmten Pstüge müssen jedes Jahr vor dem i July eingesandt werden. 3) Dem Vf. einer Abhandlung über die Ausrottung der unter dem Namen pas d'ane, pas de cheval, tussilage (tussilago farfara) bekannten und schwer auszurottenden Unkrautspilanze. 4) Dem Erfinder einer Maschine zum Spinnen dünner Seile, welche im Seewesen und Handel gebraucht werden können, für ein Local von 5 his 6 Metres Länge, welches im Winter geheizt und erleuchtet werden kann. Alle Preise bestehen in goldenen Medaillen. Die Gegenstände des Concurles müssen vor dem 1 Jul. 1810 an den Secretör der Gesellschaft, Hn. Pichon zu Boulogne-fur-Mer, eingefandt werden.

Die Ackerbaugesellschaft zu Auch hielt am 7
Dec. v. J. eine öffentliche Sitzung zur Vertheilung
der Preise. Nach einer zweckmäsigen Rede des
Präsidenten, Hn. Senteiz, proclamirte der Setretär die Namen derer, welche Ausmunterungsmedaillen verdient hatten, 7 an der Zahl, theils Grundeigenthümer, theils andere Ockonomen. Die Medaillen vertheilte der Präsect selbst. Hierauf wurden für das Jahr 1810 folgende Fragen ausgegeben:
Quelle est la forme de vaisteau vinaire le plus propre à la vinisication la plus parfaite? — Quel est
le maximum, ou le point de capacué que doit avoir
le vaisseau vinaire, soit pour la persection de la
qualité du vin, soit pour la formation de la plus
grande quantité d'alcohol? — Der Preis bestelst.

in einer goldenen Medaille, 300 Fr. an Werth. Die Abhandlungen werden an den Secretär der Societät, Hn. Vidaillan zu Auch, vor dem 1 Nov. 1610 frey eingesandt.

Die Nacheiferungsgesellschaft zu Port-Napoleon auf Isle-de-France setzt ihre Arbeiten, welche den Fortschritten der Wissenschaften, besonders der Schifffahrt und der Handlungsgeographie, gewidmet sind, mit möglicher, den Zeitumkänden angemessener, Thätigkeit fort. Neuerlich find der Societät mehrere Memoiren von großer Wichtigkeit mitgetheilt worden. Hr. Flinders, Commandeur in der brittischen Marine, und Kriegsgefangener auf Isle-de-France, hat einen Brief eingelandt, in welchem er einen Schiffbruch beschreibt, den er im J. 1803 an einer jener so zahlreichen Korallenbänke zwischen Neu-Holland und Neu-Galedonien litt. Hr. Flinders sucht zu beweisen, dass der ungbückliche La Pérouse in diesen Gegenden habe umkommen müssen, und dass folglich die Trümmer der französischen Fregatten sich auf der östlichen Küste von Neu-Holland noch würden wiederfinden können. Unter den übrigen Memoiren, welche in den Sitzungen der Societät vorgelesen, oder in den Archiven derselben niedergelegt worden find, zeichnet man eine Reise des verstorbenen du Maine auf der westlichen Küste von Madagascar; neue und interessante Relationen über Mosambik, auf dem Cap und auf der Insel Socotora von Hn. E. Colin, einem der thätigsten Mitglieder der Societät; eine Handelsreise in das glückliche Arabien; eine Beschreibung der Saint - Augustins - Bay von Hn. Capmartin, Schiffslieutenant, aus. - Um ihre Arbeiten den Schiffern und den Gelehrten in Europa bekannt werden zn lassen, hat die Societät den Beschluss gefasst, iltre interessantesten Memoiren im Manuscript an ihren Correspondenten, Hn. Malte-Brun zu Paris, einzusenden, damit sie in die Annales des Voyages eingerückt werden.

Am 18 Sept. v. J. hielt die königl. Gefellschaft der Freunde der Wiffenschaften zu Warschau eine öffentliche Sitzung, worin Hr. Abt Stafic, Präses der Gesellschaft, zuerst Bericht über die eingegangenen Arbeiten der Preisbewerber abstattete. Der in lateinischer Sprache abgefasten historisch-medieinischen Abhandlung über die Pest von dem Arzt, Hn. D. Lernet zu Dubno in Volhynien, wurde der Preis einer goldenen Medaille, 25 Ducaten an Werth, zuerkannt. Von den erhaltenen zwey polnischen Tragödieen wurde keine den Foderungen entsprechend gefunden; daher bleibt die Aufgabe auch für dieses Jahr mit dem Preise von 100 Ducaten ausgesetzt. - Folgende Männer sind zu Mitgliedern der Geschlschaft aufgenommen worden: Hr. Kottquay, sonst poln. Vice-Gros-Kronkanzler, berühmt durch viele Schriften politischen, auch moralischen Inhalts; Hr. Constantin Wolski,

jetzt Redacteur der Elementarwerke; Hr. D. Szymkiewicz in Wilna; Hr. Huisson, Prof. der Mathematik am Lyceum zu Warschau; Hr. D. Vater, Prof. der Theologie in Königsberg, und die Hnn. Szopowicz, Danielewicz und Feliniski. Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt Hr. Jefferson in Amerika. Einige der neu ernannten Mitglieder, welche der Sitzung beywohnten, lasen, jeder in seinem Fache, Abhandlungen vor.

Unter den 5 Nov. hat die Gesellschaft bekannt gemacht, dass sie den Plan habe, alle nöthigen Materialien zu einer vollständigen Geschichte von Polen zu sammeln, und hat alle gelehrten Polen eingeladen, zu dieser Unternehmung mitzuwirken.

#### IV. Kunft-Nachrichten.

Von dem Musée françois publié par Robillard et Peronville ist die 74 Lieserung erschienen. Sie enthält: 1) Les Plaisirs de Famille, gemalt von Jean Stein, gezeichnet von Duchemin, gestochen von Le Villain; 2) Le Temple de Vesta et l'Arc de Janus, gemalt von Paul Panini, gezeichnet von Foucher, gestochen von Daudet; Karel du Jardin, gemalt von Karel du Jardin, gezeichnet von Duchemin, gestochen von Esquivel de Sotomayor; 4) Paysage vin au Soleil couchant, gemalt von Patel, gezeichnet von Storelli, gestochen zu Augsburg von M. G. Eschler; 5) Personnage héroique, eine unbekannte Person, gezeichnet von Granzer, gestochen von Aubert.

Von dem Cours historique et élémentaire de peinture ou Gallerie complette du Musée Napoléon (Paris, b. Filhol) ist die 77 Lieserung erschienen.

Am 8 und 9 Sept. v. J. waren zu Kopenhagen die Prämien-Concurrenz-Arbeiten der Malerey, Architektur und Kupferstecherkunst in der Kunstaksdemie auf dem Schlosse Charlottenburg zur öffentlichen Besichtigung ausgestellt. Die zur Bearbeitung aufgegehenen Gegenstände waren: für die Maler des Patriarchen Jakobs Tod nach Gen. 49 und 50; für die Architekten: ein Invalidenhaus, und für die Kupferstecher: Hiob nach Lanfranco.

#### V. Vermischte Nachrichten.

Vor Kurzem ist zu Paris mit großem Beyfall eine neue Oper Fernand Cortes gegeben worden. Text und Musik haben große Vorzüge und die Decorationen sind prächtig. Die Vff. sind die Hnn. Esmenard und Jouy, und der Componist Hr. Spontini, dem man schon die Oper la Vestale verdankt.

Der berühmte Friedrich Schlegel lernt jetzt in Pessh bey Stephan v. Horvath (dem telentvollsten Schüler des verstorbenen Prof. Nicolaus Révat) die ungarische Sprache, die er lieb gewonnen hat, und über die er, so wie früher über die Sprache der Indier, eine Schrift im Druck berausgeben wird.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Folgende zwey merkwürdige Werke sind bey mir erschienen und zu haben:

Beschreibung der Feyerlichkeiten am Jubelsesste der Universität Leipzig den 4 December 1809. Nehst kurzen Lebensbeschreibungen der Herren Professoren. Von M. Heinrich Gottlieb Kreussler, in 4. Mit 27 Portraits und 42 anderen schön illuministen Gegenständen; gezeichnet von Herrn Jung und gestochen von Arndt und Schröder.

Auf Schreibpapier 4 Rthlr.
auf deutsch Velinpapier 6 Rthlr.
auf Schweizerpapier, mit der größten
Sorgfalt und strengsten Accuratesse
illuminirten Kupfern, und in Maroquinband eingebunden 10 Rthlr.

Der Inhalt dieses Werks ist:

Vollständige Beschreibung der Jubelfeyerlichkeit.
 Alle bey dieser feyerlichen Gelegenheit erschienen vorzüglichen Gedichte.

3) Eine vollständige Anzeige aller größeren und kleineren akademischen und anderen bey dieser Gelegenheit herausgegebenen Schriften.

4) Die Lebensbeschreibungen der jetzigen Herren Prosessoren nebst richtiger Anzeige der von ihnen herausgegebenen Schristen. Von denselben

selbst durchgesehen,

Die vielen illuminirten Kupfer stellen das Genze lebhaft vor Augen, und gewähren durch die bildliche Darstellung der Herren Anführer, Adjutanten, Fahnen-, Statuten- und Siegel-Träger, Anführer der Musik, Marschälle, Ehrenbegleiter, Anführer der hallischen, jenaischen und wittenbergischen Studirenden, die Wappen der Universität und Facultäten, die Jubelmunze und Siegel der Universität, der Transparents auf dem Ballhause u. s. w., so wie der Studenten aus allen Jahrhunderten im antiken Costum, eine angenehme Ansicht Ueberdiess wird jeder, der durch die Schriften und Vorträge der Herren Rosenmüller, Keil, Tittmann, Tzschirner, Dinndorf, Bauer, Biener, Rau, Erhard, Stockmann, Haubold, Weisse, Tilling, Platner, Ludwig, Rosenmüller, Eschenbach, Wenck, Beck, Casar, Arndt, v. Prasse, Hermann, Krug, Weiss, Wieland, Leonhardi belehrt wurde, ein sehnliches Verlangen tragen, das Portrait derer stets vor Augen zu haben, denen er so viel zu verdanken hat. Von dem geschickten Zeichner, Herrn Jung, find alle diese Lehrer gezeichnet, und von dem durch seine Kunst bekannten Herrn Arndt in Kupfer gestochen worden. Geschichte der Universität Leipzig von ihrem Ur-

sprunge bis auf unsere Zeiten. Nebst einem vollfrändigen Stipendienverzeichnisse von M. Heinrich Gottlieb Kreussler. Mit Kurfürst Friedrichs des Streitharen, Moriz, und Otto's v. Münsterberg Bildnissen. Dessau 1810, gedruckt bost Früschen.

Druckpapier 1 Rthlr. 8 gr. Schreibpapier 2 Rthlr. —

Diese Schrift, welche schon im November, vorigen Jahres angezeigt wurde, und in Leipzig in Druck erscheinen sollte, ist nun'in meiner Duckerey sertig geworden, und in Commission bey, Herra C. A. Solbrig in Leipzig zu haben.

Was man mit Recht in dieser Schrift sucht, 4 Rthlr.

6 R

Leipzig 1810, G. A. Solbrig.

In allen Buchhandlungen ist zu haben;
Abhandlungen ist zu haben;
Abhandlungen die zu haben;
über die
unter den jetzigen Zeitumständen

påhlenden Mittel,

Kriegslaften aufzubringen, und den Ländern, welche durch Krieg gelitten haben, wiederum zum Wohlstande zu verhelfen, yerfalst

Johann Daniel Merbach,
Rathsactuar zu Leipzig.
Leipzig, bey Gerhard Fleifcher dem Jüngeren.

1809.
Preis 12 gr.

#### II. Auctionen.

Den 9 April d. J. fängt die Versteigerung eines Theils der Bibliothek des verstorbenen Hn. Kammerraths Am Ende an. Ihr folgt ein Anhang von Büchern aus allen Wissenschaften, Manuscripten und einer Sammlung von Insecten, ingl. der Katalog der hinterlassenen Bücher des verstorbenen Prof. extraord. Hn. Schreiters. Durch alle Buchhandlungen kann man sich diese Katalogen verschaften. Leipzig, im Februar 1810.

Universitäts-Proclamator Weigd.

des

### JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 20.

DEF 7 MÄRE 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN

#### Univerlitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

J e n a,

Am 3 Febr. war Prorectorats- und Decanats-Wechfel. Das im verflossenen Jahre vom Hn. Hofrath Fuchs geführte Prorectorat übernahm Hr. Geh. Hofrath Utrich. Decani wurden in der theologischen Facultät Hr. Kirchenrath Gabler, in der jurifischen Hr. Geh. Justizr. Schnaubert, in der medieinischen Hr. Hofr. Fuchs, und in der philosophischen Hr. Hofr. Heinrich.

Das bey dieler Gelegenheit vom Hn. Geh. Hofrath Eichstädt, als Prof. der Beredsamkeit, verfaste Programm führt die Aufschrift: Indicitur nova bucolicorum poëtarum Graecorum editie (b. Göpferdt. 1 Bog. Fol.). Der Vf. wurde durch eine neuliche Buchhändlerankundigung veranlasst, von dieser lange vorbereiteten neuen Ausgabe der bakelischen Dichter der Griechen einige Nachricht ins Publicum zu bringen. Er beabliebtiget zuvörderst eine sorgfältige Recension des Textes, welche durch die große Verschiedenheit der Handschriften und die daraus entstandene Menge von Lesarten und Conjecturen, so wie besonders durch den Dialekt der Bukoliker, eigene Schwierigkeiton hat. Eine genaue Kenntnis dieses Dialekts ging selbst Brunck und Valckemer ab, welche theils darin gesehlt haben, das sie Theekrits Dialekt nach der Norm ganz verschiedener Dichter beurtheilten, und die Ueberrefte des Bion und Moschus wieder auf den theokritischen Dorismus zurückführten, theils darin, dass sie nicht einmal die theokritischen Gedichte, nach ihrer verschiedenen Anlage, in verschiedene Classen theilten, sondern in allen denselben Dialekt herrschen liessen. Die Hauptsache ist daher, dass die in den bisherigen Ausgaben so durch einander geworfenen Gedichte, wie se wahrscheinlich Artemidor zusammengemischt hatte, wieder geschieden und in gewisse Classen geordnet werden. Die Behandlung der eigentlichen Hirtengedichte, die Beschaffenheit des von Theokrit zuerst in das Hirtengedicht eingeführten sicilischen Mimos, welcher gleichsam die Wiege des nougobildeten Idylle wer, und auf eine

Unterscheidung des sicilischen und alexandrinischen Idylls führt, so wie die Frage, welche Gedichte. ächt, welche dem Theokrit, Bion und Moschus untergeschoben sind, scheint noch immer einer neuen. und forgfältigeren Unterfuchung zu bedürfen. -In einer vollständigen Ausgabe Theokrits dürfen ferner auch die griechischen Scholien nicht feh-In dem von den Anmerkungen über die Scholien getrennten Commentar über die Dichter selbst sossen die kritischen Anmerkungen nicht von den exegetischen gesondert, und die Öbservationen der früheren Herausgeber, entweder ganz oder im. Auszuge, mit den eigenen Annotationen des Herausgebers verbunden werden. Joseph Scaligers kurze Noten werden ganz mitgetheilt, und mit noch unedirten Emendationen dieses Kritikers bereichert; die Anmerkungen von Casaubonus, Heinfins und Valckenaer ebenfalls ganz. Aus den Ob-Servationen von Stephanus, Warton, Toup, Brunck, Wakefield n. A. wird bloss das Vorzüglichste herausgehoben: Alles mit Beurtheilung begleitet. Der kritische Apparat soll überdiels mit noch unedirten Observationen von Friedr. Wolfg. Reiz vermehrt. werden; dem exegetischen Theile aber werden die Anmerkungen von Joh. Heinr. Voss zur vorzüglichen Zierde gereichen.

Am 20 Jan. hat Hr. Joh. Christian Schönemann aus Hersfeld; am 24 Febr. Hr. Michael Isaurides aus Epirus, und am 8 März Hr. Karl Leopold Meisner aus Hundeshübel bey Schneeberg, die medicinische Doctorwürde erhalten.

Zu der am Schlusse des vor. Jahres im Intell. Bl. No. 85 mitgetheilten Beschreibung der Jubelfeverlichkeiten geben wir noch die neuen Stiftungen, welche bey dieser Gelegenheit gemacht worden sind, die Geschenke, welche die Universitäterheiten hat, und einige dort übergangene Schriften

A. Neue Stiftungen. 1) Einer der verdientesten Lehrer der Universität, Hr. Hofrath Wenck,
hat derselben ein Capital von 2000 Thalern geschenkt, dessen Interessen, von Michaelis 1809 an,
einem hossungevollen jungen Docenten, der noch
keine Pensien von der Regierung erhalten hat, in
helbjährigen Terminen ausgezahlt werden sollen.

T (4)

ten anzuführen.

Diese Beneficium, dessen Verwaltung und Verzheilung der philosophischen Facultät übertragen worden ist, wird dem sich dazu qualisicirenden Docenten, ohne Unterschied der Facultät, jedesmal auf vier Jahre conseriet, wenn er nicht in dieser Zeit einen Gehalt von 200 Thlrn. oder eine andere Stelle mit Besoldung erhält.

2) Unter dem 8 Dec. zeigte Hr. Oher-Hofrichter und Domherr, Freyherr v. Werthern, der Universität an, dass die Familie der Freyherren v. Werthern, bey Geleganheit dieser Jubelseyer, acht neue Stipendia, jedes jährlich zu 50 Thlrn., für solche Studirende der dasigen Universität aus jeder Facultät fundirt habe, welche vorher Zöglinge der Schule zu Donndorf gewesen sind, und Zeugnisse ihres Wohlverhaltens beyzuhringen vermögen. Die Competenten haben sich bey ihm, als Erbadministrator der Klosterschule zu Donndorf,

zu melden und gehörig zu legitimiren.

3) Hr. Paul Petrowitsch von Socolowitsch, Privatgelehrter aus Serbien, der vor einiger Zeit in Leipzig studirt hat, überreichte am 4 Dec. eine Stiftungsurkunde, in welcher 500 Thlr. zu einem serbischen Stipendium ausgesetzt sind, so dass die Zinsen dieses Capitals ein hier Audirender Serbier, von welcher Facultät es sey, auf drey Jahre erhalten soll. Die Collatur des Stipendiums hat der jedesmalige Rector magnificus. Ueberdiess hat derselbe dem wendlerischen Freytische im Convictorio, woran er ehedem selbst gespeist hat, 6 silberne Els-16ffel, die jährlich 6mal gebraucht werden sollen, geschenkt. Auch sollen alle Jahr am 4 Dec. von dem oben erwähnten Stipendio 12 Gr. für den Aufwärter dieses Freytisches und an jedem Jubelfeste der Universität 7 Thir. zur Speisung desselben aus 6 Personen bestehenden Freytisches abgezogen werden.

B) Andere Geschenke: 1) Die Universitätsbi-Bliothek erhielt a) von demselben Hn. Petrowitsch 125 Thir. als einen Beytrag zu ihrem Fonds, dessen Interellen zum Ankaufe nützlicher und seltner Werke verwandt werden sollen; b) von den hiefigen Hnn. Buchhändlern Kühn, Sommer, Barth, Baumgartner, Joachim, Hinrichs und Seeinacker ihre bisherigen Verlagswerke, und vom Hn. Proclamator Weigel seine Verlagsbücher und noch aus seiner ansehnlichen Büchersammlung Werke für 50 Thir. an Werth; e) die übrigen leipziger Buchhändler (zwey ausgenommen) haben von ihren künftigen Verlagswerken der Bibliothek ein Exemplar, nach Auswahl des Bibliothekars, versprochen; d) von Hu. M. Stimmel die bodonische Ausgabe des Anakreon in kl. Fol., und Desallier d'Argenville Conchyliolopie, 3 Ausg. 3 Bde. 4; e) vom Hn. Oberamts-hauptmann zu Ichtershausen Spiller von Milterberg die seltene Ausgabe der hamberger peinlichen Halsgerichtsordnung 1580 fol. mit Holzschn.; f) von der Frau Wittwo des Prälaten D. Burscher die Sammlung der Originalbriefe an Erasmus, von welchen bekanntlich ein Verzeichnise (1784) und ein großer Theil gedruckt find; g) von Hn. Geh. Kammerrath Frege ein prächtiges Exemplar von

Denons Voyage en Egypte, 2 Bde. Fol.; h) von Hu. Buchh. Kummer seine neueren Verlagswerke, die für eine öffentliche Bibliothek geeignet sind, in

ganzen Franzbänden.

2) Die kleine Münzsammlung bey der gedachten Bibliothek: a) vom Hn. D. Stockmunn die goldene und silberne Gedächtnissmunze \*). auf das diessmalige Jubiläum von Hn. Krüger d. J., jedoch ohne Veranlassung oder Mitwirkung der Universität geprägt, und die auf Kosten seiner Freunde und Schüler geschlagene goldene Medaille auf den am 2 Märs 1802 ihm von der hiefigen philosophischen Facultät öffentlich ertheilten poetischen Lorbeerkranz; b) von Hn. Prof. Arnat einen alten schwedischen Kupferthaler von Karl XII, und eine silberne Gedächtnissmunze auf das 50jährige Anıtsjubiläum des D. Joh. Friedr. Burg zu Breslau den 29 März 1763; c) von Hn. Ober-Acciscommissär Matthäi eine silberne Gedächtnissmunze auf die Stiftung der Universität zu Hall; d) von Hn. Chirurg Ehrlich eine rare venetianische Dublone.

3) Die Gemäldesammlung auf der Bibliothek: das Portrait des verk. Prof. Eck von den Erben desselben. Auch hat die Wittwe des ehemaligen Buchhändlers Reich dessen Sammlung von 31 Originalgemälden der vorzüglichsten Gelehrten und würdigsten Männer von Graff, Oeser, Tischbein und Pfenninger der Universität geschenkt, jedoch so, dass sie selbst während ihres Lebens im Besitze

derselben bleibt.

4) Die phyfikalische Instrumenten-Summlung: von Hn. Prof. Arndt einen silbernen Compass. Den großen hösischen metallenen parabolischen Brennspiegel von Hn. Ober-Hesgerichtsrath Erhard haben wir schon oben erwähnt.

5) Durch das Geschenk von 1000 Stück Mineralien von dem Cand. der Medicin, Hn. Rothe, ist der Grund zu einem neuen akademischen Museum gelegt worden, mit welchem dereinst die schon gegen die Mitte des vorigen Jahrh. von dem dresdner Arzte D. Kreizschmer geschenkte Conchyliensammlung vereinigt werden wird. Jene Mineraliensammlung ist nun schon bereichert worden durch eine Sammlung von Edel- und geschliffenen Steinen von Hn. Prof. Arndt — durch eine Tasel des schönsten slorentinischen Marmors, die durch ein Spiel der Natur eine Gruppe menschlicher Figuren, nach sehr richtigen Verhältnissen, darstellt,

\*) Die goldene hat auf der Vorderseite das Brustbild Friedrichs des Streitbaren mit der Umschrift: Frid. Bellic. E. S. Conditor acad. Lipf.; auf der Kehrfeite das von Hn. D. Stockmann erfundene Chronoflichon: SaLVa flt a CaDe Mla LIpfl Ca, unten: d. IV Dec. Die filberne zeigt ebenfalls das Bruftbild Friedrichs des Streitbaren mit dem Kurmantel und Kurhute (wobey nicht auf die Zeit der Stiftung der fondern auf die Würde des Fürsten Universität, überhaupt Kücklicht genommen ift), und der Aufschrift: Frid. Bellic. Dux et El. Sax. Conditor academ. Lips.; auf der Kehrseite aber die von Hn. D. Stockmann angegebene Inschrift: Potentishmo Rege Sux. Friderico Angusto Confervatore O. M. quartum" faeculare fucrum pridie Nonas Decembres A. O. R. cloloccost Universitas Litt. Lipsiensis Celebravit.

von Hn. Chirutg Ehrlich, — und durch einen Beytrag von 200 Thlrn. von dem oben erwähnten edeldenkenden Hn. Petrowitsch.

6) Endlich verdienen noch die Ehrengeschenke des hiesigen Stadtmagistrats an altem Rheinwein, der Deputirten der Kausmannschaft und Kramerinnung an 100 Ducaten, der Tuchhändler an 50 Thlrn., des Hn. Buchh. und Adv. M. Baumgärtner d. Aelt. an 5 Louisd'or, Erwähnung. Auch hat Hr. Hofr. Wenck das alte akademische Siegel mit einem neuen silbernen Griffe, der Feyerlichkeit, bey welcher es vorgetragen wurde, angemessen, versehen lassen.

C) Unter der auf die Jubelfe ver sich beziehenden Predigten verdienen noch folgende im Druck erschienene ausgezeichnet zu werden: 1) Predigt am ersten Sonntage des Advents den 3 Dec. 1809, als am Tage vor dem vierten Jubelfeste der Univerståt zu Leipzig in der Thomaskirche daselbst gehalten von D. Joh. Georg Rosenmüller, Superintendent (Leipzig, b. Schönemann, 24 S. 8). Der würdige Vf. spricht darin mit eindringender Herzlichkeit von dem wichtigen Einflusse höherer Lehranstalten auf das Wohl der menschlichen Gesellschaft, und beschließt dann-mit einigen Ermunterungen. 2) Predigt auf Veranlassung des vierhundertjährigen Stiftungsfestes der benachbarten Universität Leipzig in der akademischen Kirche (zu Halle) gelialten (am 2 Advent) von D. August Hermann Niemeyer, Kanzler und Rector der Universität Halle u. f. w. (Halle und Berlin, in der Buchh. des hallischen Waisenhauses. 32 S. 8). Von zwey Bibelstellen Röm. 12, 15 und 5 Mos. 32, 7 nunmt der würdige Vf. Veranlassung zu Belehrungen, wie sich unsere Theilnehmung aussern soll, wenn eine benachbarte wissenschaftliche Anstalt das Fest ihrer Stiftung und ihrer Erhaltung feyert. Er verlangt 1) Theilnahme an der Freude der Fröhlichen; 2) fodert er seine Zuhörer auf: Lasset uns dessen gedenken, was Gott an uns und unseren Vätern gethan hat. - Einige Hindeutungen auf das Jubiläum enthält auch 3) die Abschiedspredigt suber den Satz: dass es höchst nöthig sey, eine edle Unabhangigkeit unserer Urtheile und Üeberzeugungen von dem veranderlichen Wechsel fremder Meinungen zu behaupten, am 3 Adv. 1809 in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten von D. Heinr. Aug. Schott, designirtem ord. Prof. der Theologie auf der Univerhtät Wittenberg (Leipzig, b. Schönemann, 24 S. 8).

Den oben angeführten Jubelschriften und Gedichten sind noch folgende hinzuzusügen: 1) Einleitung in die gesammten akademischen Studien, von Hn. Prof. Georg Niklas Brehm, als Beytrag zur vierten Jubelseyer der Universität Leipzig. — 2) Neben einander aufgestellte deutsche und griechische Vocalenleiter, um über die wahre Aussprache der chromatischen Töne v, oi. Ei, n und ai evident zu entscheiden; der Universität am 4 Dec. gewidmet von Christian Gotthold Schocher, der Philosophie Doctor und der enharmonischen Beredsankeit, Ersinder und Lehrer zu Naumburg (13 S. fol.).

Als Bruchflück aus einem größeren System der en harmonischen Beredsamkeit, welches der Vf. herauszugeben willens ist, handschriftlich eingesandt. - 3) Ein deutsches Gedicht vom Hn. OHGR. Ehrhard: Dem Magistrat und der Bürgerschaft der Stadt Leipzig beym Jubelfeste der Universität von den Studirenden (am 12 Dec. übergeben) (b. Sommer, 1 Bog. fol.). — 4) Jubellied von Kükl. — 5) An das gute Leipzig und die dasige berühmte Universität bey ihrer vierten Secularfeyer den 4 Dec. 1809 von einem wahren Verelirer und ehemaligen Bürger derselben, M. Imm. August Kempe, Pfarrer der Bergkadt Wiesenthal im Erzgebirge. — 6) Carmen inter Acad. Lips. solennia saecularia prid. Non. Dec. celebrata propositum - Cantilena, quam inter solennia acad. Lips. grati illius filii Annabergae decantarunt. Von einer Gesellschaft von Gelehrten in Annaberg, wo das Jubiläum von 32 Zöglingen der Universität Leipzig durch eine mit Tanz und Gesang begleitete Feyer begangen wurde. Hr. D. Neuhof verlas dabey eine kurze Geschichte der Entstehung der Universität Leipzig, und Hr. M. Bretschneider ein deutsches Gedicht: Ueber die Entstehung der Universitäten und der leipziger insbesondere. - Eine ähnliche Feyerlichkeit war in der zu Großenhayn bestehenden Societät vom Hn. Accisinspector und Stadtrichter Chladenius veranstaltet. welcher in einer Rede unter anderen auch das Andenken M. Hofmanns feyerte, der 1409 die prager Studenten nach Leipzig einführte, in der Folge, als Domherr zu Meilsen, Probst zu Großenhayn war, und 1451 als Bischof zu Meissen starb. Hr. Justizamtmann Dietrich drückte den Geist der Feyerlichkeit in drey Distichen aus.

Uebrigens bemerken wir noch zu S. 753, dase die von Tauchnitz überreichte lateinische alkaische Ode den Hn. Prof. Ross; das von der Buchdruckergesellschaft überreichte Gedicht: Fausts Schatten an die Nachwelt, den Hn. Prof. Clodius; und die Jahrkundertseyer der Universität Leipzig, von einigen ehemaligen akademischen Bürgern, welche von mehreren Gelehrten in und um Düben eingesandt wurde, den Hn. Accisinspector Neussann zu Düben, zum Vs. hat.

Noch im vorigen Jahre hat der König der Universität Leipzig die von dem sel. Prof. Hindenburg angeschaften neuen physikalischen Lastrumente von den Erben desselben für 1000 Rthlr. erkauft, und zu deren Unterhaltung und Vermehrung jührlich 150 Rthlr. ausgesetzt; wodurch der chemals vom sel. D. Ludwig hinterlassene, und ebenfalls auf landesherrliche Kosten erkaufte, und der Universität geschenkte physikalische Apparat ansehnlich vermehrt worden ist.

Marburg.

Seitdem die Fertdauer der Universität definietiv entschieden ist, hat der König derselben die auserlesene Bibliothek der aufgehebeneu Landcommende Luclum, welche aus 3000 meist encyklopädischen, historischen und belletristischen Wer-

ken besteht, 2um Geschenk gemacht. Die Zahl der Freytische und Benesicien wird durch die Vereinigung der Universität Rinteln beträchtlich vermehrt werden, und die Bibliothek sieht einer grosen Erweiterung entgegen. Alles käst erwarten, das dieser alte Musensitz unter der Leitung des zestles thätigen General - Studiendirectors, Baron zon Leist, mit verjüngter Kraft emporblühen werder

# H. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Nach Aufhebung der Universitäten zu Helm-- flädt und Rinteln (f. Intell. Bl. 1810. No. 11), find durch ein königl. westphäl. Decret vom 9 Febr. folgende Versetzungen der dort angestellt gewesemen Professoren angeordnet worden. Nach Göttingen kommen von Helmstädt Hr. Abt D. Pott als Professor der Theologie, Hr. Bergrath von Crell als Professor der Medicin und Chemie, Hr. Hofr. Schulze als Professor der Philosophie. Nach Halle werden versetzt Hr. Justizr. Schmelzer als Professor der Rechte, Hr. Hofr. Bruns und Hr. Hofr. Pfaff als Professoren der Philosophie, sämmtlich von Helmfrädt, und von Rinteln Hr. D. Wegscheider als Professor der Philosophie und Theologie. Endlich nach Marburg kommen Hr. Prof. Schrader von Helmstädt als ordentl. Lehrer der Rechte, Hr. D. Bartels als ord. Professor der Medicin, Hr. D. Wenderoth, chemals zu Rinteln, ebenfalls als Prosessor der Medicin, Hr. Prof. Kühne, ehemals zu Helmftüdt, als außerordentl. Professor der occidental. Sprachen, desgl. Hr. Wagner, chemals am Collegio Carolino zu Braunschweig, als ordentlicher Professor der Philosophie. Auch ist noch derch ein Decret desselben Tages Hr. Wilh. Gesenius, seither Prof. am Gymnasium zu Heiligenfiedt, nach Ablehnung eines vortheilhaften Antrags zu einer Professur der Theologie in Königsberg, sum ausserordentl. Professor der Theologie in Halle ernannt worden.

Der Conventual des Klosters Loccum und Capitular des Stifts Wunstorf, Hr. Karl Georg Schuster, welcher bisher als Prediger zu Rehburg stand, ist als Stiftsprediger und Superintendent nach Kloster Lüne bey Lüneburg versetzt worden.

#### III. Vermischte Nachrichten.

Am 5 Febr. erschien zu Paris ein merkwürdiges kaiserliches Decret, die Buchdruckereyen und
den Buchhandel in Frankreich betreffend. Es befieht aus 8 Titeln und 51 Artikeln. Alles, was auf
die Druckerey und den Buchhandel Bezug hat,
leitet ein General-Director unter den Besehlen des
Ministers des Innern. Vom 1 Jan. 1811 an wird
die Zahl der Buchdrucker in jedem Departement
bestimmt, und die der Buchdrucker in Paris auf 60
herabgesetzt; in Paris müssen sie 4, in den Departements 2 Pressen haben. Buchdrucker und Buchhändler werden mit einem Brovet vorsehen und be-

eidigt. Beille mullen vorher fire Fähigkeit, ihre guten Sitten und ihre Anhänglichkeit an Vaterland und Souverain erwiesen haben. Niemand darf et. was drucken, drucken lassen oder verkaufen, welches den Pflichten der Unterthanen gegen den Sonverain oder dem Interesse des Staats zuwiderlaufen könnte. Die Uebertreter dieses Gesetzes werden vor den Tribunsten nach den Verfügungen des Code pénal bestraft, unbeschadet des Rechts des Ministers des Innern, das Brevet des Buchdruckers, welcher dagegen geschlt hat, einzuziehen. Jeder Drucker hält ein von dem Präfecten des Departements numerirtes, und mit seinem Namenszuge versehenes, Buch, wo er jedes zu druckende Werh nebst dem Namen des Vfs., wenn er ihm bekannt ift, einschreibt. Vor dem Druck muss er dem General-Director und dem Präsecten eine Abschrift von dem in sein Buch eingetragenen Artikel übergeben, mit der bestimmten Erklärung, dass er des Werk drucken wolle; darauf empfängt er ein Récépissé. Jedes Buch in franzosischer oder lateinifcher Sprache, das im Auslande gedruckt ist, und ia Frankreich eingeführt wird, muß eine noch zu bestimmende, aber nicht unter 50 Procent von dem Werthe des Buchs betragende, Abgabe erlegen. Ueberdiels kann kein außer Frankreich gedrucktes oder wieder aufgelegtes Buch ohne Erlaubniss des General-Directors eingeführt werden. Daher wird jedes von dem Auslande ankommende Bücherpaquet von dem Douanenvorsteher unter Siegel genommen und an die nächke Präfectur abgeschickt. Jedes Exemplar wird mit einem Stempel bezeichnet. - Das Recht des Eigenthums ist dem Vf. und seiner Wittwe auf Lebenszeit, und ihren Kindern auf 20 Jahre gesichert. Jedoch können die Schriftlieller, sie seyen einheimische oder fremde, ihr Recht einem Buchdrucker, Buchhändler oder jedem anderen abtreten. Confiscation und Geldstrafe findet, unbeschadet der Verfügungen des Code pénal, in folgenden Fällen Statt: 1) wenn das Werk ohne Namen des Vfs. oder Buchdruckers ist; 2) wenn der Vf. oder der Drucker das Werk nicht vor dem Druck in sein Buch eingetragen, und die nöthige Anzeige gethan hat; 3) wenn der Druck und die Publication eines Werks nicht suspendirt wird, im Fall dasselbe zu einer Prüfung verlangt worden ift; 4) wenn es nach der Prüfung, ungeachtet des Verbots des Generaldirecteurs, ausgegeben wird; 5) wenn ein im Ausland gedrucktes Werk ohne Erlaubniss eingeführt wird und ohne Stempel circulirt; 6) wenn es ein Nachdruck ist, d. h. wenn das Werk ohne die Einwilligung und zum Nachtheil des Vfs. oder Herausgebers, oder ihrer Erben gedruckt worden ist. Im letzteren Falle findet überdiess noch eine Entschädigung des Vfs. oder Herausgebers oder ihrer Erben Statt, und die vorhandenen Exemplare werden zum Vortheil derselben confilcirt. Die Strafen und Entschädigungen werden nach Befinden von dem Tribunal correctionel oder criminel bestimmt.

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero **2**I.

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Am 30 Nov. v. J. ging an der wiener Universität die jährliche Wahl der Procuratoren, des Rectors der Universität und der Decane vor sich. Zu Procuratoren wurden erwählt: für die österreichische Nation Hr. Remigius Döttler, Piarist; für die rheinische IIr. Joh. Bernhard, D. der Rechte; für die ungarische Hr. Ignatz Sonnleithner, D. der Rechte; für die süchsische Hr. Andreas Reichenberger, Prof. der Pastoraltheologie. Rector ward Hr. D. Andreas Wenzel, Abt-bey den Schotten in Wien und zu Telk in Ungarn, k. k. Rath und bisher Vicedirector bey der theologischen Facultät.

Pefth.

Am 25 Nov. v. J. war an der pesther Universität die Wahl des neuen Rectors und der Decane. Zum Rector der Universität ward erwählt Hr. D. Franz v. Bene, Prof. der medicinischen Policey, der geletzlichen Arsneywissenschaft und des für die Chirurgen bestimmten Vortrags der Medicin. - Die theologische Facultät hat Hn. Alexander v. Rudnay, ansarer Bischof und D. der Theologie, in ihre Facultät aufgenommen. - Der Kaiser von Oesterreich hat Hn. Peter Stulfa, D. der Medicin und Thierarzt, zum Professor der speciellen Therapie an der Universität ernannt. - Die Universität verlor in den Monaten October, November und December durch den Tod hinter einander die Profelsoren: Alexius Agoston, Prof. der Augenheilkunde und Hebemmenkunst; Gabriel Nagy, Prof. der Homiletik und Pastoraltheologie; Jakob Winterl, Prof. der Chemie und Botanik; Paul v. Hajnik, Professor der Statistik und des Bergrechts.

Sáros Patak in Ungarn.

Der Obercurator des hiesigen reformirten Collegiums, Hr. Joseph v. Vay, machte demselben ein patriotisches Geschenk von 5000 fl. mit der Bedingung, dass die Interessen dieses Geldes binnen hundert Jahren nicht angegriffen, sondern zum Schulfonds geschlagen werden sollen. So wird ein Fonds von mehr als einer Million entstehen.

#### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Candidat Scheverlay hat die ausserordentliche Professur der römischen und deutschen Literatur an dem reformirten Collegium zu Sáros - Patak erhalten.

Der Kaiser von Oesterreich hat Hn. D. Michael von Korbelyi, Prof. der Kirchengeschichte am geistlichen Seminarium zu Pesth, Senior der theologischen Facultät an der dasigen Universität und Beysuzer des graner Consisteriums, zum Domherrn des

fünfkirehner Domcapitels ernannt.

Hr. Martin Varga, bisher Prof. der Naturgeschichte und der Oekonomie an der königl. Akademie zu Großwardein (als ungarischer Schriftsteller im Fache der Naturwissenschaften nicht unrühmlich bekannt), ist als Prof. der nämlichen Wissen-Schaften an der königl. Akademic zu Raab angestellt worden. Seine Stelle zu Großwardein erhielt Hr. Johann Faliczk**y**.

Hr. Johann Széfs, bisher Prof. am königl, Gymnasium zu Stein am Anger (Szombathely, Sabaria), als Schriftsteller durch seine Ars Oratoria und durch seine ungarische Uebersetzung von Szerdahelyi's lateinischem Compendium der Aesthetik bekannt, hat die Stelle des nach 34 zurückgelegten Schulamtsjahren mit dem ganzen Gehalt in den Ruhestand versetzten Prof. Udalrich Nagy an der sechsten Classe des königl. Archigymnasiums zu Kaschau erhalten.

Hr. Husz, bisher Rector der lateinischen Schule zu Iglo, ist an das evangelische Lyceum zu Käsmark als Subrector abgegangen. Seine Stelle zu Iglo erhielt Hr. Markus aus Poprad in der Zips.

Die vacante Professur der Philosophie an der königl. Akademie zu Pressburg erhielt Hr. Krainer, bisher Prof. der Philosophie an der königl. Akademie zu Raab. An seine Stelle kam nach Raab Hr. Bradecker, bisher Prof. der Philosophie an der k. Akademie zu Großwardein.

#### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die höchst erfreuliche Rückkehr des Königs. der Königin und des ganzen königlichen Hauses wurde von der Akademie der Wissenschaften in Ber-

U (1)

lin am 28 Dec. v. J. durch eine ausserordentliche Versammlung gefeyert, welcher der Kronprinz und ein zahlreiches gebildetes Publicum beywohnte. Hr. Director v. Caftillon sprach zuerkt über den Zweck dieses Tages. Er drückte die Gefühle und Empfindungen der Akademie über die Rückkehr eines Monarchen aus, der einzig beseelt von der Wohlfahrt leinesVolks, nur in derWiederherstellung von dessen Ruhe und Glück den schönsten Genuss seines Lebens findet. Hierauf entwickelte Hr. Geh. Rath Eimad in einer Abhandlung den Einflus, den die Regierung des Kurfürsten Friedrich Wilhelm des Großen, nach dem Unglück des dreyssigjährigen Krieges, auf das Glück und die Wohlfahrt des Yaterlandes hatte. Hr. Prof. Bode zeigte die Zeit and Größe der Sonnen- und Mond - Finsternisse an, die in den nächsten 50 Jahren in Berlin sichtbar seyn werden. Hr. Prof. Burja las eine Abhandlung über die richtige Aussprache der lateinischen Sprache vor. Hr. Geh. Rath Hermbstädt zeigte den Einflus der physischen Wissenschaften auf das Wohl des Staats und seiner Bewohner. Hr. Geh. Ober-Bergrath Karsten sprach über die erfreulichen Aussichten zur Cultur der Naturgeschichte, zufolge der neueken Verordnungen des Königs. Hr. Prof. Ancillon las eine Abhandlung über don Gang, den die Religion, die Gesetzgebung und die

Erziehung im achtzehnten Jahrhundert genommen haben, und über ihren wechselseitigen Einslus. Hr. Prof. Spalding schloss mit einer Ode, worin er die patriotischen Empfindungen und frehen Hoffnungen bey der Rückkehr des Landesvaters ausdrückte.

Die öffentliche Versammlung der Akademie am a5 Jan. d. J. war ihrer Stiftung und dem Andenken Friedrichs des Großen gewidnet, und ward in Gegenwart des Kronprinzen und der übrigen jüngeren Prinzen des königl. Hauses, wie auch eines zahlreichen Auditoriums von Freunden der Wissenschaften vollzogen. Hr. Prof. Spalding, als Vorsitzer, eröffnete sie durch eine, auf beide Gegenstände der Feyer gerichtete, kurze Einleitung; worauf Hr. Prof. Ancillon die Lobschrift auf den verst. Director Merian vorlas. Hr. Geh. Rath und Ritter Erman las einen Auszug aus des Baron Chambrier d'Oleires Aufsatz über die allgemeinen Concilien des Mittelalters, und besonders über das costnitzer, wo der Burggraf von Nürnberg, *Friedrich*, zum Lohn seiner großen Dienste die Kurwürde erhielt. Hr. Prof. Tralles trug die aftronomische Geschichte der Breiten - Beobachtungen auf der königl. akademilchen Sternwarte vor. Hr. v. Buch las über den Linsluss des Klimas im Norden auf das verbreitete Leben, und Hr. Prof. Buttmann schloss mit einer Vorlesung über den Mythos des Herakles.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Von B. v. Siebold's (öff. ord. Professors und Oberwundarztes zu Würzburg) Zeitschrift für Chirurgie: Chiron, find des II Bandes ates und 3tes Stück mit 5 Kupfern und dem Register zu diesem Bande erschienen.

Sulzbach, im Januar 1810.

Seidel'sche Kunft- und Buch-Handlung.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Bülletin

der Gesetze und Decrete des Königreichs Westphalen. Zweyte officielle Auslage. Cassel, in der königlichen Buchdruckerey.

Diese neue Auslage, deren Herausgabe längk gewünscht worden ist, wird alle von der Stiftung des Königreichs Westphalen bis den 31sten December 1809 inclusive erlassenen Gesetze und Decrete enthalten.

Die Autorisation, welche die Regierung dem Unterzeichneten zu dieser neu zu druckenden Auflage ertheilt, und die Aussicht, welche sie sich über diese Arbeit vorbehalten hat, indem sie die Probeabdrücke nachsehen läst, können den Herren Pränumeranten für die größte Sorgfalt, dieses Werk so viel als möglich sehlersrey zu erhalten, Bürge seyn. Es wird ausserdem noch zur Erleichterung des Nachschlagens mit Noten, welche die umgeänderten oder zurückgenommenen Verfügungen anzeigen, mit neuen, genauen und vollständigen Inhalts-Verzeichnissen versehen seyn, und mit neuen Lettern auf gutes Papier gedruckt werden.

Dieses Werk wird in vier Lieserungen oder vier starken Octavbänden erscheinen. Der erste Band ist unter der Presse, und wird unverzüglich herausgegeben werden. Der Pränumerationspreis ist, zu Cassel bey Unterzeichnetem, 7 Rthlr. 17 gr. hessische, oder 30 Franken französische Münze, wovon die eine Hälste voraus, und die andere den 1sten Juny d. J. zu bezahlen ist.

Die Subscription zur Bezahlung der ersten Hälfte des Preises bleibt nur bis zum 15ten April eröffnet, nach welchem Zeitpuncte der Preis des Werks unabänderlich auf 9 Rthlr. 9 gr. oder 36 Franken sessesetzt bleibt.

Man kann bey folgenden Buchhandlungen pränumeriren:

Dankwerts in Göttingen. Heinrichshofen in Magdeburg. Gross in Hulberstadt. Hemmerde und Schwetschke in Halle. Gebr. Hahn in Hannovez. Fleckeisen in Helmstädt. Gerstenberg in Hildesheim. Krieger in Marburg. Vieweg in Braunschweig. Besson in Leipzig.

Briefe and Gelder werden postfrey erwartet.
Cassel, den : Februar 1810.
Collignon.

So eben ift erschienen, und an alle Buchhandlungen versandt worden:

Ueber die Verkrümmungen des menschlichen Körpers und eine rationelle und sichere Heilart derselben, von Dr. J. C. G. Joerg. Mit 6 Kupfertaseln. gr. 4. Leipzig, bey Mitzky u. C. 3 Rthlr. 4 gr. sächs.

Der Inhalt dieses Werks breitet sich über die zewöhnlichen Verunstaltungen des Menschen: über den schiefen Hals, über die dreyfache Verkrummung des Rückgrathes, nämlich über Scoliosis, Kypholis und Lordolis, und ferner über die Verunstaltungen der Schenkel und der Plattfüsse aus. Unter letzteren werden die beständige Adduction der Oberschenkel an den Unterleib, und der Unterschenkel an die Oberschenkel, ferner die einund auswärts gebogenen Kniee, die mannichfaltigen Verkrummungen der Unterschenkel, der durch Verkürzung der Achillessehne entstehende Pferdefuls, und endlich der Klumpfuls aufgezählt. Eben so werden auch die Verunstaltungen der oberen Extremitäten mitgenommen. Von diesen sämmtlichen Gebrechen nun wird nicht allein die Pathologie, sondern auch die sichere Heilung dersölben angegeben. Die Kupfer stellen die Gebrechen selbst dar, enthalten aber auch mehrere ganz noue, und vom Verfasser erfundene, Maschinen gegen diese Leiden. Da diese Schrift bestimmt ist, mit der früheren Schrift desselben Verfassers: über die Klumpfülse und eine leichte Heilart derlelben, Leipzig 1806, ein Ganzes über die Verkrümmungen des Menschen auszumachen; da ferner hier Žulštze zu jener Schrift geliefert find: so machen wir auch die Besitzer jener früheren Arbeit des Herrn Dr. Joerg auf das hier in Rede stehende Werk desselben aufmerksam.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
Ansicht der Stadt Jena in den Octobertagen 1806,
nebst einem Anhange. kl. 4, mit schwarzen und
illuminirten Kupfern. Jena, bey Seidler. 1809.
2 Rthlr. 12 gr.

Wer sich seiner in Jena verlebten Tage noch mit Wohlgefallen erinnert, oder wer Theil nimmt an den Schicksalen einer von feindlichen Heeren tief geängstigten Stadt, oder überhaupt an den Bewegungen und dem Treiben, an den Gedanken und Empfindungen friedegewohnter Menschen unter dem Druck des Krieges; ja selbst, wen nur das Auffallendke des Kriegs, und sein Schrecklichkes, die Schlachten, interessiren, — der wird diese Schrift, die einen berühmten Mann zum Verfaller hat, nicht nur mit großem Wohlgefallen, sondern auch nicht ohne wahre Befriedigung lesen. Was sich für den Menschen Merkwürdiges in den Octobertagen 1806 in Jena zugetragen, findet man hier mit Geschmack und ächter Menschenkenntnis erzählt; und das Wichtigste davon in den beygelegten Kupfern, die von Herrn Roux, der auch hier sein hohes Künstlertalent bewährt hat, gefertiget find, anschaulich dargestellt.

Die Kupfer haben folgende Gegenstände:

 Der Napoleonsberg von der Seite, wo der apole daische Steiger hinaufführt, nebst der Strasse nach Weimar.

2) Ansicht der Stadt Jena von Morgen her.

3) Bivouac der Franzosen im Mühlthale.

4) Der griesbachsche Garten in den ersten Stunden des 14 Octobers 1806.

 Nachtlagerplatz Napoleons des Großen vor der Schlacht bey Jena,

6) Die Franzosen sind bemüht, ihre Kanonen den apeldaischen Steiger hinaufzubringen.

 Die Stadtkirche Abends nach 7 Uhr den 14 October 1806.

 Der Napoleonsberg von Abend her den 7 Octeber 1808.

Bey dem Hofbuchdrucker Göpferdt in Jena ist zu haben:

Herzogl. sachs. weimar - und eisenachischer Hofund Adress - Kalender auf das Jahr 1810. Preis 13 gr.

Bey uns ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben: Marezoll, Dr. Joh. Gottl., zwey Predigten am Himmelfahrtsfeste 1809 und am Neujahrstage 1810 gehalten. gr. 8. 8 gr. Jena, im Februar 1810.

Akademische Buchhandlung.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Dass wir alle dazu beytragen können und sollen, die
Kleinen unter uns bey Zeiten Gott zu weihen;
eine Predigt am Feste der Reinigung Mariä den
2 Febr. 1810 gehalten von Dr. Fr. V. Reinhard. gr. 5.

Dresden und Leipzig. 4 gr.

## III. Vermischte Anzeigen.

An die Leser des Wunderhorns, Vielen schriftlichen und mündlichen Auffoderungen zur Fortsetzung des Wunderhorns glauben -wir die öffentliche Anzeige schuldig, dass diese Fortletzung zwar nicht in der nächsten Messe, aber doch gewiss in den nächsten Jahren erscheinen wird. Reyträge sind uns willkommen; wir bitten, sie durch Buchhändlergelegenheit an die hiesige Realfchulbuchhandlung gelangen zu lassen. Ein Anhang dieles künftigen vierten Bandes wird Berichtigungen und Zusätze zu den erschienenen drey Bänden enthalten; auch wollen wir, was bisher außer unserem Plane lag, literarische Anmerkungen zur Geschichte des Volksliedes und unserer Sammlung den Literatoren zu gefallen hinzufügen, wobey wir uns die Hülfe unserer Freunde Grimm in Cassel versprechen, deren gründliche Kenntnifs bisher so erquicklich zur Anregung lebendiger Anficht der älteren deutschen Literatur gewirkt hat. Was uns durch Recensenten an gutem Rath und Berichtigung geworden ist, soll benutzt werden; aber freylich ift diese Ausbeute bey den späteren

beiden Bänden nicht groß. Die Recension im Morgenblatte enthielt außer der widrigsten Verdrehtheit und Unwissenheit durchaus nichts als Schimpfreden; eine andere in den heidelberger Jahrbuchern, die uns vollkommen zu verstehen schien und manches Lehrreiche hoffen ließ, ist mit der Einleitung abgebrochen worden und unbeendigt geblieben; eine andere in der hallischen Zeitung ist beym gänzlichen Mangel an Volkssinn und Kenntniss so urtheilslos, unveränderte alte Lieder für neu, und halbergänzte für alt zu erklären; das ernstliche Bemühen des Recensenten vom zweyten Bande in der jenaer Zeitung, sich in das Literarische hineinzuarbeiten, verdient alles Lob, ein paar Nachweisungen über den früheren Abdruck von Liedern find uns lieb; wenn er sich noch ein paar Jahre fleisfig mit dem Gegenstande beschäftigt, wird er vielleicht anders darüber urtheilen; zu einer Sammlung in unserer Gesinnung gehört überhaupt mehr, als er zu ahnden scheint, wovon aber der jenaer Recensent des ersten Bandes sehr wohl unterrichtet war. Haben die beiden später erschienenen Bände manche eigenthümliche Fréude gewährt, die dem ersten fehlte: so danken es die Leser hauptsächlich den Erimerungen jenes Recensenten des ersten Bandes, der mit Weisheit das Literarische und Kritische von unserem Unternehmen sonderte, und uns immer aufmerklamer machte auf charakteristische Individualitäten in den älteren Liedern, die wir durch Erneuerung und durch Zusammenstellung mit einigen neueren Liedern noch mehr herauszuheben trachteten. Wir bedauern, dass die Sammlungen, die der erste Theil des Wunderhorns veranlasste, wir meinen die von Seckendorf, Docen, Hagen und Busching herausgegebenen, so bald aufgehört haben; Seckendorf hat ein früher Tod hinweggerafft, ihm schien Glück und Gelegenheit besonders günstig. Wenige Jahre ändern in unserer Zeit sehr viel, — mit Bedauern mussen wir bemerken, dass jetzt ein breites literarisches Geschwätz, das in überstüssigen Citaten stolzirt, die erwachte Liebe zu älterer deutschen Literatur allmählich wieder unterdrückt und lebendigere Menschen davon zurückschreckt!

Berlin, den 1 März 1810. L. Achim von Arnim. Clemens Brentano.

Unter der Firma:

Bureau für Literatur und Kunst haben die Unterzeichneten hiefelbst eine Sortiments-Buch - und Kunft - Handlung errichtet, und empfehlen sich für alte dahin einschlagenden Geschäfte angelegentlichst. - Wir erbieten uns außerdem zur fleisigsten Besorgung aller Pranumeration, scription und aller Commissions-Geschäfte, so wie wir auch einen antiquarischen Buchhandel eingerichtet haben. Wir ersuchen sammtliche Herren Gelehrte, Künftler und Buchhändler, uns dessfalls mit ihren Aufträgen vertrauensvoll zu beehren,

und uns in die Liste derjenigen aufzunehmen, welche Literatur und Kunst auf alle Weise zu befördern bestissen sind. Halberstadt am 11 Febr. 1816. Wilhelm Körte. Dr. Vogler.

#### IV. Gegenerklärung.

Meine Antwort auf die Rüge eines literarischen Falst in der Extrabeylage zum Morgenblatt für gebildete Stände 1810. No. 1 und im Intelligenzblatt der jenaischen allgem. Lit. Zeit. 1810. No. 10 findet sich in No. 4 des Intelligenzblattes zur neuen oberd. allg. Lit. Zeitung 1810. Zur Erläuterung dieser Streitigkeit dient die so eben er-Schienene:

Sammlung der Actenstücke in Sachen des Präsidenten der königl. Akademie der Wissenschaften in München, Fr. H. Jacobi, nebst fünf Consorten, nämlich: Generalsecretär Schlichtegroll, Hofrath Breyer, Hofrath Jacobs, Hofrath Hamberger und Ober-Studien- und Kirchen-Rath Niethammer als Kläger, gegen den königl. Ober-Hofbibliothekar, Chr. Freylin. von Aretin, als Beklagten, puncto Injuriarum atrocissimarum et fatisfactionis;

woraus man erschen wird, dass dieser Rechtshandel bereits gegen die Kläger entschieden ist. Man vergleiche die "Erklärung, den Morgenboten betreffend, von Fr. X. Huber, Redacteur dieler Zeitschrift."

Ich erkläre bey dieser Gelegenheit, dass ich keine der Schriften beantworten werde, welche von der Leidenschaftlichkeit der auf mich einstürzenden Verfolger entweder schon erzeugt sind, oder jetzt, nach verlorenem Process, erst ihr Daseyn erhalten werden, und welche fämmtlich die offenbarfte Abficht haben, diese Sache zur allgemeinen Angelegenheit aller Protestanten, folglich zu einer Religionsstreitigkeit zu machen. Zugleich finde ich nöthig, öffentlich anzuzeigen, dass (wie ich bereits gerichtlich erklärt habe) die mir zugeschriebenen Stellen des Morgenboten, und der späteren Auflagen der "Plane Napoleons und seiner Gegner" (die erste Auflage kam zu München unter den Augen der Regierung heraus), nicht auf meine Rechnung zu setzen find. Diele actenmässige Erklärung wird, wie ich hoffe, hinreichen, die anonymen Verläumdungen meiner, von blinder Wuth beherrschten, Gegner in ihrem wahren Lichte darzustellen. Uebrigens habe ich doch das bewirkt, dass das große Föderativ - System Napoleons einige Feinde weniger, einige Freunde mehr erhalten hat, und dass die unverföhnlichsten Bekämpfer desselben wenigstens nicht mehr öffentlich in Deutschland aufzutreten wagen. Für einen solchen Preis will ich gome als Opfer der Verläumdung fallen!

München, den 21 Febr. 1810.

Chr. Freyhr. v. Aretin, königl. Ober-Hofbibliothekar. der

### JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 22.

DEN 14 MÄRS 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Leipzig.

ie sächsischen Universitäten haben bekanntlich den Rubin der Gründlichkeit von jeher vorzüglich auch der eifrigeren Betreibung der classischen Literatur und der damit verbundenen Fertigkeit im Lateinschreiben und Lateinsprechen zu verdanken. Wo eine solche Fertigkeit nicht mehr öffentlich documentirt zu werden braucht, da wird nur allzu leicht des Studium der Philologie selbst verabsäumt oder gar verachtet, und ohne dasselbe psiegt auch das Studium anderer Wissenschaften allmählich immer mehr einer handwerksmässigen Tradition sich zu nähern, oder in unwissenschaftliche Oberslächlichkeit auszuarten. Von dieser Seite betrachtet, haben öffentliche Disputationen in lateinischer Sprache, besonders bey Ertheilung der Universitätswürden, mit Recht immer ihre Vertheidiger gefunden: Mag auch die Form dieser öffentlichen Prüfung an die scholastischen Zeiten erinnern, aus denen sie herübergenommen ist; wenn nur diese Prüfung nicht einzig und allein angestellt, wenn sie nur mit Würde und Ernst vollzogen wird, wenn nur die Candidaten, durch Gesetze verpslichtet und durch Beyspiele erinnert, begreifen lernen, das das akademische Doctorat eine gründliche, von den Humanioren ausgehende, Bildung vorausseut: so ist dadurch die Handlung selbst gewis hinreichend gerechtfertigt. Nimmt man dazu, dass, wie Schleiermacher neulich zu anderem Zweck bemerkt hat, die dialektische Consequenz bey der Disputation bewährt, dass der Gelehrte nicht blos in einem Felde des realen Wissens einheimisch sey, sondern auch den Geist seiner-Willenschaft als Princip in lich aufgenommen habe: so wird eine solche Prüfung um so zweckmässiger erscheinen, je mehr der Einzelne dadurch versulaist wird, theils das Innere leiner Anlichten durch schnelle Combinationen zu eröffnen, theils eine Gewandtheit und Fertigkeit in der gelehrten Sprache zu zeigen. Höchst wohlthätig für das gründliche Studium und denkwürdig in den Anna-

len der Literatur find daher ohne Zweifel die von Zeit zu Zeit erschienenen Verordnungen, welche jene akademische Sitte aufrecht erhalten oder dauerhafter begründen. Eine solche Verordnung hat unlängst (10 Jan. d. J.) wieder der König von Sachsen erlassen, nach welcher die Erlangung der juristischen Doctorwürde (von der medicinischen galt diels schon früher durch bestehende Gesetze) auf den beiden Landesuniversitäten, Leipzig und Wittenberg, in der Regel nur durch eine ohne Prafes zu haltende Disputation geschehen soll. Denjenigen, welche entweder aus Schüchternheit oder ihnen abgehender Fertigkeit im lateinischen Ausdrucke sich einen Präses wünschen, wird zwar desshalb bey dem Kirchenrath und Oberconsistorio Dispensation gegen Erlegung eines verhältnismässigen Dispensationsquanti zu suchen nachgelassen: jedoch werden solche Personen, welche, nach eingegangener genüglicher Erkundigung, sich als völlig unwillend und der Doctorwürde unwürdig darstellen, mit ihrem Dispensationsgesuche schlechterdings abgewiesen. Den Doctorgrad in der Jurisprudenz auf auswärtigen Universitäten zu erlangen, soll zwar auch in Zukunft jedem Inländer unbenommen seyn; jedoch werden dergleichen auswärtig Promovirten die damit verknüpften Vorrechte in den sächsischen Landen nur dann eingeräumt, wenn sie sich noch auf einer inländischen' Universität einer Prüfung unterwerfen, und überdiels auf derjenigen, wo sie am längsten, oder, wenn sie auf beiden Landesuniversitäten gleich lange Zeit sich aufgehalten hätten, wo sie zuletzt studirt haben, zu der juristischen Facultät ein Nostrificationsquantum von 50 bis 100 Thir. entrichten.

Durch ein königl. Rescript vom 5 Febr. ist eine neue ordentliche Professur der Entbindungskunst auf der Universität Leipzig gestiftet, und Hr. D. Joh. Fr. Jörg, der sich durch Schriften um diese Wissenschaft verdient gemacht hat, nicht bloss als Prof. der Entbindungskunst, sondern auch als Obergeburtshelfer an der noch in diesem Jahre zu eröffnenden Entbindungsschule mit einem Gehalte von 600 Thlrn. und anderen noch näher zu bestimmenden Emolumenten angestellt worden. Dieser Gehalt, welcher, wenn die Anstals auf 12 Betten

gebracht seyn wird, auf 800 Thr. erhöhet werden foll, wird jetzt halb aus dem Fonds des dasigen Entbindungsinktituts genommen, und das Uebrige hat der König auf die Rentkammer angewiesen.

Warzburg.

Der gegenwärtige Stand des Universitäts-Lehrpersonals ist folgender: Zum Prorecter wurde Kleinschrod abermals erwählt. Decane find gegenwärtig: 1) bey der theologischen Facultät: Löwenheim; 2) bey der juristischen? Kleinschrod; 3) bey der medicinischen: Pickel; und 4) bey der philosophischen: Andres. - Lehrer find gegenwärtig: 1) bey der theologischen Facultät: ordentliche Löwenheim, Kündinger und Förtsch. 2) Bey der juristischen Facultät: ordentliche Kleinschrod, Schmidtlein, Behr und Geyer. Außerordentlicher Metzger. 3) Bey der medicinischen Facultät: ordentliche Piekel, Döllinger, Friedreich, B. von Siebold, E. von Siebold, Horsch, Ruland, Heller und Ryss. Ausserordentliche: Spindler, Markard. Profector: Hesselbach. 4) Bey der philosophischen: ordentliche Andres (mit Dispensation von allen seinen Vorlesungen), Blank, Merz, Sorg, Schon Außerordentlicher: Rau, der zuund Blümm leich dem geistl. Rathe und Professor Blank als Gehülfe beygegeben ift. In den schönen und bildenden Künken unterrichten: Köhler, Bitthäuser und Fröhlich. Sprachmeister find: le Blanc, Corti, Ingram and Mathey. Exercitienmeister find: Morawek, Wagner und Wirth.

Gehaltszulagen erhielten die Professoren Metzger und Spindler, und Gratificationen die Professoren Döllinger (in Rücklicht, weil er die Lehrstelle der Anatomie provisorisch versehen hat und forthin fo verfieht), Markard, Oberthür und Wagner. Der bisherige Prof. am Gymnasium, C. Ph. Mayer, ist mit Beybehaltung seines Titels und Gehaltes als Supernumerar zur Universitäts-Bibliothek versetzt worden. Der bisherige Privatdocent Vend erhielt das Phylikat des Landgerichts Mainberg. Dem bisherigen Privatdocenten, Hofzahnarzt und D. der Chirurgie Ringelmann wurde der Professors-Titel, mit Dispensation von seinen Functionen an der Universität, ertheilt, mit dem Beysatze, dass es ihm unbenommen bleibe, mit der Ausübung seiner Kunst auch den Unterricht, welchen andere darin nehmen wollen, zu verbinden.

Im Wintersemester 1808 — 1809 zählte man 328 Akademiker, wovon 199 Inländer und 129 Ausländer waren. Im Sommersemester 1809 war die Anzahl der Studirenden 251, nämlich 145 Inländer und 106 Ausländer. Im gegenwärtigen Wintersemester zählt man 302 Akademiker, und unter diesen 197 Inländer und 105 Ausländer. Von diesen 302 Akademikern studiren 37 Theologie, worunter 24 Alumni des geist. Seminars begriffen sind, 87 widmen sich der Rechtsgelahrtheit, 2 der Cameralwissenschaft, 77 der Medicin, 32 der Chirurgie und Gehurtshülfe, 4 der Pharmacie und 36 der Philosophia.

Um die Zöglinge bey der Thierarzneyschule zur gründlichen Erlernung der Thierarzneykunde aufzumuntern, hat der Großherzog jährlich 50 fl. angewiesen, wofür thierarzliche Instrumente angeschhaft, und juder den Arten bey der öffentlichen Prüfung sich auszeichnenden Zöglingen vertheilt werden sollen. Am 4 März v. J. wurde daher vom Hn. Med. Rathe und Pros. Ryss im Thierarzney-Institute eine öffentliche Prüfung mit den Zöglingen, die im Januar 1807 aufgenommen worden waren, in Gegenwart vieler Zuhörer vorgenommen, und die Preise an die würdigsten Zöglinge vertheilt.

In Betreff der öffentlicken akademischen Anstalten verdient bemerkt zu werden, dass das nurmehr in der vormaligen Aula von deur geistlichen Rathe und Prof. D. Blank sehr zweckmäßig, systematisch und schön aufgestellte, der großherzogt Universität jetzt zugehörige blankische Naturalienund molaische Kunst-Cabinet mit einer ungemein instructiven Sammlung von 188 theils in-theils ausländischen Holz-Gattungen und Arton vermehrt wurde. Dieles ift das vierte Geschenk, womit der Großherzog das gedachte Cabinet bereichert hat. 🗕 Auch das anaton.ische Cabinet erhielt aus der Hand unseres geschickten und geähten Prosectors, D. Hesselbach, neuen Zuwachs an instructiven anatomischen Präparaten, die für das Studium des gefunden und kranken menschlichen Körpers gleich wichtig find.

Die medicinische Doctorwürde' erhielten, mit Erlassung der öffentlichen Disputation, die Ilnn. A. Baumhör von Paderborn, Chr. Berlyn von Sevenair im Grossherzogthum Berg, J. D. Bretschneider von Barmen in Westphalen, H. Julius aus Hamburg, Fr. Lehmann aus Stettin, C. Mayer aus Ergersheim im Fürstenthum Ansbach, J. A. Metz von Geissenheim im Rheingan, C. Rauschenbusch aus Elberseld in Westphalen, A. Ruepp von Sarmensdorf im Schweizercanton Aargau, und C. Schreiber von Goldbach im Schweizercanton Zürich. Dieselbe Würde wurde von der philosophischen Facultät Hn. Joh. Peter Mirer aus Graubünden, Hosmeister des Hn. Grasen Travers, ertheilt.

Zu den im J. 1809 erschienenen Programmen gehören: 1) A. Rau über den technischen Theil der Salzwerkskunde (Würzb., b. Stahel, 4 Bog. 8). 2) J. Schön fractionum continuarum theorie et usus, dissertatio mathematica (Würzb., b. Stahel 1810. 4 Bog. 8). 3) G. E. Vend über des natürliche und göttliche Princip des Organismus (Würzburg, b. Stahel. 4 Bog. 8).

Dissertationen: 1) Joh. Friedr. Holtzmann (Moeno - Francosurtan.) de menstruationis statu sano. et morboso (Frankfurt a. M. 4 Bog. 8). (wurde nachgeliesert.) 2) J. Fr. Lehmann primae lineae storae Herbipolensis (Würzb. 43 Bog. 8). 3) C. Rauschenbusch de manifestis in organismo vivo mutationibus usu chinae, quercus et cormensillae productis (Tübingen, b. Gotta. 4 Bog. 8).

#### Ropenhagen.

Am 10 Nov. v. J. wurde die gewöhnliche Feyerlichkeit zur Erinnerung an die Reformatoren von der kopenhagener Universität in der Regenzkirche gehalten. Die Rede des Hn. Prof. Bornemann handelt vom Wesen und den Wirkungen der Gerechtigkeit; und die Einladungsschrift von demselben Vf.: Tractatur de fundamentis et instituto juris universalis.

Der Etatsrath Stabel, der lange Zeit Mitdirector an der Lehr- und Arbeits- Schule des Holms gewesen ist, hat wenige Tage vor seinem Tode eine Obligation von 2000 Thlrn. zum Besten der-

selben deponirt.

#### Altenburg.

Am 23 Nov. v. J. wurde der Geburtstag des Herzogs auf dem hießigen Gymnasium durch einen seyerlichen Redeactus begangen, wozu der Director des Gymnasiums, Hr. Kirchen- und Schul-Rath August Matthiti, durch ein Programm: De anscoluthis in Gicerone (10 S. 4), einlud. Es bedarf bloß der Anzeige, daß der Vf. dieser kleinen, in einem guten Style abgesassen, Schulschrift eine Menge Stellen des Cicero mit gewohntem Scharfsinne behandelt, um die Philologen darauf ausmerksau zu machen.

## II. Nekrolog.

21 Dec. v. J. in Neustadt an der Orla der dafige Diaconus, M. Christoph Wilh. Hebenstreit, im 36 Jahre seines Alters.

22 Dec. in Prag D. Faustin Prochasha, k. k. Büchercenfor, Director sammtlicher Gymnasien in Böhmen und Universitäts - Bibliothekar.

An ehen dem Tage zu Würzburg D. Nicolaus Burghäuser, welcher unter der fürst-bischöflichen Regierung seit dem J. 1769 öffentl. ordentl. Prof. an der philosophischen Facultät, an welcher er in den letzten Jahren theoretische Physik lehrte, war. Im J. 1733 wurde er zu Fuld geboren, und im J. 1752 trat er in den Jesuitenorden. Als Schriftsteller ist er nicht unbekannt.

23 Dec. zu Berlin der Privatgelehrte Gottlieb Wilhelm Eckhardt, als Dichter bekannt, im 55

Jahre seines Alters.

9 Jan. d. J. zu Berlin Joh. Samuel Halle, penfionirter Prof. der Staatsgeschichte bey dem dortigen adlichen Cadettencorps, in einem Alter von 83 Jahren.

## III. GelehrteGesellschaften und Preise.

Die vom Großherzoge bestätigte Gesellschaft zur Vervollkommnung der mechanischen Kunste und Handwerker zu Würzburg, welche im May v. J. ihr erstes Stiftungssest fewarte, hat ihre Geschichte und Statuten (Würzb., b. Stahel, 3) herausgegeben. Sie hat sich durch den von ihr besorgten Unterricht im Modelliren, in der Architektur und

in der freyen Handzeichnung um die vaterländische Cultur der bildenden Künke schon sehr verdient gemacht. Rühmliehe Beweise davon lieferte sie bereits im vorigen Jahre in ihrer ersten öffentlichen Kunstausstellung, wo man unter anderen Producten der bildenden Künste besonders vortressliche Handzeichnungen und schön modellirte Gegenstände sehen konnte. Ueberdiess hat die Gesellschaft die größten, ihrem Vaterlande angehörenden, lebenden Künftler unter ihre Ehrenmitglieder aufgenommen. Sehr zweckmäßig und für Würzburgs Künstler ermunternd ist die von dieser Gesellschaft am 4 Sept. v. J. aufgestellte, und in No. 142 der würzburger Zeitung weitläuftig auseinandergesetzte, Preisaufgabe: Auf welche Art die Stadt Würzburg am öftlichen Ufer des Mayns und fonft verschönert werden kann, deren Löfung man begierig entgegen sieht.

Um den zu Roeskilde zu haltenden jährlichen Verlammlungen der seeländischen Geistlichkeit ein höheres Interesse, als bisher, zu geben, hat der König von Dänemark, auf geschehene Vorstellung von dem Bischof D. Münter, gestattet, dass der Bischof zu diesen Versammlungen jeden Geistlichen auf Sceland ohne Unterschied einladen dürfe, und dass, außer den bisher üblichen Geschäften, noch folgende Verhandlangen bey denselben Statt finden mögen: 1) es werden Abhandlungen über theoretische Gegenstände vorgelesen; 2) üher Gegenstände, wozu diele Abhandlungen Anlass geben können, wird näher discutirt; 3) Fragen zur Beantwortung für eine der nächken Verlammlungen werden aufgeworfen; 4) die Geistlichkeit wird mit dem Wichtigsten aus der theologischen Literatur bekannt gemacht, und 5) die Prediger halten Pastoralconferenzen, worin sie sich ihre Erfahrungen über den Zustand ihrer Gemeinden und ihrer Schulen einander niftheilen etc.

Am 10 Nov. v. J. Ias in der dänischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen der Graf Vergas Behemar mineralogische und metallurgische Bemerkungen vor, gesammelt auf einer Reise in einigen Departements Frankreichs in den Jahren 1807 und 1808. — Am 8 Dec. las Hr. de la Coudraye allgemeine Betrachtungen über die Art, eine seindliche Linie in einer Seeschlacht zu brechen, begleitet von taktischen und historischen Bemerkungen, die Schlacht bey Trafalgar betressend.

Zum Gebrauche beym Dépôt générale de la guerre in Paris und zur Entwerfung einer sehr großen speciellen und militärischen Charte über Deutschland, bestehend aus 400 Blättern, hat die französische Regierung die trigonometrischen Ausmessungen, Berechnungen und Charten über die Herzogthümer Schleswig und Holstein zu erhalten gewünscht. Der König von Dänemark hat desshalb der dänischen Gesellschaft der Wissenschaften das verlaugte mitzutheilen besohlen, und diese Arbeit

ist von den Hnn. Prof. Bugge und Landinspector Wessel besorgt. Hr. Depot - Directeur Sanson hat dafür in einem sehr verbindlichen Schreiben der Gesellschaft seinen Dank abgestattet.

Am 12 Oct. v. J. wählte die königl. medicinische Gesellschaft zu Kopenhagen den Hu. Prof. Bang zum Präses, den Hn. Hofmedicus Scheel zum Vice-Präses, und Hn. Prof. Münfter zum Secretär für das folgende Jahr. - Am 26 Oct. verlas Hr. D. Wedel - Simonsen eine Abhandlung über die Anasogie, die zwischen dem kalten Fieber und convulsivischen Krankheiten Statt findet, und über die Resultate, die in Rücksicht der Behandlung der ersteren daraus hervorgehen möchten. — Am 9 Nov. las Hr. D. Frankenau eine Abhandlung: Betrachtungen über den bozzinischen Lichtleiter, vor. Die Gesellschaft nahm den Hn. Archiater Brandes zum Ehrenmitgliede, und die Hnn. Regimentschirurgen Fenger und Jacobsen zu ordentlichen Mitgliedern auf. - Am 23 Nov. las Hr. D. Rahlff eine Abhandlung de polypis uteri et praecipuis horum incommodis, qui vitae discrimine, quae mala tam rationis momentis, quam factorum ac casuum memerabilium fide confirmantur.

Unter allen Gesellschaften in Kopenhagen scheint keine ihrer Vollkommenheit mit stärkeren Schritten entgegen gegangen und ausgebreiteteren Nutzen gestistet zu haben, als die Landhaushaltungsgesellschaft. Die Anzahl der Mitglieder, die sich im J. 1794 auf 250 belief, ist jelzt 345. Das jetzt im Druck erschienene Verzeichniss der in den Jahren 1807 und 1808 von ihr vertheilten Prämien zeigt, wie viel auch in diesen für Dänemark so traurigen Jahren doch in silen Ständen zur Förderung der inneren Landescultur geschah, und wie die Gesellschaft jedes Verdienst in dieser Rücksicht aufzumuntern und zu fördern suchte.

Die vom Könige am 14 Sept. 1798 ausgesetzte Prämie für die, die einen Scheintodten, der ins Leben zurückgebracht würde, aus dem Wasser zogen, hat der Magistrat von Kopenhagen von 1803 bis 1807 an 85 Personen ausgetheilt.

Von dem Grafen Danneshiold Samsöe war als Preisfrage aufgegeben: eine historische Bearbeitung sammtlicher Nachrichten, die man schon hat, oder noch sammeln möchte, betreffend Samsöe's ältere und neuere Geschichte bis 1675, besonders mit Hinsicht auf eine Aufklärung über die vier alten Schlösser Brattingsborg, Visborg, Blasserholm und Hiortholmhuus, welche auf der Insel Samsöe und einer anderen nahe gelegenen Insel gewesen sind. Die skandinavische Literaturgesellschaft, welcher die Beurtheilung der eingehenden Preisschriften übertragen war, hat den Preis einer Abhandlung unter dem Titel: Historisch antiquarische Nachrichten von Samsöe, mit Zeichnungen von Al-

terthümern, zuerkannt, weil in dieser Schrift einige vorhin unbekannte Documente benutzt, und die bekannten mit weit besserer Kritik, als in den älteren Beschreibungen von Samsöe, behandelt worden. Die \ff. dieser Abhandlung sind Hr. Prof. Nyerup und Hr. Secretär Verlauff, beide in Kopenhagen.

Die im J. 1783 von dem Cassirer Müller gestiftete Gesellschaft zur Besörderung der Naturkunde und Industrie Schlesiens zu Glatz hat am 27 Dec. v. J. ihre Constitution erweitert, um durch eine größere Zahl von Theilnehmern die einzigen Fonds für ihre nicht unbeträchtlichen Ausgaben zu vermehren, und führt nun mit Genehmigung des Königs den Namen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Am 9 Dec. v. J. wählte die königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm zu erbeitenden Ehrenmitgliedern: den Generallieutenant Freyhern L. Adlercreutz, den Contre-Admiral O. R. v. Gederström, und den Contre-Admiral M. D. Palmquist, und den ersten an die Stelle des vormaligen Oberstatthalters, General Freyh. Gust. Max. Armfelt, der sein Amt niedergelegt hat.

Am 20 Dec. feyerte die dasige schwedische Akademie ihren Jahrestag. Bey dieser Gelegenheit wurde die von Hn. Gust. v. Schantz, Expeditionssecretär in der königl. Kanzley, eingegangene Schrift: Versuch über die Rede des Königs Gustav Wasa, da er als Flüchtling bey dem Rathe in Lübeck sein und Schwedens Recht vertheidigte, und sich zur Rettung seines Vaterlandes vorbereitete, mit der zweyten goldenen Medaille beehrt.

Am 21 Nov. v. J. hielt die Académie des sciences, belles-lettres et arts zu Lyon eine Sitzung, in welcher sie ihr Büreau erneuerte, Hn. Guerre zum Titular - Mitgliede, und 7 Correspondenten ernannte. Die letzteren sind: Hr. Lacoste, ein Naturforscher aus Plaisance; Hr. Ribouté, Vs. der Assemblée de Famille; Hr. Thierry, ein Literator; Hr. Francoeur, Pros. der Mathematik an der polytechnischen Schule; und die Hnn. Rozan, Dulac und Morel.

Anstatt der Frage: Sur l'influence du monopole, welche nicht wieder zum Concurs ausgesetzt worden ist, hat die Akademie solgende Preisausgahe bekannt gemacht: L'inconstance de la mode, depuis François I jusqu'à nos jours, a-t-elle été utile ou nuisible à la prospérité des manufactures de France? Eine andere von der Akademie ausgegebene Frage lautet so: La langue françoise s'est-elle persectionnée depuis le siècle de Louis XIV? Dans son état actuel, offre-t-elle plus de ressources pour bien écrire dans tous les genres? Der Preis sür die erste Frage besteht in einer goldenen Medaille von 600 Fr., der Preis sür die zweyte in einer goldenen Medaille von 300 Fr. Die Abhandlungen müssen vor dem 1 August 1810 eingesandt werden.

deı

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 23.

#### # R R 17 M A R R 1 8 1 0.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Berlin in Commission der Realschul - Buch-

handlung:

Hufeland und Himly Journal der praktischen Heilkunde. December 1809, mit drey Kupsern. Inhalt: L. Die Armen-Krankenverpslegung zu Berlin, nebst dem Entwurse einer Armenpharmacopöe. Von Huselaud. II. Die Zeit und Volkskrankheiten des Jahres 1808 in und um Regensburg, beschrieben von Herrn Geheimenrath Dr. Schäffer. III. Beachtung und Beschreibung des Finnenwurms bey dem Menschen, von K. Himly. Register.

Hiermit wird ausgegeben:

Hufeland und Himly Bibliothek der praktischen Heilkunde. December 1809. Inhalt: I. Wissenschaftliche Uebersicht der gesammten medicinischehrurgischen Literatur des Jahres 1808. (Besehluss.) II. Verzeichmis der im Jahre 1808 erschienenen medicinischen Schriften. Register.

Zugleich wird ausgegeben:

Hufeland und Himly Journal der praktischen Heilkunde. Januar 1810. Inhalt: I. Beyträge zu Verhütung und Heilung der Lungensucht, auf Erfahrung gegründet, von Hufeland. II. Fragmente über die Grundkräfte der Natur und über die Ableitung der animalischen Kräfte von jenen, vom Standpuncte des Empirismus. Vom Medicinalrath Dr. Kausch. III. Selbst bey der größten Todesgefihr ift noch Rettung möglich. Vom Dr. Joerdens. IV. Bemerkungen und Erfahrungen über verschiedene Krankheiten. Vom Medicinalrath Dr. Wolff. VI. Kurze Nachrichten und V. Bitte um Rath. Auszuge: 1) Ueber Arfenik als Fiebermittel. 2) Eine zwey Jahre lang verkannte Ursache des peinlichsten Augenübels. Vom Wundarzt Arnold. 3) Photophobie durch Wurmmittel geheilt. Von Ebendemselben. 4) Anzeige wegen der monikoffschen Preisaufgaben.

Mit diesem Stücke des Journals wird ausge-

geben:

Hufeland und Himly Bibliothek der praktischen Heilkunde. Januar 1810. Inhalt: K.G. Neumann allgemeine Therapie.

Besonders abgedruckt zu haben ist:
Hufeland's Armen-Pharmacopoe mit der Taxe
für die Armen, 8. gehestet 12 gr. pr. Courant.

Von dem berlinischen Journal

Kunst und Kunst fachen Künsteleyen und Mode ist das zweyte Heft erschienen. Hiezu gehören 4 Kupfer:

- 1) Die schöne Gruppe von dem Hn. D. Schadow: Luife, Preussens verehrte Königin, und ihre Schwester, Friederike, vorkellend.
- 2) a) Zwey neue Guitarren, von Thielemann in Berlin; b) eine neue Feuermaschine von Mech. Winkler.
- Zwey neue Oefen aus der Fabrik des Herrm Ungerer in Berlin.
- 4) Zwölf neue Stick und Näh Muster.

C. Salfeld.

Das zweyte Heft des Pantheons
ist erschieren, und mit ist der erste Band geschlofsen. Es enthält die erste Vorlesung von A. Müller
über Friedrich den Großen, und außerdem Beyträge von Fouqué, Solger, H. Schubert, Löst,
Römer, von Winterfeld und den Herausgebern, Die
musikalische Beylage ist von W. Schneider.

Von denjenigen, die der Redaction schon ihren Beytritt versichert haben, von einer Menge stehen noch Antworten zu erwarten, ist es mir erlaubt, zu nennen, in sofern ihre Beyträge nicht schon in den ersten Heften enthalten sind; Hr. A. von Arnim in Berlin; Hr. Prof, Böckh zu Heidelberg; Hr. Prof. Bredow zu Frankfurt; Hr. C. Brentano in Berlin; Hr. Hofr. Eschenburg zu Braun. schweig: Hr. Director Gotthold zu Königsberg; Hr. Grimm zu Cassel; Hr. v. d. Hagen zu Berlin; Hr. Hofr. Hirt zu Berlin; Hr. Direct. Iffland zu B.; Hr. Prof. Levezow zu B.; Hr. Rector Manfo zu Breslau; Hr. Leg. Rath J. P. F. Richter zu Bayreuth; Hr. Dr. C. Schneider zu B.; Hr. Dr. St. Schütze zu Weimar; Hr. Allest. Siebmann zu B.; Hr. Prof. Spalding zu B.; Hr. Prof. Steffens

zu Halle, Hr. Staatsrath Süvern zu,B.; Hr. Staatsrath Uhden zu B.; Hr. Prof, Woltmann zu B.
G. Salfeld.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Allen denen, welche die erste Abtheilung meiner Beschreibung des nassauischen Berg-Hüttenund Hammer-Wesens besitzen, und die darin angezogene geographische Charte von der Graffchaft Altenkirchen zu erhalten wünschen, wollte ich hiemit melden, dass selbige sauber gestochen für 24 kr. oder 5½ gr. beym Verleger, Herrn Hermann in Frankfurt, zu haben ist; wobey ich zugleich bemerke, dass die Fortsetzung des Werks durch die seitherigen politischen Ereignisse und durch eine langwierige Krankheit behindert worden, ich aber nunmehro unsehlbar binnen einem Jahr die ganze Beschreibung des kircher Bergamtsreviers liesern werde.

Wiesbaden, am 1 März 1810.
Oberbergrath D. Gramer.

#### III. Bücher zum Verkauf.

#### In Folio.

- a. Les Campagnes de Duguay Trouin; av. Pl. br. a Rthlr.
- a. Plans de la destruction de la Flotte Ottomanne p. Orlow. br. 1 Rthlr. 16 gr.
- 3. Carry English Atlas. 4 Rthlr.
- 4. Catalog. Libr. Mitorum. Angliae et Hiberniae. Oxon. 697. P. 1 Rthlr. 8 gr.
- Dictionnaire (de Trevoux) univ. Franc. et Latin. T. I—VI. Nancy 740. P. 5 Rthlr.
- 6. Fontenelle Ocuvres; av. fig. p. Picart, T. I. II. Haye 738. P. 6 Rthlr.
- 7. Dapper Descript, des Isles de l'Archipel, av. Pl. et fig. Amst. 703. Reb. 1 Rthlr. 8 gr.
- 8. Daniel Hist, de France, T. I III. Par. 713. Fr. 2 Rthlr.
- .9. Calmet Dictionn, bist, de la Bible, T.I.II. av. fig. Par. 722, Fr. 1 Rthlr. 12 gr.
- 10. Fl. Joseph Hist, des Juifs tr. p. Andilly. av. fig. Amst, 700. Fr. 1 Rthlr. 4 gr.
- 11. Terentii Comoediae, cum Personar, figuris ex Cod, Bibl, Vatican, Urbin. Fr. 4 Rthlr. 12 gr.
- 12. Chomel Dictionn, occomomique, T. I. II. Par, 718. Fr. 2 Rthlr.
- 23. Beaurain Hist, de la Campagne d, Pr. de Conde en Flandre; av. Pl. et C. Par. 774. Fr. 4 Rthlr.
- 14. Basnage Annal, d. Provinces unies. T. I. II. Haye 719. Fr. 2 Rthlr
- 15. Tregale Medailles de l'Empire de Russie, 772. br. 1 Rthlr, 16 gr.
- 26. Furetiere Dictionn, univers. N. Edit, augm. p. Basnage etc. T. I—IV. Haye 727. Fr. 6 Rthlr.
- v. Trebra Erfahrungen aus dem Inneren der Gebirge; mit ill. K. Dessau 785. P. 5 Rthlr.

In Quarto,

- 18. Scriptores rei Rusticae Lat. Edit. Gesneri. Lips. 734. Pg. 2 Rthlr.
- 19. La divina Commedia di Dante; Edit. d. F. B. L. M. C. T. I III. Roma 791, Pg. 6 Rthr.
- 20. Dasselbe Werk, hr. 5 Rehlr. 21. Il Petrarcha c. l. sposit, di Gesnaldo. Venet. 553. 3 Rthlr.
- 22. Petrarcha Rime; F.dit. 2. d. Tassoni, Muratori etc. Venez. 741. Pg. 3 Rthlr.
- 23. Petrarca Rime, Feltre 753. P. 1 Rthlr.
- 24. Triffino Opere. T. I. II. Verona 729. Fr. 3 Rthlr.
- 25. Balestreri Rimm Milanes. 744. P. 16 gr.
- 26. Buommattei Della Lingua Toscana. Firenze 758. Fr. 1 Rthlr, 12 gr.
- Algarotti Il Newtonianismo per le Dame. Napoli 737. Pg. 16 gr.
- 28. Alberti Descriz. d'Italia.-Fr. 16 gr.
- Crescimbeni Istoria della volgar Poesia. T. I—VI. Venez. 731. Pg. 6 Rthlr.
- 30. Coftanzo Lettere sopra Dante. Roma 801. P. 16 gr.
- 31 Pascoli Vite de' Pittori, T. I. II. Roma 736. P. 2 Rthlr. 12 gr.
- 32. Paffari Vite de Pittori. Napoli 733. P. 1 Rthlr. 12 gr.
- 33. Alberti Dictionn, Franc. Italien e Italiano Franc.
  T. I. H. Ballano 796, Pg. 4 Rthlr. 8 gr.
- 34. Lomazzo Tr. de la Pittura. Milano 584. P. 1 Rthlr. 12 gr.
- 35. Vignola Regole delli cinque Ordini d'Architettura. Pl. br. 1 Rthlr.
- 36. Camper Difc. sur les Passions etc. av. fig. Utr. 792. P. 16 gr.
- 37. Jagemann Gazzetta di Weimar. T. I. II. 787. Fr. 1 Rthlr.
- 38. Caylus Abhandl. zur Geschichte der Kunst. 1. 2B. m. K. Altenb. 769. P. 2 Rthlr.
- 39. Buonaccorfi Diario de' sucressi in Italia 1498— 1572. C. la Vita del Magn. Lorenzo di Medici. Fior. 568. Fr. 1 Rtblr. 16 gr.
- 40. Pico Vita di Gottifredo Duca di Buglione. Venet. 526. P. 1 Rthlr.
- 41. Elogi di Capitani illustri; c. f. Rom. 646. Pg. 1 Rthlr. 8 gr.
- 42. Keysslers Reisen. N. Aust. Hannov. 751. Fr. 1 Rthlr. 12 gr.
- 43. Vocabularium Latinum et Italicum. T. L. II. Rom. 792. Pg. 1Rthlr. 12 gr.
- 44. Nizami Fabulae Persicae c. Lat. Vers. Lips. 802. br. 1 Rthlr. 8 gr.
- 45. Vauban La Defense des Places. av. fig. Haye 737. Frzb. 1 Rthlr.
- 46. Le Gendro Vio du Cardin. d'Amboise. 724. Fr. 1 Rthlr. 4 gr.
- 47. Dietrich Descript, des Gites de Minerai, des Forges et des Salines des Pyrenées. T. L. II. av. fig. Par. 786. Pg. 2 Rthlr.

48. Allgemeine Geschichte von Amerika. 1, 2 Th. m. v. K. Halle 752. Pg. 2 Rthlr. 8 gr.

49. Oberdeutsche Allgemeine Literatur - Zeitung. Salzb. Jahrg. 788 - 94. München 1800 - 802. g Rthlr.

50. Zanthier Turenne's Feldzüge. m. K. Leipz. 779. Fr. 4Rihlr.

51: Silva Pensees sur la Tactique av. Pl. Turin 778. 3 Rthlr.

52. Scheel Memoir. d'Artillerie. av. fig. Coph. 777. Fr. 3 Rthlr.

53. Memoir, de la Maison de Brandenbourg. 751. M. m. g. Schn. Pracht - Exempl. 3 Rthlr.

54. Medailles du Regne de Louis XIV. 736. P. 2 Rthlr.

55. Hofmann Portraits hist. des Hommes illustr. en Danemark. T. I-VI. 746. Fr. 3 Rthlr.

56. Barre Hist. gen. d'Allemagne. T. I - X. Par. 747. Fr. 8 Rthlr.

57. Rochefort Hist. des Antilles, av. fig. Roterd. 665. Fr. 1 Rthlr. 16 gr.

58. Rimii Gesch. des Hauses Braunschweig. Fr. m. g. Schn. 1 Rthlr. 4 gr.

59. Neufville Hist. de Portugal. T. I. II. Par. 700. Fr. 2 RthIr.

60. Arkenholz Memoir. d. Christine R. de Suede. T. I - IV. Amst. 751, Fr. 4 Rthlr, 12 gr.

61. Goetze Naturgesch. der Eingeweide-Würmer. m. 44 K. Blankenb. 782. Fr. 3 Rthlr.

62. Memoir. sur la Fortification. av. Pl. Par. 786. br. 1 Rthlr. 16 gr.

63. Marine militaire. av. Pl. br. 1 Rthlr.

64. Militair. Gesch. des Pr. Friedrich August von Braunschweig. Oels 797. m. K. u. Ch. P. Rthlr. 8 gr.

65. Plans des Sieges d. l. Guerre d. l. Flandre. Strasb. 750. M. m. g. Schn. 1 Rthlr.

66. Vom Stellen und Richten der Kriegsvölker. m. K. Brdb. 771. P. 16 gr.

67. Tielchens Gesch. des Kriegs 1756-63. m. P. 5 Rthlr.

68. Lloyd Gesch. des 7jährigen Krieges. 1 - 6 Th. m. K. Berl, 783 - 801. Fr. 5 Rthlr, 12 gr. In Octavo et Duodecimo.

69. Petrarca Rime. Bassano 776. P. 16 gr.

70. Petrarca Rime. T. I. II. Parigi 768. Fr. m. g. Schn. 2 Rthlr.

71. Petrarca Rime. c. fig. T. I. II. Venez. 784. 2 Rthlr.

72. Petrarca Rime. Ed. d. Fernow. T. I. II. Jen. 806. Er. 1 Rthln. 16 gr.

73. Petrarca con l'Esposit, di Velutello. Venet. 552. Pg. 3 Rthlr. 74. Dante, Petrarca, e Ariosto Ed. d. Valenti.

787. 6 Voll. br. 3 Rthlr.

75. Dante Comedia divina. T. I. H. Parigi 76h. Fr. m. g. Schn. 2 Rthlr.

76. Toffo Gerufulemme liberata. c. fig. Roma 657. 1 Rthlr. 8 gr.

77. Taffo Gerusal. lib, c. Osferv. d. Ciangulo, T. I. II. 740. 1 Rthlr.

78. Guarino Il Pastor sido. Venez. 796. P. 16 gr. 79. Moliere Opere; trad. d. Castelli. T. I. II. Torino 754. Fr. 1 Rthlr. 16 gr.

80. Vita di Gusm. d'Alfaraci; trad. d. Barezzi. T. I. II. Venet. 615. Pg. 1 Rthlr.

81. Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana. T. I-V. T. VI. P. I. Firenze 807. br. 11 Voll. 4 Rthlr.

82. Bissa Introd. alla volgar Poesia. Roma 772. P. 16 gr.

83. Virgilio Enelde di A. Caro. T. I. H. Venez. 796. P. 1 Rthlr. 16 gr.

34. Corticelli Offervaz, della lingua Tofcana. Bol. 754. P. 1 Rthlr.

85. Denina Disc. sopra Letteratura. T. I. Berl. 785. P. 16 gr.

86. Ariosto Satire e Rime. Lond. 716. Fr. 16 gt.

87. Algarotti Poesie, Nizza 783. 12 gr.

88. Gianni Versi. Pavia 795. br. 12 gr.

89. Birago Hist, d. R. di Portogallo. Lione 641. P. 16 gr.

90. du Bos Reslex. sur la Poesie et sur la Peinture. T. I - III. Par. 754, Fr. 1 Rthir. 8 gr.

91. Webb über Malerey. Zürich 766. P. 12 gr. 92. Pitture di Rimino. 754. br. 12 gr.

93. Rollin Hist. Romaine. T. I - XVI.

749. Fr. 4 Rthlr.

94. Roscoe Leben P. Leo X. 1-3 Th. 2 Rthlr, 95. Literatur-Briefe. 1-24 Th. P. 2Rthlr.

96. Heyne Antiquar. Auflätze. 1. 2 St.

97. Condorcet Tabl. hist. de progrès de l'Esprit humain. Genev. 798. P. 16 gr.

98. Md. de Genlis Les Monumens religieux. Par. 805. P. 12 gr.

99. Conftant Walstein. Tr. Par. 809. br. 12 gr. 100. Sheridan Diction. of the English Language. Dubl. 784. Fr. 2 Rthlr.

u. Ch. 1-6 Th. N. Aufl. Freyb. 776. Fr. 101. Thams deutsch-böhmisches Nationallexikon. Prag. 788. P. 1 Rthlr.

102. Majers mythologisches Lexikon. 1. 2 Th. m. K. Weimar 803. Fr. 2 Rthlr.

103. Dresden. 1. 2 Th. Dresd. 804. P. 16 gr. 104. Heyms rushich - deutsches und deutsch - rushsches Wörterbuch. 1. 2 Th. Riga 801. Fr. 3 Rthlr.

105. Gherardi Theatre Italien. T. I-VI. 3 Rthlr.

106. La Hurpe Oeuvres. T. I-IV. Par. 806. br. 1 Rthlr. 16 gr.

107. Lettres de Md. de Sévigné. Leide 736. Fr. 2 Rthir.

108. Girard Hist. d. Duc d'Espernon. T. I-III. Par. 673. Fr. 1 Rthir. 8 gr.

109. Montchal Memoires. P. I. II. Roterd. 718. Fr. 1 Rtblr. 8 gr.

110. Pontis Memoires. T. I. H. Par. 715. Fr. 1 Rthlr. 8 gr.

111. Montglat Memoires. T. I - IV. Amst. 728. Fr. 1 Rthlr 8 gr.

112. Hist. metallique de la Rep. d'Hollande. T. I—III. av. fig. Amst. 688. Fr. 1 Rthir. 8 gr.

113. Esprit de la Fronde. T. I - V. Par. 772. Fr. 1 Rthlr. 8 gr.

114. Gage Voyages. T. I. II. av. fig. Fr. 1 Rthlr.

115. Trenck Memoires. T. I - III. av. fig. P.

116. Montgon Memoires. T. I - V. Par. 749.

Fr. 1 Rtblr. 8 gr.
117. Choisy Hist. de France. T. I—IV. Par. 750.

1Rthlr. 16 gr.
118. Esprit de la Ligue. T. I-III. Par. 767.

Fr. 1 Rthlr.
119. Desormeaux Hist. d. Pr. de Conde. T. I. II.

av. Pl. Fr. 1 Rthlr. 8 gr.
120. de la Force Descript. de la France. T. I—VII.
av. fig. 2 Rthlr. 12 gr.

121. Grevier Hist, d. Empereurs Romains. T. I—XII. 4 Rthlr. 12 gr.

122. Hist. d. Duc d'Albe. T. I. II. Fr. 1 Rthlr.
123. Le Vassor Hist. d. R. d. Louis XIII. T. I—
VIII en 13 Voll. av. fig. Fr. 4 Rthlr. 12 gr.

124. Allgemeines europäisches Journal. Brünn. Jahrg. 1794 — 97. m. ill. u schw. K. 42 Bde. br. 8 Rthlr.

125. Goldhagens Anthologie. 1—3B. P. 1 Rthlr.

126. Eschenburg über Shakespeare. Zürich 797.

Fr. 1 Rthlr.

127. Ramdohr über Malerey. 1. 2 B. Fr. 16 gr. 128. Paufanias p. Gedoyn. T. I—IV. Amst. 732. Fr. 2 Rthlr.

129. Memoires de l'Acad, des Sciences. T. I—XX. Fr. 4 Rthlr.

130. Hamilton Oeuvres. T. I — III. Fr. 1 Rthlr.
Diese Bücher sind mir zum Verkauf übergeben
worden. Briese und Gelder erwarte ich postfrey.
Abgeschickt werden die Bücher nach eingegangenem Gelde. Die Zahlung geschieht in (baarer)
sächsischer Währung. Weimar, den 17 März 1810.

Literarifch - artiftifches Verkaufs-Commissions - Bureau.

> D. Vulpius, herzoglicher Bibliothekar.

Bey dem Antiquarius Schumann in Leipzig liegen folgende Bücher gegen baare Zahlung netto in fächs. Gelde zum Verkauf bereit.

1) Virgilius, omni prorsus typographico mendo (typographi saltem judicio) expurgatus. Parisiis. P. Didot natu major. 1791. Velinpapier in Folio. Paph. unbesch. 18 Rthlr. 2) Horatius. Parmae typis Bodonianis. 1791. in Fol. maj. (Bodonis Meisterstück) vortress. Exemplar in roth Maroquinb. mit vergold. Schnitt. 35 Rthlr. 3) Longi Pastoralia de Daphnide et Chloë. graece, c. proloquio de libris eroticis. Parmae typis Bodonianis.

1786. in 4to maj. R. und E. Maroq. Bd. unbesch. 8 Rthlr. 4) Belviss. Elogi d'illustri Bologness. Parma Bodoni. 1791. m. Porträts in 4to maj. Ppb. unbesch. 2 Rthlr. 5) E. Q. Visconti Osserv. su 2 Musaici antichi. Parma. Bodoni. 1788. m. Kups. in 8vo. Ppb. unbesch. 1 Rthlr. 12 gr. 6) Baluzis Capitularia Regum Francorum. Parisiis 1679. 2 Ledbde. in Folio. 5 Rthlr. 7) Kempis de Imitatione Christi. Parmae. typis Bodonianis 1793. in Fol. maj. Ppb unbesch. 14 Rthlr. Im allg. Anzeiger der Deutschen No. 107 den 23 April 1809 seht ein ähnliches Bücherverzeichnis in wohlseilen Preisen, daraus aber solgende weg sind: No. 19. Illustres François. No. 25. Hippocrates. No. 30. Inscrizione esotiche.

Th. Gatakeri opera critica c. ejusd. Marci Antonini Imper. de rebus fuis Libr. XII. Traj. ad Rhen. 1697. 98. fol. 4 Rthlr. 16 gr.

Horatii Flacci opera c. XL Grammaticorum annotationibus. Basil. 1580., fol. 2 Rthlr. 16 gr.

M. Annaei Luçani Pharsalia c. comment. Petri Rurmanni. Lugd. 1740. 4. 3 Rthlr. 16 gr.

Anthologia graeca c. interpret. Eilhardi Lubini. Rostoch. s. a. 4. 2 Rthlr. 16 gr.

Xenophon Ephefius ex edit. Aloys Emeric. L. B. Locella. Vindob. 1796. 4. 2 Rthlr. 8 gr.

Aristoteles de mirabilib. auscultat. edit. a Beckmann. Goetting. 1786. 4. 2 Rthlr. 4 gr.

Hugonis Grotu Parallela. 3 Tomi 1801. 6 Rthls.

Manso's Sparts. 3 Thle. 3 Rthlr. 8 gr. Platonis opera ex edit. Bipont. c. Tidemanni Arg

Platonis opera ex edit. Bipont. c. Tidemanni Argument. 18 Rthlr.

Jenaische A. I. Z. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. Jeder Jahrgang, der auch einzeln abgelassen wird, 3 Rthlr.

Die Zahlung wird in Convent. Gelde geleistet. Briese und Geld erwarte ich postfrey. Jena, im März 1810.

F. Fiedler, Hofcommissär.

# IV. Bücher welche zu kaufen gesucht werden.

- 1) W. Shaw's Galic and English Dictionary. London 1780. 4. 2 Vol.
- 2) Leabraiche an t-seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich. Clodh - bhuailte 'an Dun - Eidi (Edinburgh) 1783. 8. 4 Vol. Entweder alle vier Theile, oder auch einzeln, am liebsten den 1 Theil.
- 3) Offian, traduzione di Cefarotti. Nizza 1780. 8. 3 Vol.

4) Aristophanes edit. Brunckii.

5) Toupii Curae posteriores in Theocritum.

Sollte jemand diese Bücher abzustehen haben, der wird ersucht, der Expedition dieser A. L. Z. in portofreyen Briefen davon Nachricht zu geben, und zugleich die Preise zu bestimmen. d o 1

## JENAISCHEN

## ALLGEM: LITERATUR-ZEITUNG Numero 24 und 25.

DRH 94 MÄRE 191'4.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften.

Auszug aus dem Bericht über die Arbeiten der mathematisch- physikalischen Classe des Instituts zu Paris während des Jahres 1809.

#### Physifcher Theil.

Chemie. Hn. Davy's Entdeckung über die Veränderungen, welche das Kali und Natron mittelst der Wirkung der voltaischen Säule erleiden, so wie die Versuche, durch welche die Hnn. Gay-Lussac und Thénard diese Veränderungen ohne Hülfe dieses Apparats hervorbrachten, sind in den vorigen Berichten erwähnt worden. Hr. Davy glaubte, das Kali und Natron erlitte bey diesen Versuchen eine Desoxydation, und es entstünde daraus ein wirkliches Metall, welches sich von anderen Substanzen dieser Art besonders durch eine außerordentliehe Verwandtschaft mit dem Sauerfoff auszeichnete. Er nannte diese neuere Metalle Potaffium und Sodium. Die Hnn. Gay- Luffac und Therard hingegen zeigten durch mehrere Verluche, besonders aber durch die Producte, welche man erhalt, wenn man die Combination des Potalhum mit dem Ammoniak analysirt, dass die Veränderungen des Kali und Natron von einer besonderen Verbindung die fer Alkalien mit dem Wasserstoff herrührten.

Dieselben Gelehrten, welche im vergangenen Jahre sich mit der Zersetzung der Boraxläure beschäftigt hatten, haben seitdem ihre Untersuchungen auf die Flussspathsäure gerichtet. Sie haben zuerst die physischen und chemischen Eigenschaften dieser Säure genauer studirt, als vorher geschehen war, und besonders merkwürdig ist die grosse Verwandtschaft des Wallers zu diesem Gas. -Bey den Arbeiten, welche sie über diese Säure, mittelst des Potassium, unternahmen, bedienten sie sich vorzugsweise der gasförmigen kielelhaltigen Flussspathsäure. Bey der gegenseitigen Action dieler beiden Stoffe wird viel Flusspathläure absorbirt, Iehr wenig Wallerstoffgas entbunden, und das Metall in eine feste braunröthliche Materie verwandelt. Diese neue Combination betrachten die Hop. Gay-Luffac und Thénard als eine Zusammensetzung aus Kali, Kieselerde und dem Radical der Flussspathsäure; welches Radical sie aber nicht getrennt darzustellen vermochten. — Auch Hr. Davy hat Versuche gemacht, das Flussspathradical rein darzustellen, und ähnliche Resultate erhalten.

Die Salzfäure war, für Hn. Davy und für die Hnn. Gay · Lussac und Thénard ebenfalls ein Gegenstand zahlreicher und interessanter Beobachtungen. Die Versuche, diese Säure zu zersetzen und das vermubliche Radical zu isoliren, waren bev dem einen wie bey den anderen, fruchtlos. Jedoch haben die beiden letzteren gefunden, dass die Salzfäure ohne Wasser im Gaszustande nicht existiren konnte: dass sie alsdann den vierten Theil ihres Gewichts Wasser enthielt, und dass das Wasser allein das Vermögen hatte, sie aus ihren trockenen Verbindungen zu nehmen. Es ist zu bemerken, dals bey allen Experimenten mit Metallen das Walser während seiner Zersetzung immer eine eben so große Quantität Oxyd hervorbrachte, als die Säure nothig hatte, um sich zu neutralisiren: so dass das ganze Refultat nichts anderes war als Wasserstoff und ein Neutralsalz,

Auch die oxygenirte Salzläure haben die Hnn. Gay-Lussac und Thénard zahlreichen Versuchen unterworsen. "Man hatte dieselbe, sagen sie, als denjenigen Körper angesehen, welcher am leichtesten zu zersetzen ware; allein er widersicht der Action der wirksamsten Agentien. Man kann die Salzsäure im Gaszustande nur mittelst des Wassers oder des Wasserstoßs daraus ziehen." Diese Säure wiegt 2, 47 mehr als die Lust, Sie enthält die Hälfte ihres Volumens Sauerstoßgas, und alles Wasser, welches sie mit dem Wasserstoß bilden kann, wird von der Salzsäure, die sie enthält, zurückgehalten. Dieses Wasser macht den vierten Theil des Gewichts dieser letzteren Säure aus.

Die Action des Potassium auf die Oxyde und die metallischen Salze und auf die Erd- und Laugen-Salze hat diesen beiden Chemikern Veranlassung zu einer besonderen Arbeit gegeben, aus welcher sich ergiebt, dass alle Körper, in denen man die Gegentvart des Sauerstoffs kennt, durch dieses Metall zersetzt werden; dass diese Zersetzung fast immer mit Entbindung von Licht und Wärme geschieht u. s. w.

Z (1)

Achnliche Wirkungen, wie auf das Kali und Natron, suchte man mit Hülfe der voltaischen Säule auch auf die anderen Alkalien und auf die Erden hervorzubringen. Hr. Davy unternahm eine Menge Versuche, um, zusolge seines Systems, die Metalle der Schwererde, der Strontian. Kalk., Talk., Kiesel., Thon., Cirkon. und Süss-Erde zu entdecken. Nach vielen fruchtsosen Versuchen ist es ihm, wie er sagt, gelungen, mit Hülfe der Säule die vier ersten dieser Substanzen zu desoxydiren und Amalgame der daraus hervorgehenden neuen Metalle zu bilden.

Ein anderes Amalgama, durch das Ammoniak hervorgebracht, ist vergangenes Jahr zu Jena von Hn. D. Seebeck entdeckt worden. Es ist diess hierauf von den IInn. Berzelius und Pontin zu Stockholm, und von Hn. Davy in England untersucht worden, und sie haben, der eine wie die anderen, einstimmig das Ammoniak als ein Metall anerkannt. Die Hnn. Gay Lussac und Thenard haben diese Versuche wiederholt und die Genauigkeit derselben bewährt gefunden. Aber dieses Amalgama, welches nur durch die Wirkung der Säule hervorgebracht worden war, haben die franzölischen Phyliker, mittelft der Action des Potassium, hervorgebracht, und gefunden, dass ein leichtes Schüttelu binreichte, es zu zersetzen. Durch diese einfache Action wird das Queckfilber wieder sliesend, und es entwickelt sich Ammoniak und Wasserstoffgas in dem Verhältnils von 28 zu 23. Das Queckfilber absorbirt 3 mal 47 Mal sein Volumen an Wasserstoffgas, und 4 mal 22 Mal sein Volumen an Ammoniakgas, um in den Zustand eines Amalgamas überzugehen; woraus folgt, sagen unsere Chemiker, das in dieser Combination das Quecksilber ungefähr um 0, 0007 seines Gewichts vermehrt wird, während es nach Hn. Davy's Experimenten nur um TZOOO vermehrt würde. Also die Theorie, durch welche die Hnn. Gay-Lussac und Thénard die Formation des Potashum erklären, schliesst sich an die Bildung des Ammonium an. neue Metall ist nach ihnen nur Ammoniak aus Wasserstoff. - Endlich hat Hr. Davy seine Untersuchungen auch auf den Schwefel, Phosphor, das Reissbley (plombagine), die Kohle und den Diamant gerichtet, und er schließt aus den erhaltenen Re-Sultaten, dass die beiden erken brennbaren Körper Combinationen aus Wasserstoff, Sauerstoff und einer unbekannten, noch nicht isolirten, Basis bestehen. Das Reissbley betrachtet er als eine Verbindung des Eisens mit einem besonderen Metall, welches sich auch in der Kohle mit Wasserstoff und in dem Diamant mit einem kleinen Theil Sauerstoff findet. - Auch die Hnn. Gay-Luffac und Thénard haben über den Schwefel und Phosphor eine Sehr ausgebreitete Arbeit unternommen, und da Hr. Davy bey seinen Experimenten die Hydrures angewandt hatte: so suchten die französischen Chemiker zuerst die Elemente dieler Substanzen zu bestimmen. Sie haben gefunden, dass das ge-

schwefelte Wasserstoffgas ein seinem Volumen gleiches Volumen Wasserkoff, und das gephosphorte Wallerstoffgas wenigstens anderthalb mal so viel als sein Volumen enthält; dass das erste dieser Gale von dem Potassium und dem Sodium absorbirt werden kann, und dass bey dieser Absorption sich gerade so viel Wasserstoff entwickelt, als das blosse Metall mit Ammoniak und mit Waller geben würde; endlich dass das gephosphorte Wasserstoffgas durch das Potassium und das Sodium zersetzt wird, so dass der Phosphoresich mit diesem Metall verbindet und der Wasserstoff sich entwickelt. - Auch über das arlenikalische Wallerstoffgas haben diele Phyliker Versuche angestellt, und gefunden, dals sich dieses Gas mit den neuen Metallen wie das gephosphorte Wallerstoffgas verhält, und dass das metaltische Arsenik sich mit dem Walserstoff verbinden kann, so dass es ein festes Hydrnre bildet, welches die Gestalt leichter Flocken von brauner Farbe hat. Sie schließen daraus, dass das geschwefelte und gephosphorte Wasserstoffgas, so wie der Schwefel und der Phosphor, keinen Sauerstoff enthalten, oder dass wenigstens Davy's Experimente es nicht beweisen. Aber sie glauben, wie man schon früher meinte, dass der Schwesel, und vielleicht der Phosphor, Wasserstoff enthalten. -Wir erlauben uns nicht, zwischen Davy's und zwi-Ichen Gay Luffacs und Thénards Meinungen einen Ausspruch zu thun; aber man wird ohne Zweifel nicht unbemerkt lassen, ob gleich daraus keine bedenkliche Folge für die neuere Chemie entstehen kann, dass der Wasserstoff, welcher in Stahls Theorie oft nichts anders als das Phlogiston war, zu Verbindungen Veranlassung giebt, welche alle Charaktere der Metalle haben.

Ausserdem verdanken wir Hn. Gay - Lussac Beobachtungen über die Verbindung der gasartigen Substanzen unter einander, zufolge deren die Gale, in lolchen Verhältnissen; dass sie sich verbinden können, immer zu Zusammensetzungen Anlass geben, deren Elemente unter sich in sehr einfachen Verhältnissen stehen. So sättigen 100 Theile Sauerstoffgas genau 200 Theile Wallerstoff; die flussspathsauren und salzsauren Gase, mit dem Ammoniakgas vermischt, fättigen von diesem ein dem ihrigen gleiches Volumen, und bilden Neutralsalze u. s. w. Aber er bemerkt, dass, wenn man die Verhältnisse an Gewicht betrachtet, man unter den Elementen einer solchen Verbindung kein einfaches Verhältnis bekommt. Uebrigens erfolgen nach ihm die scheinharen Zulammenziehungen, welche die Gale während ihrer Combination erleiden, auch in sehr eine fachen Verhältnillen mit dem ursprünglichen Volumen der Gase oder bloss mit dem Volumen des einen von beiden, und die scheinbare Zusammen, ziehung zeigt keineswegs die wirkliche Zusammenziehung an, welche die Elemente während ihrer Combination erfahren haben.

Diesen Beobachtungen folgte eine besondere Arbeit über das Salpeterhalbgas (vapeur nitraus) and other das Salpetergas als eudiometrisches Mittel betrachtet. Der Einfluss der Quantitäten auf das Resultat der Combinationen zeigt sich darin auf eine sehr evidente Weise. Wenn man 200 Theile Salpetergas und 200 Theile Sauerstoffgas vermischt; To erzeugt fich Salpeterläure, und 100 Theile Sauerstoff bleiben frey. Macht man dagegen eine Mischung von 100 Theilen Sauerstoff und 400 Salpetergas: so entsteht eine Absorption von 400 Theilen, welche salpetrichte Säure hervorbringen, und 100 Theile Salpetergas bleiben frey. So erhält man Salpetersäure oder salpetrichte Säure, je nachdem das eine oder andere von den Gasen, aus welchen diese Säuren zusammengesetzt sind, vorherrschen. Aber in beiden Fällen find die Absorptionen immer constant. So ist die Salpetersure aus 100 Theilen Stickgas und 200 Theilen Sauerstoffgas, oder aus 100 Sauerstoffgas und 200 Salpetergas zusammengesetzt. Die salpetrichte Saure ent-Springt aus der Combination von 100 Theilen Sauerfoligas und 300 salpetrichtem Gas. Nimmt man nun dazu, dass das salpetrichte Gas aus gleichen Theilen Sauerstoffgas und Stickgas zusammengesetzt ift, wie Hr. Gay Luffac schon bewiesen hatte: so hat man eine vollständige Geschichte der Combinationen des Sauerstoffs und Stickstoffs.

Hr. Guyton de Morveau hat, in einer Reihe von Versuchen an dem Diamant und den kohlenhaltigen Substanzen, die Wirkung des Diamants auf das Wasser, in einer sehr erhöhten Temperatur, zu bestimmen gesucht. Das Wasser wurde zersetzt, und Kohlensaure hervorgebracht. — Hr. Sage hat uns seine Untersuchungen über die Wiederherstellung des Silbers durch das Quecksilber im salpetersauren Silber; über ein mittelst der Destillation aus dem Holze gezogenes essigsaures Ammoniat; über die Analyse des sogenannten typographischen Kalksteins; über die in den Schneckenschalen, den Madreporen, dem Kalksteine und dem Arragonit enthaltene Talkerde; über ein sandiges Eisenerz; über eine unbekannte Versteinerung, und über die Analyse eines versteinerten kupfer- und

eisenhaltigen Holzes mitgetheilt. Hr. Vauquelin hat lich mit der Analyse des Tabaks beschäftigt, und gefunden, dass die breitblättrige Tabakpflanze (Nicotiana latifolia) einen eyweilsartigen animalischen Stoff, apfelsauren Kalk mit Ueberschuss von Säure, Estigsäure, salpetersaures und salzsaures Kali, eine rothe Materie, deren Natur unbekannt ist, salzsaures Ammoniak, und endlich ein scharfes und flüchtiges Princip enthält, welches von allen im Pflanzenreiche bekannten verschieden zu seyn scheint. Dieses Princip ist es, welches dem Tabak die bekannten Eigenschaften giebt. Der präparirte Tabak zeigte mehr kohlenlaures Ammoniak und salzsauren Kalk, als die nicht präparirte Pflanze. — Hr. Vauguelin hat auch den Saft der Belladonna analysirt, aber darin nur eine animalische Substane, Salze mit der Grundlage von Kali, und eine bittere Substanz gefunden, von welcher der Saft der Belladonna seine narkotischen

Eigenschaften empfängt.

Hr, Chevroul hat der Classe sehr ausgedehnte Versuche über die Pflanzenstoffe vorgelegt. Der durch die Wirkung der Salpetersaure auf die organisirten stickstoffhaltigen Materien erzeugte bittere Grundstoff ist nach ihm aus Salpetersure und einem öligten oder harzigen Pflanzenstoffe zulammengesetzt. Eine zweyte Arbeit Hn. Chevreuls hat die durch die Wirkung der Salpetersäure auf die kohligen oder harzigen Körper gebildeten Substanzen, welche die Eigenschaft haben, die Gallerte zu präcipitiren, zum Gegenstande, Die ersten Ver-Suche dieser Art sind in England von Hn. Hatchett gemacht worden, zufolge deren diese Substanzen als dem Gärbestoff analog anzusehen wären; allein Hr. Chevreul hält diels für einen Irrthum, und glaubt, dass sie nicht bloss nach der Art der Säure und des Stoffs, womit sie präparirt worden sind. fondern auch nach der Quantität Säure, welche in ihre Composition eingegangen ist, unter sich verschieden find. - Endlich hat Hr, Chevreul feine Unterfuchungen auf verschiedene Zusammensetzungen gerichtet, welche durch die Reaction der Schwefelsäure auf den Kampher gebildet werden,

Was die Anwendung der Chemie auf die Künfle betrifft: so hat uns Hr. Chaptal interessante Beobachtungen über die Destillation der Weine mitgetheilt. Die Bereitung der Brantweine hat sich
in dem Masse verbessert, wie sich die chemischen
Apparate vervollkommneten. Einer der wichtigstens
welche im mittäglichen Frankreich existiren, ist, so
zu sagen, nichts anderes als der Apparat Woulsens
im Großen. Die Gesetze der Verdampfung und die
Verfahrungsarten, mittelst deren man Flüssigkeiten
durch den Dampf erwärmt, sind auf eine scharssinnige Weise verbunden worden, um die Destillation der
Weine auf eine haushälterischere Art zu bewirken.

Eben derselbe Chemiker hat die Analyse von 7 Farbeproben geliefert, welche zu Pompeji gefunden worden find. Drey von diesen Farben waren blos natürlich gefärbte Erden: die eine grünlicht, die andere gelb und die dritte rothbraum, Die vierte war ein Bimstein, sehr leicht und sehr weiss. Eine fünfte, welche eine schöne Rosentinte hatte, zeigte alle Charaktere eines Lack, und Er. Chaptal fand an ihr viel Analoges mit der Färberrothe, welche er in seinem Traité sur la teinture de coton hat kennen lehren. Die zwey letzten waren blau; die eine hatte eine blasse Tinte. aber die andere war dicht und fett. Die Analyse dieser beiden Ferben zeigte, dass sie einer Combination aus Kupferoxyd, aus Kalk und Thonerde angehören, welche aus einer anfangenden Verglafung entspringt. Hr. Chaptal bemerkt, diese Farbe übertreffe unlere blaugraue an Glanz und Festigkeit weit, und da ihr Preis viel geringer sey als der Schmalte und des Ultramarin: so sey es wichtig, das Verfahren aufzuluchen, welches die Alten ber der Fabrication derfelben anwandten.

Hr. Sage beschäftigte fich mit dem besten Verfahren, ungelöschten Kalk zu produciren, um felte Mörtel zu erhalten; über die Natur der verschiedenen Arten Stucksturstoffe; über die Mittel, den künklichen Steinen den Glanz des Marmors zu geben, und endlich über ein Verfahren, das weiße Wachs in Seife zu verwandeln. — Ebenderfelbe hat in einer Abhandlung, und die Hnn. Guyton und Vauquelin in einem Bericht Bemerkungen über die Vortheile und Nachtheile bey der Anwendung des Zink zur Bedeckung der Gebäude mitgetheilt; und auf die Anfrage des Ministers des Innern hat die Section der Chemie diejenigen Fabriken namhaft gemacht, welche den Anwohnern schädlich seyn könnten, und die Mittel angezeigt, durch welchedas Interesse der Fabricanten mit dem des Publicums vereinbar werden können. Ueberdiess ist ein Bericht über ein Memoire von Hn. Tarry über die Verfertigung der Tinten zum Schreiben abgestattet worden. Der Vf. hat eine Dinte'erfunden, welche weder durch Säuren noch durch Alkalien vertilgt werden kann. - Ein anderer Bericht über die künstlichen Türkisse von Hn. de Sauviac lässt uns in dieser Art bald eine genaue Nachahmung der Naturproducte durch die Kunst, und somit eine neue Quelle des Reichthums für unsere Industrie hoffen. Endlich hat eine Commission der ersten und vierten Classe sich damit beschäftiget, ein Verfahren des verstorbenen Bachelier zur Composition eines haltbaren Steinmörtels aufzusuchen.

Mineralogie. Unsere Arbeiten in der Mineralogie werden in Vergleich mit den Arbeiten der vortigen Jahre wenig beträchtlich erscheinen. Hr. Guyton hat uns eine neue Krystallsorm des Diamanten kennen gelehrt. Ebenderselbe hat über die von Musschenbroek behauptete Verminderung der specifischen Schwere des Bleys durch das Härten, neue Versuche gemacht, und gefunden, dass es, wie alle anderen Metalle, durch diese Operation an specifischem Gewicht gewinnt. — Hr. Sage hat der Classe seine Untersuchungen über den Schmirgel und diesenigen Substanzen, welche ihn beym Poliren ersetzen können, mitgetheilt; der vulcanische Chrysolit, zu Pulver gestolsen, wurde zur Ersetzung des Schmirgels am tauglichsten gefunden.

Geologie. Hr. Cuvier hat seine Arbeiten über die fossilen Thiere fortgesetzt, und, in Verbindung mit Hn. Brongniart, die mineralogische Geographie der Gegend um Paris beendigt. Er hat hierausseine Untersuchungen auf die Knochen-Breccien an den Küsten des mittelländischen Meeres gerichtet. Die Breccien, welche sich zu Gibraltar, bey Terruel in Arragonien, zu Cette, Antibes, Nizza, in Corsica, an den Küsten von Dalmatien und auf der Insel Cerigo besinden, gehören sämmtlich pflanzenfressenden, meistens bekannten, Thieren, die sogar noch in den Gegenden existiren; sie sind mit Muscheln aus süssem Waster vermischt.—Hr. Cuvier hat noch mehrere sossile Knochen aus verschiedenen Ländern untersucht, und unter an-

deren gezeigt, dals der sogenannte Homo antedeluvianus aus dem öninger Steinbruch Analogie mit dem Salamander hat, und zu der Gattung Proteus gehört. Ein anderes Skelet aus demselben Bruche nähert sich dem Bufo Calamita. Colini abgebildete aus den pappenheimer Steinbrüchen ist eine sonderbare Art von Eidechsen, welche, aus ihren langen Armen etc. zu schließen, ihre Nahrung (Infecten) im Fluge gehascht haben muss. Kein einziges bekanntes Amphibion hat die geringste Aehnlichkeit mit diesem Thiere. - Ueberdiels hat Hr. Cuvier ein Supplement zu seinen Mémoires sur les fossiles de Montmartre herausgegeben; in diesem liesert er die Beschreibung eines weit vollständigeren Ornitholithen, als die bisher bekanuten waren. Es ist wahrscheinlich, dass er zu der Classe der hühnerartigen Thiere gehört, und die Art in diesem Lande, mit welcher er in Rücklicht der Größe die meiste Achulichkeit hat, if die gemeine Wachtel.

Hr. Sage hat die Beschreibung einiger Karpolithen oder versteinerter Früchte gegeben.

Botanik. Hr. de Jussieu hat eine neue Ordnung von Pslanzen unter dem Namen Monimien gebildet; die Gattungen, aus welchen er sie zusammensetzt, find Ruizia, Monimia, Ambora, und vielleicht Citrosma, Pavonia und Atherosperma. Diese Ordnung wird unmittelbar vor die Familie der Urticeen gestellt werden mussen; aber binter die Monimien stellt Hr. de Jussieu den Calycanthus, der bisher mit den Rosaceen vereinigt war; er betrachtet denselben als den Typus einer neuen Ordnung, welche zwischen den Monimien und den Urticeen den Uebergang macht. - Hr. Palissot - Beauvois hat seine Untersuchungen auf die Ordnung der Gräser gerichtet, und die zahlreichen Arten derselben in weit natürlichere Gattungen getheilt, als die bisher angenommen waren. - Hr. Labillardiere hat uns eine neue Pflanze aus der Familie der Palmen kennen gelehrt, welche er unter dem Namen Ptychosperma zu einer Gattung macht, die neben den Elaten und den Areken steht. Diese Pslanze ist von dem Vf. in Neu-Irland entdeckt worden; sie erhebt sich oft bis über 60 Fuss, und doch hat ihr Stamm nur 2 bis 3 Zoll im Durchmesser. Diess gab Veranlassung, ihr den Namen gracilis beyzulegen. — Hr. Lamoyroux hat der Classe eine sehr ausgedehnte Arbeit über die Seepflanzen vorgelegt. - Hr. Correa hatte in einer besonderen Arbeit über die Tange in den Knötchen an den äußeren Enden der Ramificationen dieser Pslanzen männliche und weibliche Organe erkannt; dieser Meinung tritt Hr. Lamouroux bey.

Hr. Mirbel hat seine Untersuchungen über die Pflanzenphysiologie fortgesetzt. Der Embryo in dem Samenkorne von Allium caepa biegt sich bey dem Keimen zurück: so dass ein Winkel zum Boden herauskämmt, während das Blattsederchen und das Würzelchen in der Erde bleiben. Diese Abhandlung ist mit interessanten Banerkungen über

des Keimen des Spargels, und über die Art und Weise, wie die Blätter dieser Pslanze, die Anfangsscheidenförmig sind, wie die der Monokotyledonen, durch das Wachsen des Stengels entgegengesetzte, und in der Folge abwechselnde Seitenblätter werden. — In einem anderen Meinoire hat Hr. Mirbel neue Untersuchungen über das Keimen des Nelumbo angestellt. — Hr. Poiteau hat der Ciasse eine Arbeit über das Keimen der Gräser vorgelegt.

Zoologie. Hr. Cuvier wurde in seinem Monoire über die Osteologie des Laurantin, indein er die Organisation der saugenden Amphibien erwog, dahin geführt, die Dugung, die Laurantine und die von Steller beschriebene Art von den Robben und den See-Kühen (morses) zu trennen. In einem anderen Memoire über die Katzen giebt derselbe die osteologischen Kennzeichen des Kopfes der Hauptarten dieser Gattung, und sehrt eine neue kennen, die den Namen Leopard empfangen hat, welcher Name synonym mit Panther geworden war. Sie unterscheidet sich von der letzten Art durch eine geringere Größe und zahlreichere Flecken.

Hr. Geoffray hatte seit langer Zeit unter dem Namen Ateles eine besondere Abtheilung von Affen gebildet, denen die Daumen an den Händen sehlen, und die bis jetzt mit den Sapajus vermengt warden. Er hat zu den früher bekannt gemachten Arten zwey neue (araenoide und encadres von ihm genannt) hinzugefügt, und Figuren und Beschrei-

bungen davon geliefert.

Ebenderselbe hat die Beschreibung von zwey Vögeln gegeben, von denen der eine wenig bekannt, der andere ganz neu ist. — Der letztere hat Aehnlichkeit mit dem Corvus nudus und mit dem Corvus calvus, aber sie unterscheiden sich hinlänglich, um drey unterschiedene Gattungen darans zu bilden; die neue Gattung nennt Hr. G. Cephalopterus, den Corvus nudus nennt er Gymnoderus, und mit Gymnocephalus bezeichnet er den Corvus calvus. — Der zweyte Vogel, welcher, wie der vorige, aus Mexico ist, war von Markgrave, unter dem Namen Cariama, aber unvollständig, beschrieben worden. Hr. Geoffroy betrachtet ihn als eine eigene Gattung, der er den lateinischen Namen Mierodactylus giebt.

Die Schildkröten waren der Gegenstand eines sehr interessanten Memoire von Hn. Geoffroy. Durch die Beobachtung der von Forskal angezeigten Nilschildkröte in Aegypten kam er dahin, aus allen übrigen Schildkröten, welche, wie diese, die Enden der Ribben frey und ein weiches Schild haben, eine besondere Gattung zu bilden. Er hat sie Trionix genannt, und zu den schon bekannten Arten mehrere neue hinzugesügt. Diese Thiere bieten ein auffallendes Beyspiel dar von den Fortschritten der Zoologie in den neuesten Zeiten. Die Zahl der vor 25 Jahren bekannten Schildkröten belief sich kaum auf 30, und jetzt ist sie wenigstens noch einmal so groß. Diese sehrt unter

anderen die treffliche Arbeit des Hn. Schweiger, worin er eine allgemeine Monographie aller Schilde kröten zu geben unternommen hat.

Auch die Classe der Fische ist mit vielen neuem Arten bereichert worden. Die Hnn. Risseau und Delaroche, welche sich mit diesem Zweige der Zoologie besonders beschäftigten, baben uns ihre

Beobachtungen darüber vorgelegt.

Physiologie. Hr. v. Humboldt hat uns seine in Amerika gemachten Untersuchungen über die Respiration des spitzschnäuzigen Crocodils mitgetheilt. Seit seiner Rückkehr in Frankreich hat er, in Verbindung mit Hn. Provençal, andere Untersuchungen über die Respiration der Fische angestellt. Sieben Schleihen (Ciprinus tinca) wurden in eine mit Flusswaller angefüllte, 4000 Cubikcentimetres haltende, Glocke gethan. Nach 82 Stunden wurden die Fische wieder aus dem Wasser genommen, und die Analyse der sich noch darin befindenden Luft zeigte, dass die Fische in diesem Zeitraume 145,4 Sauerstoff, 57, 6 Stickstoff verschluckt hatten, und dass 132 Kohlensäure erzeugt worden war; woraus hervorgeht, dass durch die Respiration der diesem Experimente unterworfenen Fische das Volumen des verschluckten Sauerstoffs das Volumen des verschwundenen Stickstoffs blos um 🤋 überstieg, und dass mehr als 🖁 des ersteren nicht in Kohlenläure verwandelt worden war.

Hr. Provençal hat der Classe eine Abhandlung vorgelesen über die Respiration der Säugthiere, denen man die Nerven des 8 Paars abgeschnitten hatte. Seine zahlreichen Versuche zeigten, dass das Thier nach dem Abschneiden der Nerven weniger Sauerstoff einschluckte und weniger Kohlensaue erzeugte als vor dem Abschneiden; aber diese Veränderungen gehen nur stusenweise. Auch scheint die Wärmetemperatur bald nach dem Abschneiden der Nerven, und wenn die Respiration

geschwächt ist, sich zu vermindern.

Hr. Delaroche hat, nachdem er eine sehr grosse Menge Fische im mittelläudischen Meere gesammelt hatte, die Schwimmblase derselben beschrieben, und einige, seither unbekannte. Arten kennen gelehrt; er hat IIn. Biots Beobachtungen bestätigt, und ist über den Gebrauch dieses Organs sast zu denselben Resultaten geleitet worden, wie die Naturforscher vor ihm. Anch die Hnn. v. Humboldt und Provençal haben die Schwimmblase zum Gegenstande ihrer Untersuchungen gemacht. Diese Arbeiten gaben Hn. Cuvier zu einem sehr ausführlichen Bericht Anlass, worin er alle, über die Schwimmblase der Fische angestellten, Untersuchungen darlegt, und die verschiedenen Fragen über diesen Gegenstand von neuem behandelt.

Die Hnn. Magendie und Deliste haben der Classe ihre Versuche mitgetheilt, welche sie an den Thieren mittelst der Materie machten, womit die Eingebornen der Inseln Java und Bornea ihre Pfeile vergisten. Diese Substanz ist aus der Upas tieute, einer Pflanze, welche den Apocineen nahe kommt, gezogen. Auch Hr. Vanguelin hat einige Versnehe dieser Art angestellt; bey Gelegenheit seiner chemischen Analyse des Sastes der Belladonna spricht er von der Wirkung dieser Substanz auf die Thiere. Ueber denselben Gegenstand hat Hr. Sage von anderen Versuchen Bericht erstattet, welche die Wirkung dieses Sastes auf das Nervensystem, und besonders auf das Gehirn bestätigen.

Ein junger Arzt, von welchem wir schon in unseren früheren Berichten zu sprechen Gelegenbeit hatten, Hr. Nysten, hat die Wirkung verschiedener in die Blutgefäse der Thiere eingesprützter

Gase kennen zu lennen gesucht.

Medizin und Chirurgie. Hr. Desessartz hat die Geschichte einer epidemischen Krankheit vorgelesen, welche in drey benachbarten Dörfern zu gleicher Zeit herrschte. — Hr. Sage hat der Chasse Bemerkungen über die Mittel, den Stich des Petermännehen (wive) zu heisem, und eine Beschreibung der Wirkungen des Gists der Tarantel, nehst den in Spanien dagegen angewandten Heitmittaln, worgelegt. — Hr. Tenon fährt fort, die Chirurgie mit den Beobachtungen aus seiner Praxis zu bereichern. Er hat der Classe drey Memoiren übergeben: das eine über die Abblätterung der Knochen; das zweyte über einen Schädelbohrer; das dritte über einige Brüche.

Hr. Pelletan hat uns interessante Beobachtun-

gen mitgetheilt über die Pulsadergeschwülke und über die chirurgischen Operationen, welche diese Krankheiten ersodern. — Ilr. Larrey zeigt in einem Memoire, worüber der Classe ein Bericht abgestattet worden ist, die Nothwendigkeit, bey Schusswunden, auf welche Brand der Glieder solgt, mit der Operation nicht zu warten, bis der Brand siehen bleibt.

Agricultur und Oekonomie. Hr. Sylvestre hat der Classe im Namen einer Commission Bericht abattet über ein Werk von Hn. Yvart, unter dem Titel: Moyens d'améliorer l'agriculture par des assolemens. - Hr. de Cubière hat ein Memoire über die kahle Cypresse vorgelesen. - Hr. Leblanc. der mehrere Jahre in Amerika zugebracht hat, hat feine Ansichten über die leichte Naturalisation des peruanischen Schafes in den Alpen und Pyrenäen, und über den Gebrauch, welchen man von der Wolle dieses Thieres machen könnte, mitgetheilt. -Hr. Poyféré de Cere hat uns eine Notiz über das Waschen der ganz seinen Wolle in Spanien vorgekelen. — Endlich hat Hr. Percy seine in Spanien gesammelten Beobachtungen über die Verfertigung der Amphoren und Alcaranzas, deren die Spanier sich bedienen, um slüssige Dinge aufzubewahren und ihre Getränke zu kühlen, mit wichtigen Bemerkungen über den Nutzen, den diese Gefässe für uns haben könnten, mitgetheilt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anseige
eines sehr nützlichen französischen Lesebuchs für die
Jugend.

Zur Offetmesse d. J. erscheint im Verlage des Unterzeichneten:

Livre élémentaire pour apprendre aux enfans la langue française, par F. L. Hammer, seconde édition, révue, corrigée et augmentée par l'Auteur, 8.

Der entschiedene Beyfall, welchen dieses Elementarlesebuch schon bey der ersten, 1792 erschienenen, Ausgabe erhielt, lässt die Verlagshandlung boffen, dass auch diese neue Anslage sich des gleichen Schicksals freuen dürfe, besonders da sie durch eine forgfältige Revision sehr gewonnen hat. Nächstdem breitete sich die Kenntnils der frausösischen Sprache seit der ersten Erscheinung ungemein. aus, und ift nun als ganz unentbehrlich anerkannt. Was kann also willkommener seyn, als ein Hülßsmittel su ihrer Erlerung und Vervollkommnung? Ein solches Hülfsmittel bietet das oben besagte Lelebuch dar, indem es, nach einem zweckmälsig geordneten Plane, neben den ellerersten Anfangsgründen, kufenweile solche Materialien enthält, welche den Unterricht von 1 oder 2 Jahren, ausfüllen, und besonders dazu dienen, die Lernenden. in den Stunden der eigenen Uebung nützlich und angenehm zu befchäftigen. -

Der Preis ist noch nicht zu bestimmen, es wird jedoch die möglichste Billigkeit dabey Statt sinden. Außerdem dürfen sich Schul- und Erziehungs-Anstalten, so wie Personen, welche eine Anzahl Exemplare zu nehmen gedenken, wenn sie sich mit Bestellungen directe an mich wenden, eines werhältnismässigen Parthie-Preises versichert halten, und ich lade delshalb letztere, so wie die Herren Directoren der ersteren, ergebenst ein, sich mit mis bald über ihren Bedarf in Correspondens zu setzen.

Nürnberg, im Februar 1810.

Karl Felssecker.

Bey Amand König in Strassburg find so eben folgende Bücher erschienen, und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Lettres écrites en Allemagne, en Prusse et en Pologne, dans les années 1805. 6, 7 et 8; contenant des recherches statistiques, historiques, littéraires, physiques et médicales; avec des détails sur les monumens publics, les usages particuliers des habitane, les établissements utiles; les curiosités; les savans et leurs découvertes etc.; ainsi que des notices sur divers hôpitaux militaires de l'armée et des fragmens pour servir n Mistoide de la dernière campegne de Prusse; par Groffenauer. gr. 8. 1 Rthlr. 3 gr.

Nonvent Dictionnaire de poche français-allemand et allemand-français. Neuvième édition oniginale. 2 Vol. in - 12. oblong. 2 Rthlr.

Méthode théoretique et pratique d'Orthographe adaptée à l'esseignement public et particulier; divisée es deux parties: Manuel de l'élève, manuel du professeur. Ouvrage utile aux jeunes gens dont l'instruction a été négligée. Par Paticapoisson. in -8. 1 Rthlr. 5 gr.

Spinola, Max., Infectorum Liguriae species novad aut rariores, quas ille in agre liguatico nuper detexit, descripsit et iconibus illustravit. in-4.

2 Vol. cum figuria, 6 Rthlr.

Stöber, E., Blätter, dem Andenken Pfeffels ge-

widmet. 8. 6 gr.

Latreille, L. A., genera crustaceorum et insectorum, secundum ordinem naturalem in familias disposita; iconibus, exemplisque plurimis explicata. Tom. 4. et ultimus. 4 Rthlr. 12 gr.
Die 3 ersten Bände kosten 12 Rthlr.

Leçons de langue allemande, ou méthode courte et facile, tant pour enseigner que pour apprendre l'allemand; par J. V. Oger. Seconde édition augmentée. 8. 12 gr.

Nouveau Vocabulaire allemand et français, nou-

velle édition. in 8. 10 gr.

Répertoire des tems et des modes des verbes irreguliers allemands, avec sindication des Infinitifs

dont ils dérivent, in - 12. 3 gr. Histoire naturelle des Araneïdes, par C. A. Walcke-

naer. 5e et 6e Livraison. in 12. 1 Rthlr. 12 gr. Traduction nouvelle de Salluste, avec le texte latin en regard, par C. L. Mallevaut, professeur au lycée à Nancy. 2 Vol. in 18. 1 Rthlr.

Bogner, Réduction des florins au pied de 24, ou louis à 11 florins, en livres tournois, suivie de celle des livres tournois en florins audit pied. 8.

8 gr.

Bögner Sammlung von Vergleichungstabellen verschiedener Gewishte mit Kilogrammen; des pariser Stabs mit dem Meter; der strasburger, brabanter und englischen Elle mit dem Stab und Meter; nebst einer Haupttabelle über das Verhältnis der Gewichte und Ellenmasse der bekanntesten Handelsplätse Europens, mit dem Gewicht und Masse des französischen Reichs. 8.

Bögner Vergleichungstabellen der Livres mit Franken und der Franken mit Livres; zweyte ver-

mehrte Auflage. 8. 8 gr.

La mort d'Abel, poëme, imitation en vers de Gesner; par un Officier d'Artillerie, în-18,

Nouveaux modèles d'écriture anglaise par Cham-

pion. in 4.

Denk- und Sitten-Sprüche Salomo's nehlt den Abweichungen der alexandrinischen Uebersetzung, ins Deutsche übersetzt von I. G. Dahler. 8. Thierry, Jonas, Kern französischer und deutscher Sprache, oder abgekärste, leichte und angenehme Lehrart, um nach Grundfätzen diese beiden Sprachen reden, schreiben und übersetzen zu lernen-

Von dem geschätzten Werke: Schöpflini Alsatia illustrata, celtica, romana et francica. fol. maja 2 Vol. cum magnia tabulis aere inciss: find jetzt wieder Exemplare um den herabgesetzten Preis bey. Hönig in Strassburg zu haben. Statt 20 Rthlr. 15 Rthlr.

Mineralogie alsacienne, par Graffenauer. in-8.

1 Rthlr. 16 gr. ift jetst bey ebendemfelben su bekommen.

Bey Salzmann in Strassburg find neu erschienen, und bey König daselbst zu haben: Blick in des Geheimniss des Bathschlusses Gottes

Blick in das Geheimnis des Rathschlusses Gottes über die Menschheit; mit 7 Tabellen. 24 Bogen. gr. 8. fein weiss Papier 1 Rthlr. 14 gr.

Was ift Tod, Todten-Behältnis, Errettung vom Tode und Auferstehung von den Todten? gr. 8-

Ein Wort der Vereinigung, oder Beantwortung der Frage: Ist die Tradition eine zuverläßige Erkenntuissquelle in unseren Zeiten? gr. 8. 16 gr.

Interessante Erzählungen, Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben berühmter und berüchtigter Monschen. 1ster Band (oder: historische Gemälde in Erzählungen merkwürdiger, Begebenheiten etc. 17ter Band). Mit einem Kupfer von Jury. 8. Leipzig 1809. 1 Rthlr. 8 gr.

Unter obigem Titel beginnt eine neue Abtheilung eines Werks, das sich durch eine lange Reihe von Jahren. ungeachtet der vielen Nachahmungen, in dem ununterbrochenem Beyfall des Publicums erhalten hat. Es bedarf also keiner weiteren Anpreisung, als der Anzeige des Inhalts dieses neuem Bandes, der an Mannichfaltigkeit und historischem Interesse keinem seiner Vorgänger nachsteht:

1) Ferdinand von Schill. 2) Der Bürger Nettelbeck. 3) Der Mameluk Ruftan. 4) Georg Canning, brittischer Staatssecretär der auswärtigen Angelegenheiten. 5) Der Nager Angelo Soliman. 6) Die arme Mana. 7) Don Pero Nino, ein spanischer Held des Mittelalters. 8) Peter Aretin. 9) Vermont und Caroline v. Limauil, eine Geschichte aus dem franz. Kriege vom J. 1800. 10) Der falsche Prinz von Modena, ein politisches Räthlel. 11) Thomas Culikhan. 12) Der Schiffscapitain Ali. 13) Der Härfenist Kirchhof. 14) Markus Brutus. 15) Die Toilette, eine Anekdote. 16) Eine wenig bekannte Veranlassung zu Robespierre's Sturz. 17) Moritz, Graf von Sachlen. 18) Epaminondas. Zuge aus seinem Leben. — Das trefflich gearbeitete Kupfer stellt vor: "den Major v. Schill, im Begriff einen Besuch in Stettin zu machen."

Der folgende Band, welcher zur nächsten Oster-Messe erscheint, wird unter anderen einige der interessantesten Züge aus dem Leben des Herzogs von Braunschweig-Och enthalten. Schulze, Johann, Dr. und Prof. in Weimar, Predigten. gr. 8. Leipzig, bey Reclam. Preis 2 Rthlr. 8 gr.

Zu einer Zeit, wo der reine und innige Sinn für den Glauben der Väter selbst bey denen selten wird, die der Staat zu Lehrern der Religion erwählt und berufen hat, ist es eine unerwartete Erscheinung von einem Gelehrten, dessen bürgerlicher Beruf die wissenschaftliche Bildung der reiferen Jugend, dessen literarisches Streben das tiefste Eindringen in die Gestaltungen des Alterthums zum Zweck hat, mit einer Reihe in einer der gebildet-Ben Städte Deutschlands mit entschiedenem, den Redner und die Hörer gleich sehr ehrendem Beyfall gehaltener Religionsvorträge auftreten zu sehn. Was fich so, frey von allem Zunftzwang aus dem begeisterten Grunde eines Gemüths entwickelse, das seine höchste Freude darin sucht, überall die heiligen Spuren der Gottheit in jeder, auch der fremdesten Umhüllung zu erkennen, und das Erkannte in der würdigsten Form wieder auszusprechen, zeugt durch seinen reinen Ursprung genugsam für seinen inneren Werth, da jedes rechte Gefühl auch schon den rechten Ausdruck ergreifen wird, und es möchte also wohl überslüssig seyn, auch noch der reichen und edeln, wahrhaft beredten Darftellung zu erwähnen, die des Redners begeisterter Sinn vor nüchternem dialektischem Frost, und sein liebevolles Studium hellenischer Redner und Weisen vor formlosem Bildernprunk und stærer Eleganz bewahrt hat. Möge noch manches Gemüth Ruhe und Empfänglichkeit genug haben, um fich gleich gestimmt an dieser treugemeinten Gabe zu erfreuen, deren Vernachlässigung oder gar Misdeutung zu traurigen Folgerungen über die Richtung des Zeitgeistes berechtigen würde,

Eine neue vollendete Ausgabe von

Gustau Schillings Schriften.

Seit ein paar Jahren sind mehrere von Gustav Schillings früheren Romanen bey der Verlagsbuchhandlung ganz ausgegangen.

Der Herr Verfasser ist geneigt, diese sehlenden Schriften, mit Rücklicht auf die ihm darüber gewordenen Winke der Kritik, aufs neue zu bearbeiten.

Um aber dem Leser zugleich auch immer neue Dichtungen von ihm geben zu können, soll von Zeit zu Zeit, so wie die älteren Ausgaben vergriffen sind, eine Lieserung von 6 Bänden erscheinen, wovon drey bis vier Theile umgeschaffen werden und die übrigen ganz neu seyn sollen.

Die erste Lieserung erscheint in der Ostermesse d. J., und wird

Emma, oder das Weib wie es ift, die Ignoranten in 3 Theilen, und neue komische Erzählungen enthalten.

Wer bis zur Ostermesse an uns selbst, oder an die ihm zunächst gelegene Buchhandlung 4 Rthlr. 12 gr. bezählt, erhält dafür alle 6 Bände auf Ichönem Schreibepapier.

Der Ladenpreis jeder Lieferung von 6 Bänden, die nicht getrennt werden können, beträgt 6 Rthlr.

Wir hoffen, dass Subscriptions-Anerbieten vielen Freunden und Verehrern dieses originellen Dichters, so wie den Lesegesellschaften und Leihbibliotheken sehr willkommen seyn wird.

Namen und Charakter der Herra Theilnehmer follen dem Werke vorgedruckt, und auf 10 Exempl. das 11te freygegeben werden. Dresden, im Februar 1810.

Arnoldische Buchhandlung.

II. Erklärung.

Zwey fonderbare Ereignisse zwingen mich. eine öffentliche Erklärung zu thun. In der Recension der Schrift: Die Plane Napoleons und seiner Gegner (Jen. A. Lit. Zeitung 1810. No. 12) werde ich eines kleinen Gedichtes wegen, betitelt: Herausfoderung (und gedruckt in: Tröft Einsamkeit Col. 259) beschuldigt: "mit einigen Bayern es "übel genommen, und Hintansetzung und Verlien-"nung des vaterländischen Guten und Trefflichen "darin gefunden zu haben, dass Bayerns edler Fo-"herrscher so manche ausländische Gelehrte, die "Jakobi, Sömmerring, Schelling u. a. m. an die In-"stitute des Landes versammelte; " beschuldigt forner: "dass ich mit dem genannten Gedichte den "Kampf der Süd- gegen die Nord-Deutschen er-"öffnet habe." — Jenes Gedicht sollte, und soll noch zur Stunde ein beleidigtes Gefühl und gerechten Unwillen schlechterdings hur gegen solche aussprechen, welche, wie in Journalen und Zeitungen, und auf andere Weise geschah, Bayerns Söhne zuerst verachteten, und wohl gar Sinn und Talcut für Höheres ihnen absprachen, und noch absprechen möchten; keineswegs aber eine weise Regicrung tadeln, welche achtungswerthe Gelchite berief, noch diese fremde Gelehrte, als solche, herausfodern. Beide Beschuldigungen also erkläre ich als grundlos. Das zweyte ist: der schlechte, im Jen. Intell. Bl. No. 16 unter meinem Namen eingerückte, und von München datirte, Auffatz, welcher eine Herausfoderung, und zwar des genannten Recensenten, läppisch mir nachässt. Diesen erkläre ich für ein Falsum, das um so alberner begangen ist, da derselbe in einem Orte, wo ich mich nicht befand, und zu einer Zeit verfalst seyn soll, zu der ich die obige Rec. nicht einmal gelesen haben

Landshut, den 11 Febr. 1810.

Nepomuk Ringseis.

Dass Herr Nepomuk Ringseis, zur Zeit ärztlicher Gehülfe an der hiesigen klimischen Anstalt, voranstehenden Aussatz mit eigener Hand geschrichen habe, bezeuget

Landshut in Bayern, den 11 Febr. 1810,
Dr. Andreas Röfchlaub,
königl. bayer, Hofrath, Professor der
med. Klinik und der klinischen Anstale
Director.

der

#### JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 26.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Marburg.

Aus Br. vom 11 März 1810.) Die erfreuliche Hoffmang einer neuen und besseren Ordnung der Dinge, m. v. Fr., welche uns das, die Erhaltung unserer Universität bestimmende, in No. 11 Ihres Intell. Bl. abgedruckte königliche Decret vom 10 Dec. v. J. verhiels, fängt an in Erfüllung zu gehen, und swar auf eine Art, die den ernsten Willen des Königs und Seiner Räthe, diese durch ihr Alter und ihre Verdienste um die Willenschaften ehrwürdige Anstalt zu einem größeren Flor zu erheben, sufs deutlichke beurkundet. - Durch die königl. Decrete vom 9 und 20 Febr. find ausser den in Ihrem Intell. Blatte No. 20 Schon genannten Professoren noch Hr. Mackeldey von Helmstädt als Lehrer der Rechte, und Hr. Mollweide, bisher Lehrer am Padagogium zu Halle, als Lehrer der Mathematik hieher versetzt worden. Unsere-Universtät zählt daher gegenwärtig 29 ordentliche, 4 auserordentliche Professoren und 4 Privatlehrer, zusammen also 37 Docenten. Das diessmal reicher als je ausgestattete Verzeichniss der Sommervorlesungen werde ich Ihnen nächkens überschicken. -Wegen des ebenfalls a. a. O. schon erwähnten Geschenkes der Bibliotkek der ehemaligen deutschen Ordenscommende Luclum, welche aus einer Ausahl von mehr als 3000 der geachteisten Werke der neueren Literatur besieht, dann aber auch und vorzüglich wegen der uns aus den Bibliotheken der rufgehobenen Anstalten zugesicherten Bereicherungen der unsrigen wird das Local dieser letzteren jetzt beträchtlich erweitert. Der Plan dazu ift schon gemacht, und der Bau selbst wird unverzüglich beginnen. — Ferner sind gegen 40 neue Freytische von den aufgehobenen Universitäten hieher verlegt, und wir follen zugleich noch eine beträchtliche Anzahl von Beneficien erhalten, so dass nun an diesen wie an jenen auch Ausländer, besonders Ungarn, Siebenbürgen und Polen participiren werden. - Sodann sind den sämmtlichen Instituten der medicinischen Facultät die nöthigen Unterstü-

tzungen zugesichert worden. Das anatomische Theater soll jährlich, außer den von dem Hospital zur Haina und aus der hießigen Gegend an dasselbe abzuliesernden Leichen, noch 23 aus. den Krankenhäusern zu Cassel erhalten, theils zur Zergliederung, theils zum Behuf chirurgischer Operationen. Das zootomische Theater bedarf bloss einer Verbesferung seines Fonds. - Das medicinische und chirurgische Klinikum theilten sich bisher in den hnen von der vorigen Regierung angewiesenen Fonds; allein das erstere, das gegenwärtig in der Regel schon 50 Kranke zählt, die von Studirenden unter Aufficht des Lehrers behandelt werden, bedarf einer größeren Unterstützung, und besonders eines klinischen Hospitals. Beides wird es ohne Zweifel nun bald erhalten. Die bekanntlich durch den berühmten Stein vor ungefähr 20 Jahren musterhaft eingerichtete Entbindungsanstalt erhielt sich bisher, ungeachtet der ungünstigen Zeitumstände, in ihrem wohlerworbenen Credit: so dass die Frequenz fast mit jedem Jahre zunahm, und jetzt in der Regel jährlich ungefähr 100 Geburten darin vorfallen. (Nähere Nachrichten, was diese Anstalt bisher schon geleistet hat, geben die von dem gegenwärtigen Director derselben herausgegebenen, und in No. 284 des v. Jahrg. Ihrer A. L. Z. rühmlich angezeigten Annalen der Geburishülfe, und der Entbindungsanstalt zu Marburg inshesondere. Leipzig, b. Barth 1808.) Was lässt sich demnach bey einer so liberalen Regierung und einer zur Beförderung des Heils der Wissenschaften so eifrigen Studiendirection, wie die unsrige gegenwärtig ist, zum Flor dieser bisher schom so wohlthätigen Anstalt nicht alles erwarten! - Aehnliche Hoffnungen dürfen wir für den unter der Auslicht des um die Wissenschaft der Botanik so verdienten Mönchs angelegten botanischen Garten begen. Es bedarf nur einer Verbellerung seines bisherigen Fonds, um ihm in Hinsicht auf Zweckmässigkeit einen ausgezeichneten Rang unter seinen Brüdern in Deutschland zu sichern. Erhalten wir dann noch, wie wir hoffen dürfen, ein philologisches und theologisches Seminarium, und die uns von Sr. Majestät verheißene Sternwarte: so ist das große königliche Wort: Dass es uns nicht länger an den nothwendigen Elementen eines

A (2)

wissenschaftlichen Unterrichts sehlen solle, königlich erfüllt, und die dankbare Mit- und Nach-Welt wird das Andenken des erhabenen Wiederherstellers unseres ehrwürdigen Musensitzes, so wie die Namen derjenigen segnen, die Seine guten und weisen Absichten gut und weise auszuführen wussten!

Um den trefflichen, in der Direction des höheren öffentlichen Unterrichts herrschenden, Geist zu charakterisiren, glaube ich Ihnen noch eine Verfügung des Hn. Staatsrath, Generaldirectors des öffentlichen Unterrichts, Baron von Leist, mittheilen zu müssen, die den sämmtlichen Professoren der Universität so eben durch den Prorector bekannt gemacht worden ist. , Auf verschiedenen Universitäten, heisst es in dem an den Prorector gerichteten Schreiben d. d. 7 März, ist von einigen für den Erfolg ihrer wichtigen Bemühungen ganz vorzüglich besorgten Lehrern die zweckmässige Einrichtung getroffen worden, dass mit den Vorlesungen zugleich Prüfungen über den Inhalt der Vorlesungen verbunden sind, wodurch die Lehrer in Erfahrung bringen, welche die vorzüglichsten und sleissigsten ihrer Zuhörer find, und welchen dagegen noch besonders nachgeholfen werden muss. Recht sehr wünschte ich, dass diese Einrichtung auf Ihrer Universität, wenigstens in Rücklicht der bedeutenderen Lehrvorträge, allgemein eingeführt werde. Eine zweyte sehr nützliche Einrichtung, welche besonders bey der im Königreiche Westphalen besindlichen Menge von Stipendien große Vortheile gewähren kann, ist die, dass die Hun. Prosessoren, welche durch obige, mit ihren Vorlesungen verbundene, Prüfungen oder durch die ihrer Direction untergebenen praktischen Anstalten, oder endlich durch Privat-Umgang mit den Studirenden vorzüglich fähige und kenntnilsreiche junge Männer entdeckt haben, durch den Hn. Prorector oder auch unmittelbar mir hievon Nachricht ertheilen. Ich werde sodann ein Verzeichniss von solchen jungen Männern eröffnen lasfen, und auf dieselben nicht nur bey der Vertheilung der Stipendien und Freytische vorzügliche Rücksicht nehmen, sondern auch von den ausgezeichnetsten Köpfen der Regierung von Zeit zu Zeit Nachricht geben, um diese dadurch in den Stand zu setzen, das wahre Verdienst nie unbelohnt und unbenutzt zu lassen u. s. w.

#### Halle.

(Aus Br.) Durch ein Decret des Hn. Minifiers des Innern und die Fürsorge des Hn. Gen. Stud. Directors v. Leist sind 37 Freytische von Helmstädt nach Halle transferirt worden, wovon auch Ausländer nicht ausgeschlossen seyn sollen. Man erwartet auch noch Stipendien. Die bisherigen klosterberger Freystellen für minderbegüterte Schüler, sind dem hiesigen königl. Pädagogium, das fortdauernd unter der unmittelbaren Direction des Hn. Kanzler Niemeyer steht, conserirt worden. Mit dem 1 May wird diese neue Ordnung der Dinge, und mit dem 14 May werden die Sommerlectionen ihren Anfang nehmen.

Die Bibliothek und mehrere Inflitute haben bedeutenden Zuwachs und Erweiterung zu hoffen.

Das akademische Entbindungsinstitut hat dadurch bedeutend gewonnen, dass dem Pros. der Entbindungskunst, Hn. Sens, zugleich der Unterricht der Hebammen des Districts übertragen ist. Es bekommt jetzt ein sehr angemessense Local in den vormaligen Residenzgebäuden, welche überhaupt seit der Wiederherstellung der Universität fast ganz den akademischen Instituten eingeräumt und für sie ausgebaut sind.

Mit besonderer Rücksicht auf die Universität und die früheren Drangsale der Stadt, ist sie von S. Maj. von der ihr bestimmten stehenden französischen Einquartierung befreyt.

Göttingen.

Die hiefige Universität hat sich neben vielen anderen nützlichen Instituten nunmehr auch einer Krankenanstalt zu erfreuen, welche zur Bildung junger Wundärzte und zur Heilung chirurgischer Üebel und Augenkrankheiten bestimmt ist. Diese Anstalt ward im Sommer 1807 von Hn. Prof. Langenbeck errichtet; von den Herren Curatoren wurde ein bestimmter Fonds bewilliget, und ein eigenes Haus dazu angewiesen, in welchem auch der Director wohnte. Im J. 1808 wurde eine ansehnliche Fonds-Vermehrung dazu von dem König genehmigt. Da das Haus für dieses Institut nicht geräumig genug war: so kaufte Hr. Prof. Langenbeck ein anderes, welches mit der größten Sorgfalt und Fleis gebaut, sich durch seine ansehnliche Ansicht, und durch die schöne freye Lage am Walle empfiehlt. Es enthält sehr viele hohe und geräumige Zimmer, und hat einen großen Garten. Die ohere Etage ist für die Wohnung des Directors, die untere, so wie auch das Nebengebäude, für die Kranken, zur Aufbewahrung der chirurgischen Instrumente, und zum Hörlast, bestimmt. Unbemittelte Kranke werden unentgeltlich behandelt und verpflegt; bemittelte können auch eigene Zimmer bekommen, und von den übrigen Kranken abgesondert werden. Auf das zweckmälsigste sind die Zummer für Staarblinde eingerichtet. Durch die zahlreiche Sammlung chirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen, die Hr. Prof. Langenbeck zum Gebrauche des Instituts hestimunt hat, erhält diese Anstalt einen vorzüglichen Werth.

Giefzen.

'Hr. Prof. Diefenbach, vierter ordentl. Lehrer der Theologie, hat von der hiefigen theologischen Facultät unterm 15 Januar das Diplom eines Doctors der Theologie erhalten.

Am 24 Januar vertheidigte Hr. Ludwig Thom aus Darmstadt, zur Erlangung der medicinischen und chirurgischen Doctorwürde, seine Dissertation: De Encephalitide (3½ Bog. 4). Das Programm des Decans, Hn. Prof. D. Nebel, ist überschrieben: Memoria Geo. Thom. (3 Bog. 4.)

#### Augsburg.

Die Real - Institute im Königreiche dauern noch fort. An der Anstalt zu Augsburg ist die Stelle eines Directors, wie bereits 1809 in No. 72 gemeldet worden, mit Hn. D. Hauff besetzt. Alle Classen sind vollzählig. Hr. H. eröffnete das zweyte Jahr der Anstalt mit einem Programm (Augsb., b. Stage, 4), worin er ein neues Mass-System scharfsinnig entwickelter und zuletzt von dem Zweck und der Verfassung des Instituts ausführliche Nachricht gab. Die Erfahrung hat die Nützlichkeit der Anfalt für diejenigen, welche bey einer guten Vorbildung aus dem Gymnasium in dasselbe übertreten, und wenigstens das Studium der lateinischen Sprache fortsetzen, vollkommen dargethan, aber auch de Nothwendigkeit fühlbar gemacht, dass die eigentlichen Vorschulen davon wieder getrennt und als blosse Bürgerschulen anerkannt werden, weil aus ihnen für die höheren Classen, in denen wissenschaftlicher Unterricht ertheilt wird, ein erfreulicher Zuwachs nimmermehr zu erwarten ift.

### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der im vorigen Jahr als dritter ordentl. Professor der Rechte auf der Universität zu Jena angestellte Hr. Hofr. Schmid ist von dem Herzog von Si Hildburghausen, in dessen Diensten er vorher schon stand, unter sehr ehrenvollen und vortheilbasten Bedingungen als Geheimer Afsistenz-Rath in das nach dem Abgange des Ministers von Lichtenstein wieder errichtete Geheimeraths-Collegium berufen worden, und wird noch vor Offern diese Stelle antreten.

Hr. D. Salchew aus Jena hat einen ehrenvollen Ruf als Prof. juris ordinar. nach Halle, mit 2400 Fr. Gehalt, besonders für das Crüninalsach erhalten, und wird nach Ostern dahin abgehen.

Folgende Professoren zu Würzburg sind von auswärtigen gelehrten Gesellschaften zu Mitgliedern aufgenommen worden: Hr. B. v. Siebold von der russisch-kaiserl. Gesellschaft der Natursorscher zu Moskwa und von der wetterauischen Societät für die gesammte Naturkunde; Hr. Oberthür von der hamburger Gesellschaft nützlicher Künste und Gewerbe, und die Hnn. Fischer, Horsch und E. v. Siebold von der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde.

Der berühmte Aftronom, Hr. F. W. Bessel, Inspector der Sternwarte zu Lilienthal, hat einen Ruf als Professor der Astronomie nach Königsberg mit dem besonderen Auftrage, dort eine neue Sternwarte anzulegen, erhalten, und wird nächstens dahin abgehen.

Se. russisch-käiserl. Majestät haben dem Hn. D. Nebel in Worms, zum Beweise Ihrer allerhöchsten Zufriedenheit mit dessen Vorsorge, welche er als Oberarat am Militärspitale zu Worms für die russischen Kriegsgefangenen hatte, einen kostbaren brillanten Ring zu übersenden geruhet.

Der regierende Herzog von S. Weimar und Eisensch hat dem durch seine staatsarzneywissenschaftlichen, praktischen und anderen Schriften bekannten Physicus, Hn. D. Schlegel zu Ilmenau, den Charakter als Hosmedicus beygelegt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Bey H. Kupferberg in Maynz ist das 2te Hest des rheinischen Archivs für Geschichte und Literatur, herausgegeben von Vogt und Weitzel, erschienen. Mit solgendem Inhalt: I. Gedichte: Vaterlandsgesang auf den Königsstuhl des Donnerbergs, von Lehne. Des Marsias Enkel, von Demselben. Erste Liebe, von K. Hadermann. II. Ueber den Großherrn und seinen Hof; von Weitzel. III. Ehre und Unehre der Deutschen, von P. Boost. IV. Maynz und seine Bewohner zur Zeit der Römer, von Lehne. V. Kritische Miscellen über Gemälde und Maler. Fortsetzung von N. Müller. VI. Geschichte der Zeit, von Weitzel.

Der ganze Jahrgang oder 12 Hefte kosten 9 fl. •der 5 Rthir.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.;

Von den beliebten

Tulpen, von Fr. Kind, wird in der bevorstehenden Oster-Messe das siebene Bandehen erscheinen, und enthalten: 34) Das Prinzenband. 35) Heidchen. 36) Geistergeschichten. 37) Die Bleichermädchen. 38) Das Hochzeitgescheuk. 39) Der Rausch. 40) die neue Psyche.

Das sechste Bändchen ist in allen Buchhandlungen zu haben, und enthält: 27) Das Nachtmährchen. 28) Gisla von Geisburg (ein Seitenstück zu Wiligard im ersten Bändchen). 29) Die Ueberraschung. 30) Buschmutter. 31) Schwanengesang des jungen Ritters. 32) Das Osterwasser. 33) Der Orangenbaum (Lustspiel in 1 Act).

Von der mit Beyfall aufgenommenen Bibliothèque françoise pour la jeunesse plus avancée ou choix de lectures intéressantes tirées des meilleurs ouvrages anciens et modernes, ist das 2te und 3te Heft erschienen, die folgende

interessante Aufsätze enthalten:

Cah. II. Détails curieux sur l'Indostan. Variétés: les deux souris, fable; la veillée conte; Ver - vert; Morceaux tirés des métamorphoses d'Ovide. Cah. III. Notices sur le Japon. Lettre du Roi Stanislas Leszinski à la Reine de France sa file, contenant le récit intéressant de sa fuite de Danzig. Le cheval d'Espagne par Florian. L'heritier malheureux - le bouquet et les étrennes, contes moraux par Imbert.

Alle 3 Hefte kosten 1 Rthlr. 22 gr.

Bey dem Hofbuchhändler Albanus in Neukre-. litz erscheint zu Ostern d. J. in Commission: Universitäten - Almanach für das Jahr 1810. Herausgegeben von Dr. C. F. L. Wildbe g. Auch unter dem Titel:

Jahrbuck der Universitäten Deutschlands. Erster

Da so viele Gelehrte Deutschlands dem Unternehmen des bekannten Verfassers bereits ihren Beyfall geschenkt haben, und dieses Jahrbuch nach dem Zwecke des Verfassers nicht nur für Gelehrte, sondern auch für Aeltern, die Kinder auf eine Universität schicken wollen, und mh für Jünglinge. die sich den Studien widmen, branchbar seyn soll: so eilen wir, nicht nur das Publicum von der wirklichen Erscheinung dieses Jahrbuchs zu benachrichtigen, sondern ihm auch die Versscherung zu geben, . dass die Schrift an alle diejenigen, die sich mit ihren Bestellungen zeitig genug an oben genannten Commissionär wenden, schon in der Woche nach. Oftern gebunden, und in einem farbigen Umschlage verfendet werden foll.

An Liebhaber der Entomologie. Bey Unterseichnetem ift vor Kurzem fertig geworden:

Deutschlands Insecten, herausgegeben von D. G. W. F. Panzer. 108s Heft, mit 24 illum. Kupf.

16 gr. oder 1 ft. 12 kr.

Mit diesem Hefte schliesst fich der 9te Jahrgang eines Werks, dem nach seiner Reichhaltigkeit wohl kein ähnliches an die Seite zu setzen ift. Große Opfer waren nöthig, um es in den letzten, den Kunstunternehmungen so ungünstigen, Jahren fortzuletzen. Sie wurden gebracht, in der festen Hoffnung, bey eintretendem Frieden durch ftärkeren Ablatz dafür entschädigt zu werden. Nun ift jener längst erflebte Zeitpunct da, freyer darf man in die Zukunft blicken, und dem so hart gedrückten Buchhendel eröffnen sich frobere Aussichten. Mit Zuverficht ift daher auch darauf zu rechnen, dass bey so Manchem das wegen trüber Verhältnisse schlummernde Interesse an der schönen Wissenschaft der Entomologie wieder erwachen werde.

Um alles zu thun, was dieses Interesse vermehren kann, habe ich mich daher entschlossen, bey Abnahme von completen Exemplaren dieses Werks einen mälsigeren Preis Statt finden zu las-Wer fich daher mit Bestellung directe an mich wendet, und den Betrag baar einsendet, erhalt die 108 Hefte, welche bisher auf 66 Rthlr. 4 gr. fachs. oder 119 fl. 6 kr. rhein. kamen, um 44 Rthlr. 12 gr. fächt, oder 80 fl. rhein. Die beiden Bändchen der Revision à 1 Rthlr. oder 1 fl. 48 kr.,

ingleichen einselne Hefte von dem gten Jahrgang

zur Completirung à 12 gr. oder 54 kr.

Dieser Termin dauert jedoch nur bis Ende Juny dieses Jahres, worauf wieder der alte Preis der completen Exemplare, so wie der einselnen Hefte, ointritt.

Ob ich mich gleich entschlossen habe, dieses Werk ununterbrochen fortzusetzen, und man auch von dem Hn. Verfaller erwarten darf, dals derfelbe, durch Datlegung der neuesten Entdeckungen, demselben alles das Interesse geben werde, welches der wissenschaftliche Entomolog verlangen kann: so wird is jedoch von dem Eisolge dieses gewils uneigennutzigen Erbietens abhängen, nicht nur, wie schnell die Fortsetzung dieses Werke erscheinen, sondern auch wie lange dasselbe noch fortgeletzt werden kann.

Nürnberg, den 10 Januar 1810. Karl Felfseckers

#### III. Vermischte Anzeigen.

Die französischen Monate, eine Zeitschrift zut Beförderung der französischen Literatur und Sprache unter den Deutschen - sind mit dem 18ten Heste geschlossen worden, und bilden nun ein Ganzes von 3 Bänden, welches sowohl dem Kenner der franzölischen Sprache, als auch dem Anfänger in derselben eine eben so lehrreiche, als interessante und unterhaltende Lecture gewährt. Es enthält über 100 neue Gedichte, 8 Theaterstücke, mehrere biographische und historische Aufsätze, Reisebeschreibungen, eine Biographie des Kaisers Napoleon u. s. w. Von jetzt an bis zu Michaelis dieses Jahres erlasse ich das vollständige Exemplar dieses Werks noch um den Subscriptionspreis von 6 Rthlr. fächf. Späterhin aber tritt der Ladenpreis von 9 Rthlr. wieder ein.

Leipzig, den 12 März 1810. H. Gräff.

Die im Intell. Bl. No. 7. S. 55 auf den 1 Febr. d. J. angekündigte Versteigerung einer auserlesenen Bücher-Sammlung an den Meistbietenden zu Stuttgardt ist bis zum 24 April d. J. ausgesetzt, und der Termin zur Einsendung eines annehmlichen Gebots auf die seltenen, in einem besonderen Katalog verzeichneten, Werke bis zum 9 April verlängert worden.

## IV. Berichtigungen. 🗅

In der Bibliothek der redenden Künfte, sechsten Bandes zweytes Stück, S. 358, wird mir der Artikel Aristophanes in den Charakteren der vornehmften Dichter beygelegt. Dieser Artikel ist nicht von mir, und die darin genommene Ansicht ist nicht die Meinige. Dieses ist, wie sich von selbst versteht, kein Tadel dellelben. Aber da ich anderwärts auf andere Weise vom Aristophanes gesprochen habe: so glaubte ich, um nicht den Schein eines Widerspruchs mit mir selbst auf mich zu laden. diese Erklärung geben zu müssen.

Friedrich Jacobs.

der

### JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 27.

FRF 7 AIRREL 1810.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Vorlesungen auf der Rechtsschule zu Wetzlar für das Sommer- Semester 1810.

#### I. Oeffentliche Vorlesungen.

- 1) Institutionen des römisehen Rechts: Prof. Vahlkampf, nach Konopack und mit Hinsicht auf das französische Civilrecht, wöchentlich 6 Stunden.
- 2) Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts: Prof. v. Löhr, nach Hugo, wöchentlich 9 Stunden.
- 5) System der Pandekten: Derselbe nach eigenem Plane und mit Hinsicht auf Thibaut, wöchentlich 15 Stunden.
- 4) Das Gesetzbuch Napoleons: Prof. Stickel, nach dem Texte, wöchentlich 15 Stunden.
- 5) Lehnrecht: Derselbe nach Pätz, wöchentlich 4 Stunden.
- 6) Grundsatze der allgemeinen und positiven Criminalrechts - Wissenschaft, mit propädeutischer Rücksicht auf gerichtl. Arzneykunde: Prof. Worner, nach Feuerbach, wöchentlich 5 Stunden.
- 7) Grundsätze der philosophischen Rechtslehre: Derselbe nach Gros, wöchentlich 5 Stunden.
- 8) Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeittn, nach den gemeinen deutschen Rechtsnormen, mit Hinsicht auf die Abweichungen des Code de procédure Frankreichs: Prof. Abel, wöchentlich 6 Stunden.
- 9) Die damit verbundene Anleitung zur juristischen Prazis: Derselbe, in besonderen Stunden.

#### II. Privat-Vorlesungen.

- 1) Deutsche Geschichte. Prof. Fellenius nach Mannert, wöchentlich 5 Stunden.
- 2) Statistik der europäischen Staaten: Derselbe nach eigenem Plane, wochentlich 5 Stunden.
- 3) Alte Geschichte: Derseibe nach Heeren, wöchentlich 5 Stunden.
- 4) Kirchenrecht: Prof. Vahlkampf nach Böhmer, wöchentlich 6 Stunden.
- 5) Examinatorium über den Code Napoléon und den Process: Prof. Stickel.

6) Medicinische Policey - und gerichtliche Arzney-Kunde für Rechtsgelehrte: Medicinalrath Gergens.

Die Herren P. Blum und R. Braun werden, auf Verlangen einer hinreichenden Anzahl Zuhörer, nach Bedürfniss der Candidaten, philosophische und philosogische, — sodann die Herren Langlois und Rimrod Vorlesungen über die französische, italiänische und englische Sprache halten.

Das Sommer-Semester nimmt den 1 May seinen Anfang, und die öffentlichen Vorlesungen werden unentgeltlich gehalten.

In Ansehung der Wohnungen und übrigen ökonomischen Einrichtungen der Studirenden, werden der unterzeichnete Curator sowohl, als die Herren Professoren mit Vergnügen Auskunft ertheilen, und mit gutem Rathe an Handen gehen.

Die Candidaten, welche auf anderen hohen Schulen bereits immatriculirt waren, und die dahiesige Rechtsschule beziehen wollen, müssen sich mit den gehörigen Universitäts-Zeugnissen versehen, indem ohne solche eine Immatriculirung dahier nicht Statt findet.

Wetzlar, den 18 März 1810.

Der Curator der Rechtsschule. von Mulzer.

### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der auch als Schriftsteller bekannte Prof. an dem Gymnasium zu Neuburg an der Donau, Hr. Themas Wazanini, ist als Prof. nach Augsburg an das Gymnasium zu St. Anna versetzt worden.

Zu Rittern des neuen Ordens der westphälischen Krone sind, ausser den Ministern, mehreren Hosbeamten und Militärpersonen, auch solgende als Gelehrte und Schriststeller bekannte Männer ernannt worden: Hr. Staatsrath v. Dohm, bevollmächtigter Minister am königl. sächs. Hose; Hr. Staatsrath Baron v. Leist, Studiensirector; Hr. Staatsrath Baron v. Berlepsch; Hr. Staatsrath Baron v. Coninx; Hr. Staatsrath Malchus; Hr. General v. Schlieffen, Mitglied der Stände; Hr. D. Nicmeyer, Kanzler und Pros. der Universität zu Halle, Mitglied der Stände; Hr. Heyne, Pros. der Universität

B (2)

versität zu Göttingen, und Hr. Münscher, Prof. als Schriftsteller bekannte Erzbischof Martini, im

der Universität zu Marburg.

Zu Rittern des Danebrogs-Ordens find neuerlich unter anderen ernannt worden: Die Bischöfe Bech, Brun, Bloch, Birch und Krogh; Hr. Etatsrath Schlegel, D. und Prof. der Rechte; Hr. Etatsrath Rothe; Hr. Etatsrath Lawatz zu Altona; Hr. Justizrath Pram; Hr. Legationsrath Schönborn; Hr. D. Hornemann, Prof. der Theologie; Hr. Therwaldsen, Prof. der Bildhauerkunst zu Rom; Hr. Consistorialr. Fock zu Kiel; Hr. Valentiner, Consissorialr. und Kirchenprobst der Grafschaft Ranzau; Hr. Rahbeck, Prof. und Theaterdirector; Hr. Arens, Prof. und Rector zu Bergen; Hr. Prof. Saxtorph; Hr. Prof. und Rector Hansen zu Ribe; Hr. Compattor Funke zu Altona, und Hr. Kupferstecher Clemens.

Hr. Prof. Jakob zu Charkow, jetzt zu St. Petersburg, und Hr. Collegienrath Würst aus Berlin, Mitglied der rushischen Gesetzgebungscommission, haben den St. Annenorden zweyter Classe erhalten.

### III. Nekrolog.

13 Dec. v.J. starb zu Florenz der dasige, auch

80 Jahre seines Alters.

6 Jan. d. J. zu St. Petersburg der Fürst Alexander Beloselsky, in früheren Zeiten 10 Jahre' hindurch ruflischer bevollnrächtigter Minister zu Dresden, und seitdem nur mit dem Studium der Wissenschaften und Künste beschäftigt, auch als Schriftsteller im philosophischen Fache bekannt, im 57 Jahre feines Alters.

Zu Ende des Januars zu Stockholm der Kanzleyrath Melanderhielm, Ritter des Nordsternordens, Mitglied der königl. Gesellschaft der Wissenschaften u. s. w., im 84 Jahre seines Alters.

13 Febr. zu Dresden der beliebte Schauspieler Opitz im 52 Jahre seines Alters.

#### IV. Vermischte Nachrichten.

München. Die biesige flesschmannische Buchhandlung hat die Erlaubniss der Regierung erhalten, das bisher bey ihr erschienene bayerische Intelligenz-Blatt, zu einem bayerischen Reichs-Anzeiger zu erweitern. In diesem Blatte sind mehrere aus handschriftlichen Quellen geschöpfte statistische Aussätze über Bayern von Prot Keyser etc. abgedruckt.

#### ANZEIGEN. LITERARISCHE

#### I. Neue periodische Schriften.

In der Salfeld'schen Verlagshandlung ift er-Schienen:

'Annalen gesammten Medicin

Wiffenschaft und als Kunft

Beurtheilung ihrer neuesten Ersindungen, Systeme, Theorien und Heilmethoden

> von Dr. A. F. Hecker.

Ersten Bandes erstes Heft. Der Preis eines jeden Bandes von sechs Heften ist auf 3 Rthlr. 12 gr. festgesetzt.

Friedensprälim in arien. Sechstes Heft. 12 gr. NB. Jedes Heft koltet 12 Graschen. Auf Kosten der Herausgeber.

Inhalt.

Napoleons Beltiminung. Ein Fragment. Blicke auf das Königreich Westphalen. Blicke auf das Königreich Bayern.

Bemerkungen über Ungarns Staatsverfassung in Bezug auf die neuesten Zeiten.

Einige Nachrichten von dem öfterreichischen Operationsplane bey den Ereignissen, welche dem Waffenstilistande vorangingen.

Kaiser Franz I Thaten bis zum August 1809. (Belchluss.)\_

Ueber den Frieden zu Wien.

Anekdote vom tyroler Infurgentenchef Hofer. Alphabetisches Verzeichnis der französischen Grossen, welche mit Ertheilung des Adels andere Namen bekommen.

Inhalt des vierten und fünften Bandes des Intelligenzblatts zu den Friedenspräliminarien.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher. Nachrieht wegen der Reife des Herrn von Humboldt.

Der schnelle Fortgang, welchen, ungeschiet der milslichen Zeitumstände, die Herausgabe der verschiedenen Theile, welche die humboldtische Reisebeschreibung ausmachen, bisher gehabt hat, kann diejenigen Personen, welche diese große Unternehmung durch ihre Subscription unterstützt haben, überzeugen, dass sich kein Hinderniss mehr der Vollendung desselben widersetzen werde. Bereits über 40 Lieferungen sind erschienen, und da nunmehr fast alle zu den Fortsetzungen gehörigen Kupferplatten vollendet find, kann man dem Publicum versprechen, dass das Ganze, mit Inbegriff des historischen Theils der Reise mit dem Jahre 1811 geendigt feyn wird.

Alle Theile dieses Werks werden von dem Verfaller selbst, der sich seit drey Jahren ununterbrochen in Paris aufhält, in französischer Sprache redigirt, und unter seinen Augen gedruckt.

Unterzeichneter ist der einzige Eigenthümer des ganzen Werks; man kann es bey ihm in Paris directe auf die wollseilste Weile beziehen. Particulare und Buchhandlungen; welche diesen geraden Weg nicht einschlagen wollen oder können, wenden sich mit ihren Bestellungen an die Herren Levrault in Strassburg und Leipzig, von welchen sie schnell werden bedient werden.

Die Menge der geographischen, statistischen, astronomischen, zoologischen, mineralogischen und botanischen Materialien, welche die beiden Reisenden mitgebracht haben, nöthigte sie, ihre Reisebeschreibung in 6 Haupttheile abzutheilen, theils um die Neugierde mehrerer Classen von Lesern zugleich befriedigen zu können, theils auch um die Anschaffung des kostbaren Werks zu erleichtern. Auf diese Weise kann jeder Liebhaber denjenigen Theil wählen, welcher ihn am meisten interessirt, und wozu ein besonderer Titel gegeben wird.

Um die vielen Anfragen wegen dieser Abtheilungen, und wegen der Epoche, wo jede vollendet seyn wir l, auf einmal zu beantworten, macht Unterschriebener solgende Erklärung bekannt:

Die sechs Hauptabtheilungen sind:

I. Allgemeine Physik und historischer Theil der Reise, in 5 Bänden in 4, und 2 Atlanten im Format von grand colombier. Diese Abtheilung enthält:

- physique des régions équinoxiales, suivie d'un tableau physique des régions équinoxiales, servant d'introduction à la relation historique. Dieser Band, welcher erschienen ist, enthâlt die allgemeine Physik oder das ganze wissenschaftliche Resultat der Reise unter Einen Gesichtspunct gebracht. Hiezu gehört eine große Charte, welche man illuminirt oder schwarz haben kann.
- 2) Vues des Cordillères et monumens des peuples indigenes de l'Amérique. Dieser Atlas enthalt 50 bis 60 Ansichten, Monumente, hieroglyphische Gemälde, Costiune u. s. w. aus allen Theilen des spanischen Amerika, mit einem besonderen höchst interessanten Text. Kupser und Text sind in großs Folio (grand colombier) auf Velinpapier, und werden sünf Lieserungen ausmachen, wovon die zweyte noch zur Jubilatemesse ausgegeben wird, Zur Schonung der Kupser wird jede Lieserung in einem einem Porteseulle versandt. Der ganze Atlas erscheint vor 1810.
- 3) Relation historique du voyage, 4 Bde in 4, mit einem physisch-geographischen Atlas in groß Folio (grand colombier). Die Charten sind unter den Händen der Kupferstecher; der Text selbst erscheint, sobald Herr von Humboldt seinen Essai politique sur la neuvelle Espagne wird geendigt haben, also zum Theil noch im Jahr 1810 und wird vor Ende 1811 vollständig seyn.

II. Recueil d'observations de Zoologie et d'ann-

tomie comparée, 2 Bande in 4.

Hievon sind 6 Lieferungen erschienen, welche 26, zum Theil in Farben gedruckte, Kupfer enthalten. Diese stellen vor den Condor, verschiedene neue Gattungen von Affen, Coleopteren, Lepidopteren.

III. Essai politique sur le royaume de la Nou-

velle Espagne, 1 Bd. in 4, nebst einem Atlas im groß Folio (grand colombier). Vier Lieserungen sind erschienen, die 5te und letzte wird bald nach der Messe ausgegeben. Unter den vortresslichen Charten des Atlas wird man hauptsächlich die aus ganz neuen Materialien vom Herrn von Humbolde zusammengetragene große Charte von Neuspanien in 2 Blatt bewundern.

IV. Recueil d'observations astronomiques et magnétiques, 3 Bde. in 4. Sechs Lieferungen find erschienen, die 7te erscheint zur Messe, und das Ganze wird vor Ende 1810 in den Händen des Publicums seyn. Die aftronomischen Beobachtungen des Herrn von Humboldt sind alle vom Herrn Oltmanns berechnet. Die geographische Lage aller vom Herrn von Humboldt besuchten Orte ist dadurch berichtigt. In der dritten Lieferung giebt Hr. von Humboldt die barometrische Höhenbestimmung von 453 Puncten Amerikas, nehft violen geographischen und geologischen Norizen über dieselben. Die Höhen sind alle von Hn. Oltmanns, nach eigenen von ihm entworfenen Tafeln berechnet. Für Liebhaber der Geographie, welche sich nicht den ganzen astronomischen Theil anschaffen wollen, ist eine kleine Zahl dieser Beobachtungen unter dem besonderen Titel: Nivellement barométrique fait dans les régions équinoxiales du nouveau continent abgezogen worden, so wie von den von Hn. Oltmanns entworfenen Tafeln unter tem Titel: Tables hypsométriques dressées pour le calcul des nivellemens barométriques.

V. Partie minéralogique. Diese erscheint im

Jahre 1811.

VI. Partie botanique. Diese größtentheils von Herrn Bonpland redigirte Hauptabtheilung be-

steht aus zwey Unterabtheilungen.

1) Plantes équinoxiales, recueillies au Mexique, dans l'île de Cuba, dans les provinces de Carracas, de Camana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle-Grenade, du Quito et du Perou, et sur les bords du Rio-Negro, de l'Orenoque et de la rivière des Amazones. 2 Bde. in Folio. Unter den 6000 von den Hnn. von Humboldt und Bonpland aus Amerika mitgebrachten Pslanzen besinden sich 1500 neue Arten und Gattungen. Eine Auswahl von ungefähr 200 der schönsten und interessantesten liefert man im obigen Werke. Die Kupfer find von Sellier, dem ersten Kupferstecher dieser Art in Frankreich, vortrefflich ausgeführt, der begleitende Text ist lateinisch und französisch. Der erste Band ist fertig, und von dem 2ten bereits 4 Lieferungen, die 9te, 10te, 11te und 12te des Gansen.

Ein lystematisches Werk über alle 1500 Pflanzen in lateinischer Sprache von einem unserer ersten Botaniker, dem Hr. von Humboldt diese Arbeit übertragen hat, mit blossen Umrissen, wird

seiner Zeit besonders angezeigt werden.

2) Monographie des Melastomes et autres genres du même ordre. Diese Monographie wird einen Band in Folio ausmachen. Der Text ift ebenfills lateinisch und französisch. Die Kupfer, welche in Farben gedruckt sind, gehören zu den schönsten Werken dieser Art, die Frankreich geliesert hat. Zehn Lieserungen mit 50 Kupfern sind erschienen. Die 11te, 12te und 13te erscheinen vor Michaelis.

Nach dieser Erklärung wird nun jeder Liebhaber im Stande seyn, sich für das Ganze oder einzelne Abtheilungen zu bestimmen. Wir fügen noch

folgende Bemerkungen bey:

a) Man kann jede Abtheilung entweder auf ordinärem oder auf Velin-Papier haben, die dazu gehörigen Kupfer und Charten sind jederzeit auf Velinpapier. Nur allein der botanische Theil, welcher ganz eine Prachtausgabe ist, existirt nicht an-

dors als auf Velinpapier.

b) Da einige Liebhaber sich über die verschiedenen Formate beklagt haben: so bemerkt man, 1) dass der Text aller 5 ersten Hauptabtheilungen -nicht anders als in 4 existirt, und also alle ein einziges Format haben; 2) dass alle Atlanten (die . Vues des Cordillères, der Atlas géographique und der Atlas mexicain) in demselben Format, nämlich im größten Folio (grand colombier) find; 3) dass, da die botanische Abtheilung wegen der Ku--pfer nicht hat in Quarto geliefert werden können, man dazu groß Folio (grand Jesus) gewählt hat, welches Format bey der ganzen Abtheilung sich gleich ist. Weil jedoch einige Freunde von Prachtausgaben gewünscht haben, diese Abtheilung in demselben Formate zu besitzen, welches man den Atlanten gegeben hat: so ist davon eine kleine Anzahl von Exemplaren auf grand colombier velin abgezogen worden. Die auscheinende Mannichfaltigkeit der Formate reducirt lich also auf 2 bis 3, welches nicht mehr ist, als man bey jedem großen Werke dieser Art, wobey Atlanten find, hat wählen müllen.

Paris, am 10 März 1810.

F. Schoell,
rue des fosses S. Germain l'Auxerrois.

## III. Vermischte Anzeigen.

Erklärung, das kaiferlich französische Decret vom 5 Februar 1810 über den Buchhandel und die

Buchdruckerey betreffend,

Da mehrere deutsche Buchhändler das kaiserliche Decret vom 5 Februar 1810 ganz falsch verstanden zu haben scheinen, und dieses Missverständniss auf ihre Handelsverhältnisse mit Frankreich einen nachtheiligen Einsluss haben kann: so glaubt man, folgende Bemerkungen bekannt machen zu müssen:

1) Dieses Decret verordnet (Art. 34 u. 35), dass künftig alle im Ausland gedruckten lateinischen und französischen Bücker einen Eingangszell von wenigstens 50 Procent bezahlen sollen.

2) Nach demselben Artikel 35 soll diese Auflage nach einem von dem Director des Buchhandels dem Staatsrath vorzulegenden Tarif gehoben werden.

3) Der Art. 3- fagt, dass vom 1 Januar 1811 an die Zahl der Buchdruckereyen in Paris auf 60 reducirt werden soll. Kein Artikel des Decrets bestimmt, dass irgend eine andere Disposition desselben erst vom 1 Januar 1811 an vollzogen werden soll.

4) Im Gegentheil befiehlt der Art. 51, dass das Decret dem Bulletin des lois soll einverleibt werden, welches mit anderen Worten heisst, dass

es fogleich foll vollzogen werden.

5) Daraus folgt, dass die Auslage von 50 Procent auf die lateinischen und französischen Bücher sogleich Statt haben würde, wenn der Taris schon angenommen wäre, aber wenigstens eintreten wird, sebald dieser. Taris, dessen Ertrag dem Director des Buchhandels angewiesen ist, von diesem entworsen, und von den übrigen Staatsräthen gebilligt seyn wird.

6) Es folgt hieraus, dass fremde Buchhandlungen, welche lateinische und französische Bücher nach Frankreich zu senden haben, keinen Augenblick verlieren dürfen, wenn nicht jene Auslage von funfzig Procent, welche allen künftigen Verkehr erschweren dürfte, bezahlt werden soll.

7) Aber auch diejenigen Buchhandlungen, welche bloss deutsche Bücher nach Frankreich zu senden haben, müssen eilen, weil nach Art. 36 auch diese nicht ohne jedesmalige individuelle und specielle Erlaubniss dürfen eingeführt werden.

Der Hofrath D. Weinhold zu Meissen arbeitet gegenwärtig an einem Werke: Ueber die krankhaften Metamorphosen der Hyghmorshöhlen, zu welchem derselbe seit mehreren Jahren viele praktische Beobachtungen angestellt hat.

#### IV. Antikritik.

Ich ersuche jeden unbefangenen Leser, über meine Theorie der Policeywiffenschaft nicht sogleich nach einer Kritik in der hallischen A. L. Z., fondern erst nach einem Nachtrage abzusprechen, den ich künftige Oftern zur näheren Entwickelung der ersten und zur Prüfung der letzteren herausgeben werde. Es wird sich dann zur Genüge ergeben, wer von uns beiden, der Recensent oder ich, das Wesen der Policey am besten oder - schlechtesten begriffen hat. Mit welchem Geiste dieser Afterrichter kritisirt hat, lässt sich indessen sehon daraus schließen, dass er unverschämt oder doch leichtsinnig genug gewesen ist, mir die absurde Behauptung aufzuburden: "Es giebt im strengen Sinne keine Strafrechtswissenschaft, sondern bloss eine policeyliche Strafwissenschaft," ungeachtet in moiner Schrift mit klaren Worten nur steht (S. 201): "Beide Theorieen (die feuerbachische und grolmannische) sind daher in einem strengen Sinne keine Strafrechtswiffenschaften" u. f. w., und - was die Hauptsache ist, ungeachtet ich mich über diesen Gesichtspunct, als über eine das Recht entwürdigende Ansicht, ausführlich beklage.

G. Henrici.

der

#### JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 28.

#### WEN IL APRIL IRIA

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

worle fungen

auf der Universität zu Marburg für das Sommerkalbejehr vom 7 May 1810.

- I. Allgemeine Encyklopadie. Allgemeine Wissenschaftskunde Prof. Wachler 3 U. — Hodegetik Dionst. und Freyt. 1 U. Prof. Tennemann.
- II. Philologie. Die Anfangsgründe der arabischen Sprache Prof. Hartmann 10 U. - Derselbe erläutert öffentl. Abulfedas Beschreib. von Syrien. - Derselle die Anfangsgr. der hebräischen Sprache 11 U. - Derselbe erläutert um 4 U. Mittw. und Sonnab. ausorlesene Stücke des A. T. - Prof. Wagner erklärt die Ilias 9 U. -Dr. Koch Plutarchs Lebensbeschr. des Alexander und des Cälar und Aelchylos Agamemnon 2 U. 6 St. - Prof. Wagner öffentl. die Elegieen des Tibull. - Derselbe Horazens Oden 3 U. -Prof. Crede Cicero von den Pflichten mit Stylübungen 7 U. - Auserlesene Stücke des Quintilian Mittw. und Sonnab. 9 U. Prof. Rommel. - Derselbe halt auch ein lat. Disputatorium. -Die Aufangsgründe der franz. Sprache Prof. Beauclair 8 U. — Derselbe erklätt Voltaires Henriade 9 U. — Dorselbe über die Germanismen 11 U. - Derselbe die italianische Sprache 3 U. - Prof. Kühne Theorie d. franz., italian., englisch. und auf Verlangen auch der spanischen Sprache. - Derselbe über die Eigenheiten dieser Sprachen für Genibtere. - Derselbe giebt Anweisung Briefe und Aufsätze aller Art in neueren Sprachen abzufassen. — Derselbe erklärt öffenti. auserlesene Stellen der franz., italian. und englischen classischen Dichter. - Die Profelloren Beauclair und Kühne erbieten sich auch zu Privatissimis.
- III. Historische Kenntnisse. Allgemeins Erdbeschreibung 6 U. Morg. Prof. Rommel. — Derselbe öffentl. Mont. 6 U. Beschreib. der Völker des Caucasus. — Derselbe alte Geschichte 10 U. — Geschichte der Griechen und Römer

Prof. Wagner 10 U. — Prof. Wachler Gefchichte des Mittelalters und der drey letztem Jahrhunderte 11 U. — Geschichte Deutschlands Prof. Robert 5 U., Examinatorium darüber Ebenderselbe Dienst. 4 U. — Europäische Statistik Prof. Rommel 7 U. — Zeitungscollegium öffentl. Prof. Wachler Mittw. 6 U. Abends. — Derselbe. Literaturgeschichte der drey letztem Jahrhunderte 4 U. — Die neuere Kirchengesschichte Prof. Münscher 7 U.

IV. Mathematik. — Reine Mathematik wöchentl. 4mal Prof. Gundlach; dieselbe Dr. Müller 10 U. — Die praktische Arithmetik öffentl.
4 St. Prof. Gundlach. — Die Algebra Prof. Gundlach, und um 11 U. Dr. Müller. — Die praktische Geometrie auf dem Felde Prof. Gundlach. —
Zu Privatissimis erbietet sich Dr. Müller. — Die
mathematischen etc. Vorlesungen des Prof. Möllweide werden nach seiner Ankunst angezeigt
werden.

V. Philosophie. — Erfahrungsseelenlehre Prof. Tennemann 11—12 U. — Logik 9 U. Prof. Bering, Creuzer und Tennemann. — Examinatorien über die Logik Prof. Bering und Creuzer össent, Sonnab. 9 U. — Philosophische Grammatik Prof. Kühne. — Metaphysik Prof. Bering 8 U. — Aesthetik Prof. Justi 5 U. — Rhetorische Anfangsgründe des deutschen Styls und die Declamation Prof. Rommel 9 U. 4 St. — Naturecht Prof. Creuzer 4 U. — Pädagogik 2 U. Prof. Beauclair; verb. mit Didaktik Prof. Creuzer 11 U. — Ueber die physische Erziehung der Kinder össentlich Prof. Wurzer Sonnab. 1 U. — Disputirübungen setzt Prof. Bering sort.

VI. Staatswiffenschaft. — Landwirtlischaft Prof. Merrem 6 U. Morg. — Forstwissenschaft Derselbe 8 U. — Den Bergbau 8 U. Prof. Ullmann der Aelt. 2 U. — Finanzwissenschaft Prof. Merrem Mont., Mittw. und Preyt. 1 U. VII. Naturkunde. — Experimentalphysik Prof.

Gundlach. — Chemie Prof. Wurzer. — Allgemeine Geschichte der organischen Körper und der Thiere öffentl. Prof. Merrem. — Prof. Busch Naturgeschichte des Menschen öffentl, Mittw. und Sonnab. 11 U. — Literaturgeschichte der

C (2)

Botanik öffentl. Prof. Wenderoth 11 U. Mittw. — Derfelbe allgemeine Botanik 11 U. 5 St. — Derfelbe medicinische Botanik 3 U. 3 St. — Derfelbe ökonomische Pslanzenkunde und Forstbotanik 9 U. 3 St. — Derfelbe giebt auch 4 St. wöchentlich Uebungsstunden in Damonstrationen im botanischen Garten 5 U., und stellt Sonnab. Nachmitt. Excursionen an. — Ueber die Entstehung der Gebirge öffentl. Prof. Ullmann d. Aelt. Mittw. und Sonnab. — Mineralogie Der-

selbe 6 U. VIII. Medicin. - Encyklopädie, Methodologie, Literatur und auserlesene Capitel aus der Geschichte der Medicin Prof. Conradi öffentl. Mont. und Donnerst. 3 U. - Examinatorium über die Anatomie öffentl. Prof. Ullmann d. J. 2 St. 2 U. Derfelbe die Knochen- und Bänder-Lehre 7 U. - Die Knochenlehre Prof. Bartels. - Ueber den Knochenbau der Hausthiere Prof. Busch Mittw. und Sonnab. 8 U. - Demonstration des Gehirns und der Nerven, mit praktisch. Uebungen, Prof. Ullmann d. J. 11 U. Mittw. und Sonnab .. - Physiologie Prof. Bartels. - Diatetik Prof. Conradi Mittw. und Sonnab. 3 U. -Allgemeine und besondere Pathologie Derselbe 9 U. und Dienst. und Freyt. um 3 U. - Derselbe die besondere Therapie 2 U. - Arzneymittellehre Prof. Wurzer 9 U. - Pharmacie Derselbe 4 U. - Klinische Uebungen leitet Prof. Conradi täglich 10 U. - Chirurgie mit Uebungen Prof. Michaelis 7 und 8 U. 5 St. -Ueber die Augenkrankheiten Prof. Ullmann d. J. - Ueber die Ohrenkrankheiten, über Galvanismus und Elektricität, so wie über Buckel und Klumpfüsse, Prof. Michaelis 4 St. - Ueber chirurgischen Verband und Maschinenlehre Prof. Ullmann d. J. 3 U. - Geschichte der Chirurgie Prof. Michaelis 5 St. — Das chirurgische Klinikum setzt Derselbe Mittw. und Sonnab. 9 U. öffentl. fort. - Geburtshülfe Prof. Stein 10 und 11 U. 4mal. - Auch erbietet sich zu Vorlefungen darüber Prof. Busch. - Literargeschichte der Geburtshülfe Prof. Stein Mont. und Donnerst. 3 U. - Derselbe trägt öffentl. 11 U. Mittw. und Sonnab. seltene Fälle aus der Geburtshülfe vor, und setzt die Uebungen in dem Entbindungshause fort. — Medicinische Policey Prof. Busch 8 U. 4St. - Ueber Speile und Bekößtigung der Armen Prof. Wurzer öffentl. Mittw. 1 U. -

Gerichtliche Arzneykunde Prof. Michaelis 5 St., und Prof. Stein 2 U. Mont. Mittw. und Sonnab.

— Arzneymittellehre für Thierärzte Prof. Busch
8 Uhr 4 Stunden.

IX. Jurisprudenz. - Encyklopädie und Methodologie Prof. Schrader as U. - Die Sobiek. sale des röm. und kanonischen Rechts Prof. Bucher öffentl. 3 U. Mont. und Donnerst. - Institutionen des justinianischen Civilrechts Prof. Bucher und Mackeldey 11 U. - Pandekten Prof. Schrader 9 und 22U. - Das Dienstbarkeits-Pfand- und Hypotheken-Recht nach Böhmer Prof. und V. C. Eraleben öffentl. 5 U. Mont. und Donnerst. - Civilrecht nach dem C. Napol. 7 U. Prof. Bauer. - Derselbe öffentl. Mittw. und Sonnab. 8 U. das franz. Civiltecht in seinen Beziehungen auf Verfassung und Verwaltung des Staats. - Das Erbrecht nach dem röm. und franz. Recht Prof. Schrader öffentl.; nach dem franz. Recht allein Prof. Mackeldey öffentl. -Besonderes Privatrecht, besonders das Wechsel-Handels - und Cameral - Recht Prof. Bauer, & U. - Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten Prof. und V. C. Erzleben 11 U. - Die vier Sätze der gallicanischen Kirche von der Gewalt des Pabstes Prof. Müller. - Staatsrecht des rheinischen Bundes Prof. Bucher 10 U. -Lehnrecht Prof. Robert 3 U. - Examinatorium darüber Derselbe 4 U. Donnerst. — Zu Vorkfungen über deutsches und über Lehn-Recht erbietet sich auch Prof. Mackeldey. - Criminalrecht Prof. Bauer 10 U. - Die Lehre von den Klagen Prof. Bucher. - Ueber den bürgerlichen Process des K. Westphalen Prof. Robert. -Practicum Derselbe 4 U. Mont., Mittw. und Freytags.

X. Theologie. — Einleitung in die gesammte Theologie Prof. Münscher 3 U. — Die Psalmen Prof. Hattmann 2 U. — Jesaiss Prof. Arnoldi 2 U. — Auserlesene Stellen des A. T. Prof. Justi öffentl. Mittw. 1 U. — Brief an die Römer Prof. Zimmermann 10 U. — Beide Briefe an die Kornther Prof. Munscher 11 U. — Die katholischen Briefe Prof. Justi 10 U. — Glaubenslehre Prof. Arnoldi 9 und 11 U.; Examinatorium darüber Derselbe Sonnab. 2 U. — Christliche Moral Prof. Zimmermann 8 U. — Examinatorium darüber Derselbe 1 U. — Homiletik mit praktischen Anmerkungen Derselbe nach Dictaten um 3 U.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## 1. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für Aeltern, Lehrer und Erzieher. Herr Prof. Olivier in Dessau gab vor einigen Jahren ein Ortho - epo - graphischen Elementar - Werk, oder Lehrbuch über die in jeder Sprache anwendbare Kunft, recht sprechen, lesen und schreiben un lehren.

auf seine Kosten heraus, dessen Nützlichkeit und Brauchbarkeit von sachkundigen, parteylosen Kritikern sowohl, als von allen denen anerkannt wurde, die sich dessen beym Unterrichte bedienten

Allein, da man es webl mehr zu den gewöhnlichen Schulbüchern rechnete, die gemeiniglich äuserft wenig kosten: so fand man den Preis von 6 Rthlr. 20 gr. unstreitig zu hoch, und das Werk fand bey weitem nicht den gewünschten Absatz, nicht die Verbreitung, welche es seines wahrhaft classifichen Gehalts, so wie der Reichhaltigkeit leiner Materien wegen mit Recht verdiente. treffliche Bearbeitung desselben ganz zu würdigen, dürfte hier schwerlich der Ort dazu seyn; ich gebe daher nur kurz den Umfang seiner Materie und seine Stärke an, die es schon sattsam beweisen, dass der obige Preis ungemein niedrig und wohlfeil, nur scheinbar zu hoch ist. Das Ganze nämlich zerfallt in zwey Theile in gr. 8; der erste oder theoretische hält 23 Bogen Text, 2 Kupfer und tabellarische Uebersicht des ortho-epo-graphischen Systems und der darauf gegründeten Methode. Der zweyte oder praktische Theil besteht wieder aus:

a) 19 Bogen Text,

b) 3 großen sehr gut in Kupfer gestochenen Bildertafeln,

c) 6 Buchstaben-Tabellen, und

d) dem Elementar-Lesebuche, welches 37 Bogen in groß Folio ausmacht, und vorzüglich zum Lesen- und Recht-Schreiben-Lehren ganzer Classen dient.

Um aber auch dies Hinderniss in Betreff des scheinbar hohen Preises zu bahen, hat sich Hr. Pros. Olivier zu einem bedeutenden Opfer entschlessen, und mir das Verlags-Recht dieses Werks unter solchen Bedingungen überlassen, die mich in Standsetzen, das Ganze statt des alten Preises von 6 Rthlr. 20 gr. um den ausserordentlich niedrigen von 4 Rthlr., und einzeln um folgende Preise zu geben:

a) Der theoretische Theil 1 Rthlr.

b) die 3 großen Bildertafeln schwarz 1 Rthlr. 8 gr. dieselben illuminist 2 Rthlr.

c) die sechs Buchstaben-Tabellen — 12 gr.

d) das Elementar - Lesebuch auf
Druckpap, große Ausgabe — 22 gr.
dasselbe auf Schreibpap. 1 Rthlr. 4 gr.
dasselbe kleine Ausgabe — 12 gr.

dassolbe kleine Ausgabe — 12 gr.
e) die praktische Anweisung — 12 gr.
Um aban den Ankeuf dieser zweckmöseren

Um aber den Ankauf dieses zweckmäsigen Werks noch mehr zu erleichtern: so erbiete ich mich, es einem Jeden, der sich in portofreyen Briefen directe an mich wendet, für 3 Rthlr. 8 gr. sächs. abzulassen. Leipzig, im März 1810. Karl Gnobloch.

Ankundigung für Forstmänner und Botaniker.

In unserem Verlage wird, von Ostern dieses Jahres an, hestweise in gr. 4 erscheinen:

Abbildung der deutschen Holzarten für Forstmänner, herausgegehen von Friedr. Guimpel, mit Beschreibung derselben von C. L. Witdenow.

Dieses Werk soll die Abbildung und Beschreibung aller in Deutschland (von der Nord- und

Of-See his an die hohen Alpen, to wie von dem Rhein bis zur Weichsel) wildwachsenden Bäume und Sträucher, sauber in Kupfer gestochen und nach der Natur ausgemalt, enthalten, und aus zwey Bänden, jeder eirea von hundert Kupfertafeln mit dazu gehörigem Text, bestehten. Die Abbildungen find nach der Natur; unter Auflicht des Herrn Prof. und Ritter Willdenow, von Herrn Guimpel (durch seine Abbildungen zum Horeus Berolinensis schon als ein vorzüglicher Pflanzenmaler bekannit) verfertigt. Sie enthalten von jeder Art einen blühenden Zweig, Zergliederung der Blume und Frucht und genane Abbildung der Enospe. Der Text ist nach dem linneischen System abgefalst, und enthält eine zweckmäseige Beschreibung, die richtige lateinische und deutsche Benennung, alle in Deutschland gebräuchtichen Namen, Standort, Boden, Nutzen und Artider Fortpflauzung. - Auf die richtige und genaue, bisher wirklich verab-Rumte Kenntniss dieser Gewächse kommt viel an, und wir hoffen, den Forstmännern und Liebhabern der Dendrologie durch Herausgabe dieses Werks, an dem wir keine Kosten sparen werden, ein recht brauchbares Geschenk zu machen, da, nach dem Urtheile sachkundiger Männer, bisher noch keines vorhanden war, was ihren Wünschen entspräche.

Jedes Heft von 6 Tafeln nebst Text (deren jährlich 3 bis 4 erscheinen sollen) wird für den sehr billigen Preis von 1 Rthlr. 12 gr. in Courant, in stien Buchhandlungen zu haben seyn, welchwauch schon jetzt Bestellungen darauf annehmen.

Berlin, im März 1810.

Schüppelsche Buchhandlung.

Nachricht wegen einer Ausgabe der humboldtschen Statistik von Neu-Spanien in 4 Bänden in 8 in der französischen Originalsprache.

Um dem Wunsche vieler Liebhaber zu entsprechen, habe ich mich entschlossen, eine wohlfeile Ausgabe des Essai politique sur la Nouvelle Espagne par Mr. de Humboldt zu veranstalten. Sie wird 4 Bande in 8, jeden von 1450 bis 500 Seiten, ausmachen, und von keinen anderen Kupfern und Landcharten begleitet seyn, als der zur fünften Lieferung der großen Quartausgabe gehörigen Generatcharte, welche im verjüngten Massitabe das Königreich Neu - Spanien nebst Louisiana und die vereinigten nordamerikanischen Staaten vorstellt. Uebrigens ist der Text vollkommen dem der Quartausgabe gleich, und wird mit neuer Ciceroschrist in groß Octav auf Ichönem weißem franzölischem Papier gedruckt. Die zwey ersten Bände erscheinen zu Johannis, die übrigen zugleich mit der letzten Lieferung der Quartausgabe. Bekanntlich ist dieses Werk vom Herrn von Humboldt bloss in französischer Sprache redigirt, und also diese als die einzige Originalausgabe, anzusehen. Um den Liebhabern die Anschaffung dieses Werks zu erleichtern, nehme ich in bevorstehender Jubilate-Melle auf die vier Bände nebk der Charte Pränumeration suit 7 Thaler sächs. Courant an. Nachher wird der Preis erhöhet werden.

Paris, den 17 Märs 1810.

F. Schoell, Buchhändler.

Die Kunst

mancherley Gegenstände aus

Papier zu formen. Eine bereits anerkannte, nützliche und angenehme Beschäftigung für

j u n g e L e u t e. Erfindung, Zeichnungen und Anweisung

Dr. H. Rockftroh.

Mit 20 größtentheils illuminirten Kupferblättern, gebunden in kl. Quart.

Leipzig, bey C. Salfeld 1810. Schreibpapier 1 Rthlr. 12 gr. Courant.

Ein für Aeltern, Lehrer und Erzieher höchst willkommenes Buch, um Kinder und Zöglinge in müssigen Stunden angenehm und zweckmässig zu beschäftigen.

In der Salfeldschen Verlagebuchhandlung ist als Fortsetzung erschienen das 3te und 4te Heft der Allgemeinen

Reife-Encyklopādie. Inhalt.

V. Wadfiröms Reise nach den Senegal-Ländern in Afrika (aus einer Handschrift).

VI. von Hoffmannsegg, des Grafen, Reise durch Ungarn bis an die türkische Grenze. Beschluss. VII. Le Geneils Reise nach Ostindien.

VIII. Dollaways Gemälde von Constantinopel und Reise in der Levante (aus dem Engl.).

Hiezu gehören folgende Kupfer; 2) Das Negerspiel und die Negerin.

2) Plan von Constantinopel und seinen Umgebungen.

Für Naturforscher und jeden Liebhaber der "Insectenkunde.

Spinolae Infectorum Liguriae species novae aut rariores, quas in agro Ligustico nuper detexit, descripsit et iconibus illustravit, 2 Tomi cum 6 tab. aen. 4 maj. 1809. 4 Rthlr. 12 gr. oder 7 fl. 36 kr. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen von der Jägerschen Buch - Papier - und Landchar-

JägerJchen Buch - Papier - und Landchar ten - Handlung in Frankfurt am Mayn.

Künftige leipz. Oftermosse wird in meinem Verlage orscheinen:

Systematische Darstellung der Rechtslehre von der Gütergemeinschaft unter Eheleuten, nach den Grundsätzen des napoleonschen Gesetzbuches und der neueren franz. Gesetze, von R. F. Terlinden.

1 Alph. gr. B.

Münster, im März 1810.

P. Waldeck.

#### II. Bücher zum Verkauf.

Folgendes wichtige Werk:

Annales du Museum d'histoire naturelle, par les professeurs de cet établissement. Ouvrage orné de gravures. à Paris, chez Levrault, Schoell et Thurneisen. 59 Cahiers in 10 Bänden: großs Quart, mit 335 zum Theil illuminirten Kupfern von den besten pariser Meistern: angefangen im Jahr 1802, und fortgesetzt bis zum Jahr 1807, ganz neu und unversehrt, sauber in Franzband gebunden, wird für den Preis von 100 Rthlr. in Golde zum Verkauf angeboten.

Liebhaber belieben sich in frankirten Briefen an das Bureau für Literatur und Kunst in Halberstadt zu wenden.

Ein vollständiges gut gehaltenes Exemplar des französischen Moniteur von der Entstehung an bis sum Schlusse des Jahres 1809 in 42 Bänden sieht um den Preis von vierhundert Stück neuen französischen Thalern à 23 Gulden rheinisch zu verkaufen. Bekanntlich sind vollständige gut gehaltene Exemplare höchst selten, und sind schon vor einigen Jahren mit 1800 Gulden in öffentlichen Versteigerungen bezahlt worden. Man wäre auch nicht abgeneigt, die verderen Jahre bis 1802 oder auch 1804 besonders in einem jedoch verhältnissmäsigen Preise abzugeben, da gerade diese vorderen Jahre die seltenen sind. Den Eigenthümer kann man in der Expedition der Jen. Allg. Lit. Zeitung erfahren.

## III. Erklärung.

Der verehrliche Rec. meiner Statistik von Bayern wird aus meinem schon unter der Presse befindlichen großeren Werke über dieses Königreich, welches nicht für Schulen, sondern für eine hohere und umfassende Ansicht dieses Reichs berechnet ift, sich zur Genüge überzeugen können, dass ich die richtige Idee der Statistik allerdings gefast, und über die von ihm vermisten Gegenstände fruher aus besonderen Gründen geschwiegen habe. Der Anstole, den er an der allgemeinen Form des Werckchens nahm, ist durch meine schon erschienene Elementar-Geographie zum Theil und durch die Umarbeitung des recensirten Buchs völlig gehoben. Dass der Rec. übrigens bey seiner Bemerkung über das Landgericht Nördlingen auf eine unrichtige Augabe der Bevölkerung hinwies, als er die Zahl aus dem Regierungsblatte anführte, wird er in meinem großen Werke, und dass er mir iu der Erinnerung über die Population des L.Gs. Höchfladt Unrecht gethan, in meinen Zusätzen S. 246 finden, die doch wohl bey seinem Exempler nicht gefehlt haben? Auch steht in der Recension fälschlich die Salinen von Frauenstein statt Traunstein.

Dieses aus Achtung gegen einen parteylosen Richter!

Augsburg.

Prof. Keyfer.

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero **2**0.

#### N A C H R I C H T E N. LITERARISCHE

## L Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der König von Preussen hat zu Anfange dieles Jahres dem rothen Adlerorden noch zwey Classen beygefügt, und den Orden dritter Classe ertheilt: Hn. Kammerherrn Alex. v. Humboldt, Hn. Geh. Staatsrath W. v. Humboldt, Hn. Staatsrath D. Hufeland, Hn. Staatsrath Karften, Hn. Prof. Wildenow, und Hn. Director Iffland.

Hr. Stromeyer d. J. zu Göttingen, bisher auserordentl. Prof. der Medicin, ift zum ordentl.

Prof. daselbst ernanut worden.

Hr. Etatsrath und Prof. Weber in Kiel ist zum Director und zum Mitglied des schleswig-hol-Reinischen Sanitäts-Collegiums und zugleich zum Oberaufseher über die vereinten Krankenanstalten und den botanischen Garten, Hr. Prof. Weber d. J. aber zum Aufscher des botanischen Gartens, so wie zum außerordeutl. Prof. der Medicin, und Hr. D. Hegewisch zum Aufleher und Director der vereinten Krankenanstalten daselbst ernannt worden.

Hr. Director D. Vatett zu Otterndorf im Lande Hadeln geht als Rector der gelehrten Schule

nach Glückstadt.

Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin hat den Geheimen Lammerrath und Landdrasten, Hn. Ludolf Friedr. v. Lebften, mit Beybehaltung feiner Stelle im herzogl. Kammer-Collegium, zum General-Postmeister ernannt.

Hr. Henrich Erhard Heeren, Pastor primarius su St. Petri in Bremen, Vater des berühmten göttingischen Universitätslehrers, hat am Ende seines 82 Lebensjahres um foine Entlassung nachgesucht, und ist von dem Senate zu Bremen auf die ehrentollste Weise in den Ruhestand versetzt worden.

Hr. Graf Montesquiou zu Paris ist zum Präsidenten des gesetzgebeuden Corps erwählt, und Hr. Graf y. Fontanes, der diese ihm von neuem-an-

emannt worden.

Der schwedische Staatsrath, Freyherr Adlerbeth, als Dichter in schwedischer Sprache, und Hr. v. Brinkmann, zuletzt außerordentlicher schwedischer Gesandter in London, als Dichter in deut-

scher Sprache bekannt, sind, erkerer als Freyherr, letzterer als Ritter und Edelmann, als Mitglieder des Ritterhauses aufgenommen worden.

Der bisherige Pfarrer in Laa, Hr. Frint, Vf. des Handbuchs der Religionswiffenschaft u. a. Schriften hat die Stelle eines k. k. Hofburgpfarrers und Beichtvaters in Wien erhalten.

Der durch mehrere kleine Schriften bekannte Hr. Paftor Georg Bernhard Grautoff, Archidiakonus an der Catharinen - Hauptkirche zu Hamburg, hat noch am 5 Dec. v. J. von der theologischen Facultät zu Rinteln honoris causa die Doctorwurde erhalten.

Die philosophische Facultät zu Heidelberg hat dem dortigen Privatdocenten, Hn. Karl Georg

Dümgé, die Doctorwürde ertheilt.

Hr. Steuer-Assessor Leonhard in Hanau hat von der philosophischen Facultät zu Halle honoris caufa die Doctorwürde erhalten.

Die medicinische Gesellschaft zu Venedig hat Un. Staatsrath Hufeland in Berlin zum Mitglied ernaurt.

Die naturforschende Gesellschaft in Berlin hat den Apotheker in Lohr, Hn. Hanle, zum Mitgliede ernannt.

Hr. Hofrath und Stadtarst D. Wildberg, zu Neustrelitz ist von der königt. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Frankfurt a. d. O. zum Mitgliede ernannt worden.

## II. No krolog.

Am 5 Oct. v. J. starb zu Ludwigslust der als Schriftsteller und Arzt rühmlich bekannte D. C. N. Leppentin im 73 Jahre seines Lebens.

16 Dec. v. J. zu Rostock D. Walter Vincent Wiese, räthlicher Prof. der Rechte daselbst. Er war zu Rostock den 22 Aug. 1735 geboren und feit 1777 Professor daselbst.

23 Dec. zu Glauchau D. Joh. Friedr. Fischer, fürftl. und gräß. schönburg. Regierungsrath, geb. im J. 1751.

31 Dec. zu Halle Gotthilf Anton Niemever, getragene Würde abgelehnt hatte, zum Senator Pastor bey der St. Georgenkirche zu Glaucha bey Halle. Er war zu Halle 1757 geboren.

7 Jan. d. J. zu Bordesholm bey Kiel D. loh. O to Thiefs, geb. zu Hamburg den 15 Ano. 1762. Seine Schriften und übrigen Lebensumstände f. i 1 Meufels gel. Deutschl. Auch hat er felsit ichie bio-

graphie in 2 Bden. (Hamburg 1801 u. 1802. 8) herausgegeben. Er war ein gelehrter, vielseitig gebildeter Mann, dem unsere A. L. Z. mehrere schätzbare Beyträge im Fache der Theologie verdankt.

26 Jan. zu Weissensee Joh. Benj. Reistig, D. der Medicin, prakticirender Arzt und Stadtphysicus daselbst, 42 Jahr alt.

Zu Anfange des März starb zu Paris Naigeon, Mitglied der zweyten Classe des Instituts.

#### · III. GelehrteGesellschaften und Preise.

Am 27 Jan. feyerte die Humanitätsgefellschaft zu Berlin durch eine öffentliche Versammlung ihr 43 Stiftungsfest. Hr. Prof. Gottfr. Woltmann eröffnete als zeitiger Director die Sitzung mit einer Rede über die Bedeutsamkeit des Studiums der Geschichte und Gegenstände des Naturstudiums. Darauf las Hr. Geh. R. Hermbstädt einen Auffatz über die Ernährung der Armen, und that Vorschläge, das Armenwesen Berlins betreffend. Hr. Prof. Levezow fprach auf Veranlassung einer Denkmünze auf die Rückkehr des königl. Hauses über die Einführung der Fortuna Redux bey den Romern. Hr. Geh. R. Friedr. Delbrück las über die Gewalt der Rede, angeknüpft an die Zusammenkunft des griechischen Kaisers Romanus mit seinem Besieger, dem Bulgarenfürsten Simeon. Zuletzt gab Hr. Prof. Köpke als zeitiger Secretär eine Ueberlicht der im verflossenen Jahre vorgelesenen Abhandlungen.

Ein Ehrenmitglied der königl. schwedischen Akademie der Kriegswiffenschaften hat folgende Preisaufgabe bey der Akademi aufgegeben: Eine Vergleichung der gegenwärtig in Europa befindlichen Feld-Artillerie, und insonderheit der reiten den und fahrenden, wobey die Fehler und Vorzüge anzumerken, welche eine jede in Ansehung des jeut bey den Armeen erfoderlichen hohen Grades von Beweglichkeit besitzt; wie auch eine kurze Uebersicht von den Fortschritten oder Entdeckungen, welche zur Feldartillerie - Bewegung und geschwindesten Bedienung bay verschiedenen Armeen gemacht sind. Der Vf. der besten Abhandlung über diese Materia erhält die zugleich eingesaudte Belohnung von 35 Ducaten. Die Abhandlungen, schwedisch; spazölisch oder deutsch abgefalst, und nach gewöhnlichem Gebrauch mit einem Wahlspruch und versiegeltem Namenszettei versehen, wie auch die Angabe von des Vfs. Wohnorte, müssen vor dem 1 Oct. 1810 in frankirten Briefen an den Secretär der königl. Kriegswissenschafts-Akademie in Stockholm eingefandt worden.

#### IV. Vermischte Nachrichten.

Die königl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften zu Warschau hat ihrem Mitgliede, dem Architekten Hu. Aigner, die Errichtung des Monuments für Copernicus zu Thorn übertragen. Die Marmorsteine dazu werden von krakauer Bergwerken auf der Weichsel dakin geführt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN

## I. Ankündigungen neuer Bücher.;

Bey F. Kunferberg in Maynz hat die Presse

Damien Hessel und seine Raubgenossen. Actenmäsige Nachrichten über die Gegenden, wo sich
gegenwärtig die zerstreuten niederländer, crevelder und mörsischen Räuberbanden aufhalten,
über die neueste Art ihrer Diehstähle, und die
Kunstgriffe, die sie anwenden, um sie zu begehen,
und zu verhehlen. Nebst Anzeige und Mittel,
die man anzuwenden hat, um diese Banden zu
zerstören, und sein Eigenthum gegen sie zu
sichern, und einigen Winken für Policeybehörden. Von einem gerichtlichen Beamten. 8. geheftet 8 gr. oder 30 kr.

Metternich, A., über die gute Wirkung der fiberifehen Schneerose in der Gichtkrankheit. 8. 4 gt. oder 15 kr.

Müller, M. J., neue französische Lese- Schreibund Sprech-Methode. gr. 8 6 gr. oder 24 kr.

Münzforten - Tabellen oder Berechnung aller Münzen, so in hiesiger Gegend cursiren, sowohl in Franken und Centimen, als in Gulden, Kreuzer und Pfennigen. geheftet. 8. 6 gr. oder 24 kr.

Renard, J. C., die mineralsauren Räucherungen.

als Schutzmittel gegen ansieckende und epidemische Krankheiten. 8. 6 gr. oder 24 kr.

Theyer, P. N., Archiv für das Notariat. 1 Bd.

Vogt und Weitzel rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur. 1 Jahrgang 1810. 12 Hestegr. 8. 5 Rthlr, oder 9 fl.

Wenzel, J., Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen, nach seinem Tode hetausgegeben von C. Wenzel, mit einer kurzen Lebensgeschichte des Versassers von D. S. Ch. Luca, mit 9 Kupsertasseln. gr. 8. gehestet. Volinpap. 4 Rthlr. oder 7 fl. 12 kr. Schreibpap. 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr.

Bey Jah. Jac. Palm in Erlangen ist erschienen, und um beygesetzte Preise durch alle Buchhandlusgen zu haben:

Erhard, S., Vorlefungen über die Theologie und das Studium derselben. gr. 8. 1 Rthlr. oder 1 ft. 30 kr. rhein.

Goldfus, Dr. G. A., die Umgebungen von Muggendorf. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur und Alterthumskunde; mit Kupfern und einer Gebirgscharte. 12. gebunden 2 Rthlr. oder 3 fl.

Glück, Dr. Chr. Fr., ausführliche Erläuterung der

Pandekten, nach Hellfeld, ein Commentar, 12r Theil 2e Abtheilung. gr. 8. 18 gr. oder 1 fl. 12 kr. Hagen, Mr. Fr. W., kurze Anweisung zur Obstbaumpslege, als Leitsaden für Schullehrer auf dem Lande. 8. 6 gr. oder 24 kr.

Ran, Dr. Joh. Wilh., Materialien zu Kanzelvorträgen über die Sonn-, Fest- und Feyertags-Evangelien. 17 Band 48 Stück, zweyte verbess. und verm. Ausgabe, besorgt von Dr. P. J. S. Vo-

gel. gr. 8. 10 gr. oder 40 kr.

Schott, J., über die Natur der weiblichen Erbfolge in Allodial- Stamm- und altväterliche Güter nach Erlöschen des Mannsstammes, sowohl beym hoben als niederen Adel in Deutschland. gr. 8. 22 gr. oder 1 fl. 24 kr.

Schreger, D. L. N. G., Uebersicht der geburtskülflichen Werkzeuge und Apparate. Ein Seitenstück zu Arnemanns Uebersicht der chirurgischen Werkzeuge. 8. 12 gr. oder 45 kr.

Stephani, Dr. Heinr., Winke zur Vervollkommnung des Confirmanden-Unterrichts. Ein Commentar zu dessen Leitsaden zum Religions-Unterrichte. gr. 8. 20 gr. oder 1 fl. 15 kr.

(Von diesem Leitsaden ist im vorigen Jahre eine zweyte verbesserte und vermehrte Ausgabe in meinem Verlage, Preis 6 gr. oder 24 kr. erschienen.)

In Fr. Maurers Buchhandlung in Berlin ift seit.
Kurzem erschienen, und in allen Buchhandlungen
mi bekommen:

Annalen der Politik, herausgegeben von Dr. Th.

Schmalz. 28 Heft. gr. 8. 16 gr.

Fessler, Dr. J. A., die alten und neuen Spanier. Ein Völkerspiegel. Auch unter dem Titel: Verfuch einer Geschichte der spanischen Nation. 2 Thle. gr. 8. 3 Rthlr. 8 gr. mit einer großen Charte von Spanien und Portugall. 4 Rthlr. 8 gr. Heinel, E. F. R., Leitfaden bey dem Religionsunterrichter für Katechumenen. Mit einem Anhange den Katechismus Luthers enthaltend. 3te auss neue durchgesehene und vermehrte Auslage.

8. 3 gr.
Jahrbücher, kritische, der Staatsarzneykunde für das 19te Jahrhundert. Herausgegeben von Dr.
Ch. Knape und Dr. A. F. Hecker: 2n Bds. 2s

Stück. M. Kpfr. gr. 8. 20 gr.

Porträt des vormaligen Königs und der Königin, gestochen von Krethlow. gr. 8. 12 gr.

Reichhelm, K. F., Predigt vor der Stadtverordneten Wahl am Sonntage Jubilate 1800 zu Prenzlow gehalten. gr. 8. geh. 3 gr.

Rohlwes, J. N., Taschenpferdearzt. Ein Handbuch für alle Stände, vorzüglich zum Gebrauch der Cavallerie. 2te werm. und verbess. Ausl. m.

Kpfr.. 8. 1 Rthlr.

Wiefiger, K. F., über die zweckmässigste Art der Tilgung der preuslischen Landesschulden, und über die beschränkte Anwendbarkeit der brittischen Staatswirthschaft auf den preuss. Staat, fowohl im Allgemeinen, als auch in besonderer Rücksicht auf die Schuldentilgung. 8. geh. 8 gr.

Im Verlag der Stettinischen Buchhandlung in Ulm ist kürzlich fertig geworden, und daselbst, wie auch in allen Buchhandlungen, a 2 st. zu haben:

Gemälde

merkwürdigsten Revolutionen, Empörungen, Verschwörungen, wichtiger Staatsveränderungen und Kriegsscenen,

interessantér Auftritte aus der Geschichte der berühmtesten Nationen.

angenehmen und belehrenden Unterhaltung dargeftellt von

Samuel Baur.

28 Bogen flark. In gross Octav. Ulm 1810.

Dieses interessante Werk verbindet das Unterhaltende eines gut geschriebenen Romans mit dem Belehrenden, das die wahre Geschichte so anziehend macht, und da es sich zu einer allgemeinen Lecture eignet: so machen wir die Freunde einer geistreichen Unterhaltung und angenehmen Belehrung, so wie auch Besitzer von Leih- und Lese-Bibliotheken, auf dasselbe ausmerksam, und sind versichert, dass ihnen die nähere Kenntniss desselben Vergnügen machen wird.

In diesem Bande sind von dem rühmlichst bekannten Herrn Verfasser 12 Gemälde aus der älteren und neueren Geschichte der berühmtesten Nationen dargestellt, und eben so anziehend als wahr

und treffend geschildert.

Der 2te Band ist unter der Presse, und erscheint bis nächste Michaelismesse.

Anhundigung eines Prachtwerks über Schlesten.

Malerische Reise durch Schlesten. Erstes Heft, in
Royalfolio-Format, mit 4 sauber illuminirten
Kupfern, nach der Natur gezeichnet von Herrn
Reinhardt in Hirschberg, gestochen von dem
Herrn Rector Berger in Berlin. Mit deutschem
und französischem Text im nämlichen Format,
höchst elegant und auf sauberes Papier gedruckt;
besorgt durch den Doctor Salfeld. Leipzig, bey
C. Salfeld.

Diels erste Heft wird in der leipziger Ostermesse d. J. ausgegeben, und die Namen der Pränumeranten und Subscribenten werden dem Werke vorgedruckt. Der Preis eines jeden Hests ist für erstere 10 Rthlr. Courant, für die letzteren 12 Rthlr. kl. Courant. Subscription und Pränumeration nehmen alle soliden Buchhandlungen an, auch kann man sich direct an den Doctor Salfeld in Berlin wenden.

Eine ausführliche Recension dieses ersten Hefts besindet sich im 2ten Heste des Journals für Kunst und Kunstsachen, Künsteleyen und Mode. Auch ist sie gratis durch alle soliden Buchhandlungen an erhalten. Die Größe der Blätter beträgt in der Länge 9 Zoll und in der Breite 1 Faß 3 Zoll.

Bey K. F. Köhler in Leipzig (Ritterstrasse) ist so eben erschienen:

Walthers, J. A., Versuche in der Physiologie und Nosologie oder nothwendige Berichtigung unserer Ansicht über einige der wichtigsten physiologischen und nosologischen Gegenstände. Nehft einem Anhange die Darstellung des Wesens der Katalepsie und ihrer Zurückbildung als Differenz in die indifferente Form des Lebens betreffend. Das Werkchen zerfällt in folgende 5 Abschnitte: 1) von den drey Dimensionen des Organismus und ihrem gegenseitigen Sym - und Anti - pathieverhältnis. 2) Von der Nothwendigkeit der Annahme, dass die Krankheit nur in der Identität des Festen und Flüssigen des Organismus, und nicht blos in dem einen oder anderen ihren wahren Grund hat. 3) Von dem Acte dar Zeugung. 4) Allgemeine Reflexion über Träume und über des Träumen. 5) Beantwortung der Frage, was ist Katalepsie? und wie hann sie, als differente Form des Lebens, wieder in die Indisserenz dellelben zurückgehildetwerden? Der Preis ist 20 gr., und am 27 Maiz find Exemplare an die Buchhandlungen versendet worden.

In unserem Verlage wird jetzt gedruckt, und erscheint nächstens:

Das Wissenswürdigste über die häutige Bräune, von Wilhelm Sachse, herzogl. meckl. schwerinschem

Hofmedicus, worin der Herr Vf. nicht bloß seine eigenen reichhaltigen Erfahrungen benutzt, sondern auch das besonders praktisch Brauchbare treu gesammelt hat. Die im huselandschen Journal besindlichen Proben von dieser Schrift mögen zu ihrer Empsehlung dienen. Ein Supplementbaud soll alles nachtragen, was noch praktisch Wichtiges über diese Krauliheit erscheinen wird, um so den Lesern eine vollständige Monographie über diesen wichtigen Gegenstand geben zu können.

Lübeck, den 20 März 1810.

Niemann und Comp.

In unserem Verlage ist so eben erschienen, und an alle soliden Buchhandlungen versandt worden: Grundzüge zu einer Pathologie der ansteckenden Krankheiten, von D. Friedr. Christian Bach. Mit einer Vorrede von Curt Sprengel, Prosessor zu Halle. gr. 8. i Rthlr. 4gr.

"Der Verf. dieser Schrift, sagt Hr. Prof. Sprengel in der Vorrede, ein junger Gelehrter von vorzüglichem Talent, hat einen der schwierigsten und wichtigsten Gegenstände der Pathologie gründlich und Tcharssinnig behandelt, und mehrere neue oder eigenthümliche Ausschten eröffnet. Wie sorgfältig er alle ältere und neuere Schriften über die ansteckenden Krankheiten studirt, wie treu er die Natur beobachtet, wie offen er, frey zon Seeten-

geist, seinen Sinn für die Wahrheit erhalte, wie tresslich er den Weg der Induction zu betreten weiss, wird jeder unbefangene Leser mit Vergnügen bemerken, wenn er nicht etwa den Werth einer Schrift nach einer gewissen Kunstsprache beurtheilt, wie diess zu dem Verderblichen des Zeitgeistes gehört."

Es wird nach diesem Urtheile eines auf dem Gebiet der Arzneygelahrtheit so anerkannten Gelehrten keines Zusatzes bedürsen, um Schüler und Freunde der Heilkunst auf diese Schrift aufmerksam zu machen.

Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.

In unserem Verlage ist so eben fertig, und an alle soliden Buchhandlungen versandt worden:

Neue Aufschlässe über die Natur und die Heilung des Seharlachsiebers, von G. C. Reich, Doctor und Prosessor der Arzneykunde in Berlin. gr. 8.

1 Rthir.

Was das ärztliche und nicht ärztliche Publicum in dieser Schrift zu suchen habe, deutet der Titel an. Bey den Verheerungen, welche diese Krankheit seit mehreren Jahren angerichtet hat, ist es gewiss jedem Arzte und auch dem besorgten Familienvater wichtig, die, durchaus auf sorgsittig beobachtete Erfahrungen gegründeten ganz neuen Ansichten, welche der Herr Vers. in diesem Buche aufgestellt hat, kennen zu leruen, um so mehr, da Herr Prosessor Reich, besonders in Ainsicht auf die Behandlung der Fieber im Allgemeinen, sich als sebassinniger Arzt zu vielsach bekannt gemacht hat.

Buchhandlung des Waifenhaufes in Halle.

Bericht über die ganze innere und äufsere Verfasfung der tillich schen Erziehungsanstalt zu Dessau, von K. S. A. Richter, Director. Dessau 1810. ist bey dem Verfasser und in Commission in Karl Lincke's Lesebibliothek in Leipzig auf der Catharinenstrasse No. 393 zu haben.

## II. Herabgesetzte Bücherpreise.

Die Riegel- und Wiefsnersche Buchhandlung in Nürnberg zeigt hiemit an, dass von jetzt an die im Jahr 1807 erlchienene verbesserte und mit Zusätzen vermehrte Ausgabe von Monifaucons griech. und römisch. Alterthumern, m. 150 Kupfert., in dem herabgeletzten Ladenpreise das Exemplar auf Druckpap. um 5 Rthlr. 16 gr. oder 10 fl. - Text und Kupf. auf Schreibpap. 6 Btblr. 8 gr. oder 11 fl. - Text auf Schreibpap, und Kund, auf Velimap. um 7 Rthlr. 8 gr. oder 12 fl. 45 kt., die lateinische Ausgabe desselben Text und Kupf. auf Schreihpap. anstatt um 7 Rthlr. oder, 12 fl. um 5 Rthlr. 16 gr. oder 10. fl. - und Gorii etrarifehe Alterthümer als Supplemente zu obigem Werke mit 58 l'upfertafeln anstatt für 4. Rthlr. oder 7 fl. 12 kr. nummehr um 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr. zu haben find.

dei

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 30.

**557 18 APRIL 1816** 

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

## Konigsberg.

Bey der Abreise des Kronprinzen von Preussen, welcher im J. 1808, nach vorhergegangener Genehmigung des Königs, die Würde eines Rectoris magnificentissimi der hießen Universität angenommen, und am 6 März 1808 in dieser Eigenschaft proclamirt worden war, wurde am 8 Dec. v. J. eine Rede gehalten. Das zu dieser Feyerlichkeit geschriebene Einladungs - Programm erzählt die neuesten Schicksale der Universität seit Kants Tode.

#### Landskut.

Am 5 Sept. v. J. erkannte die Section der Rechtskunde Hn. Joh. Nep. Pichelmayer aus Schleisheim den Preis zu für die beste Beantwortung der Frage: Durch welche Vorzüge und originelle Anfichten Napoleons Handelsgesetzbuch im 3 Buche von Faltiment und Bankerott vor ahnlichen in anderen europäischen Staaten promulgirten Verordnungen sich auszeichne. Den Preis der philosophischen Section für die Beantwortung der Preisfrage über die philosophische Construction erhielt Hr. Martin Kurz.

Am 6 Sept. vertheidigte Hr. Reinhold Ludwig Ruhland aus Uhn zur Erlangung der medicinischchirurgischen Doctorwürde Sätze aus der Medicin
und Chirurgie. Der Promotor, Hr. Prof. Tiedemann, sprach über das Gehirn der Vögel, der Doctorand über den thierischen Magnetismus. Seine
Inauguraldiss. liesert Fragmenta de nutritione plantarum (37 S. 8).

Am 16 Sept. vertheidigte Hr. Karl Arbauer von Augsburg unter dem Vorsitze des Hn. Landesdirectionsraths K. v. Hallersberg zur Erlangung der 
juristischen Doctorwürde Sätze aus der Staats - und 
Rechts - Wissenschaft. Der Promotor sprach über 
den berathenden Einsluss der bayerschen Nation 
auf die Regierung bey den künftigen Nationalrepräschatzions - Versammlungen. Der Desendent aber 
über den Unterschied des Staatsbürgerrechts vom 
Privatrechte. Seine französische Dissertation betrifft den Unterschied zwischen der untergegange-

nen landschaftlichen Verfassung und der dafür substituirten Nationalrepräsentation.

Am 18 Sept. vertheidigte Hr. Friedr. Karl Los von Eichstädt; am 20 Hr. Ant. Eckl von Freyfing. und am 21 die Hnn. Val. v. Greffel und Vinc. Messmer, beide aus Trient, unter dem Vorsitze des Hin. Prof. Walther, auserlesene Sätze aus der gesammten Medicin und Chirurgie, um die Doctorwürde zu erlangen. - Eben dieselbe Würde erhielten am 5 Dec. Hr! Joh. Wilh. Gottlob Voit aus Furt in Schwaben; am 13 Hr. Ph. Berger von Sauerstätten. und am 21 und 22 Dec. die Hnn. N. Köfter und G. Münch aus Oberndorf in Bayern. — In eben demselben Jahre wurden von der medicinischen Section früher promovirt die Hnn. Thad. Ziegler aus Sti-Oswald, Fr. X. Fiegl aus Tübingen (unentgeltlich zur Belohnung seiner Preisschrift: De morbis ventriculi), Roman Weber und Conr. Lud. Schwab aus Zweybrücken.

Im verstossenen Jahre übernahm Hr. Prof. Mall die Professur der biblischen Hermeneutik und Exegese; die Hnn. DD. Mitterbacher und Unterholzner traten bey der juristischen Section als Privatlehrer an. — Vor Kurzem erhielt der größte Theil der Professoren, mebst schmeichelhaften Zufriedenheitsbezeugungen mit ihren Amtsführungen, ansehnliche Gehaltszulagen.

Während des Studienjahrs 180 g befanden fich auf der Universität zusammen 593 Studirende; davon waren 70 Philosophen, 114 Theologen, 311 Juristen, 79 Mediciner und 19 Cameralisten. Der Ausländer waren nur 32.

## Greifswald.

Am 26 Jan. 1809 vertheidigte Hr. M. F. Feitscher aus Stralsund unter Hn. Justizr. C. Th. Gutjahr:
Quadripartitorum de quaessozibus parricidii P. III
(S. 85—111. gr. 8). Am 16 März Hr. Wilh.
Ziemssen aus Greisswald unter demselben Präses:
Quadripartitorum — P: II (S. 49—84). — Am
18 März IIr. A. C. Törnquist aus Ostgothland unver
Hn. Pros. Bratt eine Inaug. Diss.: De motu corporis e luna projecti (16S. 4. Mit 1 Kups.). — Am
23 Jun. vertheidigte Hr. Joh. Ludw. Held aus Greisswald unter Hn. Pros. Rudolphi: Observatt. circa

dentitionem (18 S. 4), und erhielt hierauf die medicinische Doctorwürde. Das Programm, wodurch Hr. Prof. Rudolphi dazu einlud, handelt: De solidorum c. h. partibus similaribus (8 S. 4).

Am 15 Aug. hielt Hr. CR. Kofegarten eine Rede, worin er einen concentrirten Ueberblick der biskerigen heroischen sowohl als legislatorischen Laufbahn des französischen Kaisers zu geben, und die derselben zum Grunde liegende leitende Idee zu erforschen versucht (gedr. b. Eckhardt, 38 S. 8).

Am 27 Oct. vertheidigte unter Hr. M. Raab Hr. Wilh. Aug. Wöldike aus Pommern den zweyten Theil einer Dissert.: De officiis parentum erga liberos (12 S. 4).

Am 15 Dec. Hr. J. Chr. Klatt aus Pommern unter Hu. M. Tillberg: Thefes ( † Bog. 4).

Am 29 Dec. ertheilte die medicinische Facultät Hn. Friedrich Hosmann aus Hornhaus im Magdeburgischen, nach überreichtem Spec. de sebris intermittentis epidemia hoc anno graffante, die Doctorwürde.

#### R o m.

Die bisherige, unter dem Namen der Sapienza bekannte, Universität hat seit der Vereinigung der päpstlichen Staaten mit Frankreich eine neue Organisation erhalten. Die drey bisher bestandenen gewöhnlichen Facultäten sind mit zwey neuen für die physikalischen Wissenschaften und die schöne Literatur vermehrt worden, und sie hat einen Kanzler, einen Rector und einen Inspector erhalten.

#### II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Mineralogische Preisaufgabe.

Die unterzeichnete Gesellschaft hat unterm zo April 1804 einen Preis von 30 Ducaten für diejenige Schrift ausgelobt:

"welche die Natur des Basalts und der damit "verwandten Gebirgsarten am getreuesten schil-"dern, die befriedigendsten Ausschlüsse darüber "beybringen, und die Unrichtigkeiten in jeden "der bisherigen Vorstellungsarten am gründlich-"sten ausdecken würde."

Es ist unterm 26 Juny 1804 ein zweyter Preis von zwanzig Ducaten für denjenigen Bewerber bekannt gemacht, dessen Schrift das Arcessic zuerkannt werden würde.

Der Termin war offen bis zum 1 October 1805; allein es sind keine Abhandlungen eingelaufen. Seitdem ist ein großer Theil der cultivirten Welt durch den Krieg verheert worden, und in dieser unglücklichen Periode konnte die Preisfrage nicht erneuert werden. Jetzt ist der günstige Augenblick dazu eingetreten.

Wir wünschen, dass die Geognosten im Innund Auslande der hiedurch erneuerten Aufgabe ihre Aufmerksamkeit schenken mögen, versichern zum Voraus, dass eine Lieblings-Neigung für die vulcanische oder neptunische Theorie der Entstehung des Basalts uns bey der Beurtheilung der zu erwartenden Schriften nicht leiten wird; da die Wiffenschaft eigentlich, weder durch eine mit mehreren Grunden unterstützje elten noch durch ganz neue Theorisen, woran das Zeitalter ohnehin nicht arm ift, gewinnt. Der Willenschaft würde, so schrint es uns, weit mehr mit einer kritischen Zusammenstellung der, in den vorschiedensten Eidgegenden, seit einer Reihe von Jahren bekannt gewordenen, und in vielen Schriften zerstreueten, besonders charakteristischen Thatsachen, über das Vorkommen des Basalts, über seine Lagerungs - Verhältnisse und geognostischen Verwandtschaften, gedient seyn, als mit einem noch so scharffinnig vertheidigten neuen Dogma. Diess bitten wir also vorzüglich zu berücklichtigen.

Die Gesellschaft findet sich ihrerseits veranlasst

den ersten Preis bis auf funfzig Ducaten, den zweyten oder das Accessit bis auf dreysig zu erhöhen, und den spätesten Termin der Einsendung auf den ersten May 1811 zu bestimmen, damit, an ihrem Stiftungstage, den 9 July desselben Jahren, die Zuerkennung der Preise geschehen könne.

Die Abhandlungen können in deutscher, later nischer oder franzößscher Sprache abgefalst, müssen aber leserlich geschrieben, und unter den bekannten Formalitäten wegen des Motto und Namens, unter der Adresse:

An die Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin,

eingesendet werden. Die Zettel der nicht gekrönten Abhandlungen werden unentsiegelt verbrand.

Es kann übrigens jeder Gelehrter an der Preiss bewerbung Theil nehmen, der nicht zu den 12 ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft gehört.

Berlin, am 27 März 1810.

Die Gesellschaft naturforschender Freunde

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

In Commission der Realschulbuchhandlung zu Berlin ist erschienen:

Hufeland und Himly Journal der praktischen Heilkunde. Drittes Stück. März 1810.

Inhalt: I. Nachricht von dem Zustande des Charité-Krankenheuses im Jahre 1809. Von Hufeland und Horn. II. Geschichte einer Lithiasis, mit getheilt vom Hosmedicus Dr. Klein. III. Die Kubpocken-Impfung im Oker-Departement des Königreiches Wesiphalen vom Jahre 1808, nehst den Resultaten der eigenen Impfungen in demselben Jahre, von Dr. Nolde. IV. Kurze Nachrichten und Auszüge. 1) Ueber die specisische Wirkung des Linimentum diureticum in krampshafter Hame

verhaltung von Dr. Kinfer. 2) Bemerkungen über die Anwendung des Wasserfenchels gegen die Lungensucht, von Dr. Rosemnüller. 3) Geschichte eines Lungenbruches.

Mit diesem Stücke des Journals wird aus-

gegeben:

Hufeland und Himly Bibliothek der praktischen Heilkunde, Drey und zwanzigster Band, Drittes Stück.

Inhalt: 1) Dr. T. a. Thuessink Waarnemingen omtrent de Ziekten, welke in de Jaren 1997 und 1798 in het nosocomium clinicum van de Hoge School van Stad en Lande van Groningen, zyn behandelt. 2) Dr. Loos systematische Beschreibung der außer Gebrauch gekommenen Arzneymittel.

#### II. Ankundigungen neuer Bucher.

Pränumerations-Anzeige.
Vollständiges Handbuch

Staatswirthfekafts-

Finanz-Wiffenfchaft mit vorzüglicher Rücklicht

auf die älteste Geschichte sowohl, als auch auf die neueste Gesetzgebung und Literatur. Für Gesetzgeber und Staatsmänner, Justiz-, Finanz-, Rent-, Maut-, Forst- und Policey-Beamte, und für gebildete Leser überhaupt. Zwey Theile. Erlangen 1810. In groß Octav.

Mit dem Motto:

Das Lebens - Princip der Individuen, Nationen und Staaten (Regierungen) ist ihre mehr oder minder günstige Wirthschafts - Bilanz!

Die Erfahrung.

Nachdem die Sonne des Friedens Deutschland zu erhellen angefangen hat, wird auch ihr Licht eine wohlthätige Wärme, neues Leben und Reglamkeit verbreiten, wieder ein besseres Zeitalter hervorlocken — Cultur und Industrie, Künste und Wissenschaften befördern, und den Flor derselben fortdauernd erhalten.

Diess ist der ersehnte und schöne Zeit-Punct, wo dann alle Staaten, denen an ihrer Ehre und an dem Wohlstande ihrer Bürger gelegen ist — mit einander in die Wette eisern können und werden, alle vortheilhaften und den Zeitbedürfnissen angemessenen Oekonomie- und Finanz - Anstalten auf ihren Boden zu verpflenzen, um — nach Frandrichs II Rath — das, was sie haben, gut anzuwenden, und so ihren inneren physischen und porhitischen Zustand zu verbessern.

Die Staatswirthschafts- und Finanz-Wissenschaft ist die Physik des Individual-, National- und Staats- Reichthums — die eigentliche Brodwissenschaft für Privaten und Staatsdiener, so wie die Oekonomie selbst die Subsistenz-Basis der Particularen und Nationen ist. Sehr schön sagt daher Vaster Campe (s. dessen ungenutzte- Mittel zur Best der Ind. Fragm. I. S. 4): "Da es nicht mehr best

ems fficht, die Munichen wieder simpel, frugal und bedürfneisfrey zu machen: so bleibt uns nichts übrig, als zu werlucken, ob wir sie nicht emliger, industriüles und erwerbsmer machen können, damit Einnahme und Ausgabe wieder ins Gleichge-

wicht kommen mäge.

Die Staatswirthschafts - Wissenschaft hat die wichtige Bestimmung, die zweckmäsigsten Mittel, die Elemente des National-Wohlstandes, zu erzeugen, das Fortkommen derselben zu sichern, und ihre Cultur zu befordern, zu lehren — die Kenntnis alles dessen, was auf Industrie und Bevölkerung, auf Geld und Leute Einslus hat, mitzutheilen. Sie untersucht, wodurch einzelne Personen und ganze Nationen unter dem Schutze der Regierungen Reichthum erwerben, erhalten und vermehren können; sie entdeckt die mittel- und unmittelbaren Hindernisse der Industrie und Bevölkerung, die Besörderungsmittel der drey großen National - Gewerbe — der Production, Fabrication und des Handels.

Die Staatswirthschafts - Wissenschaft, welche die National-Oekonomie-Kunde in sich fast, ist heut zu Tage für jeden gebildeten Mann ein Bedürsnis, wenn er über Volksmenge und Gewerbe, über Landes - Cultur und Nahrungsstand, über Theurung und Wohlseilheit, über Reichthum und Armuth u. s. w. mit Ehren eine Stimme haben will; sie ist aber höchst nothwendig und unentbehrlich für alle Justiz-Gesetzgeber und Justiz-Pfleger (diess ist im königs. bayer. Studien-Plan bereits öffentlich anenkannt) für Finanz- und Rent-, Oekonomie-, Maut-, Forst- und Policey-Beamte, für denkende Gutsbesitzer, Fabricanten und Kausseute.

Wenn die Staats-Oekonomie durch Vermehrung und Verbesserung der hervorbringenden oder productiven Kräste (Grund und Boden, Capital und Arbeit) — durch Vermehrung der Arbeiter und Erhöhung ihrer Geschicklichkeit — die Nation wollhabend macht: kann der Staat nicht verarmen, und ist im Stande, auch den durch Zeitunstände vergrößerten Aufwand zu decken. Aber ein armes und seiges Volk kann die Staats Cassen unmöglich bereichern, und die seinste Finanz-Spe-

culation wird an ihm zu Schanden.

Sich an die Finanz-Verwaltung im Großen oder Kleinen, in oberen oder unteren Regionsm zu wagen, ohne genaue Bekanntschaft mit der positischem Oekonomie, — die dem Finanzier die Quellen zeigt, und bestimmt, wann, wie und wie wiel er daraus schöpfen darf — ist eine Vermessenheit. Eine solche Finanz-Wirthschaft ohne Kenntniss der National- und Staats-Oekonomie-Gesetze ist das Grab der Regierung und Unterthanen, wovon die Geschichte in alten und neuen Zeiten mehr als ein warmendes Boyspiel liefert. Man erinnere sich hier nur an die Finanz-Verwirrung und an den Finanz-Druck in der letzten Periode des römischen Riesenstaates, an die daraus entstaudene Auflösung dieses colossatischen Reichs mit einer Be-

völkerung von 100 Millionen, und an den Untergang jeder seiner vortrestlichen Einrichtungen.

Obiges Handbuch wird, als ein selbstständiges, für sich selbstbestehendes Werk, im ersten Theil das System der Staats - Oekonomie, und im zweyten das System der Finanz enthalten.

Die Staatswirthschafts - Wissenschaft wird die Lehre von der Entstehung, Vermehrung, Vertheilung (Circulation) und Consumtion des National-Reichthums, im Ganzen und Einzelnen, praktisch und gemeinfasslich dasstellen.

Die Finanz-Wissenschaft wird eine für alle Zweige derselben gemeinschaftliche — die wichtigsten Grundbegriffe und Elementar-Lehren umfassende Theorie ausstellen; dann die Regeln in Ansehung der Staatsausgaben und Staatseinkünfte lehren; nachher die Lehren von den Domainen, Regalien und Steuern im Allgemeinen sowohl als im Einzelnen historisch und kritisch entwickeln, und zuletzt das Staats- Rechnungs- und Cassen-Wesen nach höheren Gesichts-Puncten enthalten.

Das Handbuch erscheint, so wie der Cameral-Correspondent schon seit vier Jahren, im Selbstverlage, wird auf eigene liesten correct und auf schönem Papier gedruckt, und besteht aus mehr als 2 Alphabeten oder aus mehr als 48 Bogen in groß Octav.

Vielleicht findet dieser Versuch auch eine so günstige Aufnahme, wie mein Werk über Policey, das Se. königl. Hoheit der Grossherzeg von Frankfurt, Sein Handbuch in diesem Fache zu seyn zu würdigen, und durch die goldene Huldigungs-Medaille auszuzeichnen, oder wie mein Finanz-Ideal, das Se. königl. Hoheit der Grossherzog von Baden mit höchstem Beysall zu lesen und mit der golderen Ehren- Medaille zu belohnen geruht haben.

Unterdessen zählt es bereits weit über vierkundert Herren Pränumeranten, und darunter die ansehnlichsten Geschäftsmänner inchrerer Staaten — eine in unseren Tagen außerst seltene Erscheinung am literarischen Horizont.

Bis zur Erscheinung des obigen Handbuchs, wovon bereits 26 Bogen die Presse verlassen haben, wird noch Pränumeration darauf angenommen. Der Pranumerations-Preis für beide Theile ist 4. Gulden rhein. Nachher kostes das Werk unsehlbar 7 Gulden netto. Subscriptionen oder Bestehlungen ohne Vorausbezahlung werden nicht angenommen.

Die resp. Herren Pränumeranten werden dem Werke vorgedruckt, erhalten die ersten Abdrücke auf schönem Papier mit gestochenen Titeln, Vignette, allegorischem Umschlage und Bildnis des Verfassers

Ausser der Expedition des allgemeinen Cameral-Correspondenten in Erlangen nehmen auch noch gütigst Pranumeration an;

1) Die königl. bayerische Oberpostamts-Zeitungs-Expedition in Nürnberg.

2) Das Postamt in Erlangen.

 Die palmische Universitäts - Buchhandlung dafelbst, an welche sieh alle Buchhandlungen mit Pränumerationen zu wenden belieben.

Erlangen, im Fürstenthum Bayreuth, im April 1810.

Dr. Johann Paul Harl,
Professor der Philosophie und CameralWissenschaften an der Universität Erlangen, Director der cameralistisch-ökonomischen Societät daselbst, Inhaber der
großherzogl. franksuttischen goldenen
Huldigungs-Medaille und der großherzogl. badenschen goldenen Ehren-Medaille, und Ehren-Mitglied der königl.
sächs. leipz. ökonom. Societät, der königl.
sächs. privileg. thüringischen Lendwirthschaftsgesellschaft, der nürnberg. Gesellschaft zur Beförderung der vaterländischen Industrie und des pegnesischen
Blümen-Ordens.

Von Franz Oberthürs biblischer Anthropologie ist so eben der 4te Band erschienen, und an alle Buchhandlungen versandt worden; der Preis ist 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr. rhein.

Mit diesem Bande ist nunmehr ein Werk bemdigt, welches unter die vorzüglichsten und schätzbarsten Erzeugnisse unserer Literatur gehört, und als eine wahre Bereicherung der Glben anzuschen ist. Der Zweck desselben, die moralische und religiöse Bestimmung des Menschen und seine Pflichten, den Werth und die Würde des religiösen Glaubens aus der heil. Schrift, dem Inbegriff aller Religion und Moral, der Quelle der reinsten Wahrheiten über die Pflichten des Menschen als solches und als Christen, kennen zu lehren und herzuleiten, und zugleich den großen Werth und Zweck der heil. Schrift in höchster Klarheit und Würde darzustellen, bedurfte eines solchen reinen und hollen Sinnes, einer solchen Originalität und Gründlichkeit der Ansichten und Ideen, und überhaupt aller der vorzüglichen Eigenschaften, durch welche sich der würdige Herr Verf. schon längsi als Schriftsteller ausgezeichnet hat, um demselben in jeder Hinsicht die Vollkommenheit und Vollendung zu geben, welche alle kritischen Blätter, die göttinger, hallische, jenaische, leipziger und münchener Literatur-Zeitung, die theol. Annalen, das theol. Journal, die Quartalschrift für Religionslehrer u. A. m. einstimmig an ihm rühmen. Der Inhalt dieses Werks und feine Behaudlung und Darftellung machen es nicht allein für den Theologen, sondern für jeden denkenden Christen aller Confessionen wichtig, brauchbar und empfehlungswerth; und wenn es Ersterem zu seinem Studium fast unentbehrlich ist: so wird es Letzterem eine reiche Quelle heilsamer Betrachtungen und religiofer Gefühle öffnen.

der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 31.

#### BR II APRIL 1810

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Leipzig.

Tr. Paul Petrowitsch von Sokolewitsch aus Serbien . hat neuerlich außer den schon erwähnten Fonds folgende Capitalien zu neuen Stiftungen bestimmt: 100 Thir. für das Naturaliencabinet zur Vermehrung der Naturalien aus der Zoologie; 100 Thlr. für das Modellencabinet der Universität; 125 Thlr. für das Mineraliencabinet (von welchen aber die Zinsen Hr. Rothe auf seine Lebenszeit genießen soll), und 50 Thir. Eur jetzt sogleich zur Vermehrung der Mineralien; 25 Thlr., deren hundertjährige Zinsen an jedem Jubiläum der Universität zum dritten Theil an Arme und Kranke der Universität vertheilt, zum dritten Theil zu den Koken der Universität angewandt, und zum letzten Drittheil zu den Kosten der Studirenden genommen werden sollen, von dem letzteren Drittheil aber 6 Thlr. den 6 Mitgliedern des wendlerischen Freytisches am Jubiläum gegeben werden.

Außerdem ist bereits die Mineraliensammlung durch Hn. Boehmer, die Bibliothek durch mehrere Prachtausgaben aus Hn. Göschens Verlage, durch Verlagsbücher Hn. Steinachers und andere Geschenke bereichert worden.

#### Paris.

Am 9 Nov. v. J. eröffnete die Facultät der Medicin ihren neuen Cursus mit einer Feyerlichkeit, welche zur Berichterstattung über ihre Arbeiten im verstollenen Jahre und zur Preisvertheilung unter die ausgezeichnetesten Zöglinge bestimmt war. In Abwesenheit des Großmeisters führte der Schatzmeister der kaiserl. Universität den Vorsitz. Hr. Desgenettes, Secretär der Facultät, zeigte in seinem Bericht die Ordnung an, in welcher der Unterricht ertheilt wird. Anatomie und Physiologie lehren die Hnn. Chausier und Dumeril, medicinische Chemie und Pharmacie die Hnn. Fourcroy und Deyeux, chirurgische Operationen die Hnn. Sabathier und L'Allemand. Gesundheitslehre und medicinische Physik im Sommer Hr. Hallé und Des-

Botanik und Materia medica die Hnn. Richard und Jussieu. Innerliche Pathologie die Hnn. Pinel und Bourdier; äußerliche Pathologie die Hnn. Percy und Richerand. Theoretische und praktische Entbindungskunde Hr. Baudelogue. Die innerliche Klinik oder der Lehrstuhl der praktischen Medicin am Krankenbette ist an Corvisarts Stelle dessen bisherigem Adjuncten, Hn. Leroux, übertragen. Die äußere und Vervollkommnungs-Klimik ist den Hnn. Pelletan, Boyer, Dubois und Petit-Radel anvertraut. — Von dem Unterrichte ging der Beriehterstatter auf die Arbeiten der im Schoolse der Facultät gebildeten Société académique über, erwähnte die neuen Schriften der Hnn. Alibert, Roux, Nysten und die Memoiren des Hn. le Gallois, so wie die von mehreren Mitgliedern geleisteten Dienste. Unter anderen waren die Hnn. Nysten und Geoffroy, auf Veranlassung einer beym Einzug der spanischen Kriegsgefangenen entstandenen Krankheit, in mehrere südliche Departements geschickt worden. Hr. Nysten ist wegen einer sehr viele Menschen hinrassenden Epidemie von inflammatorischem Charakter in das Yonne-Departement gesendet worden. Hr. Huzard hat die Finwohner von Rosny bey Paris über ihre Beforgnisse wegen der Wuth beruhigt. Dieser letzte Artikel machte den Uebergang zu einer Lobrede auf den kürzlich verstorbenen Henon, Prof. an der kaiserl. Veterinärschule zu Lyon. Zum Schluss wurden noch allgemeine Bemerkungen über die Facul at mitgetheilt, welche gegenwärtig zur kaiserl. Universität gehört, und die ehemalige Facultät der Mediein, die königl. Akademie der Chirurgie und königl. Societät der Medicin in lich vereinigt. - Nach diesem Bericht erfolgte die Preisvertheilung an die Zöglinge durch den Schatzmeister der Universität.

Der Großmeister der kaiserl. Universität hat am 30 März d. J. nach einem Beschluss des Universsitätssonseils bekannt gemacht, dass am ersten Donnerstage des nächsten Junius in allen Lyceen des Reichs von dem Professor der Rhetorik eine lateinische Rede auf die Vermählung des Kaissers Nappleon mit der Erzherzogin Marie Luise von Oesterreich gehalten werden soll. Alle diese

Reden sollen sogleich in Abschrift an den Grossmeister der Universität eingesandt, und von einer Commission geprüft, die beste darunter aber mit der Universität gedruckt werden.

einem Preise, der in einer Medaille von 100 Napoleons an Werth besteht, gekrönt, und auf Kosten

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Georg Friedrich Heyer in Giessen und Darmstadt erscheinen im Laufe des Jahrs 1810 folgende neue Verlagsbücher:

Germanien, eine Zeitschrift für Staatsrecht, Politik und Statistik von Deutschland, herausgegeben von Dr. Crome und Dr. Jaup. Dritter Band 3 Hefte, und vierter Band. gr. 6.

Grolmans, Dr. Karl, ausführliches Handbuch über den Code Napoleon, zum Behufe wissenschaftlich gebildeter deutscher Geschäftsmänner. Erster und zweyter Band. gr. 8.

Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Dritte ver-besferte Auflage. gr. 8.

Hänle, C. H., erstes Lesebuch für Anfänger der lateinischen Sprache. Zweyte verbesserte Auflage. 8.

Jaup, Dr.K., Lehrbuch des Staatsrechts des rheinifchen Bundes. gr. 8.

Krebs, Joh. Phil., lateinisches Lesebuch nach der Stufenfolge der Formenlehre für die ersten Anfänger. Nebst einem Anhange zur fortgeletzten Lecture für Geübtere. B.

Magazin für Rechtswillenschaft und Gesetzgebung, herausgegeben von Dr. K. Grolman und Egid von Löhr. Erstes, des früheren Magazins III Bandes ites Stück. 8. (Wird fortgesetzt.)

Remarques sur le Participe passé par F. O. Gladbach. 8.

Schlez, Joh. Ferd., Bilderfibel zur Beförderung der Dautmethode. Ein Versuch die Absicht des ABCBilderwesens durch eine neue Anwendung desselben besser zu erreichen. Nebst einem Lesebuche. Mit illuminirten und schwarzen Kupfern. gr. 8.

Schmidt, Dr. J. E. C., Lehrbuch der theologischen Encyklopädie und Methodologie. gr. 8.

Georg Gottlieb, über den Einfluss der Excentricität der Alhidadenregel bey einem Winkelmesser. gr. 8. (In Commission.)

- Handbuch der Naturlehre, zweyte verbesserte Auflage. 2 Theile, mit Kupfern. gr. 8. Snell, J. P. L., Katechismus der christlichen Lehre, nach Anleitung des hannöverischen. Fünfte, mit untergesetzten Fragen vermehrte, rechtmä-

Lige Auflage. 8. . Dr. F, W. D., Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie, 2 Theile. Fünfte verbesserte Auslage. 8.

Gielsen, im März 1810.

Heyer.

Suetonii, C. Tranq., Vitae duodeciin Caefarum. Editio usui Scholarum adcommodata. 8. Zimmermanns, Ernst, deutsches Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, -mach der krehsschen Methode bearbeitet. 8.

Anzeige, die Fortsetzung von Grolmans und von Löhrs Magazin betreffend.

Durch die Aufnahme des Code Napolcon, welche in den meisten Staaten des Rheinbundes Statt finden wird, zum Theile schon Statt gefunden hat, erhalten Untersuchungen über das ältere und neuere französische Recht einen vorzüglich hohen Grad von Wichtigkeit für uns: ja gerade sie sind es, welche uns jetzt vorzüglich Noth thun.

Diefer Umftand hat die Herausgeber bewogen, den Plan dieler Zeitschrift, welche bisher nur für philosophische und rechtsgeschischtliche Untersuchungen bestimmt war, zu erweitern, und auch dogmatische Abhandlungen über Gegenstände des franzöllschen Rechts aufzunehmen. Hiedurch glauben sie dem Wunsche desjenigen Theils des Publicums zu entsprechen, welches sich bis jetzt für dieses Journal interessirt hat. Mit dieser Veränderung hängt auch der veränderte Titel dieses Magazins zusammen.

Neben den Untersuchungen über das französische Recht sollen in der Folge Auffätze über die römische Rechtsgeschichte einen vorzüglichen Plats einnehmen. Ohne gründliche Kenntniss der letzten ist es nicht wohl möglich, den Zusammenhang dieses Rechtssystems einzusehen und den Geist delselben zu begreifen. Untersuchungen über dielen noch lange nicht hinlänglich bearbeiteten Gegenstand werden uns demnach jetzt doppelt wichtig, wenn der Richter nach Anleitung des franzölischen Rechts, obgleich auf diefes Rechtslystem verwiesen, nicht mehr verbunden ist, die einzelnen Sätze desselben anzuwenden; sondern selbst über die Zweckmäßigkeit und Anwendbarkeit derselben zu entscheiden, hat.

Dr. K. Grolman. E. von Löhr.

Als Verleger habe ich dieser Anzeige noch hinzufügen wollen, dass es mir, zur Vermeidung von Milsverkündnissen, gerathener schien, den neuen Titel, als eigentliche Fortsetzung des vorherigen, fortzuführen. Hiemit ist aber natürlich Niemand verbunden, die früheren Heste, welche aus 10 Stucken bestehen; und 3 Rthlr. 18 gr. oder 6 fl. 6 km kosten, mitzukaufen, sondern die Heste werden auch einzeln verkauft.

### II. Vermischte Anzeigen.

Suum cuique.

Ueber eine neue metrische Entdeckung des Herrn Professors Bockh in Heidelberg.

Unseren Nachbarn jenseit des Rheins machte man sonst den Vorwurf, dass sie das, was man in Deutschland oder England Gutes und Treffliebes erfand und in der Stille anwandte, einige Jahre später noch einmal erfänden, und dann mit dem gehörigen Geräusch, als die Entdeckungen ihres tiefforschenden Geistes, in alle vier Winde posaunten. Wir Deutschen, — ob, wie Klinger (Werke B. 11. S. 6) sagt, vielleicht darum, weil wir noch das moralisch beste Volk unter den cultivirten Völhern unserer Erde sind, oder weil wir diese zweyten Erfindungen mit dem Büchernachdruck in eine Classe setzen, will Einsender nicht entscheiden, find in dieser Erfindungskunst noch verzweiselt zurück, und nur hin und wieder zeigen sieh unter uns schwache Versuche, unsere geistvollen Nachbarn auch hierin zu erreichen. Ein Pröbchen diefer Art, und zwar ein sehr glorreiches, findet sich in der neuesten Schrift des Herrn Professors Böckh, über die Versmasse des Pindaros, im zweyten Stück des sweyten Bandes des Museums der Alterthums-Wissenschaft, Berlin 1809. 8. Das Historische dieler zweyten Entdeckung ist nach einem getreuen Auszuge aus den Acten folgendes:

Der Rector Ahlwardt in Oldenburg schrieb Ostern 1801 ein Programm unter dem Titel: Bemerkungen über einige Stellen griechischer Dichter, vorzüglich in Rücksicht des Sylhenmasses. In diesem Programm heist es S. 15, wo von den Chō.

ren der Tragiker die Rede ist:

"Auf einen großen Theil der Verse dieser Chore, in ihrer jetzigen Gestalt, besonders im Euripidäs, kann man mit Recht einen Einfall Smollets über die Bauart der Häuser zu Bath anwenden: They look like wrecks disjoined by an earthquake; or as if some Gothic devil had stuffed them altogether in a bag, and left them to stand higgledy piggledy, just as chance directed. — Ehe ich mich aber auf die Sylbenmasse der Chöre einlasse, welche einige weise Philologen für schöne wohlklingende Prose, versmässig abgesetzt, halten, wage ich es, den Wenigen, welche Sinn für Metrik haben, und das Studium derselben, ohne welche man bey Berichtigung verdorbener Stellen der Dichter mit jedem Schritte Krauchelt, einer ernstlichen Beschäftigung würdig halten, eine Hypothese, oder vielmehr die kühne, und, meiner Meinung nach, schwer oder gar nicht zu widerlegende Behauptung vorzulegen: dass die Brechungen der Verse in den Chören der Tragiker und in allen lyrischen Gedichten, z. B.

> καφισιών έδετων λαχοι σαι, αίτε ναιετε καλλιπώλον έ δραν, ω | λ. — — — —

welche in allen Ausgaben die schönsten Sylbenmaise rädern, und die Musik der melodischsten Verse su einem wahren Katzengehenl machen, den Dichtern des Alterthums und ihren Zeitgenoffen wöllig unbekannt waren; das jeder Vers bey den Griechen sichmit einem vollen Worte anfing und endete; und dass diese Brechungen das Werk der späteren unwissenden Grammatiker und Abschreiber sind, indem solche Verse eben so wenig für Verse, oder gar für schöne Verse gelten können, als solgende Verse für Ilexameter; ob sie gleich die ersoderlichen Sylbenfülse zählen:

"Gieriger haschend; es schwang sie ein Wind, ein stürmender, zum Ge"Wölk empor. Auch Sisyphos sah ich, von schrecklicher Müh ge"Feltert, eines Marmors Gewicht mit großer Gewalt fort"Heben. Stark mit Händen und Füßen zermüht er
sich, ange"Stemmt, von der Au auswälzend

Die Gründe für diese Behauptung will ich in einem der nächsten Programme darlegen. Sie ist eben so neu als kühn, aber auch, wie ich überzeugt bin, nieht minder wahr als neu. Sie erschüttert das ganze Gebäude der bisherigen Metrik lyrischer Gedichte der Griechen, oder zertrümmert es vielmehr; allein aus diesen Trümmern geht eine neue Schöpfung herrlicher Sylbenmasse hervor, des sol-

zen hellenischen Ohres würdig.

Man halte diese Behauptung nicht für einen Einfall des Augenblicks, den man ununterfucht keck in die Welt hineinwirft, und der wie eine Seifenblase bey der ersten Berührung in Schaum zerfliesst; sie ist vielmehr das Resultat langer mit Besonnenheit und Zweifel an allen Oden des Pindaros und den Chören des Aischylos und Sophokläs durchgeführter Untersuchung, mit Schüchternheit und Misstrauen unternommen, beym Gelingen mit höherem Muthe fortgesetzt, und nach einer langwierigen, mühlamen Arbeit zu einem so hohen Grade von Gewissheit gebracht, dass ich kaum besorge, mein System an einigen noch nicht untersuchten Chören des Euripidäs und Aristophanäs scheitern zu sehen. Bitten muss ich indess, dass die Herren, die alles besser wissen, nicht hastiger urtheilen, als ich gearbeitet habe."

Diele kühne Behauptung, welche alle die schönen Regeln über die Brechungen, die Hermann in dem Handbuch der Metrik 9. 438 – 448 kaum zwey Jahre vorher gegeben hatte, zu vernichten drohte, ward von dem Recensenten in der allg. Literatur-Zeitung, Sept. 1802. S. 551, der die vorher angeführte Stelle zum Theil wörtlich wieder anführte, auffallend genannt; zugleich aber wünschte der Rec., dass Hr. A. seine aufgestellte Theorie der lyrischen und tragischen Metrik bald entwickeln möchte. Nicht, so die herrschende Schule, wie leicht zu erwarten stand! Ein oxias ovap des Meisters zeigte in Beck's Comment. seciet. philolog. Lipf. B. 1. S. 204-210 das Programma an, und nulserte lich mit lichtbarem Unwillen über die Keckheit des Ungläubigen auf folgende Art. S. 209:

"At indicanda sunt ea, quorum causa videntur esse praemissae istae conjecturae, e quibus quid sperandum sit, quid verendum, intelligatur. Magna promittit Ahlwardtus et inaudita. Scilicet proponere conatur sententiam, quam censet viz vel omnino non posse refutari; non ipsos Lyricos poëtas ita verba divisisse, ut partes duobus versibus inessent, immo quemque versum integra vocabula continuisse. et istas fractiones eorum imperieis librariis esse tribuendas. Qua sententia non minus vera, ut opinatur, quam nova, proxime proponenda fore sperat, ut tota concidat ars metrica lyricorum carm. Graec., quae hucusque fuit. E qua velut novum aedificium effe proditurum tanquam e ruinis, diuturno illud fundatum et diligenti Tragicorum et Pindari studio."

Aus diesem allen geht sonnenklar hervor, dass die für die Metrik äulserst wichtige Entdeckung, dass weder beym Pindar, noch bey den Tragikern, noch in den lyrischen Gedichten der Griechen, Brechungen Statt finden können, Ahlwardt's unbezweifeltes Eigenthum sey und keines Anderen. Als ein solches erkannte es Voss in der Zeitmessung S. 243, wo er auf diess Programm anspielt: "Diese, "durch Schlussfälle gesonderten, Glieder der gro-"fsen (pindarischen) Periode find wiederum in Ge-,lenke getheilt, aber fo, wie der Hexameter, mit "veräuderlichen Einschmitten und Absatzen. Hät-,ten des die Grammatiker bey der Anordaung der "pindarischen Chöre beobachtet: so würden ge-"brochene Wörter, die zwischen zwey Verse fich theilen, eine so seltene Ausnahme seyn, wie im "Ausgang der saffischen Strophe ai Se - pos bia ,, pecow, und Horazens u - xorius amnis. Eine ge-"nauere Erörterung hoffen wir von Ahlwardt." -

Diese Lehre hat R. Ahlwardt seit jener Zeit immer vorgetragen, sowohl in seiner Schule bey Erklärung des Euripides und Sophokles, wo er sich gelegentlich über die Ungereimtheit der Brechungen mit beissendem Spott lustig machte, als auch in seinen Schriften, z. B. in dem Michaelis-Programm 1808. S. 11, wo in den Exemplaren, wo das umgedruckte Blatt sehlt, der erste Vers durch ein albernes Versehen des Setzers in zwey Reihen getheilt ist, und auch in der Recension der Wolken des Aristophanes von Schütz. Jen. A. L. Z.

Jul. 1809. S. 90. 96. 99 und 100.

Als Augenzeuge kann Einsender noch dieses hinzufügen: Der R. Ahlwardt arbeitet seit vielen Jahren an einem System der Metrik, das alle griechischen Dichter und deren Fragmente umfast, die Unzulässigkeit der Brechungen beweiset, und gestützt auf diesen Beweis, eine neue Theorie der lyrischen Metrik begründet. Vollendet sind bereits die Untersuchungen über die Dichter, die in Hexametern und Jamben geschrieben haben; die Untersuchungen über die Jamben, Trochäen und Anapäste der Tragiker und Komiker; — über die Chöre und lyrischen Stellen der Tragiker, mit Ausmahme des Euripides, von dem erst fünf Stücke be-

endigt sind; — über den ganzen Aristophanes, wovon die jen. A. L. Z. ehestens Proben in der Recension des Hotibius geben wird, und über die Sylbenmasse des Anakreon und Pindaros, mit Einschluss der Fragmente der Lyriker. Diese bis ins kleinste Detail der Metrik, z. B. über Elision, Hiatus, Muta cum Liquida, Correption der Diphthongen vor einem Vocal u. s. w. sich verbreitenden Untersuchungen sind durch die Uebersetzung des Ossians unterbrochen, aber so wenig gänzlich aufgehoben, dass sie nach Beendigung dieser Uebersetzung mit Eiser gewiss fortgesetzt werden.

Ferner weiß Einsender bestimmt, dass R. Ahlwardt, der mit dem Hofrath Voss und dessen Sohn, dem Professor Voss in Heidelberg, in sehr freundschaftlichen Verhältnitsen und im Briefwechsel sicht, dem ersten über die Brechungen in der Uebersetzung des Horaz, und dem zweyten über die Brechungen in den Proben der Uebersetzung des Aeschylus schriftlich Einwendungen gemacht, und seine Missbilligung frey erklärt, auch dem letzten, um die Unnöthigkeit der Brechungen im Aeschylus darzuthun, eine Abschrift der Chöre und lyrischen Stellen des Prometheus, wie sie ohne Brechungen abzutheilen sind, zugeschickt habe. Die Wahrheit dieser Thatsache kann Hr. Prof. Böckh von jenen Herren, wovon der eine sogar sein College

ist; leicht erfahren.

Ob unter diesen Umständen die Entdeckung, dass die Brechungen der Verse im Pindaros so wenig, wie in den lyrischen Gedichten der Griechen überhaupt, Statt finden können, dem Hn. Prof. Hermann gehore, der in der bockhischen Schust S. 354 von fich fagt: "Ich habe diese Regel slan feit langer Zeit (- Auch Schon vor der Esscheinung des ahlwardischen Programms 1801? möchte Einsender fragen) befolgt, und sie ist in meiner Schule gar nichts Neues mehr; " oder ob Hr. Böckh, der S. 355 gegen diese Besitzergreifung protestirt, weil er schon im May 1808 diese Lehre in seinen Vorlesungen vorgetragen habe, sie sein Eigenthum nennen könne, überläßt Einsender den künftigen Recensenten dieser zum Bahnbrechen bestimmten Schrift, die gleichfalls ausmitteln werden, ob die Behauptung S. 178 und 188: "Pindars Lieder wurden zum Tanz gefangen; fie waren !! stimmt zur Aufführung durch Chore mit Tanz und Gesticulation unter musikalischer Begleitung, Ha. Hofrath Voss (f. Zeitmessung S. 243) gehöre, oder Hn. Kuithan's Eigenthum sey (f. götting. Annigen 1808. St. 99), dellen gehaltvolle Schrift den verächtlichen Seitenblick nicht verdient, den Hr. Böckh S. 188 auf sie zu werfen für gut findet.

Hoffentlich wird der Rector Ahlwardt, dem diese zweyte Entdeckung seiner Entdeckung nicht gleichgültig seyn kann, ehestens in einer Zeitschrift über diese Sache, deren Details ausser dem Studienkreise des Einsenders liegen, sich ausführlich erklären. Oldenburg, im März 1810.

A. Th. Hartmann

der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 32.

DEF 25 APRIL 1810

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen,

Der Kaiser von Russland hat während seines Ausenthalts in Finland die beiden Professoren in Abo, Ha. Galonius und Ha. G. Er. Haartmann zu Rittern des St. Aunen-Ordens zweyter Classe, und die Han. Professoren Gadolin und J. F. Wallenius zu Rittern des Wladimir-Ordens vierter Classe ernannt. Der berühmte Rechtslehrer, IIr. Prof. Calonius, ist Generalprocurator bey der neuen Regierung in Finland.

Der Demprobst, Hr. D. Alopaus in Borgo, auch als Schriftsteller bekannt, ist zum Bischof über

godachtes Stift ernanist.

Hr. P. G. Ewers, aus dem Korveyischen gebürtig, und durch verschiedene Schristen bekannt, ist an Gasparu Stelle Prof. der rushichen Geschichte, Geographie und Statistik zu Dorpat mit dem Charakter eines Hofraths geworden.

Hr. Senator Dmitreff zu Petersburg, einer der besten russischen Dichter, ist zum Justizminister oder

General - Procurator ernannt worden.

Der König von Dänemark hat dem, auch els Schriftsteller vortheilhaft bekannten, bisherigen herzogl. bevernschen Hofrath, Ludwig Gieseke in Glücksburg, den Charakter eines königl, dänischen Kammerraths verliehen.

Hr. Oberbaudirector Jussow in Cassel ist von dem König von Westphalen als General-Inspecteur aller Krongebäude im Königreiche angestellt worden, "Auch hat der König den Hn. Prof. Ruhl zu leinem elfosbildhauer mit einem Gekalt ernaunt.

Hr. Conrad v. Orell, scither Diakonus an der Predigerkirche in Zürich, ist an Herders Stelle zum Pfarrer an dieser Kirche und zum Canonicus des carolinischen Stifts ernannt worden.

Der bekannte Dichter, Freyherr v. Steigentesch zu Wien hat vom Kaiser von Oesterreich das Commandeurkreuz des Leopoldordens erhalten.

#### " Me krolog.

Am as Jan: starb zu Zürich Felix Herder, Pfarrer an der Predigerkirche und Canonicus des caroligites Stifts daselbst, im 69 Jahre seines Alters. 18 Febr. zu Laufanne der berühmte Landschaftsmaler Ducros von Yverdün, der kürzlich von einem langen Aufenthalte in Italien mit reichen Kunstichätzen und eigenen Arbeiten zurückgekehrt war, im 64 Jähre seines Alters.

15 März zu Stuttgardt der Staatsminister von Spitiler, Chef des Departements sür den öffentlichen Unterricht und Curator der Universität Tübingen (ehemals Prof. der Geschichte zu Göttingen), geb. zu Stuttgardt den 10 Nov. 1752. Söhat Deutschland seit drey Jahren seine drey größten Geschichtschreiber, Joh. v. Müller, v. Schlözer und v. Spittler, verloren!

## III. GelehrteGesellschaften und Preise.

Am 5 April hielt die Classe der französischen Sprache und Literatur des Instituts zu Paris ihre jährliche öffentliche Sitzung. Der Preis in der Beredsankeit, dessen Gegenstand ein Tableau de le Littérature dans le 18 siecle war, wurde unter die Hnn. Legual und Victorin Fabre getheilt. Der Letztere hat auch den Preis für die Lobrede auf de la Bruyère erhalten. Den Preis in der Poesie: Sur les embellissemens de Paris, hat die Classe nicht zuerkennen können, und die Aufgabe zum zweyten Male verlängert. Während der Sitzung wurde der Bericht über die Concurse, Bruchstücke aus den beiden ersten gekrönten Abhandlungen, und die Lobrede auf de la Bruyère vorgelesen.

Vor Kurzem hatte ein Einwohner von Christiania 400 Thaler für die beste Abhandlung über die Anlegung einer Universität in Norwegen ausgelsetzt. Jetzt hat ein anderer Patriot diese Prämien mit 600 Thaler vermehrt, und beide Prämien sind bey der topographischen Gesellschaft zu Christiania niedergelegt, welche die eingehenden Preisschriften beurtheilen soll. Gedachte Gesellschaft hat nun diese Prämie von 1000 Thaler dem Vs. der genügendsten Abhandlung über folgende Fragen bestimmt:

1) Bedarf Norwegen eine eigene Universität?

2) Wie und wo wäre sie am zweckmäsigsten anzulegen?

3) Was wird zur Errüchtung und Erhaltung einer Universität in Narwegen ersodert, und woher sollen die Bath eisederlichen Mosten genommen werden?

Die in der Mutterlprache abzufassenden Abhandlungen sind vor dem 1 Jul. 1810 einzusenden.

Be kann nit mach un ng Len von der königl sbayerischen Regierung auf die vorzüglichste deutsche Grammatik ausgesetzten Preis betressend.

In dem letzten Jahresberichte der königl. Akademie der Wissenschaften zu München ist der 28 März d. J. als der Tag genannt worden, an welchem die Bekanntmachung des Urtheils über die Schriften erfolgen werde, welche um den, auf die vorzüglichste neue deutsche Sprachtehre gesetzten Preis werbend eingekommen sind. Allein der Umfang dieser Schriften und die unvermeidliche Weitläustigkeit in der Behandhung der Sache haben die genaue Einhaltung dieses Termins unmöglich gemacht: auch müssen nach dem Inhalte des im Programme mit abgedruckten königl. Re-

scripts vom 14 Jan. 1807 vor der Publication des muerkameten Preises oder der zu ertheilenden Belohnung, die eingegangenen Schriften mit der Reurtheilung derselben dem Ministerium des Innem vorgelegt werden. Da demnach der Beenstigung der Sache nicht von der Akademie allein abhängt: so kann diese auch vor der Hand einen neuen Termin zur Publication der Entscheidung nicht mit Zuverlässigkeit bestimmen, sondern nur die Versicherung geben, dass der Ausspruch spätestens im Lause des nächsten Monats Junius bekannt gemacht werden soll.

München, den 28 Märs 18107 Königl. Akademie der Wiffenschaften.

### IV. Vermischte Nachrichten.

Von Goethe's Wilhelm Meisters Lehrjahren und von Schillers Geisterseher ist in Mayland ein italiänische Uebersetzung erschienen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Bey F. Kupferberg in Maynz ist das 3te Hest von Vogt und Weitzels rheinischem Archiv für Geschichte und Literatur erschienen mit solgendem Inhaste:

I. Gedichte: Glaubens - Bekenntniss, von Lehne. — Die Wasserfahrt, von R. Hadermann. — Die Schlummernde, von demselben. — II. Die Ruinen am Rhein. Ueber die Alterthümer von Cölln, von C. Ritter. — III. Der Dom zu Cölln, von Werner, Verfasser der Söhne des Thales. — IV. Bruchstücke einer Rheinreise, von Weitzel. — V. Ueber die geographische Lage des alten Sicila, wo Kaiser Alexander Severus im Jahr 236 ermordet wurde, von Lehne. — VI. Die Vermählung des Kaisers Napoleon mit der österreichischen Prinzessin Louise, von Vogt. — VII. Ueber das geistliche und weltliche Benehmen des Papstes, von demstelben. — VIII. Geschichte der Zeit, von Weitzel.

#### An das medicinische Publicum.

In meinem Verlage ist erschienen, und an die meisten Buchhandlungen versendet worden:

Neuestes Journal der Ersindungen, Theorieen und Widersprüche in der gesammten Medicin. 8. Ersten Bandes erstes Stück. broschirt 9 gr. sächs. oder 40 kr. rhein.

Inhalt: Vorbericht. Aussührliche Aussätzes:

I. Uebersicht der Fortschritte der Chirurgie im letzten Jahrzehend. II. Ueber den Standpunct der Geburtshülfe im Jahr 1809 in Deutschland. Kürzere Aussätze und Bemerkungen: Beschreibung der Irrenanstalt des Hn. Esquirol in Paris. Intelligenzblatt. Literarischer Anzeiger.

Unter dielem wenig versië etas Titel ep-

Neueste Journal der Erfindungen, Theorieen und Widersprüche in der gesammten Medicin

als Fortsetzung vom Journal der Ersindungen etc., welches zehn Jahre lang unter den ähnlichen, gleichzeitigen Journalen mit entschiedenem Nutzen und Beyfall gelesen worden, und nun, da die ersten Stücke vergriffen sind, complette Exemplare schon längst nicht mehr geliefert werden konnten, mit dem 44sten St. (N. J. d. E. 200 St.) geschlofen worden ist.

Alle 2 bis 3 Monate erscheint von diesem Neuesten Journal d. Ers. eine Fortsetzung. 4 Stücke werden, wie bisher, einen Band ausmachen, zu dem der Inhalt und ein Hauptsitel geliesert wird.

Eine ausführliche Anzeige von der Fortletzung dieses Journals ist dem 44sten als dem vom Journal d. E. erschienenen letzten Stücke angeheftet, und auch auf dem Umschlage zum ersten Stücke des Neuesten Journals d. Ers. abgedruckt worden. Gotha, am 5 April 1810. Justus Perthes.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Die Tugenden und Thaten unserer Vorsahre : mussen ein ernster Antrieb für uns werden, ihnen mit Eifer nachzustreben.

vor dem königl. preuff. Garde - Regiment zu Fust in der Oberkirche zu Frankfurt an der Oder gehalten

> C. V. Spieker, Prediger und Professor.

Nebst einigen Erläuterungen und Relegen aus der

Prois 6 gr. Courant.
Diese über Hiob VIII. v. 8 und 10 gehaltene
Predigt, die in einer kraftvollen, männlichen Spra-

che abgefast ist, sucht in der Brust treuer Bürger die heilige Liebe zum König und Vaterlande, die heldenmütbige Ausdauer in einer sehwerbedrängten Zeit und das unwandelbare Vertrauen auf Gott zu stärken und zu beleben. Um diese Absichten deste sicherer zu erreichen, und um seinen Worten durch die Thaten der Väter mehr Krast und Nachdruck zu verschaffen, fügte der Vers. Erläuterungen und Belege aus der Geschichte des Vaterlandes hinzu. Es sind Worte, wahrhast gesprochen zur rechten Zeit.

Frankfurt an der Oder, im März 1810. Akademische Buchhandlung.

Fenerhachs, P. J. A., Blick auf die deutsche Rechtsunsschaft. gr. 8. München 1810, bey Fleisch-

mana. 15 kr. geheftet.

Diele kleine Schrift des berühmten Verfassers verdient die höchste Beachtung; denn sie ist das wichtigste Actenstück zur Bekehrungsgeschichte der deutschen Rechtsgelehrten. Herr Feuerbach hat darin sein neues Glaubensbekenntniss abgelegt, wodurch die Schrift ungemein merkwürdig geworden ist, und diess um so mehr, da der Vers. im Geschäftsteben die Natur der Dinge gens anders kemaen gelernt hat, als man sie aus der Studirstube annschan gewohnt ist.

Juristische Abhandlungen von Dr. C. A. D. Unterkolzner; mit einer Vorrede von Herrn P. J. A. Faserbach. gr. 8. München 1810, bey Fleischmann. 3 fl.

In halt:

1) Ueber die Rechte der netürlichen Kinder
meh dem Gode Napoleon und dem neuen bayerischen Gesetzbuche.

2) Versuch einer neuen Erklärung des Fr. 28 D. de jure fisci.

3) Ueber die
Classification der Privatrechte.

4) Entwickelung
der philosophischen Grundsätze eines Strafsystems.

Von Lossius moralischer Bilderbibel erscheint in nächster leipziger Jubilate. Mosse des 4ten Bandes zweyte Lreferung mit der gewöhnlichen Anzahl Kupfer von dem Verthe, welcher dieses Werk vom Ansang an so vortheilhaft ausgezeichnet hat. In der darauf folgenden deitten und letzten Lieferung dieses Bandes wird die Geschichte der Römer beendigt, und der sünste Baud, mit welchem das Werk, seiner ersen Ankündigung gemäs, geschlossen wird, enthält das Leben Jeju, oder die Geschichte des neuen Testaments.

Liebhaber, die sich dieses Werk noch von Anfang an anzuschaffen wünschen, und sich mitharrer Zahlung an mich seibst wenden, erhalten es noch um den Pränumerationspreis.

Gotha, im April 1810. . Juffas Perthes.

Anzeige.

Der lette Theil der Recepte und Curarten der beffen Aerzte aller Zeuen von einem p. aktischen

Arzte ist nun erschienen. Er enthält die Schwindsuchten, Nervenkrankheiten, Gicht, Ruhr esc.,
Krankheiten des Blutgefässystems. Die günstige
Aufnahme, welde sch on die ersten z Theile in
kritischen Zeitschriften und bey dem Publicum erlangt haben, wird gewiss auch diesem Theile zu
Theil werden. Auch die geringste Ampreisung
wäre bey einem nur der Praxis gewidmeten Werke, wie dieses ist, hier am unrechten Orte. Es
sey den Aerzten überlassen, die Winke und Bemerkungen, welche jedem System eigen sind, selbst, zu
benutzen. Dieser Theil kostet i Rthir. 18 gr., alle
drey Theile 4 Rthir. 10 gr. Leipzig, im Verlage
bey J. A. Barth.

Bey J. A. Barth in Leipzig ist die ate gans umgearbeitete, verb. und verm. Auflage erschienen von folgendem Werke: D. Joh. Chr. Ebermaiers, grossherzogl. badischen Departements-Physicus im Depart. von der Ruhr, tabellarische Uebersicht der Kennzeichen, der Aechtheit und Güte, so wie der sehlerhaften Beschaffenheit, der Verwechselungen und Verfälschungen sammtlicher bis jetzt gebräuchlichen einfachen, zubereiteten und zusammengesetzten Arzneymittel, zum bequemen Gebrauch für Aerzte, Phyfici, Apotheker, Droguisten und chemische Fabricanten. fol. 1810. 2 Rthlr. 18 gr. Diels Werk bedarf keiner besonderen Empfehlung, es ist ein wahres Bedürfniss für jeden Arzt, Apotheker und Droguisten, in deren größerer und kleinerer Bibliothek es nie fehlen sollte.

Neue Schriften, welche von der Becker'schen Buchhandlung in Getha zur nächsten Leipziger Jubilate - Messe-geliefert werden.

Drey Friedens - Predigten von J. Fr. Chr. Lögler in Gotha, und Herm. Gottfr. Demme in Altenburg. Nehlt einem Nachtrage des Letzteren über die Hoffnung eines fortdauernden Friedens. gt. 8. Preis 9 gr. (Es ware überflüssig, etwas zur Empfehlung dieler Kanzelreden der beiden würdiken General-Superintendenten der herzogl. Sachken-Gotha - und Altenburgischen Lande beyzufügen.) Beschreibung der spanischen Amalgamation der Verquickung des in den Erzen verhorgenen Silbers, so wie sie bey den Bergwerken in Mexico gebräuchlich ist, mit ausführlicher Darstellung einer neuen Theorie, nach zwölfjährigen prakti-Ichen Erfahrungen, auf speciellen Befehl des General-Tribunals der Bergwerke von Neufpanien, beschrieben und erläutert von Friedr. Traug. Sonneschmidt. gr. 8. Preis 2 Rthlr. (Die Amalgamir-Werke in Mexico standen unter der Leitung des Hn. Verf. als königl. Ipan. Bergwerks-Directors, so dass seine Erfahrungen die höchste Glaubwürdigkeit haben.)

Holzschnitte alter deutscher Meister in den Origienal-Platten gesammelt von H. A. von Derschau, als ein Beytrag zur Kunstgeschichte herausgege-

bon von R. Z. Becher. ets Lieferung. Imper. Polio, 150 Blütter, mit 7 Bogen deutschem und frans. Text. Pran. Preis 15 Rthir.

Mülfsmittel zur Menschenrettung aus brennenden Gebäuden. Sieben gekrönte P eisschriften, herausgegeben von Joh. Chrift. Hellbach. Mit fechs Kupfertafelu. gr. 8. Preis 1 Rthlr. 12 gr. (Die Gesellschaft zur Beförderung der Künfte und " nützlichen Gewerbe in Hamburg hatte unterm März 1808 die Preisfrage aufgegeben: welches find (außer den schon bekannten) die zweckinälsigsten und zuverlässigsten Mittel, um Menschen aus brennenden Gebäuden zu retten? etc. Es liefen 45 Beantwortungen ein, und die Gesellschaft fand für gut, den ausgesetzten Preis unter die sieben davon zu vertheilen, welche hier vereinigt erscheinen, mit einem Anhang vom Herausgeber, welcher eine Uebersicht der Literatur dieses Gegenstandes und aller bisher erfundenen und vorgeschlagenen Rettungs - Maschinen enthält.)

Tabulae Veneris novae et correctae ex theoria gravitatis cl. de la Place et ex observationibus recentissimis in Specula astronomica Seebergensi habitis crutae, auctore Bernhardo de Lindenau. Sumptibus Serenissimi Ducis Saxe Gothani. Fol. min. (Preis 3 Rthlr. - wird erst nach der leipz. Jubilate - Messe fertig.)

Flugschriften, betreffend die neuesten Versuche, - Religions - Verfolgungen in Deutschland zu erregen, und die deutsche Nation in feindsclige Parteyen zu trennen. Erfte Sammlung. gr. 8. Preis 12 gr. (Der Inhalt besteht aus folgenden bereits vergriffenen Schriften und Flugblättern: I. Ueber Sinn und Ablicht einiger Stellen der zu München erschienenen Schrift: die Plane Napoleons und Seiner Gegner. II. Sollen die Religionsverfolungen wieder anfangen? Eine Beylage zu der Schrift: Plane Napoleons etc. III. Ruge eines literarischen Falsi in der N. Oberdeutschen Lit. Zeit. No. 137. 1809. IV. Erklärung des Freyherrn von Aretin, k. bayer. Oberhofbibliothekars in München, über diese Rüge. V. An das Publicum, die Rüge eines lit. Falsi in der N. O. D. Lit. Zeit. betr. München, vom 5 Febr. 1810. VI. Letzte Vertheidigung gegen die unsichtbaren. Gelehrten in Bayern, vom Freyhn. von Aretin. München den 7 Febr. 1810. VII. Nachricht von der Tehde des füdlichen Genies gegen das mordische, aus der Nat. Zeitung d. D. No. 50. 2509. VIII. Anzeige der Schr. über Sinn und Ablicht etc. und Fortletzung der Nachr. von jemer Fahde, aus der Nat. Zeitung d. D. No. 7. 1810. IX. Erklärung des Freyhn. von Aretin, nehft Bemerkungen darüber, aus der Nat. Zeitung No. 10. 1810.)

Die Wette. Aus Jonathans Papieren entwendet and fortgeletst you Albert. Mit dem Motto:

- und Lachen hat seine Zeit. kl. g. Preis 16 gr. (Der Verf. lässt die schönen Leserinnen bitten, ihren Unwillen gegen ihn his zur zwere ten Hälfte seines kleinen Romans zurück zu hale ten, wo er wegen der ersten Verzeihung von ihnen zu erhalten hofft; und die literafischen Herren Thorwärter und Mauthner erfucht er, beym Passiren seines Geittes - Products an ihren Schlagbäumen nach der Beschassenheit der Waare, nicht nach dem Namen des Fabricanten zu fragen, den sie erst nach darüber gesprochenem Urtheil; oder vielleicht nie erfahren werden.)

Melodieen zum mildheimischen Liederbuch für des Klavier und Pianoforte. 4te Auflage. 39 Bogea y. qu. 8. Preis 2 Rthlr. 8 gr. (Diese Auslage ist auf größeres und besteres Papier gedrückt, als die 3 erkeren, daher die Erhöhung des Preises, welcher noch über die Hälfte wohlfeller ift, als der jetzt gewohnliche Notenpreis. Von der Ausgabe für 2 Violinen und Bass ist mur noch eine kleine Anzahl Exemplare vorräthig, welche broschirt und in einem Futteral um 2 Rthlr. ab-

gelassen werden.)

#### IV. Bücher-Auction.

Die Verkeigerung der dritten Abtheilung von Bücher-, Musikalien-, Kupferstich-, Landcharten - und Kupferwerk - Doubletten der herzogl. f. weimarischen Bibliotheken zu Weimar und Jena wird den 18 Junius d. J. in Jena ganz unfehlbar ibren Anfang nehmen. Das 11 Bogen starke Verzeichnis ist gebunden in Gotha in der Expedition des allgemeinen Anzeigers; in Halle in der Expedition der A. L. Zeitung; in Leipzig bey dem Hn. M. Stimmel; in Weimar in der Hoffmannschen Hofbuchhandlung, und in Jena beym Hn. Hofcommisfür Fiedler zu bekommen, welcher letztere auch auswärtige Aufträge mit Vergnügen übernehmes und besorgen wird, doch bittet er, ihm solche in postfreyen Briefen gesälligst zu übermachen. Unter der nämlichen Bedingung nehmen aber auch noch auswärtige Commissionen an Hr. Bergrath und Professor D. Lenz, Hr. Hofbuchdrucker und Verleger Göpferdt und Hr. Bibliotheks-Schreiber Färber in Jena. Weimar, den 24 April 1810.

D. A. Vulpius, herzogl. Bibliothekar.

## IV. Verkäusliches Mineraliencabinet.

Das wichtige auserlesene Mineraliencabinet Sr. Excellenz des Herrn Appellationspräsidenten Grafen von Enzenberg in Klagenfurt ift zu verkaufen. Nähere Nachrichten von demselben und weitere Auskunft findet man im 5ten Stück der vom ehemaligen Herausgeber des patriotischen Tageblatts in Brinn redigirten Zeitschrift: Belehrung und Unterhaltung für die Bewohner des öfterreichischen Kab ferftaati, die auf allen Postamtern und in allen Buchhandlungen zu haben ift.

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 34.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Køpenhagen.

Am 5 Febr. wurde des Königs Geburtstag in der Regenzkirche von Seiten der Universität mit einer lateinischen Rede gefeyert, die der jetzige Rector, Hr. Prof. Hurtigkarl, hielt. Sie entwickelte den Satz, dass es eine der würdigsten Pflichten des Regenten sey, für den Unterricht der Jugend zu sorgen. Die akademischen Prämien wurden dann dem Candidaten der Medicin, Hn. Ole Lund Bang, und dem Studiofus der Rechte, Hn. Friedr. Chrift. Sibbern, zuerkannt. Die Einladungsschrift des Ha. Prof. Thorlacius handelte vom Augurium salutis bey den Römern. Die darin aufgestellten Preisaufgaben für das J. 1810 sind: In der Theologie: Oftendatur, quomodo et quatenus discrepantiae tolli queant, quas inter evangelium Joanneum caeterorumque evangeliftarum commentarios nonnulli fibi reperisse sifi sunt. - In der Jurisprudenz: Quaenam est vera Analogiae juris notio, et quales in ejus usu cautiones adhibendae sunt, ut legum quidem interpretationi rite inferviat, vagae autem interpretum licentiae, suas opiniones pro legibus venditantium, simul occurratur? - In der Medicin: Qui sunt limites, quisque nexus inter vitam hominis vegetativam et animalem? - In der Philosophie: An definitiones generum et specierum sieri possunt non minus accuratae, quam notionum mathematicarum, moralium, aliarumque universalium, quas mens humana vel pro arbitrio vel ex legibus necesfariis ipfa finxit? quod si non licet, quaenam est hujus discriminis ratio, et quid eam ob causam in definitionibus earumque regulis tenendum, quod in vulgari logices tractatione non fatis observari solet? -In der Mathematik: Ex indole Sphaerae eliciantur formulae analyticae, quarum ope tam totius sphaerae quam potissimarum ejusdem partium volumina et Juperficies apte inveniri queant. — In der Ge-Ichichte: Adhibito critico monumentorum, quae supersunt, usu, examinetur, quaenam cum cultus civilis et humanioris, tum virium et existimationis in-- wanenta sub regibus ceperit respublica Romanorum, quibusque maxime inflitutis, adminiculis aut eventibus illa debeantur. — In der Philologie: Carminum Saturniorum indoles et vera ratio, collectis, qua fieri potest, eorum reliquiis, ostendatur. — In der Aesthetik: Worin besteht das Wesen des Improvisirens als Dichtkunst betrachtet? Hatte das römische und griechische Alterthum eigentliche Improvisatoren? und ist etwas in der Natur dieser Kunst, was sie auf gewisse Zeitalter und Nationen einschränkt?

S . r . .

Am 3 Febr. wurde der Geburtstag des Königs durch eine dänische Rede des Hn. Prof. Nyssen gefeyert, worin er zeigte, dass die Grundsätze in der Verordnung vom 14 Oct. und in dem Patente vom 14 Dec. 1808 das einzige Mittel zur Belebung des Staatscredits waren.

#### Stuttgardt.

Zur Feyer des letzten Herbstexamens am hiefigen Gymnasium (im Sept. 1809) und des damit verbundenen Redeacts der Abiturienten, lud Hr. Prof. Osiander durch ein Programm ein, welches die Fortsetzung seines vorjährigen enthält: De Mysteriis Graecorum, praesertim Eleusiniis (Stuttg. 1809. 8 S. 4).

Bey Gelegenheit des letzten Geburtstags des Königs am 6 Nov. v. J. schrieb Hr. Prof. M. Chrifian Friedrich Klaiber, (der nach dem Tode des am 21 Dec. 1808 verstorbenen Prof. Rappolt als ordentl. Lehrer an dem stuttg. Gymnasium einrückte, nachdem er vorher Erzieher der Hn. v. Oeynhausen im Paderbornschen gewesen,) ein Programm, welches enthält: Mutationum, quas terra et mare subierunt, exempla ex Graecorum Romanorumque scriptis repetita (Stuttg. 1809. 15 S. 4); und hielt zugleich eine lateinische Rede: De vera eaque perenni Germanorum gloria.

# II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der König von Wirtemberg hat den Hof- und Finanz-Rath, Hn. Spittler in Stuttgardt, Bruder des kürzlich verst. Ministers, und dellen Nachkommen in den Adelstand des Königreichs erhoben.

I (2)

Der Hof- und Finanz-Rath, Hr. v. Hartmann, ist zum General-Staatscassirer in Stuttgardt mit dem Charakter als Geh. Oberfinanzrath, so wie bald darauf zum Deputatus bey dem königl. Ober-Hofmarschallamt und Mitglied bey der Hof-Oek. Commillion ernannt; der bisherige Gen. Staatscassirer, Hr. Geh. Obersinanzrath v. Pfaff, Vater der Professoren in Kiel, Halle und Nürnberg, nach seiner Ancienneté ins Rechn. Departement versetzt, und dessen Sohn, Hr. General - Domainencassirer Pfuff, mit dem Charakter als Hof- und Finanz-Rath zum Mitglied des Gen. Staatscassendepartements ernannt worden.

Der bisherige zweyte Consistorialsecretär, Hr. Haug, ist zum ersten Secretär bey dem königl. Oberconsistorio in Stuttgardt befördert worden.

Der Candidatus juris, Hr. Scheffold, der lange bey Fellenberg in Hofwyl war, ist zum Ockonomierath in Monrepos bey Ludwigsburg, dem chemal. Seehaus, ernannt worden.

Hr. D. Lebret, Sohn des verst. Kanzlers in Tübingen, ist, nachdem er einen nach Nürnberg erhaltenen Ruf ausgeschlagen, zum Prof. der Naturgeschichte an dem königl. Obergymnasium in Stuttgardt ernannt worden.

Das Professorat der Physik und Mathematik an dem Lyceum in Ellwangen ist dem Exconventual von Weingarten, Hn. Ambresius Frey (I. Gradm.

gel. Schwaben) übertragen worden.

Die erledigte Stadtpfarrey zu Reutlingen und die Besorgung der Decanatamtsgeschäfte hat mit dem Titel eines Decans Hr. Diaconus von Cless in Schorndorf erhalten. Ihm folgte in seiner Stelle der Diaconus in Herrenberg, Hr. M. Eisenlohr (Vf. hift. Bemerk. über die Taufe), so wie diesem der Repetent und Vicar in Stuttgardt, Hr. M. Schelling, jungerer Bruder des Philosophen.

Der bisherige außerord. Prof. der Medicin in Tübingen, Hr. D. Gmelin, ist zum ordentl. Prof. der Mineralogie, materia medica und der damit verwandten Fächer, mit Sitz und Stimme in dem Senat und in der Facultät ernannt worden.

Hr. Ludw. Schleiermacher, Lehrer der Mathematik und Phylik am Gymnasium zu Darmstadt, hat den Titel als Hofkammerrath erhalten.

Der Bibliothekar, Hr. D. Vulpius zu Weimar, hat eine jährliche Besoldungszulage von 200 Rthlrn. erhalten.

Hr. Hofrath D. Jüngken zu Magdeburg ist zum Medicinalrata des Collegii medici et sanitatis des Elbdepartements, und Hr. D. Roloffs, bekannt durch seine Preisschrift über die Metalburgie und das Bergwesen des alten Spaniens, zum Landsyndicus des Districts Magdeburg ernaunt worden.

Der bisherige Hof- und Canzley-Rath, Hr. G. H. v. Berg zu Hannover, ist als fürstl. schaumburg - I ppischer Regierungspräsident nach Bückeburg abgegangen.

Der König von Preussen hat den ehemaligen Canzleyrath, Hn. v. Bülow in Celle, welcher im

J. 1806 in preusksche Dienste trat, und bey der münsterschen Regierung als geheimer Regierungsrath angestellt wurde, zum Director des Oberlandesgerichts von Intthauen in Insterburg ernannt.

Bey der neuen Organisation der Elementar schulen zu Ulm ist der als Condiakon am Münster angestellte hisherige Prof. der Philosophie, Hr. Andr. Adam, zum Schulinspector ernannt worden. Der Gehalt soll eist bestimmt werden. Dem Hn. Rector Dav. Wiedemann, der als Lehrer am Gymnasium angestellt war, bey der neuen Organilation aber außer Function gesetzt wurde, sind 500 Gulden als Alimentationsheytrag ausgesetzt worden. Von den übrigen Lehrern, welche gleiches Schicksal hatten, eihielt der eine 350, der andere 250, und der Lehrer der untersten Classe, der noch als Cantor angestellt bleibt, 150 Gulden.

Die Classe für die französische Sprache und Literatur des Nationalinstituts zu Paris hat Ha. Louis Nepomucène Lemercier an des kürzlich vetstorbenen Naigeon Stelle zum Mitgliede erwählt.

#### III. Nekrolog.

Im Januar v. J. starb zu Wetzlar der dalige Rector und Prof. F. A. Rimrod. (S. Meusels gel. Doutschland.)

Bald nachher ebendaselbst Karl Friedr. Seidd, als Herausgeber und Selbstverleger der wetzlarischen Zeitung (die mit seinem Tode aufgehört hat), so wie als Vf. eines Blumengärtner-Kalenders bekannt (S. Meusels gel. Deutschl.). Er war geb. den 11 April 1733, wurde Rath und Amtmann in Dachsbach bey Neustadt an der Aisch, und führte zuletzt den Titel eines darmst. Hofkammerraths.

15 Jul. starb an seinen Wunden im Kampse bey Isny der als Dichter bekannte wirtembergische Hauptmann und Ritter des Militär - Verdienstordens Karl von Lohbauer.

22 Jul. zu Insterburg der dortige Oberlandesgerichtspräsident Conrad v. Hellen im 52 Jahre seines Lebeus. Seinen literarischen Nachlass hat er dem litthauischen Oberlandesgericht vermacht. Es finden sich darunter fast 20 sehr wichtige Manuscripte, welche nach und nach herausgegeben werden sollen.

5 Aug. ebendaselbst der Oberlandesgerichtsrath Friedrich Ernst Follenius im 36 Johne seines Alters. Er ist durch die Fortsetzung von Schillers Geisterseher und als Vf. mehrerer Romane bekannt.

9 Dec. in Stuttgardt die ehemalige Stadtschreiberin R. Ch. Knörin, geb. Dereingerin, als Vfn. eines Kochbuchs bekannt, in einem Alter von 64 Jahren.

19 Dec. ebendaselbst der Oberconsistorialditector v. Ruoff, 76 Jahr alt. Als Schriftsteller ist er unseres Wissens nie aufgetreten, aber als Besitzer eines Cabinets von mehr als 20,000 zum Theil sehr seltenen Kupferstichen und Handzeichnungen bekannt, welche schätzbare Sammlung der König bereits von der hinterlassenen Wittwe gekauft hat.

27 Jan. d. J. auf seinem Landgute nahe bey Florenz der ehemalige Bischof von Prato und Pistoja, Scipio de Ricci, bekannt durch die im J. 1786 gehaltene Synode von Pistoja und viele Hirtenbriese,

im 60 Jahre seines Alters.

Im Febr. zu Ulm M. Karl Friedrich Vetter, Lehrer an der neu errichteten Realclasse, in einem

Alter von 43 Jahren.

9 März zu Naumburg M, Christiae Gotthold Schocher, im 74 Jahre seines Alters. Seine Verdienste als Declamator hat er durch das noch kurz vor seinem Tode vollendete Werk: Ueber declamatorische Beredsamkeit, beurkundet.

18 März zu Berlin der Geheime Oberjustizrath Ernst Ferdinand Klein, geb. zu Breslau den

3 Sept. 1743.

19 März zu Stockholm der Hofintendant Ludwig Masseliez, Ritter des Wasa-Ordens und Director der Maler- und Bildhauer-Akademie, in einem Alter von 63 Jahren.

Im März starben in Neapel zwey ausgezeichnete Gelehrte: Philipp Caulini, ein in Europa sehr geschätzter Natursorscher; und der Marquis de Saint-Ange, Vf. eines Werks: De la civilisation des premiers Sauvages de l'Italie.

In eben dem Monat zu Bamberg der 1807 von Wetzlar dahin versetzte, nachher aber pensionirte

Jof. v. Ulheimer.

Zu Ende desselben Monats zu Düneburg Martin de Poczubut, Hofastronom unter den letzten Königen von Polen, Correspondent des Nationalinssituts zu Paris, in einem Alter von 81 Jahren. Die polnische Nation verliert an ihm einen ihrer verdientessen Schriftsteller.

19 April zu Paris einer der geschicktesten Bildhauer, Chaudet, Mitglied der Ehrenlegion und der Classe der schönen Künste des Instituts, noch in der Blüthe seines Alters.

#### IV. GelehrteGesellschaften und Preise.

Die Gesellschaft für Kunstsleis in Kopenhagen hat am 9 Febr. für die beste theoretisch-praktische Beschrebung über den Zustand des Kunstsleises in einem der Stister Dännemarks oder Norwegens eine Belohnung von 200 Thirn., 100 Thirn. und 50 Thirn. ausgesetzt. Auch Beschreibungen über kleinere Districte können Belohnungen erwarten.

Die Gesellschaft zur Förderung der Veterinärkenntnisse zu hopenhagen hat den Namen einer königlichen Gesellschaft erhalten.

Die Curatoren des sto'pianischen Legats in Leyden haben in ihrer \ertammlung am 29 Febr. d. J. über die eingesandten Abhändlungen über die im Nov. 1807 aufgestellte, aus der Moral genommene, Frage: Cum Societatis civilis plurimum intersit, ut de vera notione, usu er efficacia jurisjurandi constet; nonnulti vero recentiores Philosophi illud non tantum, ut coercendae persidiae parum aptum, sed

etiam ut superstitiosum, in Deum contumeliosum. libertati humanae contrarium, vitaeque sociali`infestum reprehendant: quaeritur: quid de eo recta ratio praecipiat? den Ausspruch gethan. Die goldene Ehrenmedaille, 150 Gulden holl. an Werth. oder die näuliche Summe an Geld, erhielt Hr. Joh. Christian Friedrich Meister, königl. preust. Griminalgerichtsrath und Prof. zu Frankfurt an der Oder, für eine in lateinischer Sprache geschriebene Abhandlung. Eine andere, ehenfalls lateinische Abhandlung, mit dem Motto aus Cic. de legg. lib. II: Quam multos divini fupplicii metus a fcelere revecavit, ist neben jener gekrönten Abhandlung zum Druck bestimmt, wenn der Vf. sich nennt, und zur Bekanntmachung seine Einwilligung giebt.

#### V. Vermischte Nachrichten.

Der Oberconsistorialrath Joh. Dan. v. Bar in Stuttgardt gab im vorigen Jahr ein Feuilleton francois heraus. Wegen Mangel an Absatz hat es abez bereits wieder aufgehört. — Gleiches Schicksal hatten die Grazien, welche Hr. Aug. Hoch in Tübingen ansing; eben so Hartigs Jagdjournal. — Von der Pandora, die in Heilbronn herauskommt und Schwabens Töchtern geweiht ist, erschien seit dem 
1 Heste bis jetzt gleichfalls nichts weiter. — Der literarische Eilbote, welcher in Gmünd herauskommt, scheint sich zu erhalten; so wie die nur in der Form etwas veränderten franz. Honigmenate des Ps. Lang zu Schnaitheim bey Heidenheim. — Die Redacteure des Morgenblatts sind jetzt der Geh. Secretär Haug und Pros. Reinbeck.

Berichtigung. Im 8ten Stück der leipz. dielsjährigen Lit. Zeit. heisst es: "Eine Vergleichung der nunmehrigen sächlischen Sonntagsevangelich mit den seit mehreren Jahren in Wirtemberg, Holstein, Weimar etc. eingeführten, zeigt augenblicklich, dass ihrer Auswahl ein eigenes Princip zum Grunde liegen müsse." Es dient hierauf zur Nachricht, dass man von dieser Neuerung, wenigstens in Wirtemberg, noch nichts wilse!

Im vorigen Jahre erhielt der wirtembergische Schulinspector Zeller in Heilbronn einen Ruf als königl. Regierungsrath nach Preußen, den er auch endlich annehmen durfte. Seit den 1 Sept. v. J. hat er in Königsberg ein Centralinstitut eröllnet, als Musterplatz für die noch einzurichtenden Normalinfitute Oft- und West-Preussens und Litthauens. Im Nov. v. J. zählte solches schon 33 Zöglinge, meistens Waisen aus der niedrigen Volksclasse. Zeller dirigirt das Ganze. Lehrer unter ihm find: Grieb aus Burgdorf, ojähriger Zögling des peffalozzischen Inkituts; Schirmmacher, 201gleich Lehrer an der dortigen Armenschule; ein Professionist and oin Seminarist. - Solche Fortschritte macht die pestalozzische Methode in Preus-En! Nur hüte man sich, pestalozzische und zellersche Methode für synonym zu halten! - Krüft,

der älteste Lehrer und einer der vertrautesten Freunde Pestalozzis, ist auf einer Reise in Deutschland begriffen, um seine dasigen Freunde zu besuchen. Vom 22 März bis 6 April war er in Stuttgardt; von da reiste er nach Carlstuhe u. s. w.

Nach der im vorigen Jahre erschienenen neuen wirtembergischen Militär - Conscriptionsordnung waren auch die Studirenden nicht ausgenommen davon. Als es aber im März zur wirklichen Aushebung kommen sollte, und die Universität zu Tübingen nebst dem Ministerium zu Stuttgardt Gegenvorstellungen machte: so sprach sie der König frey.

Von dem als Sprachforscher so rühmlich bekannten Mr. Charles Pougens, dessen Dictionnaire étymologique zum Druck sertig hiegt; haben wir so eben unter dem Titel: Doutes et Conjectures sur la Déesse Nehalennia, eine kleine Schrist erhalten, welche die Ausmerksankeit eines jeden Alterthumssorschers verdient, und von welcher nächstens aussührlicher gesprochen werden soll.

Das neue österreichische bürgerliche Gesetzbuch ist bereits dem Kaisor zur Sanction vorgelegt worden und seiner Bekanntmachung nahe. Der berühmte Hosrath v. Zeiller wird dasselbe mit einem Commentar begleiten.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### 1. Ankundigungen neuer Bücher.

Beytrage zur Geschichte der Blausaure, mit Versuchen über ihre Verbindungen und Wirkungen auf den thierischen Organismus, von H. won Ittner, Doctor der Organismus, Freyburg, in der

Herderschen Buchhandlung. 150 S. 8.

Diese, eine große Menge scharfsinnigk ausgedachter, neuer und mit musterhafter Genauigkeit angestellter Versuche enthaltende Schrift liesert die Geschichte der Blausaure, klärt endlich ihr Wesen auf, giebt ihre Bestandtheile an, lehrt eine vortheilhaftere Methode, sie zu gewinnen, erforscht beynah alle ihre Verbindungen mit Alkalien, Erden, Metalloxyden, und deren Doppel- und Tripel-Verbindungen, lehrt sie aus Pilanzen gewinnen, giebt Ausschlüsse über die Art ihrer fürchterlichen Wirkungen auf Thiere und Menschen (den Ws. selbst), und bestimmt endlich die physiologische Bedeutung dieses Mittels und der betäubenden überbaupt. Für Chemie und Pharmakologie ist diese Arbeit eine reiche Erwerbung.

Die H. G. Cottaische Buchhandlung in Tübingen hat die aus' 19 Bänden bestehende Sammlung der politischen Schriften und Briefe des großen Eugens von Savoyen von Herrn von Sartori, Ritter und kaiserl. Rath in Wien, käuslich an sich gebracht, und wird dieselbe in deutscher und französischer Sprache herausgeben. Es sind einige Abschriften von dieser Sammlung verbreitet, allein diese sind bey weitem nicht vollständig, und die Originalien und Fragmente sind ganz allein in den Händen des obigen Besitzers.

Von dem so eben in Paris erschienenen Werke:

De l'origine des lois, des arts et des sciences par Antoine-Yves Goguet. Nouvelle édition. T. I—III, wird in einer bekannten Buchhandlung eine Uebersetzung mit berichtigenden Anmerkungen und Zustatzen erscheinen. Diess zur Vermeidung aller Collisionen.

F. L.

#### II. Vermischte Anzeigen.

Ein gewisser Wilhelm Ernst Berger hat die Unverschämtheit gehabt, in einer Schrift: über die Erkenneniss und Cur der wichtigsten und haufigsten äusserlichen Krankheiten, welche vor das Forum der medicinischen Chirurgie gehören. Aller bis 3ter Theil. Erfurt, bey Beyer und Maring. 1808 und 1809, meinen Heft, so wie ich ihn für meine Vorlesungen über die Chirurgie im Jahr 1803, wo ich diesem Plünderer freyen Zutritt zu denselhen gestattete, ausgearbeitet hatte, abdrucken zu lassen, mit Ausnahme weniger Seiten und Recepte, die er hie und da possierlich und ungeschickt genug aus Thedens oder Anderer Schriften eingeschaltet hat. Dieser Wilhelm Ernst Berger kann so wenig selbst etwas schreiben, dass er sogar die Vorrede, wodurch er seinen Raub empfehlen will, aus Thedens Vorrede zu seinem Unterricht für die Unterwundärzte bey Armeen fast wörtlich abgeschrieben hat. Der Fehler und Verdrehungen, welche bey der Arbeit eines Monschen, der nur abschreiben kann, vorkommen mulsten, will ich gar nicht gedenken. Außerdem hat der Abschreiber, wahrscheinlich um den Ursprung des Werks in etwas unkenntlich zu machen, die Materien ohne alle Ordnung durch einander geworfen, so dass er, um nur ein Beyspiel anzuführen, das Werkehen mit der Lehre von den Augenentzündungen im isten Theil eröffnet, da hingegen die Lehre von der Entzündung im Allgemeinen erst im 2ten Theile vorkommt Vor dem Ankauf dieses Buchs habe ich kaum nöthig das Publicum zu warnen, es charakterisirt sich durch lich selbst. Damit man aber mich nicht nach diesem, in so viclerley Hinsicht fehlerhaften, Machwerk beurtheile: so mache ich hiemit bekannt, dass in Kurzem ein Handbuch über die gesammte Chirurgie von mir erscheinen wird.

Jena, den 29 April 1810.

D. Joh. Christian Stark d. J., Hofrath und Professor der Chirurgie

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 35.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Verzeichnifs

der auf der Univerlität Jena für das halbe Jahr von Ostern bis Michaelis 1810 angekündigten Vorlefungen.

(Der Anfang ist auf den 21 May angeletzt.)

I. Allgemeine Wiffenschaften.

Allgemeine Literaturgeschichte trägt Hr. Geh. Hofrath Eichstädt vor.

Allgemeine Encyklopädie und Methodologie Hr. Kirchenrath Schmid.

II. The ologie.

Biblische Encyklopadie oder Realeinleitung in die biblischen Schriften des A. und N. T. lehrt nach Dictaten Hr. Prof. Güldenapfel.

Die Orakel des Jesaias erklärt Hr. Consistorialrath

Die Genesis erläutert Hr. Prof. Guldenapfel in öffentlichen Vorlesungen cursorisch.

Einleitung ins N. T. trägt Hr. Geh. Kirchenr. Gries-

Die beiden Briefe Pauli an die Corinthier erklärt Hr. Kirchenr. Gabler.

Den Brief an die Hebraer Ebenderselbe öffentlich. Die evangelischen und epistolischen Perikopen erläutert Hr. Prof. Danz.

Theologische Dogmatik lehrt nach Dictaten Hr. Kirchenr. Schmid.

Das System der christlichen Dogmatik nach dem Lehrbegriff unserer Kirche nach seinem Grundrisse Hr. Consistorialr. Augusti.

Philosophische Dogmatik nach seinem Handbuche Hr. Kirchenr. Schmid.

Populäre Dogmatik Hr. Prof. Danz.

Theologische Moral nach Vogel Hr. Kirchenr. Gabler, Den ersten Theil der Kirchengeschichte erzählt nach Schröckh Hr. Geh. Kirchenr. Griesbach.

Homiletische Uebungen leitet Hr. Consist. R. Augusti. Ratechetische Uebungen Hr. Kirchenr. Gabler.

Exegetische, praktische, Disputations - und andere Uebungen stellt Hr. Kirchenr. Schmid in seinem theologischen Seminarium an.

III. Jurisprudenz.

Juriftische Encyklopädie und Methodologie lehrt nach Dictaten Hr. D. Coll.

Die Institutionen des römischen Rechts erläutert Hr. Prof. Schöman, nach dem von Waldeck verbef. fertem Lehrbuche des Heineccius Hr. Prof. Walch, und in Verbindung mit der inneren Rechtsgeschichte nach Waldeck Hr. D. v. Coll.

Das System der Pandekten lehrt nach seinem Entwurfe Hr. Hofr. Seidenflicker, und nach Thibaut

Hr. Justizr. Gensler.

Die von ihm herausgegebene Chrestomathie des bürgerlichen Rechts (Göttingen, b. Dieterich 1798) erklärt Hr. Hofr. Seidensticker öffentlich.

Das allgemeine Staatsrecht, mit Anwendung auf die Staaten der deutschen Conföderation, trägt Hr. Geh. Justizr. Schnaubert vor.

Deutsches Privatrecht lehrt nach eigenen Dictaten

Hr. Hofr. Seidensticker.

Die speciellen Grundsätze des Kirchenrechts der Katholiken in Deutschland trägt Hr. Geh. Justizr. Schnaubert öffentlich vor.

Das Lehnrecht nach Böhmer Ebenderselbe.

Das Criminalrecht Hr. Prof. Schöman, und nach Feuerbach Hr. D. v. Coll.

Die Theorie des gemeinen Processes lehrt nach Martin Hr. D. Müller.

Die Grundsätze des Wechselprocesses Hr. Justizr. Gensler öffentlich.

Ein praktisches Collegium über den Process und die Referirkunst eröffnet Hr. Prof. Walch.

Ein praktisches Collegium über den gemeinen und sachsischen Process nach Oelze Hr. D. v. Hellfeld. Disputirübungen über strittige Lehren des bürgerlichen Rechts leitet Hr. Prof. Walch öffentlich.

IV. Medicin.

Den Celsus de medicina erklärt Hr. Geh. Hofrath

Osteologie, mit Zuziehung der Thierskelette auf dem herzogl. anatomischen Museum, lehrt Hr. Hofr. Fuchs.

K (8)

Angiologie und Nevrologie an Cadavern und Präparaten Ebenderselbe.

Syndesmologie Ebenderselbe öffentlich.

Gerichtliche und chirurgische Anatomie Ebenderselbe. Physiologie des menschl. Körpers Hr. Prof. Oken. Semiotik nach seinem Lehrbuche Hr. Geh. Hofr.

Gruner.

Nosologie nach Gaub Hr. Geh. Hofr. Gruner. Allgemeine Nosologie theils nach eigenen Sätzen, theils nach Burdach Hr. Hofr. Stark d. J. Specielle Therapie nach Hecker Hr. Geh. Hofr.

Pathologie nach Gaub Hr. Prof. Fuchs.

Von den Augenkrankheiten handelt Hr. Hofrath *Stark* d. J.

Von den hysterischen und hypochondrischen Krankheiten Hr. Kammerrath v. Hellfeld.

Von den syphilitischen Krankheiten Hr. Hofr. Succow. Von den venerischen Krankheiten Hr. D. Walch.

Materia medica lehren Hr. Geh. Hofr. Stark d. Aelt., Hr. Kammerr. v. Hellfeld, and in Verbindung mit der Kunst Recepte zu schreiben Hr. Prof. Fuchs nach Remer und Gruner und Hr. D. Walch.

Die Kunst Recepte zu schreiben besonders lehrt Hr. Geh. Hofr. Stark d. Aelt.

Pharmacie nach Göttling Hr. Prof. Fuchs.

Theoretische und praktische Entbindungskunst nebst den Krankheiten der neugebornen Kinder lehrt Hr. Hofr. Stark d. J.

Die Entbindungskunst nebst den Krankheiten der Schwangeren, Gebarenden und neugebornen Kinder Hr. D. Walch.

Chirurgische Operationen zeigt an Leichnamen Hr. Hofr. Stark d. J.

Die medicinische und chirurgische Klinik setzen Hr. Geh. Hofr. Stark und Hr. Hofr. Stark fort.

Die klinischen Uebungen in der Geburtshülfe auf dem herzogl. Enthindungshause leiten Ebendieselben.

Die Behandlung der Kranken im bürgerlichen Krankenhause und der Wahnsinnigen leitet Hr. Geh. Hofr. Stark d. Aelt.

Gerichtliche Arzneykunde nach Metzger lehrt IIr. Geh. Hof . Gruner.

Thierarzneykunde Hr. Hofr. Fuchs.

#### V. Philofophie.

Logik und Metaphysik lehren nach ihren Leitfaden Hr. Hofr. Hennings und Hr. Geh. Hofr. Ulrich, und nach eigenen Sätzen Hr. Prof. Koethe.

Sein System der gesammten Philosophie trägt Hr. Geh. Hofr. Ulrich vor.

Das System der Naturphilosophie nach seinem Handbuche Hr. Prof. Oken.

Ueber die Philosophie der Kirchenväter liest IIr. Prof. Koethe.

Naturrecht lehren nach ihren Handbüchern Hr. Hofr. Hennings, Hr. Geh. Hofr. Ulrich und Hr. Prof. Luden.

Die Philosophie des Rechts nach Dictaten Hr. D.

Politik nach seinem Handbuche Hr. Prof. Luden.

Aesthetik nach seinen Grundzügen Ebenderselbe. Padagogik und Methodik Hr. Prof. Danz.

Anweisang, zu lesen, zu excerpiren und zweckmasige Collectaneen zu machen, giebt in öffentlichen Vorlehugen Hr. Geh. Hofr. Unich. Disputirübungen letzt Hr. Geh. Hofr. Ulrich fort.

#### VI. Mathematik.

Reine Mathe natik mit Geodäsie lehrt Hr. Hofr. Voigt. Angewandte Mathematik, nebst vorausgeschicker. Einleitung in die Algebra; die höhere beumetrie und den I fraitesimalcalcul, nach eigenen Sätten Ebenderseibe.

Physisch - mathematische Geographie lehrt Ebender-

felbe offentlich.

Die Feldmesskunst und das Revisionswesen, nebli der mathematisch - topographischen Zeichnungslehre, trägt nach seinen Handbüchern Hr. Prof. v. Ger-, stenbergk vor, mit Excursionen verbunden.

Die Anwendung der Machematik auf Rechtsfälle

zeigt Ebenderselbe.

## VII. Naturwiffen [chaften.

Die Naturgeschichte der drey Reiche trägt Hr. Prof. Voigt vor.

Allgemeine Naturgeschichte, gestützt auf die damit verbundene vergleichende Anatomie, Hr. Prof. Oken. Botanik nach finem Leitfaden, mit Benutzung des herzogl. botanischen Gartens, Hr. Prof. Voigt, nach den Systemen von Justieu und Batsch aber und mit Benutzung des akademischen botanischen Gartens Hr. Forstrath Graumüller, beide mit Excursionen verbunden.

Die Physiologie der Pslanzen erklärt nach den Untersuchungen von Rudolphi, Treviranus und

Link Hr. Forstr. Graumuller.

Die Geschichte der Botanik in Verbindung mit der Bücherkunde erzählt Ebenderselbe.

Die ökonomische und technische Botanik, durch Excursionen erläutert, trägt Ebenderselbe vor. Die gesammte Mineralogie nach seinen Tabellen

lehrt Hr. Bergrath Lenz. Geognosie Ebenderselbe öffentlich.

Ebenderselbe leitet die Uebungen der mineralogischen Gesellschaft, und lehrt die Schätze des Karl-August - Museums und des Museums der mineralogischen Gesellschaft genauer kennen.

Theoretische und Experimental - Physik' lehrt nach Mayer Hr. Hofr. Voigt.

Gericheliche Chemie nach Remer Hr. Prof. Fuchs öffentlich.

### VIII. Staats- und Cameral-Hissenschaften.

Die National- und Staats-Wirthschaftslehre trägt nach seinem Lutfaden Hr. Prof. Sturm vor. Die Grundsatze der Landwirthschaft nach seinem

Handluche Ebender felbe. Forstökenomie nach Dictaten Ebenderselbe.

Das gesammie Forstwesen, mit Excursionen verbunden, Hr. Prof. 1. Gerstenbergk.

Technologie nach Beckmann Hr. Prof. Sturm.

#### IX. Gefchichte.

Den zweyten Theil der Universalgeschichte vom 5 Jahrh. bis auf die neuesten Zeiten erzählt Hr. Prof. Luden.

Die Gesch chre des Zeitalters der Reformation Hr. Prof. Koethe öffentlich.

Die Geschichte Deutschlands nach Putter Hr. Hofr. Henrich.

Die Geschichte der Deutschen nach Mannert IIr. Prof. Luden.

Die Geschichte von Obersachsen Hr. Hofr. Heinrich öffentlich.

Statistik nach Sprengel Ebenderselbe.

Praktische Uebungen für das historische Studium leitet Hr. Prof. Koeihe.

#### X. Philologie.

Ein grammatisch- analytisches Collegium der hebräischen Sprache eröffnet Hr. Prof. Güldenapfel.

Arabisch und Syrisch lehren nach Vater Hr. Consistorialrath Augusti und Hr. Prof. Güldenapsel.

Philologische Encyklopadie, oder die einzelnen Theile der Alterthumswissenschaft, nämlich der Grammatik, Kritik, Hermeneutik, Geographie, Geschichte, Mythologie, Antiquitäten, Archäologie und Literaturgeschichte, lehrt ihrem Inhalt, Umfange, den Hulfsmitteln und der richtigen Behandlungsart nach Hr. Geh. Host. Fichstadt kennen. Platons Phadrus erklät Ebenderselbe.

Eine Finleitung in die griechischen Tragiker nehst der Erklärung der Eumeniden des Aeschylus giebt Hr. Prof. Danz.

Thucvdides Geschichte des peloponnesischen Kriegs erläutert Hr. D. Walch.

Cicero's Bücher de oratore erklärt Hr. Geh. Hofr. Eichstadt. Tacitus Agricola, de moribus Germanorum und den Dialogus de caussis corruptae eloquentiae Hr. D. Walch.

Die philologischen Arbeiten der lateinischen Gesellschaft, deren Mitglieder sowohl im Interpretiren als im Lateinisch-Schreiben und Disputiren geübt werden, leitet Hr. Geh. Hofr. Eichstadt öffentlich.

Ucbungen im Lateinisch-Schreiben, mit der cursorischen Lecture des Terenz, Livius oder eines anderen lateinischen Classikers verbunden, leitet Hr. Prof. Güldenapsel.

Privatunterricht in der griechischen und lateinischen Sprache ertheilen Hr. Geh. Hofr. Eichstäde, Hr. Prof. Güldenapfel und Hr. D. Walch.

#### XI. Neuere Sprachen.

Die Geschichte der französischen Sprache trägt Hageistlicher Rath Henry öffentlich vor.

Ueber die vorzüglichsten Theile dieser Sprache handelt Ebenderselbe.

Privatunterricht im Englischen giebt Hr. Lector Nicholson.

Im Italianischen Hr. de Valenti. Im Französischen Hr. geistl, Rath Henry.

### XII. Freye Kunste.

Reiten gehrt Hr. Stallmeister Seidler.

Fechten Hr. Fechtmeister Bauer.

Tanzen IIr. Tanzmeister Hess.

Musik Hr. Concertmeister Domaratius, und Hr.

Richter.

Zeichnen Hr. Zeichenmeister Ochme. Mechanik die Han. Hof-Mechanici Schmidt und Otteny.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankündigungen neuer Bücher.

Ankündigung der neuen Ausgabe des allgemeinen Bücher-Lexikons,

Da ich jetzt im Begriff stehe, das allgemeine Bücher-Lexikon, woran ich mit Hülfe mehrerer Gelehrten nun schon seit zehen Jahre arbeite, zu vollanden und zu been ligen: so wird es Zeit, Nachricht von dem Drucke, der neuen Einrichtung und von den Verbesserungen zu geben, welche dieses Werk schalten hat.

Das ältere Bücher-Lexikon war ein jugendlicher Verluch, den ich innerhalb zwey Jahren aus dem Grunde fo schnoll zu Tage förderte, weil das dama'ige allgemein dringende Bedürfnis, in Ermangelung auderer branchbarer Halfsmittel, dessen baldige Herausgabe fo lerte.

Die neue, umgearbeitete, verbesserte, vermehrte und fortgesetzte Ausgabe wird sich daher

von jener gar sehr auszeichnen, und unter anderen in Folgendem unterscheiden.

a) Das neue Lexikon umfasst die Jahre von 1701 bis 1810 inclusive. Ueber noch ältere Bücher giebt Georgi Bücher-Lexikon Auskunft.

b) Die Vornamen der Verfaller find nach Meufel und anderen Materialien berichtigt und genauer angegeben worden.

c) Ist eine zweckgemässere und strengere alphabetische Ordnung, sowohl in Hinsicht der Rubriken als der Schriften, welche unter dem Namen der Verfasser erschienen sind, eingeführt worden. Die Schriften der letzteren sind unter ihren Namen ebenfalls alphabetisch geordnet, so, dass es nicht mehr nöthig ist, alle Schriften eines Verfassers durchzulesen, um das gesuchte Buch aufzusinden.

d) Die verschiedenen Preise der einzelnen Theile sind fast durchgängig angemerkt worden.

e) Sind mit Aufopferung vieler Kosten und Mühe,

durch mehrmaliges Verschreiben, die Verlags-Kataloge aller in Deutschland und in den Ländern deutscher Zunge wohnenden Buchhändler und Buchdrucker (eigends zum Behuf des Bücher-Lexikons eingerichtet) zusammengebracht, mit dem Lexikon verglichen und nachgetragen worden.

1) Wird durch alle thunlichen Abbreviaturen und durch einen ökonomischen Druck das Werk ins Enge gebracht, und dadurch ein möglichst wohl-

feiler Preis erlangt werden.

Ist das Lexikon und Supplement bis Ende 1810 fortgesetzt und in ein Ganzes gebracht worden.

Mit dem Januar 1811 wird das Werk in vier Druckereyen gedruckt, und zur Ostermesse 1811 in 4 Bänden, welche einen Umfang von 350 bis 400 Bogen haben dürsten, zu einem möglichst wohlseilen Preise fertig werden. Ob ich noch Inventaria drucke? Diess wird von den Bestellungen abhängen. Vorläusig versichere ich nur, dass die Einrichtung derselben höchst zweckgemäß getrossen werden, und der Preis auf keinen Fall über 50 Thaler baar seyn wird.

Ich ersuche aun die Herren Gelehrten, Literaturfreunde und Bibliothekare, welche sich dieses-Werk anschaffen wellen, dasselbe bey mir durch Subscription zu bestellen, wogegen ich den Preis, bey der Ablieferung des Lexikons, bedeutend gegen den nachherigen Verkaufspreis vermindern werde.

Gera, im April 1810. W. Heinsius.

Memmert, Joh. Fr., Versuch einer praktischen und vergleichenden deutsch-lateinischen Sprhahlehre, zur näheren Kenntniss der Aehnlichkeis und Abweichungen beider Sprachen und zum ersten Unterrichte in Bürgerschulen, 1 Theil, Grammatik, auch unter dem Titel: Versuch einer praktischen deutsch-lateinischen Sprachlehre für die unteren Bürgerschulen. 8. 1803.

Bey dem begonnenen und seiner Vollendung nahen Siege des Humanismus über den Philanthropinismus darf ich ein Verlagsbuch in Erinnerung bringen, welches darauf hinarbeitet, den lateinischen Unterricht durchaus nicht aus den höheren Bürgerschulen verdrängen zu lassen, und welches in einem kriegerischen Zeitpuncte erschien, wo die günstigsten Recensionen desselben in der allg. deutsch. Bibliothek 87 B. 1 Stück' 3 H. S. 152, Hall. A. L. Z. Oct. 1807, Leipz. L. Z. 89 St. vom 11 Jul. 1804. S. 1422 und Gutsmuths Bibliothek von 1803. 2B. S. 63; nicht im Stande waren, demselben einen größeren Antheil von Aufmerklamkeit und stärkeren Eingang in die Schulen zuwege zu bringen. Es zeichnet sich diese doppelte Sprachlehre durch stete Vergleichung und Verbindung beider Sprachen, durch Vereinfachung des Declinirens und Conjugirens, so wie durch Reducirung der vielen verwirrenden Regeln auf wenige Hauptgrundsätze aus, und eignet sich dadurch zu einem Uebungs - und Lehr - Buche für den erken Unterricht

in Bürgerschulen, ja selbst für manche Lehrer nach der Bemerkung des Recensenten in der allgemeinen deutschen Bibliothek: "Leider findet man in mehreren, besonders südlichen, Gegenden Deutschlands lelblt noch Lehrer, welche den Mund nicht öffnen können, ohne den liebenswürdigsten Barbarismen und Solöcismen Luft zu machen, die also für Fehler, welche ihre Zöglinge in der Muttersprache begehen, kein Gefühl haben, geschweige, daß sie dieselben zu verbessern gedächten. Für diese Halbbarbaren selbst wird daher der Gebrauch dieser Grammatik von großem Nutzen seyn, da wir versichern können, dass sie nicht nur mit Einficht, fondern wirklich auch mit großem Fleisse recht eigentlich zusammengestellt ist, indem der deutschen Sprachlehre immer die lateinische zur Seite steht." Ich enthalte mich mehrerer Lobpreifungen, und will auch von meiner Seite zur leichteren Einführung dieles Buches in Schulen durch folgende Erklärung beytragen, dass ich diese doppelte Sprachlehre, 40 Bogen fark, zum Besten der Schulen und ihrer Lehrer, wenn zum wenigsten 6 Exemplare mit einander genommen werden, das Exemplar für 1 fl. oder 16 gr. gegen baare Zahlung erlasse, worauf auch in Buchhandlungen Bestellungen gemacht werden können. Wer 10 Exemplare zugleich nimmt, erhält auch noch das 11te gratis. Einzeln koffet das Exemplar 1 fl. 45 kr. oder 1 Rthlr. 4 gr.

Só wie der Gang dieses Buches in Aufnahme zu kommen das Glück erhalten wird, so soll auch der 2te Theil, welcher die Orthographie enthält, unter die Presse gegeben werden. Erlangen, im März 1810.

Johann Jacob Palm.

So eben ist erschienen, und in allen Buchhandlungen für 1 Rthlt. 18 gr. zu haben:

Jahrbuch der Universitäten Deutschlands, herausgegeben von D. C. F. L. Wildberg. Erster Jahrgang. Auch unter dem Titel:

Universitäten - Almanach für das Jahr 1810. für Gelehrte, Aeltern und den Studien sich widmende Jünglinge.

Neuftrelitz, im April 1810. F. Albanus.

Zur Ofter-Messe 1810 erscheint in der Klügerschen Buchhandlung zu Arnstadt und Rudolstadt:

Eifemann Grundrifs der allgemeinen Welt- und Völker-Geschichte für den ersten systematischen Unterricht in dieser Geschichte. 8. 1 Rthlr. 8 gr. ist schon in allen Buchhandlungen zu haben.

Heffelbach Anleitung zur Zergliederung des menschlichen Körpers. 11 Band 31 Heft. 4.

Horsch Annalen der klinisch - technischen Schule zur Bildung des Arztes als Kliniker und als Staatsdiener. 2r Hest. 8.

Den Werth des ersten Hefts dieser Annalen sehe man aus einer Recension in dem ersten Heft der heckerschen Annalen.

deı

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 36.

BR# 9 MAY 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Frankreich.

Die Organisation der kaiserlichen Universität ist sass vollendet. Da Frankreich mit Deutschland auch in literarischer Hinsicht in immer nähere Verbindung tritt: so halten wir es für Pslicht, unseren Lesern aus dem Almanach imperial für 1810, mit Zuziehung der Ernennungen, welche zu Fnde des vorigen Jahres gemacht wurden, eine Uebersicht von dem bey der kaiserlichen Universität augestellten Personale mitzutheilen. Wir beschränken uns dabey, dem Zwecke unseres Instituts gemäs, blos auf die höheren Anstalten, die Facultäten und die Lyceen, da eigentlich nur diese es sind, welche den Zustand und den Gang der Literatur bezeichnen und bestimmen.

Die kaiserliche Universität nämlich umfast den össentlichen Unterricht im ganzen Reiche. Auser derselben und ohne die Autorisation ihres Chess kann weder eine Schule, noch irgend eine Unterrichtsanstalt errichtet werden. Sie besteht aus eben so viel Akademieen, als es Appellationshöse gieht (34). Die zu jeder Akademie gehörigen Schulen sichen in folgender Ordnung: 1) die Facultäten; 2) die Lyceen; 3) die Collegien; 4) die Institute; 5) die Pensionnate; 6) die kleinen oder Primär-Schulen.

Der Facultäten find 5 an der Zahl, nämlich die Facultät der Theologie, des Rechts, der Medicin, der mathematischen und physischen Wissenschaften, der Literatur. Jede Facultät der Theologie besteht wenigstens aus 3 Professoren, unter welchen einer zum Decan erwählt wird. Die ehemaligen Schulen des Rechts und der Medicin bilden eben so viel gleichnamige Facultäten, die zu den Akademicen gehören, in deren Bezirken sie liegen. Die Facultäten der Wissenschaften und der Literatur find bey jedem Lyceum, dem Hauptsitze einer Akademie, errichtet: die ersteren bestehen aus 4 Professoren, unter welchen einer Decan ift; die letzteren aus 3 Professoren, unter welchen ebenfalls der Decan gewählt wird.

Die Lyceen find in drey Glassen eingetheilt:

zur ersten Classe gehören 8, zur zweyten 14, zur dritten 16. Zu welcher Classe jedes Lyceum'gehort, wird unten bemerkt werden. Zufolge eines im Dec. v. J. erschienenen Reglements werden in die Lyceen nur solche junge Leute aufgenommen, die bereits lesen und schreiben können; doch werden zum Unterrichte in diesen beiden Fertigkeiten Baccalaureen als Lehrer angestellt. Der Cursus dauert 6 Jahre; zwey Jahre sind der Grammatik, zwey den Humanioren, neben welchen zugleich der mathematische Unterricht anfängt, ein Jahr der Rhetorik, eins der speciellen Mathematik gewidmet. In den Lyceen der Hauptorte der Akademieen findet auch ein Lehrjahr der Philosophie Statt. Im zweyten Jahre werden die Zöglinge, außer dem Griechischen, auch mit der biblischen Geschichte und heidnischen Mythologie bekannt gemacht. Den Candidaten der Philosophie wird in latemischer oder französischer Sprache Logik, Metaphysik, Moral und Geschichte der Philosophie vorgetragen. In den gewöhnlichen Lyceen werden bloss die Elemente der Physik und Chemie gelehrt; an den Hauptorten im philosophischen Cursus auch Optik und Astronomie. Jene haben 8, diese 10 Lehrer, die pariser noch einen Lehrer mehr. Von den Lehrstühlen gehören die der Philosophie und höheren Mathematik zur ersten, die der Physik, Mathematik und der Humanioren zur zweyten, die übrigen zur dritten Classe. Die Professoren der ersten Classe gehören zur Facultät, stehen aber, wenn sie im Lyceum sind, unter dem Provisor. Von lateinischen Autoren können gewählt werden: Quintilian, Cicero, Livius, Tacitus, Virgil, Horaz, Sallust, Curtius, Casar, Justin, Ovid, Nepos, Phadrus; von griechischen: Homers Ilias, Demosthenes, Xenophons Cyronadie, Plutarch, Lucian, Hokrates, der Evangelist Lukas und Aesop. Für die philosophische Classe sind vorgeschlagen: Plato, Aristoteles, Cicero, Baco, Cartes sius, Pascal, Locke, Leibnitz, Malebranche, Fenet lon, Clarke, Wolf, s'Gravesande, Burlamaqui, Condillac, Eulers Briefe an eine Prinzessin, Bonnet. Titularen der Universität,

Großmeister der Universität: Hr. Graf v. Fontanes. Kanzier: Hr. de Villaret. Schutzmeister: Hr. Delambre.

L (2)

Titularrathe: die Hnn. de Bausset, Emery, Nougarede de Fayet, Delamalle, Debonald, Desrenaudes, Cuvier, de Jussieu, Legendre und Gueroult.

Ordentliche Rathe: Hr. Arnault, General-Iecretär des Conseils; die Hnn. Generalinspectoren Joseph Joubert, Noël, Ambroise Rendu, Gueneau, Balland, de Champeaux, Despaulx, Villar, Chabot, de Coiffier; ferner Hr. de Langeac, Hr. Roger, Mitglied des gesetzgebenden Corps, Hr. Thouret, Decan der medicinischen Facultät zu Paris, und Hr. Guieu, Mitglied des Cassationshofes.

Generalinspectoren: Die Hnn. Noël, Despaulx, Lefebre Guineau, Villar, Pictet, Joseph Joubert, Bailand, Ampère, Royer Collard, Budan, Leprevost d'Iray, Roman, Petitot, Gueneau, A. Rendu, de Coiffier, Daburon, de Champeaux, und die neuernannten Hr. Castel, Prof. der Rhetorik am kaiferl. Lyceum zu Paris; Hr. Poinsot, Prof. der Mathematik am Lyceum Bonaparte; Hr. Bourdois, D. der Medicin; Hr. Dupuyiren, adjungirter Ober-Chirurg am Hotel-Dieu zu Paris; Hr. d'Andrezelle, ehemaliger Generalvicarius. — Generalinspectoren für die Rechtsschulen besonders sind: Hr. Chabot, Hr. Perreau, Hr. Sedillez, Hr. Beytz.

A k a d e m i e e n mit den dazu gehörigen Facultäten und Lyceen.

1) Akademie zu Aix.

Rector: Hr. d'Eymar. Inspectoren: Hr. Vasse und Hr. de Coetlogon. Secretar: Hr. Rambert.

a) Facultat der Theologie.

b) Facultät des Rechts. Decan: Hr. Balzac. Secretär: Hr. Rambert. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Aude; 2) des Code Napoléon die Hnn. Bouteille und Balzac (die erste Stelle dieses Fachs ist vacant); 3) der Procedur und des Criminalrechts: Hr. Constans. Suppleamen: Hr. d'Eymar (der zweyte sehlt).

c) Facultät der Wiffenschaften.

d) Facultat der Literatur.

- e) Lyceum zu Marseille (zur i Classe gehö-Provisor: Hr. Reboul. Cenfor: Hr. Rayrig). nal. Professoren: 1) der Philosophie: fehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Mévolhon; 3) der Humanioren für das zweyte Jahr: Hr. Brunet, und Suppleant Hr. Jossaud; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr. Bonasse; 5) der Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Hanotin; 6) der Grammatik für des erste Jahr: Hr. Caragnoux, und Supplirender Professor Hr. Duvivier ans Paris; 7) der höheren Mathematik: Hr. Blanpain; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Guidy d. Aelt. aus Nismes; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Guidy d. J. aus Lyon; 10) der Elementar - Mathematik: Hr. Messia aus Perigueux.
  - 2) Akademie zu Ajaceio. Ist noch nicht organisirt.
  - 3) Akademie von Amiens.
    Rector: Hr. de Maussion, Prof. der Geschich-

te in der Facultät der Literatur. Inspectoren: Hr. Dobignie und Hr. Hippolyte Clausel. Secretär: Hr. de Villemagne.

a) Facultat der Wiffenschaften.

- b) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Gorin.
  Secretär: Hr. Fiotte. Professoren: 1) der Geschichte: Ifr. de Maussion; 2) der französischen Literatur: Hr. Gorin; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Correur; 4) der griechischen Literatur: Hr. Grepin, Prof. der Rhetorik am Lyceum; 5) der Philosophie: Hr. Flotte, zugleich Secretär der Facultät.
- c) Lyceum zu Amiens (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Itr. Gorin. Censor: Hr. Boucly. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Flotte; 2) der Rhetorik: Hr. Grepin; 3) der Humanioren für das zweyte Jahr: Hr. Duslos; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr. Chambry aus Douai; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Hue aus Lüttich; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Beurgeois, und supplirender Prof. Hr. Lugardon aus Beaumois; 7) der höheren Mathematik: sehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Magnier; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Allou; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Geoffroy aus Laon.

### 4) Akademie zu Angers.

Recto: Hr. Ferry de Saint Coustant. Înîpectoren: Hr. Fourcas und Hr. Mazure. Secretür: Hr. Denais.

a) Facultät der Wiffenschaften.

b) Facultät der Literatur.

c) Lyceum zu Angers (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Ferry de St. Constant. Censor: Ist. Dubois aus Gand. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Poirrier aus Nantes; 2) der Khetorik: Hr. Laroche aus Saumur; 3) der Isumanioren zweytes Jahr: Ist. Mazure aus Parthenay; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Oudin; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Voileau; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Collet, und supplirender Prof. Hr. Deschamps; 7) der höheren Mathematik: Hr. Bénaben; 8, der physischen Wissenschaften: Hr. Héron; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Lair; 10) der Elèmentar-Mathematik: Hr. Penjon aus Paris.

# 6) Akademie zu Besançon.

Rector: Hr. Ordinaire. Inspectoren: Hr. Répécaud aus Salins und Hr. Pertaut. Secretär: Hr. Considerant.

a) Facultät der Theologie.

b) Facultät der Wissenschaften.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Ordinaire. Secretär: Hr. Laboissiere. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Ordinaire; 2) der französschen Literatur: Hr. de la Boissiere; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Simon aus Nancy; 4) der Geschichte: 11r. de Buly.

d' Lyceum : u B sançon (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Pagè, aus Passy. Censor: Hr. Camus. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Demoy aus Caen; 2) der Rhetorik: Hr. Genisset; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Couturier aus Gray; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Fontanier; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Mouillard; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Ruelle, und supplirender Prof. Hr. Grandhaye; 7) der höheren Mathematik: Hr. Demeusy; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Requet; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Bertaud; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Rolin aus Lyon.

#### 6) Akademie zu Bordeaux.

Rector: Hr. Desèze. Inspectoren: Hr. Larrouy und Hr. de Chavanat. Secretar: Hr. Moutardier.

a) Facultät der Theologie.

b) Facultat der Wissenschaften.

c) Facultat der Lueratur. Decan: Hr. Desèze, Arzt. Secretai: Hr. Darnaud. Profesioren:
1) der Philosophie: Hr. Desèze: 2) der französischen Literatur: Hr. Fitte; 3) der griechischen Literatur: Hr. Delatapie; 4) der lateinischen Literatur: Hr. Abbal; 5) der Geschichte: Hr. Darnaud.

d) Lyceum zu Bordeaux (zur 1 Classe gehörig). Provisor: Hr. Chalret. Censor: Hr. Bourgugnon aus Toulouse. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Toucas de Poyen; 2) der Rhetorik: Hr. Fitte; 3) der Humanioren im zweyten Jahr: Hr. Abbal; 4) der Humanioren im ersten Jahr: Hr. Messier; 5) der Grammatik im zweyten Jahr: Hr. Michel; 6) der Grammatik im ersten Jahr: Hr. Dumirat, und supplirender Pro? Hr. Louis Monge; 7) der höheren Mathematik: Hr. Leupold; 3) der physischen Wissenschaften: Hr. Villers; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Larrouy d. J.; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Mussal aus Pau.

#### 7) Akademie von Bourges.

Rector: Hr. Raynal. Inspectoren: Hr. Barbier de Landrevie und Hr. Alaux. Secretär: Hr. Halloy aus Augers.

a) Facultat der Theologie.

b) Fa ultät der 11 issenschaften.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Blondeau. Secretär: Hr. Godin. Professoen: 1) der Philosophie: 11r. Blondeau; 2) der Geschichte: Hr. Chalumeau; 3) der französischen Literatur: Hr. Montjoie; 4) der lateinischen Literatur: Hr. Raynal, Rector der Akademie; 5) der griechischen Literatur: H1. Godin.

d) Lyceum za Bourges (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Simonia de Vermondans. Censor: Hr. Varinot. Prosessoren: 1) der Philosophie: Hr. Bondeau; 2) der Rhetorik: Hr. Godin; 3) der Hummioren zweytes lahr: Hr. Thibault; 4) der Hummioren erstes Jahr: Hr. Montjoie aus Gend; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Delbarre aus Pontlevoy; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Montjot, und supplirender Pros. Hr. Pennier; 7) der höheren Mathematik: Hr. Longuet; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Bourdaloue; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Gauther; 10 der Elementar-Mathematik: Hr. Lambert aus Grenoble.

8) Akademie zu Brüffel. Rector: Hr. Vanhultem. Inspectoren: Hr. Vantrier und Hr. Vanleempoel. Secretär: Hr. Van Baujère.

a) Facultat der Theologie.

b) Facultät des Réchts. Decan: Hr. Vangobbelschroy. Secretär: Hr. Van Bavière. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Vangobbelschroy; 2) des Code Napoleon: Hr. Cahuac, Hr. Tarte d. Aelt. und Hr. J. G. Vanhooghtem; 3) der Procedur und der Criminalgesetzgebung: Hr. Jacquelart. Suppleanten: Hr. Maurissens und Hr. Heuschling.

c) Facultat der Wissenschaften. Decan: Hr. Lallemand. Secretär: Hr. Bachelier. Professoren: 1) der reinen Mathematik: Hr. Lallemand; 2) der angewandten Mathematik: Hr. Bachelier; 3) der Naturgeschichte: Hr. Hollander; 4) der Chemie und Physik: Hr. Sentelet. Adjungirter Prof. der

Physik und Chemie: Hr. Thiry.

d) Facultät der Literatur. Decan: Hr. Vanhultem. Secretär: Hr. Lemayeur. Professoren: 1) der Geschichte: Hr. Vanhultem; 2) der französischen Literatur: Hr. Lesbroussart der Vater; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Rouillé; 4) der Philosophie: Hr. Landreville; 5) adjungirter Prof. der

Geschichts: Hr. Lemayeur.

e) Lyceum zu Brüssel (zur 1 Classe gehörig). Provisor: Hr. Hahn aus Bruges. Censor: Hr. de Landreville. Prosessoren: 1) der Philosophie: Hr. Lange; 2) der Rhetorik: Hr. Lesbroussart der Vater aus Alost; 3) der Humanioren im zweyten Jahr. Hr. Masson Regnier; 4) der Humanioren im ersten Jahr: Hr. Rouillé; 5) der Grammatik im zweyten Jahr: Hr. Germ. Jos. Perit; 6) der Grammatik für das erste Jahr: Hr. Empis aus Bruges, und supplirender Pros. Hr. Bastion; 7) der hoheren Mathematik: Hr. Lallemand; 8) der Physik und Chemie; Hr. Sentelet; 9) der Naturgeschichte: Hr. Hollandre; 10) der speciellen Mathematik: Hr. Bachelier; 11) der Elemeutar-Mathematik: Hr. Thiry.

f) Lyceum zu Gand (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Beytz. Censor: Hr. Soanet de la Milousière aus Paris. Professoren: 1) der Philosophie: schlt; 2) der Rhetorik; Hr. Teisèdre; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Lebroussart der Sohn; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Laeroix aus Rouen; 6) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Laeroix aus Rouen; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Peyrecave, und supplirender Prof. Hr. Duplantier aus Paris; 7) der höheren Mathematik: schlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Dellard aus Versailles; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Clèreau; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Piette aus Douai.

g) Lyceum zu Bruges (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Sotteau aus Namur. Censor: Hr. Bayard. Professoren: 1) der Philosophie: sehlt; 2: der Rhetorik: Hr. Lehelloco; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Gatte aus Valenciennes; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Lhomandie aus Angouleme; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hs. Mauger aus Paris; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Raout aus Valenciennes, und supplirender Pros. Hr. Besson aus Paris; 7) der höheren Mathematik: sehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr.

d'Ainez; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Laloue; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Midy aus Valenciennes.

(Die Fortsetzung folgt im nüchsten Stück.)

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

Ankündigungen neuer Bücher. Fables de la Fontaine. 12. 12 gr.

Bey A. G. Liebeikind in Leipzig ist zu haben: Joh. Val. Edler von Hildenbrand, kaiserl. königl. Rath, der praktischen Heilkunde ord. öffentlicher Professor an der Universität zu Wien, der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Correspondent, der sydenhamischen Gesellschaft zu Halle, und der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Erlangen Ehrenmitglied, über den ansieckenden Typhus. Nebst einigen Winken zur Beschränkung oder gänzlichen Tilgung der Kriegspess, und mehrerer anderer Menschenseuchen. gr. 8. Preis 1 Rthlr. 8 gr. sächsisch.

Inhalt: Erster Abschnitt. Bestimmung des anfleckenden Typhus. Zweyter Abschnitt. Alter und Geschichte dieser Krankheit. Derselben Nachtheil auf das menschliche Geschlecht. Dritter Abschnitt. Vorläufige nothwendige Eintheilung des ansteckenden Typhus. Vierter Abschnitt. Gemälde des reinen aus Ansteckung entstandenen und mitgetheilten Typhus im ordentlichen Verlaufe. Fünfter Abschnitt. Beschreibung des durch Ansteckung mitgetheilten Typhus im anomalen Verlaufe. Sechster Abschnitt. Ursachen und Entstehungsart dieses Typhus. Siebenter Abschnitt. Ausgänge die-Achter Absehnitt. Prognofiik. fer Krankheit. Neunter Abschnitt. Heilart dieses Typhus im regelmässigen Verlaufe. Zehnter Absehnitt. Heilart im unregelmälsigen Verlaufe. Eilfter Abschnitt. Diätetik in dieser Krankheit. Zwölfter Abschnitt. Prophylaxis oder Vorbeugung. Nebst einigen Entwürfen zu diessfälligen Policeyanstalten. Dreyzehnter Abschnitt. Einiges über den ursprünglichen Typhus.

Bey uns find erschienen, und durch jede solide Buchhandlung zu bekommen:

L'Uncide de Virgile, traduite en vers français par

l'Abbé Delille. 2 Voll. 8. 1 Rthlr.
Les Georgiques de Virgile trad. par le même. 8. 8 gr.
Le paradis perdu de Milton, trad. par le même.
2 Voll. 18 gr.

Les jardins poême par Delille. 8 gr.

Sie sind eben so schön und correct gedruckt, als die bey uus herausgekommenen classischen Autoren, die wir, da sie zugleich sehr wohlseil sind, mit völliger Ueberzeugung zum Schulgebrauch empsehlen können.

Ein Verzeichniss davon ist bey Hn. C. Cnobloch in Leipzig und in allen Buchhandlungen zu haben.

Auch machen wir Bücherliebhaber auf folgende Werke aufmerksam.

Dictionnaire Italien franç. et franç. italien, par Venaroni, augmenté et corrigé par Placardi. 2 Voll. 4. 5 Rthlr.

abregé de la Fable par Chompré. 12. 20 gr.

Grammaire italienne par Veneroni, augmentée de plusieurs règles très nécessaires par Minazio et Placardi, corrigé par Rastelli. 1 Rthlr. 4 gr.

Grammaire française par Restaut. 12. 1 Rthlr.

Abrege des principes de la grammaire franç, par

Restaut. Nouv. Edit. 8. 8 gr. Sophokles sammtliche Trauerspiele, übersetzt von

Tobler. 2 Thie. 1 Rihlr. 8 gr.
Um den Ankauf nachstehender Bücher zu er-

Um den Ankauf nachltehender Bücher zu erleichtern, haben wir uns entschlossen, sie im Preise herabzusetzen:

Dictionnaire royal français angl. et anglais franç. par Boyer. 2 Voll. nouv. Edit. gr. 4. fonft 7 Rthlr. jetzo 3 Rthlr. 16 gr.

Dufresne Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis c. tab. aeneis. 3 Voll. in 6 partes. fol. maj. scnst 21 Rthlr. 8 gr. jetzo 11 Rthlr.

Halleri Bibliotheca medicinae practicae, qua scripta ad partem medicinae practicam facientia a rerum initiis recensentur. 4 Tomi. fonst 18 Rthlr. jetzo 7 Rthlr.

Sermons sur divers textes de l'écriture sainte par feu Massillon. 13 Voll. gr. 12. sonst 7 Rthlr. 8 gr. jetzo 3 Rthlr.

Balel, im April 1810.

Schweighäusersche Buchhandlung.

Die oft angekündigte Anstandslehre für die Jugend, vom Vicedir. M. J. Ch. Dolz, ist nun a 10 gr. Schreibpap. 12 gr. bey dem Buchhändler J. A. Barth in Leipzig erschienen. Möchte doch jeder Erzieher die ihm anvertraute Jugend nach ähnlichen Grundlätzen auf das Anständige hinleiten, und Aeltern selbst darauf sehen, dass ihre Kinder nie davon abweichen dürften! Viele Klagen über Mangel an Anstand und gute Sitten würden dann weniger gehört werden. Zugleich ist die 4te Auflage von desselben Hülfsbuch zur Schön- und Recht-Schreibung und zum schriftlichen Gedankenvortrage für Schulen, 8, ebendalelbst à 9 gr. erschienen; welche hie und da kleine Verbesserungen erhalten hat. Mit diesem können Lehrer die praktische Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen über Gegenstände des gemeinen Lebens, von M. Dolz, 3te-verboff. Ausl. 8, ebendaselbst 1 Rthlr., und J. C. Fr. Baumgartens orthographische Vorlegeblätter und Uchungsstücke (14 gr.), und dessen Vorübungen zu schriftlichen Auffatzen und Aufgaben zu Stylübungen in fortschreitender Stufensolge (20 gr.), ebendaselbst, in Verbindung setzen, und die dadurch erlangten Fortschritte, sich anständig und zichtig auszudrücken, werden bald sichtbar werden.

J. A. Barth.

der

# JÉNAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 37.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Frankreiek.

(Fortsetzung von No. 36.)

9) Akademie von Caen.

Rector & Hr. Alexandre. Inspectoren: Hr. de Channigny und Hr. Sordes. Secretär: Hr. Lelaidier.

a) Facultat des Rechts. Decan: Hr. Alexandre. Secretar: Hr. Lelaidier. Professoren: 1) des somischen Rechts: Hr. Lecoq de Biéville; 2) des Code Napoléon: Hr. Alexandre, Hr. Mare und Hr. Chantereyne; 3) der Procedur und Criminalgesetzgebung: Hr. Thomine Desmasures. Suppleanten: Hr. Daperré de Lille und Hr. Miocque.

b) Facultat der Wissenschaften. Decan: Hr. Duchemin. Secretär: Hr. Mary Vallée. Professoren: 1) der reinen Mathematik: Hr. Duchemin; 2) der angewandten Mathematik: Hr. Mary Vallée; 3) der Naturgeschichte: Hr. Roussel, Ausseher des botamischen Gartens; 4) der Physik und Chemie: Hr. Nicolas. Adjungirter Prof. der Naturgeschichte: Hr. Lamouroux. Adjungirter Prof. der Physik und Chemie: Hr. Thierry, der Sohn.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Tyar de Longschamps. Secretär: Hr. Delarue. Profosoren: 1) der Philosophie: Hr. Tyar de Longschamps; 2) der lateinischen Literatu: Hr. Bouisset; 3) der frauzösischen Literatur: Hr. Bellanger, ehemaliger Rector der Universität zu Caen; 4) der

Geschichte: Hr. Delarue.

d) Lyceum zu Caen (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Robert de St. Vincent. Censor: Hr. Blavinhac aus Perigueux. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Tyar de Longschamps; 2) der Rhetorik: Hr. Levée aus Bruges; 3) der Humaniorenzweytes Jahr: Hr. Leroy; 4) der Humanioren erkes Jahr: Hr. Larivière; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Ribard; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Petit aus Paris, und supplirender Prof. Hr. Lebrux aus Bayeux; 7) der höheren Mathematik: Hr. Duchemin; 6, der Physik und Chemie: Hr. Thierry; Sohn; 9) der Naturgeschichte: Hr. Lamou-

roux; 10) der speciellen Mathematik: Hr. Ricard;
11) der Elementar - Mathematik: Hr. Bonnaire.

10) Akademie zu Cakors.

Rector: Hr. Paulin. Inspectoren: Hr. de Lalaurencie und Hr. Baudus. Secretär: Hr. Vigué.

a) Facultat der Wissenschaften.

b) Facultät der Lueratur. Docan: Hr. Paulin. Secretär: Hr. Doussot. Professoren: 1) der Geschichte: Hr. Paulin, vorher Provisor am Lyeeum zu Toulouse; 2) der französischen Literatur: Hr. Doussot; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Couannes; 4) der Philosophie: Hr. Desaux.

c) Lyceum zu Gahors (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Ar. Lefebure. Censor: Hr. Michaud. Professor: 1) der Philosophie: Hr. Desaux; 2) der Rhetorik: H. Couannes aus Angouleme; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Hubert; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Doumergues; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Monville; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Serres, und supplirender Prof. Hr. Duguès; 7) der höheren Mathematik: Hr. Ricard; 3) der physischen Wissenschaften; Hr. Plessis; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Pontus aus Rhodez; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Ruelle aus Chalons-sur-Saône.

#### 11) Akademie zu Clermont.

Rector: Hr. Vacher de Tournemine. Infpectoren: Hr. Bernard aus Poitiers und Hr. Guillard aus Marcilly. Secretär: Hr. Tallard aus Moulins.

a) Facultät der Wiffenschaften.

b) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Vacher de Tournemine. Secretär: Hr. Morin. Professoren: 1) der Geschichte: Hr. Vacher de Tournemine; 2) der Philosophie: Hr. Aufauwre; 3) der französischen Literatur: Hr. Toulouzet; 4) der lateinischen Literatur: Hr. de Pons; 5) der griechischen Literatur Hr. Morin.

c) Lyceum zu Clermont (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Vittard. Gensor: Hr. Descourvières aus Riom. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Aufauvre; 2) der Rhetorik: Hr. Thoulouzet; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Hardouin aus Napoleonville; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Marmontel; 5) der Grammatik zweytes Jahr:

M (2)

Hr. Chirac; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Gipoulon, und supplirender Prof. Hr. Enguehard-Maisonnouve aus Grenoble; 7) der höheren Mathematik: Hr. Roquecave; 8) der physischen Wilsenschaften: Hr. Lacoste aus Plaisance; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Ferriez aus Pau; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Tisserand aus Perigueux.

d) Lyceum zu Moulins (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Regnard. Gensor: Hr. Polonceau aus Rheims. Professoren: 1) der Philosophie: sehlt: 2) der Rhetorik: Hr. Durand-Pierre: 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Morel aus Avignon; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Corneille St. Marc; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Desphelippons; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Sage-Dieu, und supplirender Prof. Hr. Pitoy; 7) der höheren Mathematik und der physischen Wissenschaften: Hr. Canard; 8) der speciellen Mathematik: Hr. Talbot aus Bourges; 9) der Elementar-Mathematik: Hr. Dubourg aus Napoleonville.

#### 12) Akademie zu Dijon.

Rector: Hr. Pierre Jacotot. Inspectoren: Hr. Renaud und Hr. Brun aus Douay. Secretär: Hr.

Nernisy.

a) Facultät des Rechts. Decan: Hr. Proudhon. Secretär: Hr. Vernisy. Professoren: 1) des
zömischen Rechts: Hr. Guillemot; 2) des Code Napoléon: Hr. Proudhon, Hr. Guichon (die zweyte
Stelle ist vacant); 3) der Procedur und der Crimimalgesetzgebung: Hr. Poncet. Suppleanten: Hr.
Jacotet und Hr. Ladey.

b) Facultât der Wissenschaften. Decan: Hr. Pierre Jacotot. Secretär; Hr. Gueneau d'Aumont. Professore: 1) der reinen Mathematik: Hr. Joseph Jacotot; 2) der angewandten Mathematik: Hr. Berthot; 3) der Naturgeschichte: Hr. Morland; 4) der Chemie: Hr. Pierre Jacotot; 5) der Physik und adjungirter Prof. der Chemie: Hr. Gueneau d'Aumont. Adjungirter Prof. der Naturgeschichte: Hr. Vallot, Arzt.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Fleury. Secretär: Hr. Colombot. Professoren: 1) der Geschichte: Hr. Fleury; 2) der französischen Literatur: Hr. Baillot; 3) der griechischen Literatur: Hr. Fred. Gueneau de Mussy; 4) der lateinischen Literatur: Hr. Mathieu; 5) der Philosophie: Hr. Colombot.

d) Lyceum zu Dijon (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. de Saint-Marcel aus Annecy. Cenfor: Hr. d'Eaubonne aus Dôle. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Colombot; 2) der Rhetorik: Hr. Baillot; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Chiquel, und supplirender Prof. Hr. Ogé; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Mure; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Bécherand, und supplirender Prof. Hr. Moreau aus Chalons-sur Saône; 7) der höheren Mathematik: Hr. Joseph Jacotot; 8) der Physik und Chemie: Hr. Gueneau d'Aumont; 9) der Naturgeschichte: Hr. Vallot; 10) der spe-

cicllen Mathematik: Hr. Berthot; 11) der Elementar-Mathematik: Hr. Toussaint.

#### 13) Akademie zu Donai.

Rector: Hr. Turanget. Inspectoren: Hr. Lemoine aus Amiens und Hr. Boinvilliers aus Orleans. Secretar: Hr. Vauthier Wesmael.

a) Facultät der W senschaften.

b) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Taranget. Secretär: Hr. Seryeys. Professoren: 1) der französischen Literatur: Hr. Taranget, Arzt; 2) der lateinischen Literatur: Hr. Thirion, seither Prof. der schönen Wissenschaften am Lyceum zu Maynz; 3) der Philosophie: Hr. de l'Étoile, Prof. am Lyceum; 4) der Geschichte: Hr. Séryeys.

c) Lyceum zu Douai (zur 2 Classe gehörig).
Provisor: Hr. Plaisant - du · Château aus Esdin.
Censor: Hr. Séryeys. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. de l'Étoile; 2) der Rhetorik: Hr.
Agnant; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr.
Girard - Janin; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr.
Couché aus Paris; 5) der Grammatik zweytes Jahr:
Hr. Voisin; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Billerey, und supplirender Prof. Hr. Delasontaine aus
Paris; 7) der höheren Mathematik: Hr. Demaizieres; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Roulland aus Rhodez; 9) der speciellen Mathematik:
Hr. Fonsagrives aus Amiens; 10) der ElementarMathematik: Hr. Harpin.

#### 14) Akademie zu Genua.

Rector: Hr. de Serra, Rector der chemaligen Universität daselbst. Inspectoren: sehlen.

a Facultät der Theologie.

- b) Facultät der Medicin. Professoren: 1) det Anatomie und Zoologie: Hr. Pratolongo; 2) der inneren Klinik: Hr. Olivari; 3) der Materia medica und pharmaceutischen Chemie: Hr. Mongiardini; 4) der Gesundheitslehre: Hr. Scassy; 5) der Botanik und Naturgeschichte: Hr. Viviani; 6) der Chirurgie: Hr. Bonomi; 7) der äusserlichen Klinik: Hr. Guidetti; 8) der chirurgischen Operationen, der Geburtshülfe und der Bandagenlehre: Hr. Bertamini. Adjungirte Professoren: 1) Hr. de Ferrari, für die allgemeine Chemie; 2) Hr. Jos. Monjon, für die Pharmacie; 3) Hr. B. Monjon und Hr. Lando, supplirende Professoren. Hr. Viviani, Prof. und Secretär der Schule.
  - c) Facultät der Wissenschaften.

d) Facultät der Literatur.

e) Lyceum in Genua.

(Die Organisation dieser Anstalten ist bis zur Zurückkunst der dahin gesandten Commission verschoben worden.)

f) Lyceum zu Casal. Provisor: Hr. Garena. Censor: Hr. Fercaris Castelnuoco. Professoren: 1) der schönen Wissenschaften: fehlt; 2) der lateinischen Literatur: Hr. Arselmi, Hr. Carbonazzi und Hr. Berotti; 3) der höheren Mathematik: Hr. Bianchi; 4) der Mathematik: Hr. Tallaro, Hr. Sobrero und der dritte fehlt.

# 15) Akademie zu Genf.

Rector: Hr. Boissier. Inspector: Hr. Peschier.

a) Facultät der Theologie (reformirt). Decan: Hr. Picot. Professoren: Hr. de Roches, Hr. Duby, Hr. Vaucher und Hr. Peschier (Mitglieder der Akademie).

b) Literatur und Wissenschaften. Hr. Boissier, Rector und Prof. der angewandten Chemie; Hr. Boissier der Sohn, Suppleant. Hr. L'Huilier, Vice-Rector, Prof. der Mathematik. Professoren: 1) des römischen Rechts und des Code Napoléon: Hr. Lefort und Hr. Girod; 2) der Medicin: Hr. Odier; 3) der Anatomie: Hr. Jurine; 4) der Pharmacie: Hr. de la Rive; 5) der Astronomie: Hr. Maurice; 6) der Chemie: Hr. Tingry; 7) der Mineralogie: Hr. de Saussure, der Sohn; 8) der Botanik: Hr. Vaucher und Hr. Necker; 9) der Zoologie: Hr. de Candollé; 10) der lateinischen Sprache: Hr. Duvillard; 11) der griechischen Sprache und der allgemeinen Grammatik: Hr. Weber; 12) der Geschichte: Hr. Picot, der Sohn; 13) der Philosophie: Hr. Prevost; 14) der Physik: Hr. Pictet. Suppleanten: Hr. Peschier und Hr. Lefort, der Sohn.

### 16) Akademie zu Grenoble.

Rector: Hr. Pal, Inspectoren: Hr. Lacoste und Hr. Augustin Jordan. Secretär: Hr. Cheminade.

a) Facultät des Rechts zu Grenoble. Decan: Hr. Planel. Secretär: Hr. Cheminade. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Didier; 2) des Code Napoléon: Hr. Planel, Hr. Pal und Hr. Jolly; 3) der Procedur und der Criminalgesetzgebung: Hr. Berriat - St. Prix. Suppleanten: Hr. Burdet-Carrier und Hr. Boulage.

b) Facultät der Wiffenschaften.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Fontanelle. Secretär: Hr. Champollion Figeac. Professoren: 1) der Geschichte: Hr. Fontanelle; 2) der französischen Literatur; Hr. Faguet; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Lesbros; 4) der griechischen Literatur: Hr. Champollion Figeac und Adjunct Hr. Champollion d. J.; 5) der Philosophie: Hr. Jammet.

d) Lyceum zu Grenoble (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Rivet. Censor: Hr. Martin de la Bessière aus Orleans. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Jammet; 2) der Rhetorik: Hr. Lesbros; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Durand, der Sohn, aus Montpellier; 4) der Istumanioren erstes Jahr: Hr. Baston-Lacroix; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr Pitt; 6) der Gramma-

tik erstes Jahr: Hr. Durand, der Vater, und supplirender Prof. Hr. Rochas aus Briançon; 7) der höheren Mathematik: Hr. Bret; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Bilon; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Chabert; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Paqueau.

#### 17) Akademie zu Limoges.

Rector: Hr. Abbé d'Humières. Inspectoren: Hr. de Panthrière und Hr. Gardet. Secretar: Hr. Leques aus Nantes.

a) Facultat der Wissenschaften.

b) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Abbe d'Humières. Secretär: Hr. Daruty. Professoren:
1) der Geschichte: Hr. Abbe d'Humières, Generalvicar zu Rennes; 2) der Philosophie: Hr. Tabaraud;
3) der lateinischen Literatur: Hr. Guffroy, seither
Prof. der schönen Wissenschaften am Lyceum zu
Douay; 4) der französischen Literatur: Hr. Daruty.

c) Lyceum zu Limoges (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Dissez. Censor: Hr. Desnanot. Professoren: 1) der Philosophie: fehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Cavantous aus Rhodez; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Bataillard; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Gaud aus Pau; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Landon; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Pays-Dumoulin, und supplirender Prof. Hr. Perrier; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Dumont; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Labrousse; 10) der Elementar-Mathematik; Hr. Bouriaud d. Aelt.

### 18) Akademie zu Lüttig.

Rector: fehlt. Inspectoren! Hr. Ranc und Hr. Guillon. Secretär: Hr. Mosselmann.

a) Facultät der Wissenschaften.

b) Fucultät der Literatur.

c) Lyceum zu Luttig (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Perceiat. Censor: Hr. Louchard. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Rousseau aus Tours; 2) der Rhetorik: Hr. Charmant, 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Lelièvre; 4) der Humanioren erstes Jahr: Isr. Barlemont aus Valenciennes; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Marielle aus Paris; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Huilet, und supplirender Prof. Hr. Clemaron aus Paris; 7) der höheren Mathematik: Hr. Vanderheyden; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Landois aus Amiens; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Thomas; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Aubriet.

(Die Fortsetzung folgt im nüchsten Stück.)

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Bücher zum Verkauf.

Monumens inédits de l'Autiquite (Statues, Peintures antiques, Pierres gravees, Bas-reliefs de Marbre et de Terre cuite) expliques par Win-

kelmann, graves par David, traduits de l'Italien, pour completter l'histoire de l'Art chez les Anciens et faire suite aux Antiquites d'Herculanum, aux Vases Etrusques et au Musée de Florence. Paris 1868 — 1869. Ouvrage termine en 3 Volumes in 410. avec 225 Planches tirées sur papier superfin, en partie sur papier de Hollande et coloriées. — Cet ouvrage (qui fait partie de la Collection publiée par Mr. David), est imprimé avec soin sur beau papier, gros caractère. Prix de l'Exemplaire broché en carton par Bradel, sur papier satiné 36 Rthlr. et sur papier velin satiné 54 Rthlr.

Les monumens avec leurs explications sont rangés par ordre systematique. — Après la Préface vient le Discours préliminaire (de 144 pages) divisé en 4 Chapitres: Art du Dessin chez les antiens peuples, chez les Egyptiens, les Etrusques, les Grecs et Traité sur la Beauté.

Dictionnaire des Arbitrages simples, considerés par rapport à la France, dans les Changes entre les villes commerçantes par F. Corbaux. Paris de l'Impr. de Crapelet 1802. 2 Volumes. gr. in 4to. 9 Rthlr.

Obige Werke, so ich in Commission in Menge habe, kann man sich durch mich, oder durch jede Buchhandlung, um die bemerkten Preise verschaffen. J. F. Schumann,

Antiquarius in Leipzig. No. 740.

# II. An das philologische Publicum,

Als ich meine Abhandlung über die Versmaße des Pindars aus Trieb zur willenschaftlichen Mittheilung und auf die besondere Auffoderung meines theuren Lehrers und Freundes, Fr. A. Wolf, für das Museum der Alterthumswillenschaft niederschrieb, konnte ich wahrlich nicht voraussehen. dass dieselbe von Anderen zu einem Tummelplatze ihrer Leidenschaften würde erkoren werden. Mein Streben bey allen meinen literarischen Arbeiten ist darauf gerichtet gewelen, und wird immer darauf gerichtet seyn, mit unbefangenem Sinne und ohne Rücksicht der Person die Wahrheit zu erforschen, und was ich von den Resultaten meiner Forschungen der Bekanntmachung werth halte, auf die zweckmälsigste Weile rücklichtslos bekannt zu machen. Hiebey erfreue ich mich des Beyfalles und der Aufmunterung der Kenner in einem Grade, der mich über die kleinlichen Anfeindungen fremder Persönlichkeit, welcher meine Aushellungen des Alterthums ungelegen kommen, vollkommen erhebt.

In einer für das Intell. Bl. der N. leipz. Liter. Zeit. eingesandten Berichtigung einer literarischen Notiz eines Hn. H. habe ich ein für allemal erklärt, dass ich meine metrische Entdeckung, über welche darin gesprochen wurde, dem Hn. Ahlwardt in Otdenburg nicht streitig machen wollte, dass ich indess dieselbe selbsissändig für mich gemacht habe. Nun greift mich Hr. A. Th. Hartmann in Otdenburg (Intell. der Jen. A. L. Z. No. 31) mit sichtbarer Leidenschaftlichkeit noch einmal darüber an, dass ich Hn. Ahlwardt die Entdeckung vorweggenommen! Bedarf es dessen noch, darauf ausmerksam zu machen, welche Eingeschränktheit des Geistes and der Ansicht jeue lächerlichen, bald veralteten

und verachteten Streitigkeiten über das Eigenthumsrecht gewiller Ideen vorausletzen? Als ob nämlich Ideen an Ort und Zeit und an gewisse Köpfe gebunden wären; als ob sie nicht in vielen zu gleicher Zeit entstehen könnten, und eben dadurch ihre Gewissheit um so sicherer bewährten! Bedächten dieses Leute von Hn. H's. Schlag, und wüssten sie das persönliche Interesse, sey es ihr eigenes oder das ihrer Freunde, dem wissenschaftlichen unterzuordnen: so würden sie sich freuen, dass mehrere dasselbe erfinden, statt dass ihnen jetzo die Galle darob rege wird. Streitigkeiten, wie sie Hr. H. anfängt, gehören unter die gemeinsten; werden sie von Kennern und mit Würde, besonders mit Rücklicht auf das Wesentliche der Sache geführt: so können sie eine gewisse Wichtigkeit haben, wie die Streitigkeiten über die wolfischen Prolegomena; aber was für ein Interesse kann ein ganz persönlicher Angriff eines Layen, wie Hr. H. ift, für die Kenner haben? Ich für meinen Theil kann durch schriftliche und mündliche Belehrung meine Zeit viel fruchtbarer für die Willenschaft und meine Mithürger anwenden, als durch Führung eines rein personlichen Streites; und durch meine Schriften selbst, durch die Achtung der Gelehrten und meiner Freunde, welche meinen redlichen und einfachen Charakter kennen, fühle ich mich hinlänglich gerechtfertigt gegen die von einem Hn. A. Th. H. geschleuderte lächerliche Anklage eines Plagiums. Man sollte glauben, Hr. H., oder der, welcher ihm sein Libell gemacht, habe ganz den Kopf verloren gehabt, als er Teine Possen gegen mich schrieb; denn ich habe an zwey Orten Hn. Ahlwardts mit den deutlichsten Worten selbst gedacht! Dessen ungenchtet behaupte ich, Hn. Ahlwardt nicht das Mindefte zu verdanken, und das wird mir jeder glauben, welcher die Natur dieser Untersuchungen kennt. Wollte ich übrigens den Hn. H. angreisen: so könnte ich ihn ats mehreren Acusserungen in seinem Klaglibell grober Unwissenheit leicht überführen; doch wozu? was gewinnt dadurch die Willenschaft? Ich übergehe daher seine Acusserungen über Hn. Kuithans Sehrift und mehreres andere, was er gar sonderbar eingemischt hat, um - die Incompetenz seines Urtheils zu beurkunden.

Diese Erklärung, welche ich meiner Ehre schuldig war, soll übrigens die letzte seyn, welche ich über diesen Gegenstand bekannt mache. In Zukunft werde ich alle Klatschereyen, alle aus der unlautern Quelle der Persönlichkeit gestossenen Bemerkungen und Urtheile über meine Schrift mit Stillschweigen übergehen. Stets werde ich auf dem Wege ruhiger Forschung und Betrachtung der Sache selbst fortsahren; mögen grobe, leidenschaftlich blinde Gegner den Streit auf ihre Weise fortspielen; von mir haben sie sich keiner Antwort mehr zu gewärtigen.

Heidelberg, den 12 May 1810.

A. Böckh, Professor.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 38.

DBN 18 MAY 1816

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Univerlitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Frankreiek.

(Fortfetzung von No. 37.)

19) Akademie zu Lyon.

Rector: Hr. Nompère de Champagny. Inspeetoren: Hr. Bérenger und Hr. Poupart. Secretär: Hr. Cathelin.

'a) Facultat der Theologie.

b) Facultät der Wissenschaften. Decan: Hr. Mollet. Secretär: Hr. Socquet. Professoren: 1) der reinen Mathematik: Hr. Roux; 2) der angewandten Mathematik: Hr. Mollet; 3) der Naturgeschichte: Hr. Mouton-Fontenille; 4) der Physik: Hr. Guillemet; 5) der Chemie: Hr. Socquet.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Gourju. Secretär: Hr. Tabard. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Gourju; 2) der Geschichte: Hr. Nompere de Champagny, und Adjunct Hr. Thabard; 3) der französischen Literatur: Hr. Besson; 4) der lateinischen Literatur: Hr. Ide; 5) der griechischen Literatur: Hr. Poupart, seither Erzieher zu Lyon.

d: Lyceum zu Lyon (zur 1 Classe gehörig). Provisor: Hr. Chambry aus Brüssel. Censor: Hr. Devins-des-Ervistes aus Rennes. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Gourju; 2) der Rhetorik; Hr. Idt; 3) der Humanioren für das zweyte dahr: Ht. Astoud aus Avignon; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr. Tour et; 5 die Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Cousin aus Villefranche; 6) der Grammatik für das erste Jahr: Hr. Crochet, und supplirender Prof. Hr. Coulaz; 7) der höheren Mathematik: Hr. Roux; 8) der Physik und Chemie: Hr. Guitemet aus Besançon; 9) der Naturgeschichte: Hr. Mouton-Fonsenule; 10) der speciellen Mathematik: Hr. Gerc; 11) der Elementar-Mathematik: Hr. Chachuat aus Maçon.

20) Akademie zu Maynz.

Rector: fehlt. Inspectoren: Hr. Butenschoen und Hr. Payen. Secretär: fehlt.

a) Facultat des Rechts zu Coblenz. Decan: Hr. Le Plat. Secretar: Hr. Demeuré. Professo-

ren: 1) des römischen Rechts: Hr. Le Plat; 2) des Code Napoléon: Hr. Breuning und Hr. Lassaulx (die dritte Stelle ist vacant); 3) der Procedur und der Criminalgesetzgebung: vacant. Suppleanten: Hr. Schwarz und Hr. Thrumb.

b) Facultät der Wissenschaften.

c) Facultat der Literatur.
d) Lyceum zu Maynz (zur 1 Classe gehörig).
Provisor: Hr. Boucly. Censor: Hr. Butenschoen.
Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Landry aus
Strassburg; 2) der Rhetorik: Hr. Léger aus Brüs-

sel; 3) der Humanioren für das zweyte Jahr: Hr. Kiein d. Aelt.; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr. Boost; 5) der Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Weitzel; 6) der Grammatik für das erste Jahr: Hr. Muller, und supplirender Prof. Hr. Clement Dumetz; 7) der höheren Mathematik: Hr. Terquem; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Nau; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Anschel;

e) Lyceum zu Bonn (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Kugelgen. Censor: Hr. Godart aus Paris. Professoren. 1) der Philosophie: fehm; 25 der Rhetorik: Hr. Werner; 3) der Hamanioren zweytes Jahr: Hr. Lachaussée; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Kanne; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Pranghe; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Madlinger aus Maynz, und supplie

10) der Elementar - Mathematik: Hr. Jacmart.

render Prof. Hr. Larsonneur aus St. Annand im Des partement du Cher; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Lambert; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Läessem; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Schneider.

# 21) Akademie zu Metz.

Rector: Hr. Duquesnoy. Inspectoren: Hr. Marchal und Hr. Ogier. Secretär: Hr. Desaudray aus Napoleonville.

8) Facultät der Wissenschaften.

b) Facultat der Literatur.

c) Lyceum zu Metz (zur 2 Classe gehörig). Provisor: 1) Hr. Duquesnoy. Censor: Hr. Besson. Professoren: 1) Ider Philosophie: Hr. Mongin aus Nancy; 2) der Rhetorik: Hr. Mollevaus; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Molly; 4) der

N (2)

Humanioren erstes Jahr: Hr. André; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Saincère; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Craincelin aus Nancy, und supplirender Prof. Hr. Thiel; 7) der höheren Mathematik: Hr. Badelle; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Ferry; 9) der speciellen Mathematik; Hr. Lesage; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Lesage; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Lhermitte.

### 22) Akademie zu Montpellier.

Rector: Hr. Dumas. Inspectoren: Hr. Bouchard aus Peziers und Hr. Abbe d'Ausat. Secretär: Hr. Laromiguière aus Toulouse.

a) Facultät der Medicin zu Montpellier. Professoren: 1) der Anatomie, Physiologie und Ver--vollkommnungsklinik: Hr. Dumas, Decan; 2) der Chemie und Pharmacie: Hr. Virenque; 3) der inneren Klinik: Hr. Lafabrie und Hr. V. Broussonet; 4) der äußeren Klinik: Hr. Poutingon und Hr. Mejan; 5) der Nosologie und Pathologie: Hr. Baumes; 6) der Therapeutik und Materia medica: Hr. Berthe; 7) Instituts de Médecine et Hygiène: Hr. Vigarous; 8) der Médecine operante: Hr. Montabre; 9) der gerichtlichen Arzneykunde und Geschichte der Medicin: Hr. Prunelle, 10) der Botanik: Hr. De Candolle. Professores honorarii: Hr. Gouan und Hr. Chaptal. Andere angestellte Personen: Hr. Piron, Secretar; Hr. Lordat, Chef der Sectionen und anatomischen Präparate; Hr. Delmas, Prosector; Hr. Anglada, Aufseher über die Sammlungen der Facultät; Hr. Durand, Aufseher über die Collectionen des Gartens; Hr. Menard, Bibliothekar; Hr. Plantade, Gehülfe an der Bibliothek. - Für die Pharmacie besonders: Hr. Virenque, Director. Hr. Salettes, Schatzmeister. Professoren: 1) der Chemie: Hr. Figuier; 2) der Pharmacie: Hr. Rey; 3) der Naturgeschichte der Medicamente und der Botanik Art. Pouzin d. Aelt., und dessen Adjunct, Hr. Blanc (der zweyte Adjunct fehlt).

b) Facultät der Wissenschaften. Decan: Hr. Encontre. Secretär: Hr. Marcel de Serres. Professoren: 1) der reinen Mathematik: Hr. Encontre; 2) der angewandten Mathematik: Hr. Duchayla, seither Prof. der Akronomie zu Turin; 3) der Zoologie: Hr. Provençal, Dr. der Medicin; 4) der Mineralogie und Geologie: Hr. Marcel de Serres; 5) der Chemie: Hr. Anglada; 6) der allgemeinen und Experimental-Physik: Hr. Larcher d'Aubancourt.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Carney. Secretär: Hr Randon. Professorn 1) der lateinischen Literatur: Hr. Carney; 2) der französischen Literatur: Hr. Randon; 3) der griechischen Literatur: Hr. Vincent; 4) der Philosophie: Hr. Basse; 5) der Geschichte: Hr. Walchenger.

d) Lyceum zu Montpellier (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Castan. Censor: Hr. Tarbour.ech. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Basse aus Mayz; 2) der Rhetorik: Hr. Courtades aus Tarbes; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Randon; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Rigaud; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Dumas
aus Bagnols; 6) der Grammatik zweytes Jahr: Hr.
Brigault de Montpezat aus Douai, und supplirender
Prof. Hr. Tonchere aus Langeac; 7) der höheren
Mathematik: Hr. Eacontra; 8) der Physik und Chemie: Hr. Duportal; 9) der Naturgeschichte: Hr. Provençal; 10) der speciellen Mathematik: Hr. Brigaudes; 11) der Elementar-Mathematik: Hr. Poussou.

e) Lyccum zu Rhodez (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Desermand. Censor: Hr. Daguin. Professoren: 1) der Philosophie: fehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Girard; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Chermet; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Gibelin aus St. Saturnin; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Corneille l'Etang; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Puel aus Cahors, und supplinender Prof. Hr. Galtier; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 3) der physischen Wissenschaften: Hr. Assiot; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Besançon; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Lanjuinais aus Napoleonville.

#### 23) Akademie zu Nancy.

Rector: fehlt. Inspectoren: Hr. Spitz und Hr. Delacour. Secretär: Hr. De Verany.

- a) Facultät der Wiffenschaften.
- b) Facultat der Literatur.
  c) Lyceum zu Nancy (zur 3 Classe gehörig).
  Provisor: Hr. Mollevault d. Vater. Censor: Hr.
  Enard.. Professoren: 1) der Philosophie: Hr.
  Jacquemin; 2) der Rhetorik: Hr. Lamoureux; 3)
  der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Mollevault d. J.;
  4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Blau; 5) der
  Grammatik zweytes Jahr: Hr. Salme aus Vassy;
  6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Pillard, und
  supplirender Prof. Hr. Munier; 7) der Mathematik:
  fehlt; 8 der physischen Wissenschaften: Hr. Haldat; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Caumont;
  10) der Elementar-Mathematik: Hr. Antoine.

#### 24) Akademie zu Nismes.

Rector: Hr. Tedenat. Inspectoren: Hr. Dupré de Piermal und Hr. Felix. Secretär: Hr. Donzel.

- a) Facultät der Wissenschaften.
- b) Facultät der Literatur. Decan: Hr. Borelly. Secretär: Hr. Gerbaud. Professoren: 1) der französischen Literatur: Hr. Borelly; 2) der lateinischen Literatur: Hr. Chaussard, seither Pros. der schönen Wissenschaften am Lyceum zu Orleans; 3) der griechischen Literatur: Hr. Vincens; 4) der Pillosophie: Hr. Tedeuat, seither Provisor des Lyceums zu Nismes; 5) der Geschichte: Hr. Gerbaud.
- c) Lyceum zu Nismes (zur 2 Classe gehörig). Provison: Hr. Keraud. Censor: Hr. de Saint-Chamas. Professor: 1) der Philosophie: Hr. tieneston; 2) der Rhetorik: Hr. Vincens; 3) der sumanioren zweytes Jahr; Hr. Rabany-Vigier aus Clermont; 4) der Ummanioren erstes Jahr: Hr. Pinel; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. André Martin 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. André Martin

aus Marseille, und supplirender Prof. Hr. Salin; 7) der höheren Mathematik: Hr. Gergonne; 8) der physischen Willenschaften: Hr. Delavaux aus Paris; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Vecten aus Clermont; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Lavernede aus Bagnols.

d) Lyceum zu Avignon (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Barthelemy. Censor: Hr. Pradel de la Masc. Professoren: 1) der Philosophie: fehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Descoles aus Nismes; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. de Finance aus Lyon; 4) der Humanioren erkes Jahr: Hr. Robert; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Joannis de Verclos; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Colonien, und supplirender Prof. fehlt; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: fehlt; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Demarest aus Napoléonville; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Morel.

(Die Fortsetzung folgt im nüchsten Stück.)

# ll. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. D. philosoph. Friedrich August Koethe, vormals Universitätsprediger in Leipzig, welcher nachher zu Dresden und in der Niederlausitz privatifirt, und hier unter anderen die in unserer A. L. Z. 1809. No. 301 u. ff. weitläuftig beurtheilten Ansichen von der Gegenwart und Aussicht in die Zukunst verfasst hat, ist von den durchl. Erhaltern der

herzogl. Gesammt - Universität als aufserordentlicher Professor der Philosophie zu Jena angestellt worden.

Die Professoren der Rechte zu Jena, Hr. D. Johann Caspar Gensler, herzogl. sachs. coburg. Ju-Stizrath, und Hr. D. Franz Schoeman find, nach dem Abgange des Hn. Geh. Ashstenzrathe Schmid. in der juristischen Facultät zu der dritten und vierten Stelle aufgerückt, und haben von dem regierenden Herzog zu Sachlen - Weimar und Eisenach den Hofraths-Charakter erhalten.

Hr. Geh. Hofrath Eichstädt zu Jena ist von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Frankfurt an der Oder zum Mitglied ernannt worden.

### III. Nokrelog.

In der Nacht vom 23-24 May starb einer der thätigsten und verdienstvollesten Lehrer der Universität Jena, Christoph Gottlob Heinrich, herzogl. fachl. weim. Hofrath und ord. Professor der Geschichte, 62 Jahre alt. Er war noch wenige Tage vor seinem Tode eifrigst bemüht, seine neu angefangene fächlische Geschichte zu vollenden, und bereitete sich von Neuem zu den eben beginnenden Vorlefungen vor, welche er während feiner acht und zwanzigjährigen Amtsführung mit musterhafter Gewillenhaftigkert und Fleis zu halten gewohnt In den Jahren 1804 - 1807 hat er auch für unsere A. L. Z. einige mit T. R - G. unterzeichnete Beyträge geliefert. Sit illi terra levis!

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Bey F. Kupferberg in Maynz hat so eben die Presse verlassen: Vogt und Weitzel rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur. 48 Heft, April, mit folgendem Inhalte: I. Gedichte: der Schläfer, von N. Müller. Zilia an Klodevich, von Demfelben. Die Liebe, ein Kamäleon, von Demselben. Die Auflösung, von Lehne. II. Kritische Miscellen über Gemälde und Maler, 5r und 6r Brief, von N. Müller. III. Ehre und Unehre der Deutschen, Beschluss, von P. Booft. IV. Ueher den Kirchenfrieden in den rheinischen Bundesstaaten, herzliche Wünsche von Karl, dem Metropoliten und Erzbikhofe zu Regensburg, von Vogt. V. Merkwürdige Scenen aus dem Bauernkriege von 1525, nach der ungedruckten Handschrift des Grafen Ulrich von Rappolistein, von Butenschön. VI. Gelehrte Gesellschaft in Trier.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Der so eben erschienene zweyte Band der Grundsätze der rationellen Landwirthschoft, vom Staatsrath Thaer, enthält, als Schluss des zweyten Hauptstücks, oder der Lehre von der Oekonomie, eine tabellarische Berechnung und Gegeneinanderstellung der Verhält-

nisse und Resultate, welche hervorgehen, wenn ein Gut von bestimmtem Roden nach den verschiedenen Hauptwirthschafts - Systemen bewirthschaftes wird. Hiezu gehört dann auch, eine ausführliche Entwickelung der im eisten Bande angedeuteten Grundsätze, nach welchen die von den verschiedenen Aernten ausgesogene, nach selbigen zurückbleibende, durch Düngung, Ruhe und Brache wieder ersetzte Mraft des Bodens und der davon zu erwartende Ertrag ausgemittelt und berechnet werden kann. Und endlich die Lehre von dem Uebergange einer Wirthschaftsart in die andere. Es folgt sodann das dritte Hauptstück: die Agronomie, oder die Lehre von der Kenntnifs, Beurtheilung und Werthschätzung des Bodens; auf rationelle chemische Grundsätze begründet, aber mit dem, was allgemeine Erfahrung bisher lehrte, und wonach die verständigsten Empiriker die Classen des Bodens bestimmten und schätzten, verglichen. Endlich, des vierten Hauptstücks — der Agricultur — erster Abschnitt, oder die Lehre von der chemischen Verbesserung und Bereitung des Bodens, oder von der Düngung im auszedehnteren Sinne des 11 orts. So wie dieser Band das Chemische der Ackerbaulehre enthält: so wird der nächste, der gegen Michaelis erscheint, das Mechanische vollständig in sich begreisen.

Der Pränumerationspreis für den dritten Band

ist ebenfalls Ein Speties. Ducaten; und werden die Herren Prämumeranten um so dringender um unverzügliche Entrichtung des Betrags ersucht, als es theils der Ordnung gemäs ist, theils auch ihr eigener Vortheil erheischt, indem der Vorausbenahlungspreis aur kurze Zeit noch Statt finden, und der Ladenpreis des dritten Bandes, der vielen Kupfer wegen, wenigstens um die Hälfte gegen den bisherigen Ladenpreis gesteigert, werden wird. Diese Erinnerung ist noch mehr an die Restanten auf den zweyten Band gerichtet, da zur Erhaltung der Ordnung die Versendung desselben nur nach Eingang der Vorausbezahlung auf den zweyten und dritten Band Statt finden kann.

Die Ausgabe auf Schreibpapier fehlt nun gänzlich; auch von der zweyten Ausgabe auf weißem Druckpapier sind nur noch wenige Exemplare vorhanden, und die ersten Besteller werden daher des Vortheils des besseren Papiers genießen, wovon der Unterschied gegen das gewöhnliche Druckpapier der sodann folgenden dritten Ausgabe sehr hemerklich ist.

Realfchulbuchhandlung in Berlin.

Neueste Verlags-Artikel der C. F. Müllerschen Buchhandlung und Hofbuchdruckerey in Karlsruhe, welche die Hermannsche Buchhandlung in Frankfurt, gleich ihrem eigenem Verlag für ihre eigene Rechnung verrechnet, und welche auf der Jubilate-Messe ißto in Leipzig von derselben bezogen werden können:

Dr. J. N. F. Brauers (großherzogt: bad: Staatsrack und Präsident der Gesetzgebungs - Commission) Erläuterungen über den Code Napoléon und die großherzogt: badische bürgerliche Gesetzgebung.

4 Bde: gr. 84 184 0. 15 2.

Staatsrecht der rheinischen Bundesfraten. 8.

1 fl. 36 kr.
Code Napoléon mit Zufätzen und Handelsgesetzen,
als Landrecht für das Großherzogthum Baden.
gr. 8. officielle Ausgabe. Druck und Format wie
die Erläuterungen zum Code Napoléon. 1803.
4 fl. 15 kr.

Erbordnung für das Großskerzogthum Baden, nach dem Code Napoleon tabellerisch bearbeitet von J. P. Sonntag. 1810. 24 kr.

Flachsland, D. J. C., großherzogl. bad. Regierungs-Medicinalreferent, Apotheker-Taxe zur neu eingeführten preußischen Pharmacopöe, nach vorangeschickten Grundsätzen entworfen. gr. 8. 45 kr.

Golls, Dr. F. J., neue Entdeckungen in den Gehirn-, Schädel- und Organen-Lehre. Mit vonzüglicher Benutzung der blödeschen Schrift über diese Gegenstände dargestellt, und mit Anmerkungen begleitet nach den gallschen Unterredungen zu Karlsruhe im December 1806. Mit Hn. Dr. Galls Bildniss und drey Schädelabbildungen 1807. br. 2te ganz ungearbeitete Auslage. 8. 2f., Gmelin, Dr. C. C., über den Linstus, der Naturwissenschaft auf das gesammte Staatswohl, vorzüglich auf Land und Zeit angewendet. Nebst Vorschlägen zur Anpstanzung entsprechender Surrogate für die kostbaren Kolonialwaaren: als Zucker, Kaffee, Indigo, Chinarinde, Kampfer, Opium u. a., nebst einigen Notizen über die botanischen Gärten in Karlsruhe. 8. 1809. 2 fl. Gmetin, Dr. C. C., Flora badensis, alsatica et confinium regionum cis- et transrhenana, plantas a

finium regionum cis- et transrhenana, plantas a lacu bodamico usque ad confluentem Mossellae et Rheni nascentes exhibens cum iconibus. Tom I. II. III. 8 maj. 14 fl.

Die bette Empfehlung dieses für Botaniker, Aerzte und Apotheker außerst interessanten Werks liesert eine aussührliche Recension in der allgemeinen Literatur-Zeitung, Monat März 1810. No. 67. 68 und 69 von S. 529 — 549, wo am Ansang und Schlus gesagt wird:

"— Diese Flora ist eine der schönsten und "reichhaltigsten, die Deutschland aufzuweisen hat. "Die sorgfältig und richtig zusammengestellte Syn"onymie, die lehrreichen Bemerkungen, welche "das Resultat der genauen Beobachtungen des Ver"fassers auf dessen botanischen Reisen durch einen "großen Theil des südlichen Europa sind, die ge"naue Bestimmung der nahe verwandten, und bis"her oft verwechselten, Arten zeugen von einer "Meisterhand. —"

"Druck und Papier sind der Güte des Werksan"gemeisen, und die Abbildungen vortresslich etc."
Handelsgesetze für das Großherzogthum Baden,
mit bevigedruckten Notizen des Code Napoleon,
worauf in den Handelsgesetzen hingewiesen ist.
gr. 8. 1810. 1 fl.

Mathey deutsch, lateinisch und französische Schreibübungen, 25 in groß Queerquart gestochene Kupferplatten, nebst einer gedruckten Anweisung für den Schreibunterricht. 1 fl. 30 kr.

Metzler (Geheimerrath und Leibarzt) Diätetik für bürgerliche Mädchenschulen, zunächst für die zu Habsthal. 8. 1810. 36 kr.

allgemeine Technologie oder Verarbeitung, Zubereitung und Benutzung der Naturproducte für bürgerliche Mädchenschulen, zunächst für die zu Habsthal, nach Funke kurz entworfen. 30 kr.

Organisation für das Grossherzogthum Baden, enthaltend das Generalrescript vom 26 November 1809, nebst den sämmtlichen Beylagen und der Personalorganisation. gr. 8. 1810. 1 st:

Das Großherzogthum Baden nach seinen zehn Kreisen und den Amtsbezirken topographich skizzirt. gr. 8. 1810. 1 fl.

Von dem interessanten Werke:

De la Littérature française pendant le din-hutième
siècle, à Paris, chez Colin 1800,
das zu den bedeutendsten Erscheinungen in der
französischen Literatur gehört, wird bald eine Uebersetzung mit Anmerkungen, im einer bekannten
Buchhandlung erscheinen.

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero **39.** 

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

rankreie h (Fortfetzing son No. 38.)

25) Akademie zu Orleans. Nector: Hr. de Champeaux. Inspectoren: Hr. Dupare und Hr. Poullet de Lille. J Secretar: Hr. Dupuis.

a) Facultat der Theologie.

b) Facultat der Wissenschaften. c) Facultät der Literatur. Decen: Hr. de Champeaux. Secretär: Hr. Rochas. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. de Champeaux, seither Provilor des Lyceums zu Bordeaux; 2) der Ge-

schichte: Hr. Roger; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Guillaume, seither Prof. der schönen Wissenschaften am Lyceum zu Nismes; 4) der griechi-

Ichen Literatur: Hr. Rochas.

d) Lyceum zu Orleans (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Genty. Censor: Hr. Semelet aus Bordeaux. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Dregel: 2) der Rhetorik: Hr. Guillaume aus Montpellier; 3) der Humanioren zweyte Classe: Hr. Roger; der Humanioren erste Classe: Hr. Liger, 5) der Grammatik zweyte Classe: Hr. Migneret aus Bordeaux; 6) der Grammatik erste Classe: Hr. Gratioux aus Paris, und supplirender Prof. Hr. Caillon; 7) der höheren Mathematik: Hr. Binet aus Rennes; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Barré; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Pilatte aus Angers; 10) der Elementar - Mathematik: Hr. Daguin.

#### 26) Akademie zu Paris.

Roctor: Hr. Graf de Fontanes; Grossmeister der Universität. Die Functionen des akademischen Conseils verrichtet das Conseil der Universität.

a) Facultat der Theologie. Decan: Hr. Dièche. Professoren: 1) der heiligen Schrift: Hr. de la Hogue; 2) der Kirchengeschichte: Hr. Dièche; 3) der Dogmstik: Hr. Burnier Fonsanel; 4) der evangelischen Moral: Hr. Darret; '5) der bebräi-Schen Spruche: Hr. Nugnes; 6) der Homiletik: He. Callard. Adjunginet Brof. ; Hr. Baillon.

b) Facultat der Rechte. Decan: Hr. Delvincourt. Secretär: Hr. Reboul. Professoren: 1) des römischen Rochts: Hr. Berthelot; 2) des Code Napoléon: Hr. Delvincourt, Hr. Morand und Hr. Porcier; 3) der Proced, civ. etc. Hr. Pigeau; 4) des Code Napoléon approfondi: fehlt; 5) des Code de commerce: fehlt. Suppleanten: die Hnn. Caillan.

Simon, Bavous und Blondeau.

c) Facultät der Medicin. Decan: Hr. Thouret, Mitglied des gesetzgebenden Corps und ordentlicher Rath der Universität. Professoren: 1) der Anatomio und Physiologie: Hr. Chaussier und Hr. Dumeril; 2) der medicinischen Chemie und Pharmacie: Hr. Deyeux (der zweyte fehlt); 3) der medicinischen Physik und Gesundheitsiehre: Hr. Ritter Halle und Hr. Baron Desgenettes; 4) der äußerlichen Pathologie: Hr. Percy und Hr. Richerand; 5) der inneren Pathologie: Hr. Pinel und Hr. Bourdier; 6) der medicinischen Naturgeschichte und Botanik: Hr. de Jussien und Hr. Richard; 7) der Médecine opératoire: Hr. Sabatier und Hr. Lallement; 8) der äußerlichen Klinik: HK: Pelletan und Hr. Baron Boyer; 9) der innerlichen Klinik: Hr. Baron de Corvisart, Prof. konor., und Hr. Le Roux; 10) der Vervollkommnungsklinik: Hr. Dubois und Hr. Petit - Radel; 11) der Geburtshulfe: Hr. Alphonse Le Roy und Hr. Baudelocque: 12) der gerichtlichen Arzneykunde: Hr. Sue; 13) der Liehre des Hippokrates und Geschichte der seltenen Fälle: Hr. Thouret; 14) der Lehre über die gewöhnlichen Arzneymittel und der chirurgischen Instrumente: Hr. Thillaye. Bibliothekar: Hr. Mereau. Aufseher über die anatomischen Arbeiten; Hr. Dupuytren. Künstler: Hr. Lemonnier, Maler. und Hr. Pinson, Wachsboushirer. Bureau-Chefs: die Hnn. Descots, Vater und Sohn. Mit dieser Facultät ist verbunden die Pharmacie- Schule. Director: Hr. Vanquelin. Adjungirter Director: Hr. Trusson. Schatzmeister: Hr. Cheradame. Profesforen find die Hnn. Bouillon Lagrange, Henry. Nachet, Bourist, Langier, Vallée, Guyart, Vater und Sohn, Jacquinet und Vagel.

d) Facultät der Wissenschaften. Docun: Hr. Lacroix. Professoren: 1) des Differential- und Integrali- Calcule: Hr. Laeroia; 2) der Afrene-

O (a),

- e) Facultät der Literatur. Decan: fehlt. Professoren: 1) der Literargeschichte und französischen Poesie: Hr. Delisle; 2) der französischen Beredsamkeit: Hr. de Guerle; 3) der lateinischen Poesie: Hr. Luce de Lancival; 4) der lateinischen Beredsamkeit: Hr. de Saint-Ange; 5) der Geschichte der Philosophie: fehlt; 6) der Philosophie: Hr. Laromiguière; 7) der alten Geschichte und Geographie: Hr. Lévesque; 8) der griechischen Literatur: Hr. Larcher; 9) der neueren Geschichte und Geographie: Hr. Barbié du Boccage. Adjungirte Professoren: Hr. Esménard, für die Literargeschichte und französische Poesie; Hr. Delaplace, für die lateinische Beredsamkeit; Hr. Millon, für die Geschichte der Philosophie; Hr. Lacre: elle d. J., für die alte Geschichte und Literatur; Hr. Boissonnade, für die griechische Literatur.
  - f) Lyceen zu Paris, vier an der Zahl.
- a) Lycée impérial. Provisor: Hr. Champagne. Censor: Hr. de Guerle. Professoren: 1) der Phi-Josophie: Hr. Maugras; 2) der Rhetorik, und zwar a) der Beredsamkeit: Hr. Luce; b) der Poesie: Hr. Dubes, und Suppleant Hr. Amar; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Mollezenu; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Goffaux; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Adam, und Suppleant Hr. Lesguilles; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Roussel, und Suppleant Hr. Malleval; 7) der höheren Mathematik: Hr. Duport; 8) der Phylik und Chemie: Hr. Tillaye; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Dubourguet und Hr. Landry; 10) der Elementar - Mathematik: Hr. Laran. Suppleanten: Hr. Guillard und Hr. Grochot. Für die Flementarclassen: Hr. Couenne und Hr. Pichon. Die deutsche Sprache lehrt Hr. Simon; die englische Hr. Fierville. Zeichnen Hr. Bouillon. Schreiben Hr. Pescher. — Außerdem find angestellt: Hr. Moulin und Hr. Le Chevalier als Unter. Directoren; Hr. Descemet und Hr. Husson als Aerzte; Hr. Marin als Chirarg; Hr. Pelletan als rathender Arzt; Hr. Denemours als Oculift; Hr. Ph. Desforges als. Dentist; Hr. Trusson und Hr. Moutillard als Pharmaceuten.
- B) Lycee Napoléon. Provisor: Hr. de Wailly. Censor: Hr. Dumas. Prosessoren: 1) der Philo- : sophie: Hr. Fercec; 2) der Rhetorik, und zwar a) der Beredsamkeit: Hr. Guéroult, b) der Poesiec

- Hr. Pottier; 4) der Humanioren erstes Jahr; Hr. L'Etendare; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Brée; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Auvray; 7) der höheren Mathematik: Hr. Labey; 8) der speciellen Mathematik: 11r. Chauveau und Hr. Dinet; 9) der Physik, Ghemie und Naturgeschichte: Hr. Bouillon Lagrange; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Pommiés. Suppleanten: Hr. Naparre und Hr. Genty für die Mathematik; Hr. Tremery für die Physik. Hr. Drevet versieht die Stelle eines Vice - Censors. Zeichnen lehren die Hun. Merimée und de Wailly d. J., auch Hr. de Mareul. Geschichte Hr. Graulhie. In den Elementurchassen: Hr. Muzine im zweyten, und Hr. Cornetet im ersten Jahr. Die englische Sprache lehrt Hr. Roberts, die deutsche Hr. Simon. Schreiben Hr. Baudon. Ausserdem find angestellt: Hr. Alibert als Arst; Hr. Marin als Chirurg; Hr. Dubois als Zahnarst, und Hr. Ritter Hallé als rathender Arzt. .
- y) Lycée, Bonaparte. Provisor: Hr. Binet. Cenfor: Hr. Legrand. Professoren: 1) der Philo-Inphie: Hr. Desfontaines; 2) der Rhetorik: Hr. Guillon und Hr. Hamoche; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Angelet; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Planche; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Guillaume; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Raymond, und der Supplementarclesse: Hr. Bertrand; 7) der höheren Mathematik: Hr. Lacroix; 8) der Physik, Chemie und Naturge-Schichte: Hr. Izarn; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Duchayla und Hr. Peyrard; 10) der Elementar - Mathematik: Hr. Dergny. Zeichnen lehrt Hr. Casanove.
- d) Lycée Charlemagne. Provisor: Hr. Crow zet. Censor: Hr. Targe. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Millon; 2) der lateinischen Beredsamkeit und Poesie: Hr. de St. Ange; 3) der französischen Beredsamkeit: Hr. Laya, und Suppleant Hr. Burnouf; 4) der Humanioren zweyte Classe: Hr. Truffer und Hr. Domergue, und Suppleant Hr. Carré; 5) der Humanioren erke Classe: Hr. Andrieux; 6) der Grammatik zweyte Classe: Hr. Duhamel, und Suppleant Hr. Lassus; 7) der Grammatik erste Classe: Hr. Leclerc, und Suppleant Hr. Laurent; 3) der höheren Mathematik: Hr. Francoeur; 9) der Physik, Chemie und Naturgeschichte: Hr. Libas; 10) der speciellen Methematik: Hr. Bourdon; 11) der Elementar-Mathematik: Hr. Susanne. Der Zeichenmeister und die Lehrer der englischen und deutschen Sprache fehlen.
- g) Lyceum zu Rheims (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Legros. Censor: Hr. Lamarre. Pro-! fessoren: 1) der Philosophie: fehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Parant, 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Geruzes; 4) der Humanioten erstes Jahr: Hr. Clanty; 5; der Grammatik sweytes Jahr: Hr. Delacreix eus Lüttich: 6) der Grammatik er-His de la Place; 3) der Humanieren zweytes Jahr: Res Jahr, Hr. Churpentier, und supplirender Prof.

Hr. Caillat aus Paris; 7) der höheren Mathematik: fehlt: 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Veaude-Launay aus Paris; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Bourlier; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Hovard.

h) Lyceum zu Versailles (zur 1 Classe gehörig). Provisor: Hr. Appert. Censor: Hr. Duchesne. Professoen: 1) der Philosophie: tehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Layé; 3) der Humanioren für das zweyte Jahr: Hr. Lavau; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr. Collache; 5) der Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Chevalier aus Paris; 6) der Grammatik für das erste Jahr: Hr. Paillet, und supplirender Prof. Hr. Chanin aus Paris; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Caron; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Suzanne aus Paris; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Debains, und supplirender Prof. Hr. Faure aus Montbrison.

# 27) Akademie zu Parme.

Rector und Inspectoren fehlen.

Theologie. Professoren: 1) der Kirchenge-schichte: Hr. Toschi; 2) der orientalischen Sprachen: Hr. de Rossi; 3) der Dogmatik: Hr. Randoni; 4) der heiligen Schrift: Hr. Tacchini.

Jurisprudenz. Professoren: 1) des kanonischen Rechts: Hr. Gresini und Hr. Maaza; 2) des römischen Rechts: Hr. Bolla; 3) des Code Napoléon: die Hnn. Pazzoni, Bertani und Nazalli; 4) der Proced. civ.: Hr. Cocchi; 5) des Criminalrechts: Hr. Godi.

Medicin und Chirurgie. Professoren: 1) der Anatomie: Hr. Azzali, und Prosectoren die Hnn.

Cocroni, Peniedes und Polloui; 2) der Phyfiologie und Pathologie: Hr. Tommasini; 3) der
Hygiene und Therapeutik: Hr. Marchini; 4) der
theoretisch - praktischen Medicin: Hr. Becchetti
und Hr. Fragni; 5) der theoretisch - praktischem
Chirurgie: Hr. Levacher; 6) der Materia medica:
Hr. Colla; 7) der Klinik: Hr. Rubini; 8) der Botanik: Hr. Pasqual; 9) der Chemie und Naturgeschichte: Hr. Guidotti; 10) der Anatomie prat. et
pathol. en circ.: Hr. Corsi; 11) der Ornithologie:
Hr. Cotti.

Philosophie. Professoren: 1) der Elementar-Mathematik: Hr. Pazzoni; 2) der Logik und Mostaphysik: Hr. Pizzetti; 3) der Ethik: Hr. Santi und Hr. Mognaschi; 4) der höheren Mathematik: Hr. Gandolfi; 5) der theoretischen und praktischen Physik: Hr. Sgagnoni; 6) der Hydraulikt Hr. Gosconcelli. Repetent der Meralphilosophie 6 Hr. Casa.

Schöne Wissenschaften. Professoren: 1) der griechischen Sprache: Hr. Mazza; 2) der franzölischen und italiänischen Sprache: Hr. Bertuccini; 3) der lateinischen Sprache: Hr. Ferrary; 4) der Humanioren: Hr. Piccoli.

Schöne Künste. Professoren: 1) der Malerey: die Hnn. Bresciani, Gaetano, Martini, Muzzi, Pasini und Ravenet; 2) der Bildhuverkunst: Hr. Stranati; 3) der Perspective und Zeichnung: Hr. Bertoluzzi; 4) der Architektur: Hr. Donnino.

Lyceum zu Parma. Provisor: Hr. Scutellarie Censor: Hr. Mazza. Professoren; sehlen noch. Lyceum zu Plaisance.

(Der Beschluss folgt im nüchsten Stück.)

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsbücher

von
rg Friedrick Heyer

in Gielsen wur Jubilate-Melle 1810.

Germanien, eine Zeitschrift für Staatsrecht, Politik und Statistik von Deutschland, herausgegeben von Dr. Grome und Dr. Jaup. Dritter Band. 3Hefte. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 st. 30 kr. Grolmans, Dr. Karl, ausführliches Handbuch über den Gode Napoléon, sum Behuse wissenschaftlich gebildeter deutschen Geschäftsminner. Erker Band. gr. 8. 2 Rthlr. 20 gr. oder 5 st. 6 kr. — Theorie des gerichtlichen Versahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Dritte versbesserte Auslage. gr. 8. 2 Rthlr. oder 3 st. 36 kr. Hänle, C. H., erses Lesebuch für Ausänger der lateinischen Sprache. Zweyte verbesserte Ausl. 8. 8 gr. oder 36 kr.

Krebs, Joh. Phil., lateinisches Lesebuch nach der Stufensolge der Formenlehre für die ersten Anfänger. Nebst einem Anhange zur fortgeletzten Lecture für Geübtere. 8. 16 gr. oder 1st. 12 kr. Magazin für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung, herausgegeben von Dr. H. Grolman und Egid von Löhr. Erstes, des früheren Magazins III Bandes 1tes Stück. 8. (wird fortgesetzt.) 12 gr. oder 54 kr.

Remarques sur le Participe passe par F. C. Glad-

bach. 8. 3 gr. oder 12 kr.

Schlez, Joh. Ferd., Bildersibel zur Beförderung der Lautmethode. Ein Versuch, die Absicht des ABC Bilderwesens durch eine neue Anwendung desselben besser zu erreichen. Nehst einem Lesebuch. Mit illuminirten Kupfern. Schreibpap. gr. 8. 1 Rthir. 16 gr. oder 3 fl.

- Druckpapier mit illuminirten Kupfern.

1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

- Druckpap. mit schwarzen Kupfern. 20 gr.

oder 1 fl. 30 kr.

Schmidt, Dr. Georg Gottlieb, über den Einfluss der Eccentricität der Albidadenregel bey einem Winkelmesser, gr. 8. (in Commission.) 4 gr. oder 18 kr. Snell, J.P.L., Katechismus der christlichen Lehre. Fünfte, mit untergeletzen Fragen vermehrse; rochtmälsige Auflage. 8. 5 gr. oder 22 kr.

Dr. F. W. D., Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie. 2 Theile. Fünfte verbesserte Auflage. 8. 20 gr. oder 1 fl. 30 kr.

Suetonii, C. Tranq., Vitae duodecim Caesarum. Editio usui Scholarum adcommodata. 8.

Zur Herbstmesse erscheinen: Grolmans, Handbuch über den Code Napoleon. eter Band. gr. 8.

Jaup, Dr. K., Lehrbuch des Staatsrechts des rheinischen Bundes. gr. 8.

Schmidts, Dr. J. E. C., Lehrbuch der theologischen Encyklopädie und Methodologie. gr. 8.

Zimmermanns deutschies Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, nach der krebsischen Methode bearbeitet. 8.

# Neue Verlagsbücher

Wilhelm in Darmftadt.

Jubilate-Meffe

Annalen der Fork- und Jagd-Willenschaft, hersusgegeben von Dr. Gatterer und C. P. Laurop. after Band aftes Heft. 8. brosch. in grunem Umschlag. (Erscheint zu Johannis.)

Creuzer, Friedr., Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen, In Vorträgen und Entwürfen. 1 fter Band, mit 7 Kupfertafeln. gr. 8.

auf Postpapier 2 Rthlr. 8 gr. oder 4 fl. auf Druckpapier 1 Rhlr. 18 gr. oder 3 fl.

Rafiner, A. G., dreyssig Briefe und mehrere Sinngedichte, herausgegeben von Am. von Gehren, geb. Baldinger. 8. 12 gr. oder 48 kr.

Ludwig, Friedr., Anweisung zur Feldmesskunst. Für Anfänger zum Selbstunterricht entworfen. Neue wohlfeilere Ausgabe, mit 7 Kupfern. 8. 1 Rthlr. 4 gr. oder 2 fl.

Remarques sur l'Article par F. C, Gladbach. &. Velinpapier 8 gr. oder 36 kr.

Tablettes généalogiques des illustres maisons des Ducs de Zaeringen, Margraves et Grands Ducs de Bade. in 8. broche 1 Rthlr. 4 gr. oder & fl.

In Commission:

Wiebeking, C. Fr., Beyträge zu Hafen-, Seeuferund Fluis - Baukunde, oder Abhandlung über die Verbesserung der Häsen von Venedig etc. mit drey großen Kupfern.

Auch unter dem Titel:

Dessen Beyträge zur Wasser-, Brücken - und Strafeen Baukunde. 3te Lieferung etc. kl. Folio. certomnirt.

Bey Dieterick in Göttingen ift so eben erschienen, und an die Buchhandlungen versendt worden :

Der Ursprung des Darmeanals aus der Vesicula un. bilicalis, dargefiells im menschlichen timbry, eine anatomisch - physiologische Abhandlung, von Dr. D. G. Kiefer, Stadtphysicus und Brunnenarzt in Northeim, der königl. westphal. Societät der Willenschaften zu Göttingen correspondirendem Mitgliede. 4. Mit 2 Kupf. Preis 12 gr.

S. C. Lucae Observationes anatomicae circa Nervos arterias adeuntes et comitantes. Cum figuris. Annexae funt annotationes circa telam cellulofam. 4. Francofurti ad Moenum ex officina Broenneriana 1810. 7 Bogen. 12 gr.

Beobachtungen auf Arteriennerven beschränken sich nur auf deren Untersuchungen in menschlichen Leichen. Sie betreffen die Art des Ursprungs, der Abstammung, des Verlaufs und der Endigung solcher Nerven, ferner deren Erregung auf verschiedenen Arterien, und ihr Verhalten in den verschiedenen Altern. Eine recht sein und lauber gestochene Kupfertasel enthält eine Abbildung der Endigungen der Arteriennerven. Die zweyte, ebenfalls sehr schön gestochene, Kupsertafel liefert die Beobachtung einiger kleiner von den Herenerven abstammenden Nervenfäden auf den Kreuzarterien des Herzens, welche der Hen Verfasser an einem zur Untersuchung der Hermerven besonders geeigneten Herzen zusällig machte.

Die Bemerkungen über den Zellstoff liesem die Resultate einer vieljährigen Beschäftigung des Herrn Verfaffers mit der Zergliederungskunde, und enthalten in aphoristischer Kurze Data über den Zellstoff von seinem einfachen Zustande an bis zur Bildung lebensfähiger Organe.

Dieses Werkchen kann und wird dem Anstomen gewils nicht uninterellent leyn, da die dam bearbeiteten Gegenstände noch wenig berührt wurden. Schöner Druck und gutes Schreibpspier werden es ebenfalls empfehlen.

Der Verlega.

#### II. Bücher-Auction.

Die Henkesche Bücher-Auction in Helmkidt wird erst am 4 Sept. 1810 angehen, von welchem Tage an die gesammte Bibliothek nach den beiden Theilen des Katalogus ununterbrochen verfreigert werden foll. Aufträge, in frankirten Briefen eingelandt, belorgen Herr Hofr. Wiedeburg, Herr Pustor D. von Schmidt - Phisoldock, Herr D. Bollmann, Herr D. Wolff und der Buchhändler Fleckeisen. Die, welchen Leipzig näher liegt, wenden sich, wenn sie wollen, mit ihren Austrägen an den dortigen Herrn Mag. Stimmek

Helmstädt, den 1 May 1810.

der

# JENAISCHEN:

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 40.

#### MAN 25 MAT 1810.

### LITERARISCHE · NACHRICHTEN.

# L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Frankreieh

(Beschluss son No. 39.)

\$8) Akademie zu Pau.

Rector: Hr. Elichgaray. Inspectoren: Hr. Boyer und Hr. d'Esclignac. Secretar: Hr. Domengé.

a) Facultät der Wissenschaften.

b) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Fliçagaray. Secretär: fehlt. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Eliçagaray; 2) der Literatur: Hr.

Sentetz; 3) der Geschichte: fehlt.

- c) Lyceum zu Pau (zur 3 Classe gehörig), Provisor: Hr. Elicagaray. Censor: Hr. Groult zus Autun. Prosessoren: 1) der Philosophie: Hr. Canaple; 2) der Rhetorik: Hr. Sentetz; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Fraissinet; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Rivière aus Condom; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Lacomme; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Bruneau, und supplirender Prof. Isr. Etchevery; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Sarthou aus Rennes; 9) der specielten Mathematik: Hr. Rousseau aus Bruges; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Malartic.
  - 29) Akademie zu Poitiers.'

Rector: Hr. de Bellisens. Inspectoren: Hr. Lespin und Hr. de la Liborlière. Secretar: Hr. Barbier.

a) Facultat des Rechts. Director: Hr. Allard. Secretar: Hr. Barbier. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Allard; 2) des Code Napoléon: die Hnn. Guillemot, Gibault und Gennet; 3) der Brocedur und Criminalgesetzgebung: Hr. Métivier. Suppleanten: IIr. Fradir und Hr. Boneenne.

b) Facultät der Missenschaften.

e) Facultar der Literatur. Decan: Hr. Greuzé des Ghüteliers. Secretar: Hr. Fradin. Professoron: 1) der lateinischen Lateratur: Hr. Greuzé des Ghüteliers; 2) der französischen Literatur: Hr. Beznardy; 5) der Philosophie: Hr. de Bellisens; 4) der Geschichte: Hr. Fradin.

d Lyceum zu Poitiers (zur 3 Classe gehörig). Previsor: Hr. Braule. Gensor: Hr. Ricque. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Bernardeau; 2) der Rhetorik: Hr. Bernardy; 3) der Humanioren sweytes Jahr: Hr. Fradin; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Odezerne; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Forget aus Bernay; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Beauvais aus Rennes, und supplirender Prof. Hr. Flornoy; 7) der höheren Mathematik: felilt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Couteaud; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Démeré; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Ganivet aus Angouleme.

#### 30) Akademie zu Rennes.

Rector: Hr. Germé. Inspectoren: Hr. Lesage und Hr. Contpont. Secretar: Hr. Poillevé de la Guérinais.

a) Facultat des Rechts. Deçan: Hr. Aubrée. Secretar: Hr. Poillevé de la Guérinais. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Loisel; 2) des Code Napoléon; die Hnn. Toullier, Legraverend d. Sohn, und Aubrée; 3) der Procedur und Criminalgesetzgehung: Hr. Garré. Suppleanten: Hr. Lesbaupin und Hr. Felix Vatar.

b) Facultät der Wissenschaften.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Germé. Secretär: fehlt. Professoren: 1) der französischen Literatur: Hr. Germé, Rector der Akademie, und adjungirter Prof. Hr. Mainguy; 2) der griechischen Literatur: Hr. Rabillon; 3) der lateinischen Literatur: Hr. de Balsac; 4) der Philosophie: Hr. Molle; 5) der Geschichte: Hr. Delalande Mesnildrey.

- d) Lyceum zu Rennes (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Delarue. Censor: Hr. Thiebault aus Amiens. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Jacques Joseph Molle; 2) der Rhetorik: Hr. Mainguy; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Rabillon; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. de Balzac; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Tailleser aus Paris; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Thébault aus Napoleonville, und supplirender Prof. Hr. Dehermes; 7) der hoheren Mathematik: Hr. Galbaud Dufort aus Nantes; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Rozais; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Lepord; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Badiat.
- e) Lyceum zu Nantes (zur 2 Classe gehörig). Provisor: Hr. Mas. Censor: Hr. Picot. Professoren: 1) der Philosophie: fehlt; 2) der Rheto-

rik: Hr. Renoud; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Bonnemant; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Jigou; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Latour; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Mauconduit aus Rouen, und supplirender Prof. Hr. Gourhaud; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Boyer; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Grandjean; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Lafaucherie aus Tours.

f) Lyceum zu Napoleonville (zur 3 Classe gehörig). Provisor: Hr. Le Briol. Censor: Hr. Kayser. Professoren: 1) der Philosophie: sehlt; 2) der Rhetorik: Hr. Lebart aus Vannes; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Leteneur aus Paris; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Loiselle aus Paris; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. N. D. Deschamps aus Douay; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Maillet aus Rennes, und supplirender Prof. Hr. Chamisso; 7) der höheren Mathematik: fehlt; 8) der physischen Wissenschaften: Hr. Cauvin aus Angers; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Ledéan aus Paris; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Jouanno aus Versailles.

#### 31) Akademie zu Rouen.

Rector: Hr. Delaporte Lalanne. Inspectoren: Hr. Letellier und Hr. Faucon. Secretär: Hr. de Richemont.

a) Facultät der Theologie.
b) Facultät der Wissenschaften.

c) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Delaporte Lalanne. Secretär:, Hr. Quarremère. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Delaporte Lalanne; 2) der Geschichte: Hr. Jondot; 3) der lateinischen Literatur: Hr. Arrachart; 4) der französischen Literatur: Hr. Chenedolie: 5) der grie-

chischen Literatur: Hr. Quatremère.

d) Lyceum zu Rouen (zur 1 Classe gehörig).
Provisor: Hr. Gardin: Censor: Hr. Ancelin. Professoren: 1) der Philosophie: Hr. Delas; 2) der Rhetorik: Hr. Arrachart; 3) der Humanioren für das zweyte Jahr: Hr. Delaqueze; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr Pelley aus Bruges; 5) der Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Quidy; 6) der Grammatik für das erste Jahr: Hr. Groult, und supplirender Prof. Hr. Pinel; 7) der höheren Mathematik: Hr. Lhoste; 8) der physischem Wissenschaften: Hr. Vitalis; 9) der speciellen Mathematik: Hr. Meaume; 10) der Elementar-Mathematik: Hr. Mongalvy aus Gand.

# 32) Akademie zu Strassburg.

Rector: felilt. Inspectoren: Hr. d'Hoyarçabal und Hr. Levrault. Secretär: Hr. Dupain.

a) Facultat der Theologie (reformirt).

b) Facultat des Rechts. Director provisorisch: Hr. Hermann. Secretär: fehlt. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Guillaume; 2) des Code Napoléon: die Hnn. Hermann, Joh. Franz und C. F. X. Thieriet; 3) der Procedur und Criminalgesetzgebung: Hr. Delaporte. Suppleanten: Hr. Spielman und Hr. Bloechel.

e) Facultät der Medicin. Decan: Hr. Villars,

Prof. der medicinischen Literatur und Botanik. Secretar: Hr. Dupain. Professoren: 1) der Anatomie: Hr. Lauth; 2) der Physiologie: Hr. Berot; 3) der Phys. medicale und Hygiene: Hr. Meunier; 4) der medicinischen Chemie: Hr. Masuyer: 5) der Materia medica und Pharmacie: Hr. Gerboin; 6) der inneren Pathologie und Nosologie: Hr. Tourdes; 7) der Medecine operatoire und ausseren Pathologie: Hr. Cailliot; 8) der inneren Klinik: Hr. Coze; ) der epidemischen Krankheiten: Hr. Rochard; 10) der Geburtshülfe und äußeren Klinik: Hr. Flamant; 11) der gerichtlichen Arzneykunde: Hr. Tinchant. - Pharmacie - Schule. Director: fehlt. Schatzmeister: Hr. Spielman. Professoren: 1) der Chemie: Hr. Hecht; 2) der Pharmacie: Hr. Nestter; 3) der Naturgeschichte der Medicamente und der Botanik: Hr. Hammer, und die Adjuncten Hr. Lefebure und Hr. Oberlin.

d) Facultät der Wissenschaften. Decan: Hr. Kramp. Secretär: Hr. Branthome. Professoren: 1) der angewandten Mathematik: Hr. Kramp, seither Prof. der Mathematik am Collège zu Cöln; 2) der reinen Mathematik: Hr. Bedel, und Adjunct Hr. Levean; 3) der Naturgeschichte: Hr. Hammer; 4) der mathematischen und Experimental-Physik: Hr. Herrenschneider; 5) der Chemie: Hr. Branthôme.

e) Facultät der Literatur. Decan: Hr. Schweighäuser. Secretär: Hr. Arnold. Professoren: 1) der griechischen Literatur: Hr. Schweighäuser; 2) der französischen Literatur: Hr. Hullin; 3) der lateinischen Literatur: Hr. de Saint-Venant; 4) der Geschichte: Hr. Arnold, seither Prof. an der Rechtsfacultät zu Coblenz; 5) der Philosophie: Hr. Sauthier, Canonicus zu Strasburg.

f) Lyceum zu Strasburg (zur 1 Classe gehörig). Provisor: Hr. Hess. Consor: Hr. Lefebure aus Brüssel. Prosessoren: 1) der Philosophie: Hr. Sauthier, 2) der Ihetorik: Hr. Hallin; 3) der Humanioren für das zweyte Jahr: Hr. de Saint-Venant; 4) der Humanioren für das erste Jahr: Hr. Mayor aus Grenoble; 5) der Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Barthelemy; 6) der Grammatik für das zweyte Jahr: Hr. Domunge aus Metz, und supplirender Pros. Hr. Heinis; 7) der höheren Mathematik: Hr. Bédel; 8) der Physik und Chemie; Hr. Branthôme; 9) der Naturgeschichte: Hr. Hammer; 10) der speciellen Mathematik: Hr. Leveau aus Metz; 11) der Elementar-Mathematik: Hr. Chaloupin aus Moulins.

# 33) Akademie zu Touloufe.

Rector: Hr. Jammes. Inspectoren: Hr. Dessolle und Hr. Ferrand. Secretär: Hr. Betbeze.

a) Facultât der Theologie.

b) Facultat des Rechts. Decan: Hr. Jouvent. Secretär: Hr. Betbèze. Professoren: 1) des römfechen Rechts: Hr. Ruffat; 2) des Code Napoléon: Hr. Jammes, Hr. Furgole und Hr. Bastoulh; 3) der Procedur und Criminalgesetzgebung: Hr. Jouvent. Suppleanten: Hr. Peyre und Hr. Mespliés (der dritte fehlt).

· c) Facultät der Wissenschaften. Decan: Hr.

Romieux. Secretar: Hr. Daubulsson. Professoren:
1) der Experimentalphysik: Hr. Roger - Martin ; 2)
der Naturgeschichte: Hr. Picot la Peyrouse, Vater,
und dessen Sohn Adjunct; 3) der Chemie: Hr.
Dispan; 4) der angewandten Mathematik: Hr. Romieux, Hr. Daubuisson, seither Prof. zu Marseille,
und Hr. Assiot, Adjunct.

d) Facultat der Literatur. Decan: Hr. Larroque. Secretär: Hr. Lalanne. Professoren: 1).
der Philosophie: Hr. Larroque; 2) der Geschichte:
Hr. Robin; 3) der lateinischen Literatur: Hr.
Carré; 4) der französischen Literatur: Hr. Lalanne.

e) Lyceum zu Toulouse (zur 2 Classe gehörig).
Provisor: Hr. Gary. Censor: Hr. Savy. Prosessore: 1) der Philosophie: Hr. Saurimont; 2) der Rhetorik: Hr. Carre; 3) der Humanioren zweytes Jahr: Hr. Pujol; 4) der Humanioren erstes Jahr: Hr. Lafond; 5) der Grammatik zweytes Jahr: Hr. Daribère; 6) der Grammatik erstes Jahr: Hr. Ribes, und supplirender Pros. Hr. Bourguignon (Allain); 7) der höheren Mathematik: Hr. Romieux; 8) der Physik und Chemie: Hr. Roger-Martin; 9) der Naturgeschichte: Hr. Picot-la-Peyrouse der Sohn; 10) der speciellen Mathematik: Hr. Léon; 11) der Elementar-Mathematik: Hr. Marqué-Victor.

#### 34) Akademie zu Turin.

Rector: Hr. de Balbe, Rector der ehemaligen Universität daselbst. Inspectoren: sehlen.

a) Facultät der Theologie.

b) Facultat des Rechts. Decan und Secretar: fehlen. Professoren: 1) des römischen Rechts: Hr. Reineri; 2) des Code Napoléon: die Hnn. Brun, Geresa und Franchi; 3) der Criminalgesetzgebung und Proced. civ. et crim.: Hr. Boyer. Suppleanten: Hr. Cridis und Hr. Demargarita.

c) Facultät der Medicin. Innere Medicin. Professoren: 1) der Anatomie und Physiologie: Hr. Canaveri; 2) der Hygiene: Hr. Bunica; 3) der pharmaceutischen Chemie: Hr. Bonooisin; 4) der Botanik: Hr. Dalbis; 5) der Klinik: sehlt. Acusere Medicin. Professoren: 1) der Operationen, Bandagenlehre und Geburtshüsse: Hr. Rossi; 2) der äusseren Pathologie: Hr. Filippi; 3) der äusseren Klinik: Hr. Scavini, Ausseher des botanischen Gartens: Hr. Molinery. — Veterinärschule. Hr. Brugnone, Prof., und Hr. Casanova, Adjunct.

d) Facultät der Wiffenschaften. Decan: fehlt. Professoren: 1) der Physik: Hr. Vasalli Eandi; 2) der Chemie und Mineralogie: Hr. Giobet; 3) der Zoologie und vergleichenden Anatomie: fehlt; 4) der höheren Mathematik: Hr. Merlini; 5) der Mechanik und Hydraulik: Hr. Boyer; 6) der Aftro-

nomie: Hr. Blanquet du Chayla.

e) Facultat der Literatur. Decen: fehlt. Professoren: 1) der französischen Literatur: Hr. Deperet; 2) der lateinischen Literatur: Hr. Garmagnano; 3) der griechischen Literatur: Hr. Barucchi; 4) der italiänischen Literatur: Hr. Regis; 5) der orientalischen Sprachen: Hr. Valpergade Caluso.

f) Lyceum zu Turin. Provisor: Hr. Adami. Censor: fehlt. Professoren: 1) der schönen Wissensche Hr. Bertone; 2) der lateinischen Sprache. die Hnn. Buocheron, Gagliardi und Torre; 3) der höheren Mathematik: Hr. Sappa; 4) der Mathematik: Hr. Cisa Grezi und Hr. Paoletti-del-Mele (der dritte fehlt).

In den von Holland neu acquirirten Ländern oder dem Rheismundungendepar ement soll, einem kaiserl. Decret vom 26 April gemäs, zu Herzogenbusch ein Lyceum errichtet werden, welches zur Akademie zu Brüssel gehören wird.

Nähere Nachrichten über die Einrichtung und das Personale der Universität finden sich in dem eben erschienenen Almanach de Universite impérial

pour 1810 (Paris 662 S. 18).

# LITERARISCHE ANZEIGEN,

# Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsbücher von Joseph Lindauer in München, zur Jubilatemesse 1810.

Ackermann, katechetische Predigten über die ganze christliche Sittensehre, 3ter und 4ter Band. 2te Ausluge. 8. 810. 1 Rthlr. 22 gt.

Der ergänzte Baierische Ofellus Rusticus. 8. 810.

Dietls, G. A., nachgelassene freundschaftliche Briefe. 8. 810. 1 Rthlr.

Eisenmann, J. A., kurzer Leitsaden beym ersten Unterrichte in der Fredbeschreibung, 3. 810. 4 gr. Günthner, S., Geschichte der literarischen Anstalten in Baieru. 8. 810. 1 Rthlr. 20 gr.

Hazzi, J., Katechismus der baierischen Eundes-Culturgesetze sammt einem Untervichte der Landwirthschaft für das Landvolk. 2 Thie. 12. Geh. 18 Gr. Prindel, J. G., sehr falsliche und größtentheils neue Theorie der unreinen kubischen Gleichungen. gr. 8. 809. 12 gr.

Schwab, K. L., einige Bemerkungen über die Lehre vom Exterieur der Pferde. 8. 809. 4 gr. Westenrieder, L., historischer Kalender, mit Kups. 17ter Jahrg. 12. 810. 1 Rthlr. netto.

Winter, V. A., Geschichte der protestantischen Lehre in Baiern. 2ter Band. gr. 8. 810. 1 Rthlr.

Terreichischen Kirchengeschichte. 2ten Bds. 2te u. 3te Abth. gr. 8. 810. 12 gr.

buch. gr. 8. 810.

Wolf, Gescichte Max. I. 4ter Band. Fortgesetzt v. H. Beyer. gr. 8. (unter der Presse.)

In der vorigen Messe 1800 waren neu: Dedler, F., Auswahl einiger Predigten, zur Beförderung einer reinen Hachachtung gegen das

Juck, D. K. W., Handbuch der Pharmacie, vorsüglich für Anfanger, nebst einem Anhange für Formeln, die elegante Pharmacie betreffend. 8. 1 Bthlr. 4 gr.

1 Rthlr. 4 gr.

Magold, M., mathematisches Lehrbuch, 4ter Th.

enthält Lehrbuch der Mechanik fester Körper.

after Band, welcher die reine Mechanik enthält,
mit 4 Kupfertafela. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Brändel, Prof., die gemeinnützigsten und fasslichsten Sätze aus der Naturlehre und Scheidekunst. 2 Bändehen, mit Figuren. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Théorie et Tables d'une nouvelle fonction transcendante par J. Soldner. gr. 4. 1 Rthlr. 1 fl. 30 kr.

Winter, V. A., Liturgie, wie sie seyn soll, unter Hinblick auf das, was sie im Christenthum ist, oder Theorie der öffentlichen Gottesverehrung, vermischt mit Empirie. gr. 8. 1 Athlr. 4 gr.

— Geschichte der baierischen Wiedertäuser im 16ten Jahrhunderte. 8. 12 gr.

Die erste Auslage meiner theoretisch- praktischen Wasserbaukunst in fünf Quartbänden, welehe zweyhundert Gulden kostete, ist vergriffen.

Im Besitze der wichtigsten Materialien und einer in dieser Wissenschaft in einem großen Wirkungskreise und auf Reisen erworbenen Erfahrung, habe ich angefangen, eine zweyte Auslage nicht nur systematischer als die erste zu bearbeisen, sondern auch mit neuen wichtigen Gegenständen zu bereichern. Sie wird in zwey Bänden im groß 4, mit einhundert und drey großen Kupfern, ohne die kleinen zu rechnen, und, um sie möglichst wohlseil zu liesern, mit kleinern Schriften gedruckt werden, so, dass jeder Band etwa vier Alphabet ausmacht.

Der erste Band wird enthalten; a) die Reineund Angewandte - Flussbaukunde, b) den Seeuferbau, c) den Deich - oder Damm-Bau an Flüssen und Meeren, d) die Liehre von den Austrocknungen, Entwässerungen und Bewässerungen, und e) den Hafenbau, worin die Errichtung der Leuchtthürme verkömmt.

Der zweyte Band wird umfallen: a) den Bau der Maschinen, b) den Schleusen- und Wehr-Bau, e) den Canalbau und die Schiffbarmachung der Flüsse, d) die Wissenschaft, ganze Länder und Pestungen mittelst künstlicher Inondationen zu vertheidigen, wobey die Anwendung auf Holland und das Departement der Rheimmündungen gemacht wird, und e) den Chaussebau. Auch wird dieser Band ein möglichst vollständiges in deutscher und spanzösischer Sprache abgesalstes Wörterbuch der gesammten Wasserbaukunde enthalten.

Der Preis eines jeden Bandes ist für die Pränumeranten zu vier und vierzig Gulden (im 24 fl. Fuse), für die Subserihenten 50 fl. und der Ladenpreis zu 60 Gulden sestgesatzt. Die Liebhaber

können directe an mich die Pranumeration für den ersten Band portofrey mit 44 sl. einsenden. Mit der Subscription können sich dieselben an mich in Briefen, die bis zur Grenze zu frankiren sind, gefälligst wenden. Jede solide Buchhandlung wird diese letztere auch annehmen, und an mich das Verzeichniss der Subscribenten schicken. Für ihre Bemühung erhält sie 6 fl. Rabat für das Exemplar eines jeden Eandes. Liebhaber, welche sieben Exemplate bestellen, erhalten das achte für ihre Bibliothek.

Die Pränumeration und Subscription auf den ersten Band wird bis zum isten September dieses Jahres angenommen.

Der erste Band wird auf Ostern, und der

zweyte auf Michaelis 1811 abgeliefert,

Die Geschäftsmänner, welche sich für die Wissenschaft des Wasserbaues interessiren, die Wasserbaukundigen, Civil - und Militair-Ingenieurs, die Baumeister, Zimmer- und Maurermeister groser Städte, werden sich aus der ersten in den öffentlichen Bibliotheken befindlichen Auflage der Wasserbaukunst und den Beyträgen zur Brückenbaukunde, welche die von mir erfundene und bereits bey zwölf großen'über den Lech, die Isar, den Inn und die Regniz in Baiern erbauten Brücken in Ausübung gebrachte Construction der Bogenbrücken theoretisch und praktisch lehrt, überzeugen können, ob diese zweyte Auslage wohl für ste von Nutzen seyn, und der Ausgabe lohnen werde. Diese Beyträge hat Herr Cotta in Commission.

Damit diejenigen, welche die erste Auslage besitzen, zu der zweyten Auslage des Textes und zu denjenigen Kupfern, welche diese Auslage mehr als die erste hat, gelangen: so will ich Denselben den Text und diese Kupfer eines jeden Bandes für 15 fl. ablassen, wenn sie für den ersten Band diese Summe bis zum 1 September des Jahres an mich portofrey einsenden. Nachher kann aber der Text ohne Kupfer en Niemand abgelassen werden, weil ich nur eine bestimmte Anzahl Exemplare des Textes drucken lasse. Hiedurch hoffe ich allen billigen Wünschen entsprochen zu haben.

München, den 1 May 1810.

königlich beierischer Geheimer Rath, Chef einer Ministerial-Section und General Director des Wasser, Brücken und Strassen-Baues, Ritter des Civil Verdienstordens der baierischen strone, des französischen Instituts Correspondent, Mitglied der königlich baierischen Akademie der Wissenschaften, der königlich holländischen Akademie der Wissenschaften zu Haarlem, der königlichen Societät der Wissenschaften zu Göttingen, der holländischen Gesellschaft der Experimental-Philosophie zu Rotterdam und der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft der Liebenschaft und Liebenschaften Zustellschaft der Experimental-Philosophie zu Rotterdam und der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft der Liebenschaft der Millebenschaft de

fellfchaft zu Heidelborg.

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 41.

89 18.10.

#### ANZEIGEN. LITERARISCHE

# Ankündigungen neuer Bücher,

Verzeichnils Verlags - Bücher von

F. Schoell,

Buchhändler in Paris. Leipziger Jubilate-Messe 1810, \*Alle Preise find in sachfischem Gelde,

Anatomie et physiologie du système nerveux en general, et du cerveau en particulier; avec des observations sur la possibilité de reconnoître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leurs têtes, par F. J. Gall et G. Spurzheim, vol. 1, Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et anatomie du cerveau en particulier.

In-4, ord. Papier, mit 17 Kupfern in-folio und auf Velin-Papier 5 Carolin,

Dasselbe Werk in folio, ganz Velin-Papier, 10 Carolin,

(Die Subscribenten, welche auf die ordinäre Ausgabe pränumerirt haben, haben noch 8 Rthlr, 16 gr. oder 15 fl. rheinisch nachzutragen; die der Prachtausgabe 26 Rthlr, oder 45 fl. rhein.)

Bibliothèque historique à l'usage des jeunes gens, ou précis des histoires générales et particulières de tous les peuples anciens et modernes, extrait de differens auteurs et traduits de diverses langues, par M. Breton; 2e année, ou vol. 13-24. 6 Rthlr. 12 gr.

Conchyliologie systematique, et classification methodique des coquilles, offrant leurs figures, leur arrangement générique et leurs descriptions caracteristiques, leurs noms, ainsi que leur synonymie en plusieurs langues. Quvrage destine à faciliter l'etude des coquilles, ainsi que leur disposition dans les cabinets d'histoire naturelle, par M. Denys de Montfort; vol. 2. in - 8. conte, pant les coquilles univalves non - cloisonnées.

Ordinar Papier, schwarze Abdrücke. 6 Rthlr. Gross Papier, illuminirte Abdrücke. 8 Rthlr. 10 gr,

Velin-Papier, illuminirte Abdrücke. 10 Rthlr.

Considerations sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides et des insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés par familles; par M. Latreille; in-8, 2 Rthlr, 8 gr. Velin-Papier, 4 Rthlr,

Dicuili liber de mensura orbis terrae, ex duobus. codd, mff, bibliothecae imperialis nunc primum in lucem editus a C. A. Walckenaer, in - 8. 16 gr.

Effets (des) de la religion de Mohammed pendant les trois premiers siècles de sa fondation, sur l'esprit, les moeurs et le gouvernement des peuples chez lesquels cette religion s'est établie. Memoire qui sous l'épigraphe: Fatis accede déisque, a remporte le prix de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut de France, le 7 Juillet 1809, par M, Oelsner, in -8, 1 Rthlr.

Velin-Papier, 2 Rthlr,

Essai de physiologie végétale; ouvrage dans lequel sont expliquées toutes les parties des vegétaux; accompagne de planches et de tableaux méthodiques, représentant les trois systèmes de Tournefort, Linné et de Jussieu, par S. Gérardin, attaché au jardin des plantes, 2 vol. in-8. ornes de 52 gravures. 9 Rthlr.

Dasselbe, groß Papier, mit illuminirten Ku-15 Rthlr. pfern, ·

Dallelbe, Velin-Papier, mit illuminirten Kupfern. 24 Rthlr,

Eudoxe, Entretiens sur l'étude des sciences, des lettres et de la philosophie, par M. De euze, aide - naturaliste au jardin des plantes. 2 forts vol. in - 8. 4 Rthlr, 12 gr.

Velin-Papier, 7 Rthlr,

Exécution (de l') dramatique, considérée dans ses rapports avec le matériel de la salle et de la scène, par le colonel Grobert, in -8. avec fig. 2 Rthlr.

Flore Parisienne, contenant la description des plantes qui croissent naturellement dans les environs de Paris; ouvrage orné de figures, et dis-

Q (2)

posé suivant le système sexuel, par A. Poiteau, , et P. Turpin, & livraison.

In-4 mit schwarzen Abdrücken. 3 Rthir. 6 gr. In-folio, Velin-Papier, mit in Farben gedruckten Kupfern. 7 Rthir. 16 gr.

Fragmens sur la musique, extraits des melanges de littérature, philosophie, politique, histoire et morale; par le chambellan comte d'Escherny. in 12. 10 gr.

Gall (F. I.) und G. Spurzheim Anatomie und Physiologie des Nervensystems überhaupt, und des Gehirnes insbesondere, mit Bemerkungen über die Möglichkeit verschiedene Anlagen der Thiere aus der Gestalt ihrer Köpse zu beurtheilen. Bd. I. Abtheilung 1 und 2. Anatomie und Physiologie des Nervensystems überhaupt, und Anatomie des Gehirnes insbesondere, in-8. ordinär Papier mit 17 Kupfern in-folio auf Velin-Papier. 5 Carolin. (Die Pränumeranten haben noch 8 Rthkr. 16 gr.

Die Pränumeranten haben noch 8 Rthlr. 16 gr oder 15 fl. nachzutragen.)

Histoire de l'ancienne Grèce, jusqu'à la conquête de ce pays par les Romains; d'après les ouvrages de MM. Mitford et Eichstaedt, jusqu'à la bataille de Mantinée; de Gillies, jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand; de Mannert, jusqu'à la bataille d'Ipsus, et de Gast, jusqu'à la prise de Corinthe. Par Breton. Ouvrage orné de cartes et figures, 18 vol. in-18. 9 Rthlr. 18 gr.

(Dieles Werk macht die anderthalb ersten Jahrgänge der oben aufgeführten Biblio-

thèque historique aus.)

Histoire de la république romaine, d'après Ferguson et Beck, par Breton; ouvrage orné de figures, vol. 1—6. in-8. 3 Rthr. 6 gr.

(Dieses Werk, welches fortgesetzt wird, macht die zweyte Hälfte des zweyten Jahrgangs der oben aufgesührten Bibliothèque historique aus.)

Histoire de la republique romaine, depuis sa fondation jusqu'au règne d'Auguste, en 181 gravures en taille douce, d'après les dessins de S. D. Mirys, in 4. Velin-Papier. 40Rthk.

Histoire naturelle des poissons du département des Alpes maritimes, par A. Risso et Duméril, in-8. avec planches.

(Dieles Werk wird erst zu Johannis fertig: der Preis desselben kann noch nicht bestimmt werden.)

Iliade d'Homère, nouvelle traduction (littérale) en prose, précèdée d'un discours sur l'origine de la poésie, par MM. Thomas, A. Renouvier et A. P. de C\*\*, 2 vol. in -8. 3 Rthir. 12 gr. Velin-Papier. 5 Rthir. 6 gr.

Invention (l') de l'imprimerie, ou analyse de deux ouvrages publiés sur cette matière, par M. Meerman, suivie d'une notice chronologique et raisonnée des livres avec et sans date imprimés avant l'année 1501, dans les dix-sept protinces des Pays-Bas, par M. Jacques Visser, et augmentée d'environ deux cents articles par l'éditeur, avec une planche, in -8. 2 Rthlr. 8 gr. Mélanges de géographic et d'histoire ou plan d'un atlas historique portatif, suivi d'une liste des écrivains et artistes célèbres jasqu'au troisième siècle avant J. C., par M. de Fortia d'Urban, in-12. 1 Rthlr. 6 gr.

Mémoire pour servir à l'histoire ancienne du globe terreste, par M. de Fortie d'Urban, 10 vol.

in-12. ro Rthlr.

Oltmanns (Jabbo) Untersuchungen über die Geographie des neuen Continents, gegründet auf die astronomischen Beobachtungen und barometrischen Messungen Al. von Humboldt's und anderer Reisenden, 2 dicke Bde. in 8. 16 Rthlr. (Dieses Werk führt auch den Titel 2 A. von

Humboldt's Reise; astronomischer Theil.) Précis d'histoire universelle, politique, ecclésiastique et littéraire depuis la création du monde jusqu'à la paix de Schoenbrunn; traduit de l'allemand; d'après la 20e édition de J. A. Zopf, par Jansen; continué sur un plan plus étendu et augmenté d'une histoire de la révolution françoise, suivi de deux mémoires sur les différens peuples de l'Europe et sur les religions qu'ils professent, 5 vol. in-12. 6 Ilthlr. 12 gr.

Velin-Papier. 10 Rthlr.

Precis de la revolution françoise et des guerres que la France a soutenue depuis cet évènement jusqu'au 1 avril 1810, par F. Schoell. Deuxième édition, in-18. 16 gr.

Rose et Damète, roman pastoral en trois livres, traduit du hollandois de M. Loosjes, grand in-18. Velin-Papier mit einer Vignette. 1 Rthlr.

Tableau des peuples qui habitent l'Europe, classés d'après les langues qu'ils parlent; et tableau des religions qu'ils professent. Par F. Schoell, in-18.

Tableau historique et géographique du monde, depuis son origine jusqu'au siècle d'Alexandre, c'est-à-dire, jusqu'au quatrième siècle avant l'ère chrétienne inclusivement, par M. de Fortia d'Urban, 3 vol. in-12. 2 Rthlr. 16 gr.

Tableau méthodique des espèces minérales, présentant la série complète de leurs analyses et la momenclature de leurs variétés, extrait du traité de minéralogie de M. Hany, et augmenté des nouvelles découvertes, auquel on a joint l'indication des gisemens de chaque espèce, et la description abrégée de la collection des minéraux du Muséum d'histoire naturelle, par J. A. Lucas; imprimé avec l'approbation de l'assemblée administrative des professeurs du Museum d'histoire naturelle, 2e vol. in 8. 2 Rthlr. 20 gr.

Tibulls Werke, der Sulpicia Flegien, und einige elegische Fragmente anderer; übersetzt von D. F. Koreff. (mit dem lateinischen Text.) in-4. 2 Rthlr. 12 gr.

Velin - Papier. 4 Rthlr.

Voyage dans les catacombes de Rome, par M.

Rome, in-8. 1 Rthlr. 16 gr.

Velin-Papier. 2 Rthlr. 8 gr.

Folgende neue Lieferungen der Humboldtschen Reise.

Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amérique, livr. 1 et 2. Vor der Schrift für die Besitzer der Exemplare auf Velinpapier. - Mit der Schrift für de Bestzer der ord, Ausgabe.

Zoologie et anatomie comparée, liv. 5 et 6, ordi-

när Papier und Velin-Papier.

Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, livr. 4 et 5, ordinär Papier und Velin-Papier.

Observations astronomiques, livr. 5, 6 und 7, ordinär Papier und Velin - Papier.

Plantes équinoxiales, livr. 11 et 12.

Melastomes, livr. 9 et 10.

Zu Johannis erscheint die Octavausgabe der Statistik von Mexico von Herrn von Humbolds in 4 bis 5 Bden., und in französischer Sprache, als in welcher allein das Werk von dem Verfasser geschrieben worden ist. Diese Ausgabe wird der in Quarto vollkommen gleich seyn, nur der Atlas in 20 Blättern fehlt; statt desselben werden aber einige ausdrücklich dazu gestochene kleinere Charten dazu geliefert. Auf die vier ersten Alphabete dieses Werks wird bis dahin mit 7 Rthlr. sächlisch Pränumeration angenommen, und wenn das Werk mehr ausmacht: so wird jedes folgende Alphabet den Subscribenten für 1 Rthlr. 8 gr. geliefert. Der nachherige Preis wird um ein Beträchtliches vermehrt werden.

Altere Verlagsartikel, meistens seit 1807. Alphonse de Lodève, par Mad. la comtesse de Goloffkin, 2 vol. in - 12. 1809. '1 Rthlr. 16 gr.

Bibliothèque historique à l'usage des jeunes gens, ou précis d'histoires générales et particulières de tous les peuples anciens et modernes, extrait de différens auteurs et traduit de diverses langues, par M. Breton, 1e année, ou vol. 1-12. 6 Rthlr. 12 gr.

Collection des lois, actes, ordonnances, et autres pièces officielles relatives à la confederation du Rhin, 4 vol. in-8, 1808. 8 Rthlr.

Conchyliologie systématique, et classification méthodique des coquilles, offrant leurs figures, leur arrangement générique et leurs descriptions caractéristiques, leurs noms, ainsi que leur synonymie en plusieurs langues. Ouvrage destiné à faciliter l'étude des coquilles, ainsi que leur disposition dans les cabinets d'histoire naturelle, par M. Denys de Montfort. vol. 1. in - 8. contenant les coquilles univalves cloisonnées, 1808. Ordinär Papier, Ichwarze Abdrücke. 4 Rthlr.

Groß Papier, illuminirte Abdrücke. 7 Rthlr.

Velin-Papier, illuminirte Abdrücke. 8 Rthlr.

Artaud, ancien chargé d'affaires à la cour de Essai sur l'origine de la gravure en bois et en taille douce, et sur la connoissance des estampes des 15e et 16e siècles, où il est aussi parlé de l'origine des cartes à jouer et des cartes géographiques; suivi de recherches sur l'origine du papier de coton et de lin; sur la calligraphie, depuis les plus anciens temps jusqu'à nos jours; sur les miniatures des anciens manuscrits; sur les filigranes des papiers du 14e, 15e et 16e siècle; ainsi que sur l'origine et le premier usage des signatures et des chiffres dans l'art de la typographie (par M. Jansen). 2 vol. in-8. avec 20 gravures, 1808. 5 Rthlr. 8 gr.

Flore Parisienne, contenant la description des plantes qui croissent naturellement dans les environs de Paris; ouvrege orné de figures, et disposé suivant le système sexuel, par A. Poiteau et P.

Turpin, livr. 1-7.

In-4. mit schwarzen Abdrücken. 22 Rthlr.

In-folio, Velin-Papier, mit in Farben gedruckten Kupfern. 53 Rthlr. 16 gr.

Galerie militaire, ou notions historiques sur les généraux en chef, généraux de division et viceamiraux, contre-amiraux, etc. qui ont commande les armées françoises, depuis le commencement de la revolution jusqu'en l'an 1805; par F. Babié et L. Beaumont, 7 vol. in-12, ornés de 16 portraits. 1805. 8 Rthlr.

Grammaire générale synthétique, ou développement des principes généraux des langues, considérées dans leur origine, leurs progrès et leur perfection; méthode nouvelle, mise à la portée des élèves des lycées et des écoles secondaires par C. Leber, in -8. 1808. 1 Rthlr. 4 gr.

Histoire naturelle appliquée à la chimie, aux arts, aux différens genres de l'industrie, et aux besoins personnels de la vie, par Simon Morelot, pharmacien en chef du corps d'armée du général Gouvion - Saint - Cyr. Précédée d'un rapport de l'université de Leipsic, 2 vol. in-8. 3 Rthlr: 8 gr.

Humboldt's (A. v.) Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, auf Beobachtungen und Mcsungen gegründet, welche vom zo Grade nördlicher bis zum 10 Grade-füdlicher Breite, im Jahre 1799 bis 1803 angestellt worden sind, in-4. nebst einer in Farben gedruckten Kupfertafel. 12 Rthlr.

Auf Velin-Papier. netto 17 Rthlr. 16 gr. Institutions commerciales, traitant de la jurisprudence marchande et des usages du négoce, d'après les anciennes et nouvelles lois : ouvrage enrichi des jugemens les plus célèbres de l'ancien et du nouveau régime, de tableaux, formules, actes, contrats, papiers de crédit actuellement usités, et de tout ce qui appartient au contentieux commercial; par Boucher, professeur de commerce à Petersbourg, in -4. 6 Rthlr.

Manuel du minéralogiste et du géologue voyageur, par C. Prosper Brard, in - 12. avec figur. 1808.

1 Rthlr. 8 gr.

Mélanges de littérature et de philosophie, contenant des essais sur l'idée et le sentiment de l'infini; sur les grands caractères; sur le maif et le simple, sur la nature de la poesie, et la différence de la poesie ancienne et moderne, sur le caractère de l'histoire et sur Tacite; sur le scepticisme; sur le premier problême de la philosophie; sur les derniers systèmes de métaphysique en Allemagne, par F. Ancillon, membre de l'academie royale des sciences de Prusse, 2 vol. in - 8. 1809. 3 Rthlr. 8 gr.

Deuvres de Pindare, unique traduction complète, en prose poétique, par P. C. L. Gin, 2 vol.

in - 8. 1801. 2 Rthlr.

Oeuvres complètes de Condillac, revues, corrigées par l'auteur, et imprimées sur ses manuscrits autographes, 31 vol. in-12. 1803. 31 Rthlr.

Oeuvres complètes d'Horace, traduits en vers par P. Daru, membre de l'Institut national, conseiller d'état, intendant de la liste civile; avec le texte latin, une dissertation sur les participes françois, et des notes, 4 vol. in-8. Velin-Papier. 1804. 10 Rthlr.

Oeuvres complètes de Mably, 12 vol. in -8. 1797.

18 Rthlr.

Recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier; mémoire présenté à l'Institut de France, le 14 mars 1808. Suivi d'observations sur le rapport qui en a été fait à cette compagnie par ses commissaires, par MM. F. J. Gall et G. Spurzheim, in-4, avec

planches. Paris 1809. 5 Rthlr,

Répertoire de littérature ancienne, ou choix d'Autours classiques grecs et latins, d'ouvrages de critique, d'archéologie, d'antiquités, de mythologie, d'histoire et de géographie anciennes, imprimes en France et en Allemagne. Nomenclature de livres latins, françois et allemands, sur diverses parties de la littérature. Notice sur la stéréotypie. Par F. Schoell, 2 vol. in - 8. 1808, 4 Rtblr.

Tableau méthodique des espèces minérales, présentant la série complète de leurs analyses et la nomenclature de leurs variétés, extrait du traité de minéralogie de M. Hauy, et augmenté des nouvelles decouvertes; auquel on a joint l'indication des gisemens de chaque espèce, et la description abrégée de la collection des minéraux du Museum d'histoire naturelle, par J. A. Lucas. Imprimé avec l'approbation de l'assemblée administrative des professeurs du Museum d'histoire naturelle, vol. 1. in -8. orné de planches, 1805, 2 Rthlr. 20gr.

Tableaux de la nature, ou considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux et sur les cataractes, par Al. de Humboldt, traduit de l'allemand par J. B. B. Lyriès, 2 vol. in-12. 1808. 2 Kthlr.

Tableau des révolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de l'empire romain en Occident jusqu'à nos jours; précede d'une introduction sur l'histoire, et orne de cartes géographiques, de tables généalogiques, par M. Koch, 5 vol.

in - 8. 4807. 8 Rthlr.

Traite des pierres précieuses, des porphyres, des granits, marbres, albâtres, et autres roches propres à recevoir le poli et à orner les monumens publics et les édifices particuliers; suivi de la description des machines dont on se sert pour tailler, polir et travailler ces pierres, et d'un coup d'oeil général sur l'art du marbrier; ouvrage utile aux joailliers, lapidaires, bijoutiers, aux architectes, décorateurs etc., orné de planches, par C. Prosper Brard, attaché au Museum d'histoire naturelle; 2 vol, in-8, ornés de planches, Paris 1808, 4 Rthlr,

Valerie, ou lettres de Gustave de Linnar à Ernest de G. (par Mad, la baronne de Krüdener). Troisième édition, 2 vol. in - 12. 1804. 1 Rthlr. 6 gr.

(Einzige Originalausgabe.)

Voyages dans les departemens du midi de la France, par A. L. Millin, 3 vol. in - 8 et 2 Atlas infol, 1807 suiv, 16 Rthlr, 16 gr.

Bey uns ist so eben fertig geworden; Krummacher, D., chriftl. Festbüchlein. 18 Heft. Der Sonntag, 2te verm. und verbess. Aufl. 8. Druckpap. 9 gr. Schreibpap. 12 gr. (Parthiepeis bey 12 und mehreren Exemplaien Druckpapier '7 gr.)

Philalethia, eine Zeitschrift für Lehrer und nachdenkende Freunde der Religion, in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von D, Reche. gr. 8, broch. 1 - 3s Heft, 2 Rthlr.

(NB, Dieses ist die Fortsetzung oder der 5te Jahrgang der bekannten natorpschen Quartal-[chrift.)

Werth, Generalsuper., über die Elementarschulen im Fürstenthum Lippe. 8. 12 gr.

Natorp Abschiedspredigt in F.sen. 8. brosch. 4 gr. Vogel kleine deutsche Sprachlehre. 8. 4 gr. (in Commission, )

Dessen kleines Lehrbuch für Schulen. 8. 3 gr. (in Commission.)

Schurmann 480 Reimzeilen als Vorschreibematerialien zum Gebrauch für deutsche Schulen. 8-4 gr. (in Committion.)

Historien, biblische, nach Hübner. 2te verb. und

verm. Aufl. 8. 12 gr.

Rrummachers Christfest, oder 28 Heft des Festbüchleins erscheint in 4 Wochen.

L. L. M. 1810.

Badeker und Kürzel in Duisburg.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 42.

вин в дингия 1.8 г.

# LITERARISCHE 'NACHRICHTEN.

# I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

# Botanische Preisaufgabe.

Unser am 17 October 1805 zu Prenzlau verstorbener College, der Herr Amtmann Honkeny, hat der Gesellschaft naturforschender Freunde in seinem Testamente ein kleines Legat zu einer botanischen Preisaufgabe ausgesetzt. Die Kriegsunruhen haben bis dahin die Ausführung des letzten Willens unsers verehrungswürdigen Collegen verhindert, und erst jetzt ist die Gesellschaft im Stande, solgende Frage auszuwersen:

"Wie lassen sich die Pstanzengattungen Cheiran"thus, Erysimum, Hesperis, Heliophi"la, Arabis, Turritis und Brassica durch
"andere, beständige, leicht aufzusindende Merk"male, als die der Drüsen, unterscheiden? Wie
"viele Arten gehören zu denselben, und sind alle
"Varietäten wirklich solche, oder sollten bestän"dige Arten unter ihnen verborgen seyn?"

Man verlangt durchaus eine bessere Eintheilung der genannten Gattungen, die von anderen Merkmalen genommen ist, als sich in allen botanischen Schriften, die bis jetzt erschienen sind, sinden.

Da man bessere Gattungs - Charaktere beabfichtiget: so ist es gleichgültig, ob sie alle erhalten, oder ihrer mehrere unterschieden werden, wenn nur der Zweck erreicht wird.

Die Arten mit ihren Synonymen verlangt man gut aus einander gesetzt; und sollten sich unbeschriebene sinden: so bittet man, sie entweder getrocknet oder in Zeichnung beyzulegen, um richüg über sie urtheilen zu können.

Wenn Varietäten zu Arten erhoben werden sollten: so verlangt man die Angabe beständiger Charaktere und triftige Gründe, warum sie für solche erklärt werden.

Die Abhandlungen müssen mit einer Devise und dabey befindlichem versiegeltem Zettel, mit Angabe des Preisbewerbers, postfrey, unter der Adresse der Gesellschaft, spätestens gegen den letzten März 1813 eingesandt werden, und können in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache Angesalst seyn.

Mit dem 9 Julius 1813 wird die Gesellschaft über die eingelausenen Schriften ihr Urtheil bekannt machen, und demjenigen, der die Frage am gründlichsten beantwortet hat, den Preis von Einhundert Reichsthalern preuss. Courant zuerkennen.

Berlin, am 24 April 1810.

Die Gesellschaft naturforschender Freunde.

Durch ein Decret vom 7 May d. J. hat der Kaiser von Frankreich dem Ersinder der besten Maschine zum Flachsspinnen, von welcher Nation er auch sey, einen Preis von 1000 Fr. ausgesetzt. Das kaiserl. Decret soll in alle Sprachen übersetzt, und an die französischen Gesandten und Consuls in den fremden Landen zur öffentlichen Bekanntmachung gesandt werden.

# II. Alterthümer.

In Pompeji hat man neuerlich ein großes, mit Säulen ausgeschmücktes; Gehäude angetröffen, welches ehedem vielleicht zu den öffentlichen Gehäuden der Stadt gehörte. Außer einigen Vasen ist nichts Merkwürdiges gefunden worden.

Die bey Ostia angefangenen Nachgrabungen sind seit einiger Zeit unterbrochen worden; indess könnte man, wenn sie fortgesetzt würden, wichtige Entdeckungen erwarten, weil diese ehemals so geräumige und so reiche Stadt durch eine plötzliche Ueberschwemmung der Tiber fast ganz unter Waller gesetzt, und alle darin befindlichen Kostbarkeiten von dem Schlamme des Flusses bedeckt worden find. Wenn sie ganz aufgegraben würde: so würde sie einen eben so interessanten Anblick gewähren, als Pompeji. Noch gegenwärtig kann man auf den Dächern der Häuser spatzieren gehen. und nach der Richtung der Dächer ganze Straßen wieder erkennen. In einige dieser Häuser, welche bereits entdeckt find, kann man hinabsteigen; sie find in derselben Art erbaut, wie die zu Pompeji. Nur der auf einer Anhöhe gelegene Tempel des Neptun steht ganz frey; der des Mercur, wo diefer Gott mit dem Beutel in der Hand vorgestellt ist, nur zum Theil. In dieser alten Stadt fand Fegan, außer anderen alten Monumenten, auch

eine sehr schöne Venus, die vollkommen gut erhalten ist, und der capitolinischen Venus den Rang streitig macht. Sie ist nach England gebracht worden.

In der Villa Palumbara bey Rom hat man einen Fussboden in Mosaik entdeckt, welches zu vielen anderen Nachsuchungen veranlasst. Vor einem Jahre fand man in derselben Gegend einem Disko-

bolus und einen sehr schönen gegrabenen Stein, welcher von dem ersten Besitzer für 25 Paoli verkauft, von dem Eigenthümer der Villa aber gerichtlich wieder reclamirt wurde.

Der Tempel der Vesta zu Rom soll so viel möglich wieder hergestellt werden; man hat sogar die Absicht, das Terrain um dieses alte Monument herum zu ebenen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsartikal der Barthschen Buchhandlung in Prag;

Wallenrodt, J. v., Erzählungen und Anmerkungen auf Reisen gesammelt. 3 Bände, mit 2 Kupfern. 8. Druckpap. 2 Rthlr. 20 gr. Schreibpapier 3 Rthlr. 12 gr.

Musick, Fr. A., Rettung um Mitternacht. Lustspiel in einem Aufzuge. 8. Schreibpapier 8 gr.

#### H. Bücher-Auction.

Am 9 Julius und folgende Tage soll zu Bordesholm bey Kiel die ansehnliche theologische und
philologische Büchersammlung des verstorbenen
Herrn D. und Prof. Thiels öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden. Der 9 Bogen starke
Katalog ist bereits an die wichtigsten Buchhandlungen versendet. Commissionen übernimmt ausser
den vor dem Katalog genannten Personen auch
Herr Antiquar Ruprecht in Hamburg.

#### III. Antikritik.

Nähere Beleuchtung der in der Jen. A. L. Z. 1810. No. 10. S. 77 fich vorfindenden Abhandlung gegen meine Schrift: "Darstellung der gesammten Organisation."

Die Absicht dieser Schrift war keine andere, als die Durchbildung der Natur zum Hervortreten der Vernunft in den Erscheinungen der Organisation vor Augen zu legen. Es ist daher nur Eine Idee, die der ganzen Schrift zum Grunde liegt, und die Aufgabe selbst, die ich mir gegeben hatte, konnte nicht eher als beendigt angesehen werden, als bis die progressive Entwickelung der gesammten organischen Natur von ihrer ersten Regung bis zur Erscheinung des Menschen in einem einzigen wissenschaftlichen Gemälde als ein harmonisches Ganze dargelegt war. Zum Ueberslus suchte ich mich noch gegen jede Zerstückelung des Ganzen zu verwahren, sowohl in der eigentlichen Vorrede, als auch ausdrücklich im Ansange des zweyten Bandes.

In der No. 10 sich vorsindenden Abhandlung sagt der Versasser derselben, die Absicht meiner Schrift sey, die Einheit der Organisation in allen ihren Erscheinungen nachzuweisen! — Er führt alsdann nicht die ganze Schrift, sondern nur den ersten Band, und auch hievon nicht die Entwicke-

lung der Organisation, so weit sie hierin dargelegt ist, sondern nur einige Sätze an. Dieses Miskennen der Tendenz der Schrift, indem ein untergeordnetes Corollarium als Hauptabsicht derselben
dargestellt wird, so wie die Zerstückelung derselben, da sie doch nothwendig nur ein Ganzes seyn
konnte und wollte, kann nun entweder auf einem
Nichtverstehen derselben, oder auf einer leidenschaftlichen Aufnahme, oder auf beiden zugleich
beruhen.

Was das Verstehen betrifft: so foderte ich, der Leser sollte zuerst vom Geiste der Wissenschaft (der Philosophie) lebendig beseelt, dann auch mit der genaueren empirischen Kenntnis des Pflanzenund Thier-Reichs versehen seyn. Mein sich so nennender Recensent behauptet, er glaube diesen Foderungen Genüge zu leisten; dessenungenchtet wirst er mir die aphoristische Kürze der Einleitung vor, spricht von derselben als nicht bewiesenen Behauptungen, und glaubt sogar, ich wolle sie eilt im Buche selbst beweisen, wolle über Naturphilosophie schreiben! - Also war es mir hier zunächst um Naturphilosophie insbesondere zu thun? - oder wollte ich ein wissenschaftliches Gemälde der organischen Natur liefern, wobey ich die Bekanntichaft mit der Philosophie voraussetzte? -Sollte ich diese hier ab ovo Ledae entwickeln, aus welchem Grunde hatte ich dann die Bekanntschaft mit derselben gefodert? - und wie müsste ich mich gleich anfangs logar unfähig bewielen haben, meine mir gemachte Aufgabe hestimmt aufzufallen, wenn ich mich, statt zu dieser zu schreiten, ins Gebiet der eigentlichen Naturphilosophie verloren hätte! - Ist mein angeblicher Rec. lebendig vom Geiste der Philosophie durchdrungen, warum fodert er denn von mir ein solches unphilosophisches Penehmen, - ein Beuehmen, das er nothwendig hatte tadeln mussen, wenn ich mir dasselbe hatte zu Schulden kommen lassen? — Im mündlichen Vortrage muss freylich auf das jedesmalige specielle Bedürfniss der Zuhörer Rücksicht genommen werden; aber follte ich im Schreiben auch auf das specielle Bedürfniss eines unfähigen Rec. Rücksicht nehmen? - Der unparteyische Leser urtheile nun, wie es mit der Anmassung meines angeblichen Rec., vom Geiste der Philosophie beseelt zu leyn, stehen möge.

Wie er bey der-Anführung der fünf Stellen, die vorzüglich aus dem allgemeinen Theile der Schrift genommen find, verfahren sey, darüber mag der Kürze wegen nur folgendes Beyspiel dienen. In seiner Abhandlung heisst es: "die Fische find dem Vf. ohne Bedeutung, . . . . dem Vf. find aber auch, außer den Fischen, die Mollusken (S. 31) ohne Bedeutung." - Auf der von ihm angeführten 31 S. ist von der Abnahme der Lebendigkeit der Meerthiere die Rede, so wie ihre Natur von der Art ist, dass sie immer mehr von der Erhebung zu luftathmenden Thieren entfernt find; es steht dort (S. 30. 31) ausdrücklich: "Die Cetaceen, die diese Trennung vom Meere bis dahin eireichen, dass nur noch ihr Körper vom Wasser umgeben ist, woraus sie ihre Nahrung nehmen, und dass sie dabey die Luft im vollkommensten Masse einathmen, diese zeigen daher auch unter allen Meerbewohnern den höchsten Ausdruck des Lebens bey der größten Masse. . . . Weniger bedeutet das Leben der eigentlichen Fische, und hierunter zeichnen sich wieder die Knorpelfische am meisten aus. Noch weniger bedeutend ist das Leben der eigentlichen Mollusken, und am meisten zeichnen sich hierunter wieder die Cephalopoden, die sich willkührlich zur Oberfläche erheben, und diejenigen Gasteropoden aus, die auf der Oberfläche schwimmen. Am wenigsten bedeuten die Koral-lenbewohner u. s. w." Welcher Leser, der der deutschen Sprache mächtig ist, findet nun in dem, was dort von den Fischen und Mollusken gesagt ist, nicht den angegebenen Sinn? - Welcher rechtliche Leser findet aber die ganz entgegengesetzte abgeschmackte Behauptung, "die Fische, die Mollusken, sind ohne Bedeutung?" — Und diese Abgeschmacktheit durfte mir dieser sich so nennende Rec. vor den Augen des Publicums aufdringen, fogar mit bestimmter Hinweisung auf die 31 S., obschon sich dort hievon keine Sylbe findet, und in der Darstellung der Animalisation (2 B. S. 216 bis 296 u. f.) gerade das Gegentheil in Betreff der Mollusken und Fische hinlänglich dargethan ist! -Ist das die Achtung, die er als Schriftsteller gegen das Publicum hegt, dass er sich erdreistet, demselben freche Lüge als Wahrheit zu berichten? -Brancht es hier noch eines ferneren Beweises von der I eidenschaftlichkeit dieses Mannes? - Und nun nehme man noch hinzu, dass diese mir frech aufgelogene Absurdität "ohne Bedeutung" mir noch einigemal vorgerückt wird, damit, wo möglich, der Zweck dieser Lüge, nämlich ein gehälfiges Licht auf die ganze Schrift zu werfen, nicht verschlt werde; man bedenke ferner die absichtliche Zeistückelung der ganzen Schrift, das blosse Hérausheben einiger Sötze; man sehe auf die Leidenschaftlichkeit und Unkunde, die derselbe Mann' (er unterschreibt sich J. K.) in der vorhergehenden Recension über Oken's Schrift, die er noch in einem weit köhern Grade in der Recension über Kieser's Aphorismen aus der Physiologie der Pslansen

(Jahrgang 1809. No. 138) blicken lässt. Wahrlich er hat Grund, sich mit seiner herrlichen Philosephie zu brüsten, — eine Philosophie, die ihm einerseits leer ausgehen lässt, ihn aber anderseits zu jeder Missachtung der Wahrheit und des Publicum's fähig macht, um nur seiner Leidenschaft-

lichkeit zu folgen. Von der Darstellung der Vegetation hat er nur die Ueberschriften der einzelnen Abtheilungen, und auch diese nicht mel vollständig angeführt. klagt hier über Weitschweifigkeit, nennt sie auf eine unerträgliche Weise ausgesponnen u. s. w. Aber wie ausgezeichnet tief muß der in die Natur der Vegetation eingedrungen seyn, der eine ins Specielle durchgeführte Darstellung derselben langweilig fand! Ja wie herrlich muls der den jetzigen Standpunct der Pflanzenkunde kennen, wie vortreillich muß er in der Literatur derselben bewandert seyn, der glauben kann, mit Goethe's Verluch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, sey schon die hier aufgestellte Ansicht der gesammten Vegetation als eines Ganzen gegeben und vollendet!! - Für ihn sind also wohl die vielen Schriften über Pflanzenphysiologie von Malpighi bis jetzt eitler Tand! Von ihm werden wir erst eine wahre Beförderung der Naturkunde erwarten können; er wird sorgen, dass alles bald abgethan ist, damit eine langweilige Beschäftigung, ein ins Specielle gehendes Studium weder ihm, noch seines Gleichen länger lästig falle. So beweiset er auch schön seine arrogante Behauptung, dass er mit dem Factischen der Naturkunde bekannt sey.

Die Eigenschaften, die dieser Mann in seiner Abhandlung öffentlich beurkundet hat, find also: Mangel an philosophischem Talent, selbst Mangel an hikorischer Kenntniss der Philosophie; Mangel an Bekanntschaft mit dem Factischen der Naturkunde und mit der Literatur derselhen, und hiebey alle mögliche Arroganz, in der Wissenschaft zu gelten; dann eine vorherrschende Leidenschaftlichkeit, und die Folgen hievon, freche Milsachtung der Wahrheit, des Publicums, wie des Verfalsers, dessen Schrift er beurtheilt. Wer kann esmir verargen, wenn ich bey so bewandten Umständen wenigstens dieses meiner Schrift als Lob beylege, dass sie bey einem solchen Manne keine Aufnahme fand? — In Wahrheit, wäre sie von der . Art, dass er sie hätte interessant sinden können, dann möchte ich sie nicht geschrieben haben.

Uebrigens brauche ich nicht weiter zu erinnern, dass das Publicum vom eigentlichen Gehalte meiner Schrift durch ihn Wahres nichts weiter als den Titel erfahren habe; jeder Kenner derselben wird mir dieses von selbst einräumen.

Giessen, Ende März 1810.

Dr. J. B. Wilbrand.

Gegenerklärung des Recensenten.

In meiner Abhandlung, wie der Hr. Vf. der vorstehenden Antikritik meine kurze Recension

seiner Schrift zu demen beliebt, konnte nur vom ersten Theil derselben die Rede seyn, weil mir nur dieser zur Beurtheilung übersandt war, und ich bey der Langenweile, die er mir gemacht hatte, kein Verlangen trug, den zweyten kommen zu lassen. Aus Gefälligkeit gegen den Hn. Vf. habe ich es indessen gethan, mus aber gestehen, das ich nach Beendigung dieser nicht sehr angenehmen Lectüre kein Jota von meinem vorigen Urtheil zurücknehmen kann.

Der Hr. Vf. glaubt, die Durchbildung der Natur zum Hervortreten der Vernunft in den Erscheinungen der Organisation vor Augen gelegt zu haben; außer ihm möchten das wohl Wenige glauben. Ich finde nichts als einen ermudenden Klingklang mit den Wörtern: ideal und real, Evolution und Involution u. f. w. Etwas neues traf ich in der ganzen Schrift nicht, woferne nicht einige schiefe Sätze dafür gelten sollen. Der Hr. Vf. hat es mir übel genommen, dass ich in meiner Recen-Son einige seiner Behauptungen als Beyspiele seiner Manier ausgehoben habe, und sucht den Tadel über die Hälfte der einen (werum nicht über die anderen?) verwerflich zu machen; allein dieser bleibt völlig gegründet, Denn es ist nie zu billigen, die einer Hypothele im Wege stehenden Facta unbedeutend zu nennen, wenn sie nicht einzelne und geringe Ausnahmen machen; das geschieht aber hier, wie in vielen anderen Schriften, und musste " daher gerügt werden.

Ich fand es sehr bequem, dass der Hr. Vf. eine Menge beliebiger und unbewiesener Sätze vorausgeschickt hatte, um sich in der-Folge darauf fützen zu können; unbequem scheint es mir auch noch nicht, doch will ich nicht darüber mit ihm

Wie der Hr. Vf. in meiner Recension seiner Schrift Leidenschaftlichkeit finden konnte, begreife ich nicht, dem Langeweile pflegt seltener Leidenschaften als Apathie einzustössen. Ich habe nie die Ehre gehabt, ihn zu sehen, bin mit allen seinen Verhältnissen unbekannt, und um ihn noch mehr davon zu überzeugen, trage ich kein Bedenken, meinen Namen zu unterschreiben, so wie ich diess schon längst bey jeder einzelnen Recension unaufgefodert gethan haben würde, wenn es sonst gebräuchlich wäre.

Die Ausbrüche der gereizten Eitelkeit des Hn. Vfs. beantworte ich nicht weiter, da diess zu nichts führen kann. Möge er mich immerhin annihiliren; ich fürchte, dass seine Schrift doch eben so langweilig und unbedeutend bleiben wird.

Man sucht sich oft den Schein zu geben, als wenn jetzt zuerst die Naturwissenschaft philosophisch behandelt würde, da doch die Schristen eines Linne, Buffon, Bonnet, Spallanzani, der beiden Forster u. I. w. das Gegentheil zur Genüge zeigen. Wie wäre es auch möglich, dass ein denkender Kops an der Naturkunde Geschmack haben könnte, wenn er nur einzelne Beobachtungen ohne Zusammenhang aufzufassen hätte! Denn den blossen Sammler oder Dilettanten wird man wohl mit dem Naturforscher nicht verwechseln wollen. Jeder, der in seinem Fache fortschreiten will, sieht sich bald genöthigt, alles, so viel es seyn kann, in Verbindung zu setzen, vielseitig zu betrachten, und möglichst allgemeine Gesichtspuncte zu fassen. Nur in der Art, wie diess geschieht, tritt ein Unterschied ein. Die mit Unrecht sogenannten Empiriker unter den Naturforschern (denen wir fast alle unsere Kenntnisse über die einzelnen Naturkörper und die mehrsten allgemeinen Ansichten verdanken) wollen vom Einzelnen zum Allgemeinen gehen, stellen jeden allgemeinen Satz vorsichtig auf, verschweigen keine Anomalie, und halten ihr ganzes Gebäude für unvollkommen, weil ihnen noch viele Data feblen und fehlen müssen; sie glauben auch daher an keine Infallibilität, weder an eigene noch an fremde, und sind stets bereit, die erkannten krithumer einzugestehen. Die mit Unrecht logenannten Naturphilolophen prüfen selten das Einzelne, sondern nehmen mehrentheils, was sie gerade von Beobachtungen vorfinden, als erwiesen, gewöhnlich auch als nothwendig an, und bauen darauf schnell ein umfassendes System, das sie für unerschütterlich halten. Unter ihnen sind zuweilen treffliche, kenntnissreiche Köpfe, und dann müllen lie etwas leisten, wenn auch der Grund ihres Gebäudes noch so sehr schwankt; das Genie kann irren, allein selbst in seinem Irrthum sehr achtungswerth bleiben. Bey weitem die mehrften unter ihnen sind leidige Nachahmer, die sich, wie Hr. Wilbrand, an Formeln weiden, und mit einigen dunkeln und hochtönenden Worten alles abgethan glauben.

Daher ist die alte Ordnung der Dinge umgekehrt, und der Schüler, der das Einzelne vielleicht mit Glück bearbeiten, dabey seine Kräfte üben und so allmählich fortschreiten könnte, verschmäht diese ihm zu langsame Ausbildung, will gleich ohne Kampf und Mühe zum Ziel dringen, und die Systeme schießen auf, wie die Pilze, und werden von Zauberformeln und Segonssprüchen begleitet.

Die höchsten Kleinode des Menschen sind ein verständiger Sinn und ein kindliches Gemüth, und darüber soll jeder unaufhörlich wachen; nichts ist dem Menschen verderblicher als Sophisterey und Mystik, und ihnen arbeite jeder entgegen, der nicht um das eitle Lob seiner tonangebenden und lärmenden Zeitgenossen buhlt. Alle Lehrer in allen Fächern, auf Schulen und Universitäten, sollten sich hiezu auf das Neue-vereinigen. Denn alles äußere Unglück, worüber jetzt so viel geseuszt wird, ist nichts gegen die Gesahr, womit frömmelnde Mystiker und überkluge Sophisten die Cultur und Humanität bedrohen.

Greifswald, den 6 May 1810.

Dr. Karl Asmund Rudolphi.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 43.

pre 6 junius 1819,

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# L. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Die königl. Akademie zu Madrid hat Hn. Sue, Oberarzt am Hospital der kaiserl. Garde zu Paris zu ihrem Mitgliede ernannt; dagegen ist Hr. Aulagnier, Ritter des königl. Ordens und Arzt bey der Garde des Königs von Spanien, von der kaiserl. Akademie der Medicin zum correspondirenden Mitglied aufgenommen worden.

Die Hnn. de Choiseul Gouffier, Visconti und Artaud (Vf. des Voyage dans les Catacombes de Rome) zu Paris sind von der königl. Societät der Wissenschaften zu Gottingen zu Mitgliedern erwählt worden.

Hr. Portal, Mitglied des Instituts zu Paris, ist von der kaiserl. Akademie der Medicin und Chirurgie zu St. Petersburg zum Ehrenmitglied aufgenommen worden. Der Kaiser von Russland hat die ihm zugesandten medicinischen und anatomischen Schriften dieses Gelehrten in der Bibliothek der genannten Akademie aufstellen 1Msen.

Hr. Prof. Segetbach, chemals Prof. zu Erfurt, nachher Lehrer an der St. Peter-Schule zu St. Petersburg, geht als Prof. der Theologie nach Dorpat.

Der bisherige Vice-Director des königl. Oberconsistorii zu Stuttgardt, IIr. J. F. v. Schmidlin, als juristischer Schriftsteller bekannt, ist zum wirkl. Director dieses Collegii ernannt worden.

Hr. J. C. A. G. ohma in, ord. Prof. der Philofophie zu Wittenberg, ist an des verst. Nöltings Stelle zum Prof. der theoretischen Philosophie und der Beredsamkeit am akademischen Gymnasium zu Hamburg erwählt worden, hat aber diesen Ruf abgelehnt und Gehaltszulage erhalten.

Hr. Bergrath Lenz in Jena hat eine Profess. ordinar. honorariam mit Sitz und Stimme im akadem. Senat, und Hr. Hofr. Schoeman, nach Ablehnung eines Ruses nach Königsberg, eine Gehaltszulage erhalten.

Bey der neuen Einrichtung der Bergwerksparthie im Preussischen sind der Hr. Geh. Obersmanzrath Rosenstiel und der Hr. Geh. Oberbergrath Karsten zu Staatsräthen ernannt worden. Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Literatur und Künste zu Turin hat den kaiserl. Architekten, Hn. Vaudoyer zu Mayland, zum correspondirenden Mitgliede aufgenommen.

Hr. D. J. F. John, öffentl. Lehrer der Chemie in Berlin, hat einen Ruf auf die Universität nach Frankfurt an der Oder erhalten, und ist eben im Begriff dahin abzugehen, um seine chemischen Vorlesungen dort anzufangen.

Der Privatdocent zu Leipzig, Hr. D. Hans Karl Dippold, hat bey Gelegenheit seiner Lebensbeschreibung Kaiser Karls des Großen (Tübingen, b. Cotta, 1810. 8) vom geheimen Conseil zu Dresden eine Gratification von funfzig Thalern erhalten.

# II. Nekrolog.

Am 10 Dec. v. J. starb zu Meissen Karl Wolfgang Maximilian Reichsfreyherr v. Welck, königl. sächs. Hosrath und Kreishauptmann daselbst, geb. zu Leipzig den 27 Jul. 1743.

Zu Leipzig den 27 Jul. 1743.

6 Jan. d. J. zu Leipzig Joh. Friedr. Netto. Er war in Leipzig am 17 May 1756 geboren, studirte daselbst, und gab nachher als Zeichenmeister Unterricht. Im J. 1804 hatte er die einträgliche Stelle als Todtengräher daselbst erhalten.

21 Jan. zu Ansbach Joh. Heinrich Keerl, königt. bayerischer Appellationsrath daselbst, im 50 Jahre seines Lebens.

26 Jan. zu Augsburg Siegmund Welzhofer, regulirter Chorherr, fürstbischöfl speyerscher geistlicher Rath, Subdechant und ordentlicher Sonntagsprediger zum heil. Kreuz in Augsburg, alt 67 Jahre.

7 Febr. Philipp Neri Chrismann, Franciscaner

der strasburgischen Provinz und Lector.

11 Febr. starb in Hermannstadt der gelehrte kritische Geschichtsorscher Siebenbürgens, Abbe Karl Eder, Director der Normalschule daselbst, im 50 Jahre seines Lebens. Seine wichtigen historischen Handschriften hat der Palatin Joseph für das ungarische Museum angekauft.

12 Febr. zu Landshut Ignatz Schöpfer, Exjefuit und Prof. der schönen Wissenschaften am Gymnasium, zuletzt Katechet der Mädchenschule

daselbst, im 73 Jahre seines Alters.

17 Febr. zu Prenzlau der Rector des dasigen S (2)

Lyceums, Johann Christian Friedrich Wetzel, D. der Philosophie, Herausgeber mehrerer clashscher Autoren u. s. w., im 46 Jahre seines Alters.

5 März zu Breslau F. iedrich Gouhilf Rambach, Kanzleydirector bey dem dasigen Stadtmagistrat, im 69 Jahre seines Alters.

13 März zu Wersabe im Herzogthum Bremen Joh. Gottlieb Visbeck, seit 55 Jahren Pastor daseiblit, und zuletzt Probst der osterstadischen und viehländischen Präpositur, im 80 Jahre seines Alters.

18 März zu Köthen der herzogl. köthensche Consistorialrath und erste Prediger an der protestantischen Kirche daselbst, Christian Gottfried Fink,

in einem Alter von 74 Jahren.

Zu Anfange des April starb zu London der berühmte Chemiker Cavendish, Mitglied der königl. Societät zu London und auswärtiger Associé des Instituts in Frankreich, in einem Alter von 77 Jahren. Die neuere Chemie verdankt ihm eine Menge neuer Entdeckungen. Er hat wenig geschrieben; aber alle seine Memoiren tragen den Charakter von Ersindungsgeist, Scharssinn, Genauigkeit und Treue, so dass sie als Muster in der Experimentirkunst gelten. Er hinterlässt ein Vermögen von 1200,000 Pf. Sterl.; er war also viesleicht der reichste unter allen Gelehrten, aber auch wohl der Gelehrteste unter allen Reichen.

15 April zu Rostock Joh. Christian Wilhelm Dahl, D. und Prof. der Theologie, Director des theologischen Seminariums und Consistorial-Assessor daselbst, geb. zu Rostock am 1 Sept. 1771. Unfer Institut verdankt diesem verdienstvollen Manne mehrere schätzbare Beyträge im Fache der Theologie.

18 April zu Eisleben D. Joh. Andreas Müller, Generalsuperintendent daselbst, geb. zu Helmstädt im Mansschidischen den 16 Jan. 1756.

20 April zu Berlin D. Karl Wilhelm Stosch, köniel, preust. Geh. Rath und chemaliger Leibarzt

des Prinzen Heinrich von Preussen.

22 April zu Mchaffenburg Franz Philipp Frank, geistlicher Rath, ehemals Prof. des geistl. Rechts zu Maynz, der gewesenen Collegiatstifter zu St. Peter in Maynz und zum heil. Bartholomäuserrankfurt Canonicus.

Im April figrb zu Paris einer der Präsidenten des Appellationshoss Blondel, geb. zu Reims 1733. Zu Ansange des May zu Paris der Pros. der

Rechtsfacultat Portiez (de l'Oise).

1 May zu Göttingen ein um die dortige Unis versität sehr verdienter Lehrer, Christoph Meiners, ordentl. Prof. der Philosophie, im 63 Jahre seines Lehens.

2 May zu Paris der Prof. an der Schule der Medicin, Jean Louis Beaudeloque, in einem Alter

von 65 Jahren.

3 May waren zu Paris die Exequien des ausgezeichneten Bildhauers Moitte, Mitglied der Classe der schönen Künste des Nationalinstituts von Frank-

reich und Mitglied der Ehrenlegion.

20 May zu Berlin der Staatsrath D. Dietrich Ludwig Gustav Karsten, 42 Jahre alt. Die Mineralogie und Bergbaukunde verlor an ihm einen Mann, der sich durch seine große Gelehrsamkeit unsterblich gemacht, und durch seinen edlen Charakter die Achtung Aller, die ihn kannten, erworben hat.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankundigungen neuer Bücher.

Das Wiffenswürdigste

aus der praktischen

Haus- und Land-Wirthschaft

oder:

jährliche Beschäftigungen des

rational-praktischen Haus- und Land-Wirthes. Herausgegeben vom Jat. und Camm. Rath Brieger.

Breslau und Leipzig, bey Wilh. Gottl. Korn 1810. (Preis 2 Rtblr. 8 gr.)

Der Name des allgemein bekannten und geschätzten Verfassers allein könnte schon hinreichend seyn, diese so eben aus der Presse gekommene Schrift, worin ein durch Erfahrung geprüstes Urtheil und Fortgang mit dem Zeitalter, in Hinsicht auf die neuen Entdeckungen in der Oekonomie, sich deutlich aussprechen und Ideen in Circulation gebracht werden, die dem geübten sowohl als angehenden Landwirthe neue Ansichten gewähren, und ihn sicher leiten, zu empfehlen, wenn es nicht

auch ihre Reichhaltigkeit und gedrängte Gründlichkeit thäten, die sich dem rational - praktischen Wirthe auf jeder Seite dassiellen. Ueber keinen wichtigen Gegenstand der praktischen Haus- und Land-Wirthschaft wird der Leser darin unbestiedigt gelassen, und es verdient diese Schrift das tägliche Handbuch des ausübenden Oekonomen zu seyn. Man enthält sich, ein Mehreres zu ihrer Empfehlung zu sagen, und bemerkt nur noch, dass sie auch durch typographische Vollendung sich empfehlen kann.

Neue Verlags-Bücher, welche bey Wilhelm Goulieb Korn in Preslau diese Oster-Messe 1810 erschiehen find:

Breinersdorf, D., über die regressive Tendenz, die man eine Zeitlang in der medicinischen Technik genommen hat. In der medicinischen Section der Gesellschaft zur Besörderung der Naturkunde und Industrie Schlessens zu Breslau vorgelesen. 3. 16 gr.

Brieger, G., das Wissenswürdigste aus der praktischen Haus - und Land - Withschaft, oder jährLiche Beschäftigungen des rational - praktischen Haus - und Laud - Wirthes. gr. 3. 2 Rthlr. 8 gr. Cadeau (un petit) pour l'instruction et l'amusement de mes ensons; avec 24 planches enluminées d'après nature. 4me édition. 12. 2 Rthlr.

12 gr. Correspondenzblatt der schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Cultur. 1810.

Dieu est l'amour le plus pur; ma prière et ma contemplation par Eckartshausen; nouvelle édition, avec une gravure. 12. 1 Rthlr.

Emma, oder Liebe und Täuschung, von Klara. 8.

ı Rtblr.

Herrmann, Karl, Gustav und Emma's Reise durch die wirkliche Welt; mit 12 illum Kupfern, auf welchen sich 190 Gegenstände abgebildet besinden. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Koppy, Freyherr von, die Runkelrüben - Zucker-Fabrication, in ökonomisch - und staatswirthschaftlicher Hinsicht praktisch dargestellt. 8.

8 gr.

Krüger, Daniel, Andenken an die Christenlehren, zur Wiederholung des empfangenen Religions-

Unterrichts. 8. 8 gr.

Lebest und Thaten eines preussischen Regiments-Tambours; von ihm selbst beschrieben in seinem 33sten Lebensjahre. Eine Unterhaltung für Partisane. Mit einem Titelkupfer. 8. 8 gr.

Nouvelles Etudes de Dessin par Charles Bach. Seconde édition avec 16 feuilles en grand de tra-

vers in folio. 3 Rthlr, 12 gr.

Rimay, G., Vorschriften, deutsche, lateinische und französische, nach Pestalozzi's Lehrgrundsätzen; nebst einer Anweisung zum zweckmäsigeren Unterricht im Schreiben, für Elementarschulen und den ersten häuslichen Unterricht; gestochen von Eckart. 3.

(Erscheint nach der Messe.)

Smith, Adam, Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichthums. Dritte

Ausgabe. 3 Bände. gr. 8. 5 Rthlr.

Ueber die gemeinschaftlichen Fehler vieler Festungen, nebst einigen Vorschlägen denselben abzuhellen; von einem preussischen Officier, mit

1 Kupfer. 8. 12 gr.

Vater, C. F. W. A., Grundsätze und Meinungen, das preussische Medicinal-Taxwesen besonders in Schlessen betreffend; ein Beytrag zur medicinischen Gesetzkunde und Gesetzgebung. 2te vermehrte, verbesserte und grösstentheils ganz umgearbeitete Ausgabe. gr. 8. 20 gr.

Wedell, Wilh. von, Oeschichte der Gesetzgebung in der preussischen Monarchie nach dem Frieden von Tilst. Mit besonderer Beziehung auf Schlesien. 11 Band, bis zum Schlusse des Jahres 1809.

(Erscheint nach der Messe.)

Neue Verlagsbücher der J. V. Degenschen Buchhandlung in Wien, welche bey IIn. A. G. Liebeskind in Leipzig zu haben sind:

Dictionnaire, nouveau, de poche français-alle-

mand et allemand - français, redigé d'après le Dictionnaire de l'Académie française, ceux des deux nations, de Rabenhorst et de Cramer, par Jean Pezzl. 2 Tomes in 12. 1810. 2 Rthlr. 8 gr.

Bondi, A., Poesie 3 tomi. Edizione completta e la sola coretta, ed approvata dall' Autore in 8 grande. 1808. carta velina 13 Rthlr. 8 gr. carta fina reale. 6 Rthlr. 16 gr.

fina reale 6 Rthlr. 16 gr.

Peintre-graveur, le, par A. Bartsch. 3me Livraison ou tome VI à Xime contenant l'Ecole allemande avec 9 planches explicatives, 33 planches de Monogrammes, et le Portrait de Martin Schongauer. gr. in 8. 1808. sur pap. fin collé 14 Rthlr.

(La Suite de cet Ouvrage est sous presse.)
Abregé du Guide des Voyageurs en Europe, avec
une carte itinéraire de l'Europe. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. 18. 1809.
relié 20 gr.

Le même sans carte. 8 gr.

Description et Plan de la Ville de Vienne avec un précis historique sur cette Capitale, par Jean Pezzl. Nouvelle édition revue et augmentée. Format de poche 1809, relié 1 Rthlr. 4 gr.

Pezzl, J., Beschreibung und Grundriss der Hauptund Residenz-Stadt Wien sammt ihrer kurzen Geschichte. 3te vermehrte Auslage. Taschen-

format. 1807. gebunden 1 Rthlr. 4 gr.

— Beschreibung der Gegend um Wien, als zweyter Theil der Beschreibung von Wien, mit einer Reisecharte nach Schorer, gestochen von Gersterer. Taschenformat. 1807. gebunden 16 gr. Weisenthumrs, J. Br. v., Schauspiele, neue Auflage, in 6 Bänden, mit dem Porträte der Verfasserin. 8. 1810. auf weises Druckpapier 3 Rthlr. 12 gr.

Dieselben auf ordin. Druckpap. 2 Rthlr. 16 gr. Derselben 3r bis 6r Band für die Besitzer der eistem

zwey Bände. 8. 1810. 1 Rthlr. 18 gr.

Glatz, Jak., neue Familiengemälde und Erzählungen für die Jugend, zur Bildung des Sinnes für häusliche Tugenden und häusliches Glück. 2 Thlemit Kupfern. 12. 1809. 1 Rthlr. 8 gr.

Offians Gedichte nach Macpherson, von Ludwig Schubart, Uebersetzer der Jahreszeiten von Thompson u. s. w. 2 Theile in 12. 1816. auf

Velinpap. 3Rthlr. 16gr.

Dieselben auf Druckpap. 1 Rthlr. 20 gr.

Auswahl verschiedener Gedichte von Collin, Haug, Horn, Kuhn, Lindner, Strecksus und Teitschke u. A., herausgegeben von G. Strecksus und G. F. Teitschke. 12. 1805. Velinpap. 1 Rthle.

Dieselben auf Druckpapier. 8 gr.

Rudtorffers, F. X., Abhandlung über die einfachfie und sicherste Operations-Methode eingesperrter Leisten- und Schenkel-Brüche, nebst einem
Anhange merkwürdiger, auf den operativen
Theil der Wundarzneykunde sich beziehender,
Beobachtungen. 2 Theile, mit 9 Kupsertaseln.
gr. 8. 1808. 1 Rthlr. 8 gr.

- Abhandlung über die Operation des

Blaiensteins nach Pajola's Methode, mit 5 Kupfertafeln. 4. 1808. 20 gr.

Waldinger, H., Wahrnehmungen an Pferden, um über ihren Zustand urtheilen zu können. 2te verbesserte und vermehrte Aust. 8. 1810. 10 gr.

Abhandlung über die gewöhnlichsten Krankheiten des Rindviehes. Für Oekonomen

Krankheiten des Rindviehes. Für Oekonomen und Thierarzte. Mit einer Kupfertafel. 8. 1810. 4 gr.

Schemerl, J., ausführliche Anweisung zur Entwerfung, Erbauung und Erhaltung dauerhafter und bequemer Strassen. 3 Theile, mit 28 Kupfertaseln. gr. 8. 1807. 3 Rthlr. 12 gr.

Thaten und Charakterzüge berühmter österreichischer Feldherren. 3 Theile, mit dem Porträt des Erzherzogs Johann. 8. 1808. 20 gr.

In der Andreaischen Buchhandlung zu Frankfurt am Mayn ist erschienen:

Behr, W. J., System der angewandten allgemeinen Staatslehre, oder die Staatskunst (Politik). 2te Abtheilung, die Staatsverwaltungslehre. gr. 8.

1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Bender, J. Ph., Methodenlehre für Lehrer in den gemeinen Volksschulen zum Gebrauch bey dem Unterricht. 8. 18 gr. oder 45 kr.

Köhler, Gregor, kurze Anleitung zum erbauenden Schriftbetrachten für künftige Seelforger und denkende Christen. 8. 8 gr. oder 30 kr.

Dessen Beweis für das Daseyn Gottes aus der Natur nach Vernunft und Offenbarung, mit Rücksicht auf die neueste Philosophie. 8. 6 gr. oder

Vogt, Nikol., die deutsche Nation und ihre Schicksale. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. oder 2 fl. 45 kr.

# II. Berichtigung

einer Stelle in der Recension von Pölitz Handbuch-Jen. A. L. Z. No. 85.

Der Recensent irrt, wenn er die herderschen Legenden als solche anpreist, die "im Styl der reinsten Mystik" gedichtet seyn. Ganz im Gegentheil hat Herder geglaubt, diese alten, unter seinen Zeit- und Confessions - Verwandten längst ver-Schollenen Sagen nicht füglicher wieder bey uns einführen zu können, als indem er, für unseren Gaumen sie zubereitend, das mystische Element aus ihnen schiede, und an die Stelle jener strengen, die unbedingteste Selbstvernichtung gebietenden Ascetik die gemilderten Maximen unserer eudämonistischen Moralsysteme setzte. Den auffallendsten Beleg zu dieser Behauptung gewährt seine Behandlung (um nicht zu sagen: Milshandlung) der unvergleichlichen Euphrosynen - Sage im dritten Heft der Adrastea. Hier lässt er, im schreyendsten Widerspruch mit dem Geist der Sage und der gesammten Mystik selber, Euphrosynen, durch eine Traumerscheinung gestört, kurz vor ihrem Ende an ihrem Glauben irre werden, ihr verlornes Leben bereuen, den Vater um Vergebung bitten, und faft wie eine aufgeklärte Protestantin sterben; welchem allem denn der Erzähler, flatt des Epiphonemes, nichts Erbaulicheres hinzuzufügen hat, . ls den frommen Wunsch, dals doch Euphrosyne gewesen. feyn möge "das erst' und letzte Opfer jugendlich betrogener falscher Andacht, die erst' und letzte den väterlichen Boden schlau entrissene, zart verwelkte Blume!" Wer hier noch Myfiik spucken hört, lässt besorgen, dass er über deren Begriff und Wesen noch nicht ins Klaie gelangt sey. Wohl aber weht und weht die reinste höchste Mystik in der achten unverfasschten Euphrosynen-Sage, wie sie im zweyten Buch der Legenden Kosegartens zu lefen ist, treu, klar, zart, einfältig, kindlich glaubig und ohne die allergeringke fremdartige Beymischung. Ueberhaupt lehrt der Augenschein, dass Kosegarten, fern von der Anmassung, diese alten heiligen Ueberlieferungen bearbeiten, d. i. einem angeblichen poetischen oder moralischen Bedürfniss zu Lieb' umbilden zu wollen, vielmehr sich darauf beschränkt habe, sie in ihrer Eigenthümlichkeit rein aufzufassen und getreu wieder zu geben. Wenn daher einige dieser Erzählungen dem Gaumen der Recensenten allzu "füsslich" bedünken (und es ist gewiss, dass z. B. in der Aufnahme der Jungfrau, in der Brautnacht der h. Cacilia und anderen, Züge vorkommen, die man ihrer so wenig pretiösen und sentimentalen Zeit nicht zutrauen sollte): so trifft die Schuld nicht den Erzähler (dellen eigenen Dichtungen man eher den entgegengeletzten Vorwurf zu machen pflegte), sondern den von ihm vorgefundenen Stoff.

# Antwort des Recensenten.

Da der unberufene Anwald der kosegartenschen Liegenden unser Urtheil über Herder und ihn durch ein vereinzeltes Beyspiel zu vernichten meint, genügt es uns, ihn mit Herders Legendo von der heil. Cäcilia: "Kennst du himmlische Ross ohne Dornen?" und Kosegartens matthissonirendes Ave Maria des Ritter Hugo in sapphischen Strophen (oder lieber das ganze erste Buch der kosegartenschen Legenden, das ihr Herausgeber offenbar als das vorzüglichste betrachtet hat) zu begegnen: wir glauben, dass mancher unsere angefeindete Charakterislik dafür nicht unpassend finden wird. Des Anwalds witzelnder Ausfall auf Herder muss übrigens beleidigend seyn für jeden, der nur einer Ahndung von dem fähig ist, was Herder war: und es dünkt uns überall wunderlich, hier einen äfthetischen Streit anzuknüpfen, der, gründlich geführt, anders eingeleitet werden mülste, als unser Anwald gethan hat; oberflächlich angeregt aber zu nichts führt, und sogar zu uninteressant ist, um die literarische Langeweile auf einen Augenblick zu erlustigen.

# NAISCHEN

# LITERATUR-ZEITUNG ALLGEM. Numero

#### NACHRICHTEN. ERARISCHE

# I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die königl. Societät der Wiffenschaften in Kopenhagen hat für die Jahre 1810 und 1811 folgende Preisfragen aufgegeben: 1) In der mathematilchen Claife: Corpus, quod formam et figuram cylindri habet, veluti pyrabolus Gongrewii, Sub qualibet elevatione aut sub quovis cum horizonte angulo flammis ex eo continuo erumpentibus propellitur et projicitur. Dum materies, quae igni pabulum prechet, exuritur, pondus corporis minuitur. Quaeritur, 1) quaenam curva linea vel trajectoria a corpore isto describatur. 2) Si materies inflammabilis, quam cylindrus continet, ita comburitur, ut strata conflagrantia nec invicem parallela nec and axim perpendicularia fint, quaenam trajectoriae perturbationes exinde oriantur, et quomodo praeveniri et emendari possint. 3) Gum necesse sit, pyrobolos eum in finem perforare et excavare, ut major saperficies flammae offeratur, et vis ignis erumpentis augeatur, quaeritur, quae foraminis optima sit forma et figura. In votis habet Societas, ut resistentia et pressio aëris quoque, si sieri possit, considerentur; nihile tamen minus, etiamfi hoć defideraretur, tamen Societas praemium deferet autori, qui tria supra nominata momenta optime exposuerit. — 2) In der physischen Classe: Jam dudum physici rationem quam habent inter se electricitas et magnetismus; phaenomenis fimilibus non minus quam dissimilibus insignem, magna diligentia explorare conati Junt. Huic tamen disquisitioni observatis et inventis recentissimorum temporum magnum momentum accedit. Haud pauca experimenta ex alta meditatione has de re protulerunt philosophi, quae autem cum decretis physices experimentalis hodiernae nondum satis arcte sunt conjunctae; multa experimenta nova eaque gravia instituerunt physici nonnulli, quae tamen nondum fatis ab aliis examinata effe videntur. Hanc igitur physices experimentalis partem multo perfectiorem reddi posse existimat Societas; ideaque praemio condecorabit autorem, qui, experientia aut duce aut teste utens, rationem mutuam electriatatis et magnetismi optime et solide exposuerit. -3) In der historischen Classe: Desiderat Societas, ut regis. Waldemari primi tam matris Ingeburgis,

quam Reginae Sophiae origo et cognatio ruffica curatius et emplicatius, quam hucusque factum est, illustrentur - 4) In der philosophischen Classe: A) Cum fint, qui experimentorum et docrinarum physicarum usum in animi seu sepsus, interni pheenomenis explicandis adhuc inficientur, et cum alii vicissim observationes et rationes psychologicas ad investigandas rerum corporearum causas vel prorsus aspernari videantur, vel earum usum certe solis morborum quorundam curationibus definiant, operae pretium fuerit, harum sententiarum simul ratione habita, plenius docere et statuere, quatenus psychologia et physica inter se revera conjunctae fint, et quid quaevis harum disciplinarum ad alteram promovendam hactenus contulerit, argumentis historicis demonstrare. — B) Cum idea linguae universalis et characteristicae a Leibnitio proposita neque ab eo ipso satis explicata sit, nec ab aliis omnino videatur intellecta, detur luculenta et accurata kujusmodi linguae descriptio, doceaturque via, qua rem exoptatissimam perficere contingat, et disquiratur fimul, num et quatenus rationes, in nonnullis difciplinis, velut in mathesi et chemia, praesertim recentiore, jam tentatae, etiam in philosophia ceterisque humanae cognitionis partibus recte iniri queant? - Die Beantwortung dieser letzten Frage wird spätestens vor Ausgang des Jahres 1841, die der drey ersteren vor Ende 1810 an den Justisrath. Hn. Prof. Bugge in Kopenhagen, mit versiegeltem Namen und Devile, eingeschickt, und für die beste Beantwortung, einer jeden Frage von der Gesellschaft eine goldene Medaille, 50 Ducaten au Werth, verebrt.

# - II. Kunft - Nachrichten.

Das herrliche Fresco-Gemälde: Die Beerdigung Christi, von Daniel de Volterra, in der Kirche der Triuita de Monti in Rom, ist von Hn. Palmaroli auf Leinwand übergetragen, und die Arbeit ist bereits glücklich beendigt worden. Die Idee, die Gemälde der alten großen Meister durch diese Uebertragung auf Leinwand vor dem Untergange zu bewahren, ist sehr glücklich, und wird das Gebiet der Künste mit herrlichen Monumenten bereichern. Bis jetzt hatte man blos Oelgemälde

T (2)

auf Holz oder Leinward wieder auf neue Leinward aufzutragen gesucht; in Rücksicht auf Fresco-Gemälde aber hielt man es für unmöglich. Hr. Palmaroli hat nun das Gegentheil bewiesen; indes bewahrt er das sabey beobachtete Verfahren noch als Geheimass. Man sieht jetzt dies Gemälde auf Leinward, so wie es vor wenig Monaten auf Kalk war. Es ist für Paris bestimmt. Diese Composition wird von den Kennern den dies ersten Meisterwerken in der Malerey, der Verklärung Christi von Raphael, der Kreuzigung von Michael Angelo, und dem Abendmahl des heil. Hieronymus von Dominichine, an die Seite gestellt.

Der berühmte Bildhauer Canova zu Rom ar-

beitet gegenwärtig an Alfieri's Grabmal. Zwey Athleten, die lich im Faustkampf üben, hat er so eben vollendet. Sie sind im Belvedere des Vaticans aufgestellt.

Von dem Cours historique et élémentaire de peinture, ou Galerie complette du Musée Napoléon (Paris, b. Filhol) ist die 79 Lieserung erschienen.

Die Ausstellung der Gemälde in der königl. Akademie zu London, welche alle zwey Jahre in Sommerlethouse Statt hat, ist am i May d. J. eröffnet worden. Sie sott sehr glänzend seyn; besonders bewundert man die Gemälde der Akademiker West, Fuseli, Loutherbourg, Laurence, Shee, Turner, Bourgeois u. A.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher..

In der Macklotschen Hofbuchhandlung zu Carlsruh find zur Ofter-Messe 1810 folgende Bücker erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu bekommen:

Kunstbuch, gemeinnütziges. Zwey Bändchen. Enthaltend eine Anweisung zu Verfertigung von allerley Tinten, Farben, von Spielkarten, Klosterbildern, Siegellack u. s. w., auch wie man Tinten-, Fett-, Oel- und andere Flecken aus leinenen, seidenen und wollenen Zeugen und Papier bringen, endlich wie man allerhand Metallwaren putzen kann. Ferner: eine Anweisung zu chemischen, mechanischen, optischen, mathematischen, vermischten, so wie auch zu Karten-, Schreib- und Rechen-Künsten von der leichtesten und fasslichten Art etc. Neue verbesserte, mit einem vollständigen Register vermehrte, Auslage. 1 Thir.

Desselben Buches 3tes Bändchen. Enthaltend eine Anweisung zu den wichtigsten Schönheitsmitteln, wodurch man verschiedene innerliche und äusserliche Gebrechen des Körpers theils verhüten, theils heilen kann. Ferner: wie man sich beyallen in der Haushaltung und Wirthschaft vorkommenden Angelegenheiten sicher helsen könne etc. etc. 8. 12 gr.

Malers, Jak. Friedr., Algebra zum Gebrauch hoher und niederer Schulen. Fünfte verbesserte und beträchtlich vermehrte Auslage, von G. Fr.

Wucherer. gr. 8. 1 Thir. 4 gr.

Mayers, Julie, hützliche Unterhaltung für junge
Mädchen in Briefen zur Nachahmung. 8. 20 gr.

Rathgeber, der, für Damen, Hausväter und Hausmütter. Ein unentbehrliches Handbuch, welches die wichtigsten Mittel enthält, wodurch sie ihre Schöuheit erhöhen und erhalten, ver-

ches die wichtigsten Mittel enthält, wodurch sie ihre Schönheit erhöhen und erhalten, verschiedene innerliche und äusserliche Gebrechen des Könners theils verhüten, theils heilen, sich bey allen in der Haushaltung und Wirthschaft vorkommenden Angelegenheiten, als Vertilgung schädlicher Insecten und anderer Thiere, Heilung verschiedener Krankheiten des Hausviehes etc. etc., sicher helsen können. Nebst noch sehr vielen, für das gemeine Leben äußerst nützlilichen und praktischen Rathschlägen. 3. 18 Bändchen. 12 gr.

Rheinlanders, C. L. T., Vormundschaftslehre nach dem Code Napoleon, als Landrecht für das Großherzogthum Baden. Für Vormünder, Ortsvorfleher und Revisorats-Scribenten. gr. 8. 12 gr. Wanderer, die, nach Salem. Ein Buch für Leidende. 1 Rthlr.

Wucherer, G. Fr., die Größenlehre für Realfehnlen populär bearbeitet. Des ersten Theils dritter Curfus. gr. 8. 16 gr.

Voriges Jahr waren neu:
Aftralis, ein Erholungsbuch für Künftler und Freunde des Schönen und Guten. 1 Thir. 8 gr.

Code Napoleon, mit Zufätzen und Handelsgesetzen für das Grossherzogthum Baden. gr. 12. Druckpap. 2 Thlr. Velin 2 Thlr. 16 gr.

Gesindeordnung, allgemeine, für das Grossherzogthum Baden. 3 gt.

Grundrifs der Aesthetik. Ein Leitsaden für Lehrende und Lernende, vorzüglich auf Gymnasien, Lycken und Kunstlchulen. 8. 16 gr.

Reinhard, W., über die Union der Schulden ehemals verschiedener Länder. 8. 4 gr.

Schauls, J. B., Briefe über den Geschmack in der Musik. 8. 1 Thir. 4 gr. -

Scherer, J. L. W., die schönften Geistesblüthen des ältesten Orients, für Freunde des Schönen und Großen. gr. 8. 1 Thlr. 4 gr.

— die schönsten Geistesblüthen des christichen Rundes, für Freunde des Schönen und Großen. 8. 2027.

Unterricht in der Geburtshülfe für die Hebammen des Großherzogthums Baden, sowohl zu ihrem eigenen Nachlesen, als zu einem Leitfaden bey der Unterweitung und den Prüfungen, für ihre Lehrer. Aus Auftrag der großherzoglich-badi-schen General - Sanitäts - Commission versast, und auf derselbigen Gutheissen gedruckt. 8. gebunden 16 gr.

Wucherer, G. Fr., die Größenlehre für Realschulen populär bearbeitet. Des ersten Theils zwey-

ter Cursus. gr. 8. 1 Thir.

Neue Verlagsartikel der Gebr. Mallinckrodt zu Dortmund zur Oster-Messe 1810, welche in allen guten Buchhandlungen zu haben sind:

Der Pfarrer von Elley; das Interessanteste aus dem Nachlasse J. F. Möllers (Verfassers der bekannten Bittschrift an den König Friedrich Wilhelm III im Jahr 1806). In zwey Bändchen. 8. Erstes

Bändchen. 1 Rthlr. 4 gr.

J. B. Daulnoy's kleines französisch-deutsches und deutsch - französisches Handwörterbuch. Zweyte durchaus verb. und verm. Ausgabe. Auch als No. IV dessen Cursus zur vollständigen Erlernung der französischen Sprache. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. M. J. H. P. Seidenflücker's declamatorisches Liele-

buch für mittlere und obere Schulchaffen. Zweyte

vermehrte Ausgabe. 8. 18 gr.

Zusätze zur neuen Ausgabe des vorstehenden Buches find für die Besitzer der alten Ausgabe besonders zu haben für 4 gr.

Bertha und Berthold; oder der Process. Ein Originallustspiel in einem Aufzuge. 8. (In Commillion.) 5 gr.

Gleich nach der Messe werden fertig:

Der Dom in Köln, ein Meisterwerk der gothischen Bauart. Nebst zwey Prachtkupfern von Thelott. Deutsch-französische Gespräche zur Erleichterung des Sprechenlernens. Von L. Düwez. Zweyte umgearbeitete Ausgabe. 8.

Der Pfarrer von Elsey u. s. w. Zweytes Bändchen.

In der Joh. Jacob Gebauerschen Buchhandlung find erschienen, und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu bekommen:

Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie durch eis Gesellschaft von Gelehrten in Deutschland und England ausgefertiget. 65ster Theil. Verfasset von D. Friedrich Rühs, gr. 4. 3 Rthlr.

Ebendieselhe unter dem Titel der neueren Historie. 47r Theil. gr. 4. 3 Rthlr.

Geschichte Schwedens. Verfasset von Dr. Fr Rühs.

4r Theil. gr. 8. 2 Rthlr. 6 r.

Dr. J. C. G. Meinecke's, synoptische Tabellen der Anatomie des menschlichen hörpers. Ein Leitfaden zur Erleichterung des anthropologischen Studiums für Studirende, argehende Chirurgen und für den Schulunterricht. Mit sechs Kupfertafeln, gezeichnet von Herschel und gestochen von Capieux. fol. 1 Rible.

Franzölisches Lesebuch für die ersten Anfänger, nach einer leichten und angenehmen Methode. Herausgegeben von Dr. Friedrich 11 ilhelm Wilde.

8. 9 gr. Meine Geschäfte und Methode; prüfenden Gutsherren, öffentlichen und Privat-Lehrern zur Beurtheilung und Nachahmung oder Warnung vorgelegt von Dr. Friedr. Wilh. Wilde. Zweyte veränderte und mit einer Abhandlung vermehrte Auflage. 8. 4 gr.

Mentor für junge Officiers, oder diejenigen, welche sich noch künftig dem Militärstande zu widmen gedenken, so wie auch Aeltern und Vormündern gewidmet vom Obrist A. von Seebach.

8. 16 gr. (In Commission.)

Die akademischen Geschäfte und die immer dringender werdende Ausarbeitung seines Lehtbuchs der Naturgeschichte haben bis jetzt die Herausgabe des zweyten Theils von Okens Lehrbuch der Naturphilosophie verzögert. Indessen ist jetzt unter der Presse die Lehre von der Entstehung der Organischen und die Pflanzenphilosophie. Die Thierphilosophie wird folgen, sobald es möglich ift. Die Anlage ist folgende:

Pneumatologie. Vom Ganzen im Einzelnen.

Erstes Stück. Organosophie. III Buch. Organogenie. A. Galvanismus, B. Urorganismus, Schöpfung des Organischen, Urschleim, Sterben. 2) Organologie. Leben des Urorganischen. Erd-, Waller-, Licht-Process, Ernährung, Verdauung, Athmung, Bewegung, Gestaltung des Urorganismus, Kugel, Urhläschen, Infusorien. Zeugungstheorie. C. Vollendeter Organismus; Aetherprocels, Nervenlystem. 3) Organognosie. Irdischer, Solarer Org., Pflanze, Thier.

Zweytes Stück. Phytofophie. IX Buch. Phytogenie, 1) Bedeutung der anstomischen Systeme, Zell-. Spiralfaser-System, Mark, Holzsasern, Bast, Rinde. 2) Organe der Pslanzen, Erd-, Waller -, Luft -, Feuer-Organ, Wurzel, Stamm, Alt-, Knoten Bildung, Blatt, Blühte. 1) Blume, Kelch, Krone, Grund der Drey- und Fünf-Zahl, Färbung, Staubfaden, Staubbeutel. 2) Frucht, Kapsel, Griffel, Samen, Samenlappen.

X Buch. Phytologie. 1) Functionen der Systeme: A. Materiale-, Zell-Processe, Wurzel-, Stamm-, Blatt-Process, Verdauen, Ernähren, Athmen, Safthewegung (galvanischer Process), Keimen, Blattfall. B. Lichtprocess, Spiralnerven, Functionen der Organe, Function der Blüthe. 1) Der Blume, Begattung, Gefühlt. 2) Der Frucht.

XI Buch. Phyrognofie. Naturliches I'flanzenfystem, Geschlechtslose, Geschlechtspsianzen: 1) Wurzelpflanzen (Kryptogamen), 2) Stengel - (Monokotvledonen), 3) Laub - (Incomplete), 4) Blumen - Pflanzen: a) Wurzel - (Zusammengesetzte. b) Stengel - (Finblätterige), c) Laub - (Kreuz - und Schmetterlings - Pflanzen), d) vollendete Blumen-Pflanzen (Rofaceen).

Jede diefer sieben Classen wird nachgewiesen, und wieder in die willenschaftlichen Ordnungen zerfällt. Alle Pflanzenfamilien werden untergebracht, um die Grundidee zur Errichtung eines natürlichen Systems zu zeichnen.

Bey Karl Felsecker in Nürnberg ist so eben erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben: Livre élémentaire pour apprendre aux enfans la langue française par F. L. Hamer. 2e Edition, revue, corrigée et augmentée par l'Auteur. 8.

Die erste Ausgabe dieses Lehrbuchs erschien schon vor mehreren Jahren, und der allgemeine Beyfall, den es fand, hat bewiesen, dass es seinem Endzweck entsprochen habe. Die jetzt erschienene ete Ausgabe möchte ein gleiches Schicksalum so mehr verdienen und der Brauchbarkeit noch näher gekommen seyn, indem sie durch den Herrn Verfaller durchaus verbessert und vermehrt worden ist. Der Preis ist i Rthlr. 2 gr. sächsisch oder i st. 36 kr. rhein. Wer sich indess mit Bestellungen auf mehrere Exemplare directe an mich wendet, erhält sie um einen verhältnismässig geringeren Preis.

Beym Buchhändler Darnmann in Züllichau find erschienen, und in allen soliden Buchhandlungen zu bekommen:

Denkmale glücklicher Stunden von Friedrich Roch-

litz. 1r Th. 8. 2 Rthlr.

Handbuch, theoretisch-praktisches, der deutschen Sprache, mit Aufgaben zur häuslichen Beschäftigung. Zum besonderen Gebrauch für Töchterund Elementar-Schulen entworfen von W. Kuhn.

8. 16 gr.

Kauf männische Erfahrungen, mit empörenden Beyspielen aus der wirklichen Welt. Herausgegeben von S. G. Meiner. 3. Berlin, bey den Gebrüdern Gädicke, und auch in allen anderen Buchhandlungen zu haben für 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

Die Geschichten, welche hier von Handelsund Wechsel-Betrügereven erzählt werden, können jungen Kausseuten sehr zur Belehrung und Warnung dienen, und werden zu diesem Behuse recht dringend empfohlen.

Eine neue Art Landcharte, besonders für Unkundige in der Geographie.

In den jetzigen Zeiten hilft es nicht viel, Grenzen und Ländernamen auf den Landcharten zu haben, und das Auffuchen eines Orts ist oft schwierig. Desshalb haben wir eine große Postcharte, welche gegen 4000 Oerter enthält, von Danzig bis Paris und von der Nordsee bis zum adriatischen Meere geht, nach einer neuen Methode in 144 Quadrate eintheilen lassen, und mit Hülfe des dabey besindlichen Registers über die ganze Charte, und zweyer Finger, kann man jeden Ort sogleich aussinden. Diese Methode hat so vielen Beyfall gefunden, dass bereits eine zweyte Auslage des Workchens hat gemacht werden müssen. Unter dem Titel:

Repertorium und Charte aller Poststationen von Deutschland und einigen angrenzenden Ländern oder alphabetisches Verzeichniss aller Oerter, Flüsseen etc. auf der hiebey besindlichen, und nach einer neuen Methode in 144 Quadrate eingetheilten, großen Postcharte und Anweisung jeden Gegenstand sogleich aufzusinden,

ist alles zusammen bey uns und in den anderen Buch- und Landcharten-Handlungen geheftet für 16 gr. oder 1 fl. 12 kr. zu haben.

Gebrüder Gädicke in Berlin.

### II. Bücher zum Verkauf.

Zu Freyburg im Breisgau sind folgende Werke, sehr schön conditionirt, zu verkausen, und sollen an denjenigen käuslich überlassen werden, der bis zum 20 July d. J. in portofreyen Briesen an die Mohr- und Zimmersche Buchhandlung zu Heidelberg das höchste annehmliche Gebot gelangen läst:

1) J. G. Graevii thesaurus antiquitatum Romanar. Venet. 1732 — 1737. XIIVoll. Fol.

2) Jac. Grenovii thesaurus Graecar. antiquitatum. Venet. 1732 — 1737. XIII Voll. Fol.

3) Alb. Henr. de Sallengre novus thesaur. antiquitatum Romanar. Venet. 1735. III Voll. Fol.

### III. Vermischte Anzeigen.

Eingetretener Hindernisse wegen wird der Anfang der Bücher - Doubletten - Auction der Herzogl. S. Weimarischen und Jenaischen Bibliotheken bis auf den 16 Julius hinausgesetzt. Jena, den 15 Junius 1810. D. Vulpius,

herzoglicher Bibliothekar.

Zur Beantwortung der häufigen Anfragen, meine Programme betreffend, zeige ich hiemit an, dass die noch vorräthigen Exemplare künftig einzig und allein bey dem Buchhandler Bruder in Leipzig für die beygesetzten Preise zu haben sind. Diese Programme sind 1) Bemerkungen über Callimach. hymn. i. Del. v. 223-5; und Theokrit. 4. 11. 1798. 2 gr. - 2) Juvenals 8te Satyre, im Sylbenmasse des Originals, 1800. 3 gr. - 3) Ueber einige Stellen griechischer Dichter in Rücksicht des Sylbenmasses, und über die Brechungen der Verle. 1801. 3 gr. — 4) Nachtrag zu dem vorher angeführten Programm. 1802. 1 gr. - 5) Oshan's Carthon, in Hexametern. 1802. 2 gr. -6) Ueber Psalm 22, 30. 1803. 2 gr. — 7) Ueber die Nomina Collectiva der lateinischen Sprache. 1804. 2 gr. — 8) Ueber Ilias 15. V. 18-21, und über die Caelur des Hexameters 1805. 3 gr. - 9) Beytrag zur portugiesischen Literatur. 1806. 2 gr. - 10) Ueber Aeschyl. Eumen. V. 288 und über die Alexandriner der Tragiker. 1807. 2 gr. -11) Catulls Attis, im Sylbenmasse des Originals. 1808. 3 gr. - 12) Beytrag zu Schneiders Wörterbuch. 1808. 3 gr. — Ueber die Abnahme des Fleisses der Studirenden. 1809. 1 gr.

Oldenburg, den 11 May 1810.

C. W. Ahlwardt.
Rector am herzogl. Gymnafium.

de

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 45 und 46.

BBF 16 IUNIUS 1810

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Göttingen.

Infere Universität hat sich jetzt neben den vielen schönen und nützlichen Instituten auch einer Krankenanstalt zu ersreuen, welche zur Bildung junger Wundärzte und zur Heilung chirurgischer Uebel und Augenkrankheiten bestimmt ist. Diese Anstalt ward im Sommer 1807 von dem Hn. Pros. Langenbeck errichtet; von den Herren Curatoren wurde ein bestimmter Fonds bewilliget, und ein eigenes Haus dazu angewiesen, in welchem auch der Director wohnte.

Im Jahre 1808 geruheten Se. Majestät unser allergnädigster König, eine ansehnliche Fonds-Vermehrung zu genehmigen. Da das Haus für dieses Institut nicht-geräumig genug war: so kaufte der Hr. Prof. Langenbeck das schöne neue ehemalige rentesche Haus an der Allee.

Dieles Haus ist mit der größten Sorgfalt und Fleis gebaut, empsiehlt sich durch seine ausehnliche Ansicht, und durch die schöne freye Lage am Walle. Es enthält sehr viele hohe und geräumige Zimmer, und hat einen schönen großen Garten. Die obere Etage ist für die Wohnung des Iln. Pros. Langenbeck, die untere, so wie auch das Nebengebäude, für die Kranken, zur Ausbewahrung der chizurgischen Instrumente und zum Hörsal bestimmt.

Unbemittelte Kranke werden unentgeltlich behandelt und verpflegt; bemittelte können auch eigene Zimmer bekommen, und von den übrigen Kranken abgefondert werden. Auf das zweckmälsigke sind die Zimmer für Staarblinde eingerichtet.

Durch die vortiessliche und zahlreiche Sammlung chirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen, die Hr. Prof. Langenbeck besitzt, und zum Gebrauche des Instituts bestimmt hat, erhält diese Anstalt einen ganz vorzüglichen Werth.

Der Hr. Prof. Langenbeck macht das Publicum durch diese Anzeigen mit den wichtigsten Vor-fällen dieses Instituts in den zwey ersten Jahren bekanut, Es wurden im Jahre 1807—1808 290 Kranks in diesem Hospitale behandelt; — 18 Staar-

Operationen wurden verrichtet, 17 mit dem besteut Erfolge; an einem Auge entstand Iritis, weil der Openite im höchsten Grade arthritisch war. Der Hr. Prof. L. verrichtet immer die Reclination, weil er gefunden hat, dass fast alle grauen Staare, diejenigen ausgenommen, welche von einer örtlichen Urfache entstehen, in unserer Gegend arthritischen Ursprungs sind, und die Extraction bey solchen Subjecten meistens mit einer heftigen Entzündung verbunden ist. Alle weichen Staare zerstückelt er mit der gekrummten Nadel, und fucht, so viel als möglich, die zerstückelten Theile in die vordere Augenkammer zu bringen, wo sie ganz unfehlbar reforbirt werden. Er hat fogar einmal gefunden, dass ein fester Staar, der in der vorderen Augenkammer lag, und den er mit der Nadel an mehreren Stellen anstach, resorbirt wurde. Obgleich die Resorptionskraft in der hinteren Augenkammer nicht so thätig ist: so hat der Hr. Prof. L. doch gefunden, dals, wenn nur noch einzelne bewegliche Staarreste in derselben sich befinden, und sie besonders der Pupille nahe liegen, sie ebenfalls, aber nicht so schnell, resorbirt werden. In mehreren Fällen wurden die Staarreste so durchsichtig, dass, obgleich sie die ganze Pupille noch ausfüllten, die Operirten schon sehen konnten. - 12 Maculae corneae, wovon drey von der Art waren, dals die künstliche Pupillenbildung (Coretodialysis) vorgenommen werden mulste, welche die Operirten in den Stand setzte, zwar nicht genau, doch etwas, mit den Augen sehen zu können. Es hat sich gezeigt, dass bey der Coretodialysis die abgetrennte Iris etwas wieder in die Höhe steigt, und die Pupille nicht so groß bleibt, als sie gleich nach der Operation war: welswegen zu empfehlen ist. immer eine große Pupille zu bilden. Bey den anderen Flecken der Hornhaut leistete die Tinctura Thebaica gute Dienste. - 3 Thränensisteln. -3 Hornhaut - Staphylome wurden mit dem beerschen Messer operirt. - 4 Amaurosen; wohey aber die Wiederherstellung des Gesichts nicht möglich war. - 2 Mal kam Anchilops vor. - 5 Geschwüre auf der Hornhaut, wogegen die Solut. lap. divin. nach Beer's Vorschrift mit Tinci. Theb. sehr vortrefflich wirkte, - 6 Mal ward eine sehr beträchtliche

durch Reforption gehoben. Hr. Prof. L. widerräth fast in allen Fällen die Oeffnung der Hornhaut. -Bey einem Kinde ward eine Verwachsung der beiden Augenlieder getrennt. — 44 Augenentzundungen wurden glücklich behandelt. — 11 Balggeschwülfte wurden glücklich exkirpirt, wovon die eine mit der Parotis in Verbindung fland, und ein kleiner Theil derselben mitgenommen werden musste. Nachdem die Wunde geheilt war, tröpfelte aus einer kleinen Oeffnung der Speichel, welches sich aber nach dem Bedupfen mit dem Lap. infern. gänzlich verlor. — 11 Abscesse, worunter drey Absc. lymphatici nach Beinl's Methode behandelt wurden. Der Hr. Prof. L. weicht darin von dieler ab, dals er nie mit der Lanzette in das künftliche Geschwür einen Stich macht, sondern mit dem Auflegen des Lap. cauft. so lange fortfährt, bis eine Oeffnung entsteht. Er glaubt dadurch sicher einen folchen Grad von Entzundung zu bewirken, dass sich die lymphatischen Gefälse eher, als eine Oeffnung entsteht, schließen Bey einem Knaben Ikrophulöser Constitution hatte sich ein lymphati-Icher Abscess vom Ligam. Poupart. bis zur Knie-Icheibe gebildet, der sich nach der Entleerung, bey der Anwendung der zweckmälsigsten Mittel, nicht schließen wollte, und dadurch glücklich geheilt. wurde, dass die ganze Höhle nach und nach geöffnet, und mit Bourdonnets, mit Digestiv bestrichen, täglich ausgefüllt wurde. Der Hr. Prof. L. hat gefunden, dass das Oeffnen solcher großen Abscesse dann nie gefährlich sey, wenn man durch ein künstliches Geschwür Entzündung und Entleerung bewirkt hatte. Nach dem Oeffnen der Höhle, so wie auch eines jeden fistulösen Ganges, ist es durchaus erfoderlich, das ganze Cavum mit Bourdonnets auszufüllen, wodurch ein für die Reproduction erfoderlicher Entzündungsgrad bewirkt wird, und der Boden der Höhle sich schnell mit Granulationen anfüllt. Wie sehr künstliche Geschwüre die Thätigkeit der reforbirenden Gefäße erhöhen, zeigte sich bey einem lymphatischen Abscess, der die Hälfte des Kopfes bey einem Knaben von 10 Jahren einnahm. Die ganze Geschwult war verschwunden, nachdem das künstliche Geschwür 14 Tage gewirkt hatte, ohne dals eine Oeffnung entstanden war. Wenn wegen wichtiger Blutgefälse, oder wegen einer beträchtlichen Verletzung der Muskeln, fistulose Gänge nicht aufgeschnitten werden können (denn manchmal nimmt der Gang eine solche Richtung, dass die Muskelfasern quer durchschnitten werden müssten, oder wegen Durchschneidung wichtiger Arterien eine beträchtliche Blutung entstehen würde): beobachtete der Hr. Prof. L. mit dent besten Erfolge das Verfahren, eine hohe Mastdarmsistel durch Unterbindung zu heilen. Es wird durch den Gang ein gewichster Faden gezogen, und so lange zugeschnürt, bis derselbe durchschnitten ist. Trifft der Faden Gefässe: dann werden diele erst comprimirt, und verwach-

Eiteransammlung in der vorderen Augenkammer len, ehe sie durchschnitten werden. Trennt der Faden einen Muskel: dann geschieht die Trennung nicht plötzlich. — 16 Geschwüre. — 6 Ampu. tationen wegen Caries: ein Mal am Unterschenkel, zwey Mal am Oberschenkel, ein Mal am Mittelhandknochen des Mittelfingers, ein Mal am Daumen, und ein Mal am Vorderarm. — 2 Necrosen. — 1 Anchylosis. — 5 Wasseransammlungen im Kniegelenke. Mit dem besten Erfolge werdet der Hr. Prof. L. hier die künstlichen Geschwüre an. - 2 Operationen der Hasenscharte, wobey die Scheere gebraucht, und die Sutura interscissa angelegt wurde. - 3 Castrationen, wobey nur allein die Arterien unterbunden wurden. Es entstanden weder bey der Anlegung der Ligatur, noch nachher, Zufälle, und die Operirten waren nach 5 Wochen geheilt. — 3 Durchschneidungen des Zungenbändcheus. - 2 Exstirpationen verhärteter Mandeln. - 3 Vereiterungen derselben. -1 Durchschneidung des nervi infraorbitalis bey dem Gesichtsschmerz, mit dem glücklichsten Erfolge. 1 Muttermal an der Stirn, exftirpirt. - 3 Hamverhaltungen. — 8 Kranke mit Herpes\_und Scebies. — 2 Anginae confillares. — 3 syphilitische Kranke. — 2 Protapsus uteri. — 3 Operationen der Phimosis. - 1 der Paraphimosis. - 2 Kinder mit Krümmungen am Rückgrathe. Hr. Prof. L. wendet, neben der allgemeinen Behandlung, eine von ihm erfundene Maschine an, wodurch das Gewicht der über der gekrummten Stelle liegenden Theile unterflützt wird. Diese Maschine ift, wie der Conductor von Wathen. - 5 Operstionen des Lippenkrebses, wobey auch die Suturs interscissa angelegt wurde. — 11 Knochenbrüche: 2 am Unterschenkel —; 1 an der Rippe —; 2 am Schlüsselbein —; 2 am Vorderarm —; 2 am Halfe des Oberarm-Beines —; 1 an der unteren Kinnlade -; 1 am Ober - Schenkelbeine. Bey den Brüchen des Unterschenkels wendet Hr. Prof. L. immer das poschische Fussbett an; bey Rippenbrüchen legt er keinen Verband an, sondern sucht durch eine zweckmäßige Lage die Vereinigung zu erhalten; bey den Brüchen des Schlüsselbeins nimmt er nur eine Dislocation nach unten, die durch das Gewicht des Aimes erfolgt, und nach innen an, die durch die Brustmuskeln bewirkt wird; und leugnet die allgemein angenommene Dislocation nach vorn, weil diese durch keine Muskeln hervorgebracht werden könnte: wesswegen er auch alle Verbände, welche die Schultern zurückziehen, und sehr incommodiren, verwirft, und dagegen folgendes einfaches Verfahren beobachtet: In die Achfelhöhle wird eine zusammengelegte Compresse gelegt, die nur so dick seyn mus, dass sie diese ausfüllt, und durch eine Pinde befeltigt wird; der Arm wird an den Thorax gedrückt, und mit einem breit zusammengelegten Tuche an denselben gebunden, wodurch gegen die Dislocation nach innen gewirkt wird; damit der Arm nicht herunterlinke, wird or in die Mitella gelegt. - 14 Luxationen: 7 des Oberarms, 1 der Rippe, 3 der Hand, 1 des Vorderarms, 2 des Fusses. Der Hr. Prof. L. bedient sich immer mit dem besten Erfolge des brüninghausenschen Retractors bey Verrenkungen des Oberarms. — 5 Panaritia. — 1 knorpelichter Körper ward aus dem Kniegelenk geschnitten, und die Oeffnung hatte sich nach einigen Tagen sehon wieder geschlossen. - 1 Gozalgie. Der Hr. Prof. L. beobachtete das Verfahren des Hin. Albers, allein die Geschwulft öffnete sich durch das künstliche Geschwür, es stofs eine große Menge Eiter aus, und es erfolgte schnell der höchste Grad eines hektischen Zustandes, der aber auch eben so schnell wieder durch das Oeffnen der großen Höhle gehoben ward, wobey jedoch das Gelenk nicht verletzt ward. Nach dem Oeffnen ward das Cavum mit Charpie ausgestopst, und die Heilung ging schnell von Statten. - 5 Wasserbrüche, die alle radicaliter durch den Schnitt geheilt wurden. Der Hr. Prof. L. nimmt nur die Hydrocele tunicae vaginalis proprine testis an, und halt die Wasseransammlung in der tunica vaginali communi oder in der von Einigen angenommenen tunica vaginali propria funieuli spermatici, welche aber nur Zellkoff. ift, wodurch die verschiedenen Theile des Samenstranges mit einander verbunden werden, für Oedema. Wenn man fand, dass die Geschwulk sich zum ansulus abdominalis erftreckte: 'dann glaubte man, der Sitz des Wallers sey in der gemeinschaftlichen Scheidenhaut; allein der Hr. Prof. L. hat bey seinen vielen Operationen immer gefunden, dass eine solche große Geschwulft von der ausgedehnten tunica vaginali propria tossis herrührte, welches dadurch bewiesen ward, dass er allemal nach Abfluss des Wassers den Testikel fühlte. Dergleichen Wasseransammlungen können sich nur in Höhlen erzeugen, wie in den saccis pleurae, im cavo peritonaei, unter dem Pericardio, und unter der tunica vaginali propria testis. Die gemeinschaftliche Scheidenhaut schliesst aber kein Cavum ein, sondern ist durch Zellstoff mit den von ihr eingeschlossenen Theilen fest verbunden. Der Hr. Prof. L. hält die Methode, Wasserbrüche durch Injection radicaliter zu heilen, für unsicher. Er hat Mehrere operirt, bey denen die Injection schon angewandt war, wolswegen er immer den Schnitt wählt, aber von dem gewöhnlichen Verfahren abweicht. Bey dem Schuftt hat er die Ablieht, durch Entzündung die Secretion gänzlich zu zerstören, und auf diese Weise die Wiedererzeugung des Uchels unmöglich zu machen. Dazu ist aber kein großer Schnitt erso-derlich. Er spattet nicht die ganze Scheidenhaut, fondern macht nur einen 2 Zoll langen Schnitt, legt kein Setaceum in dieselbe, und kopft sie auch nicht mit Charpie aus, sondern bedeckt den Testibet wieder mit seiner Scheidenhaut, und legt zwischen die Wundränder des Hodenlacks ein Bourdonnet. Durch dieses Verfahren wird der gehösige Entwindengsgrad bewirkt, and man hat nie eine noue Walleraplammlung en befürchten:

a Nasen- und Rachen-Polyp, der von ausserordentlicher Größe war, mit der Zange glücklich exstirpirt. — 2 eingeklemmte Schenkelbrüche, ghicklich operirt. Der Hr. Prof. L. macht es sick sum besonderen Gesetz, die Bruch-Operation sehr bald zu verrichten. — 2 Nabelbrüche. — 3 nicht eingeklemmte Brüche, durch Operation radicaliter geheilt.

82 Studirende besuchten in diesem Jahre die Anstalt

In dem Jahre 1808 und 1809 wurden in dem chirurgischen Hospitale 430 Kranke behandelt: — 16 Staarblinde wurden operirt. Der Hr. Prof. L. grhielt von dem Hn. Dr. Buchhorn die Dissertation: De Keratonyzide, und fand den Vorschlag des Hn. Buchhorn, bey Staar-Operationen nicht, wie gewöhnlich, die Sclerotica und die übrigen daranf folgenden Häute des Augapfels zu durchstechen, sondern mit einer runden, nach und nach an Dickstunehmenden, und müssig gekrümmten Nadel durch die Mornhaut und durch die Pupille in die Substans des Staares einzugehen, nachahmungswerth.

Ein Versuch mit des Hu, Dr. Buchhorn's Nadel zeigte ihm aber, dass dieselbe sehr schwer durch die Hornhaut zu bringen sey. Er durchstach daher die Hornhaut mit der gewöhnlichen gekrümmten Staarnadel, die mit der größten Leichtigheit einging. Obgleich er mit dieser mehrere Stear-Operationen sehr glücklich, und ohne die Regenbegenhaut zu verletzen, verrichtete: so fand er doch, dass die scharfen Ränder derselben su lang seyen, und eine Verletzung der Regenbogenhaut beym Niederdrücken der Staarlinse leicht möglich wäre. Er liefs desswegen eine zweyschneidige Nadel machen, wo aber die Schneiden so kurz sind, dass beym Niederdrücken oder Zerstückeln der Staarlinse nur der runde Hals die Regenbogenhaut berühren kann, und der schneidende Theil sich in der Substanz des Staares befindet. Dieses Instrument ging ebenfalls mit der größten Leichtigkeit ein; nur füllte der Hals nicht die Oeffnung aus, und liels den humor aqueus ausslielsen. Um nun auch dieses zu vermeiden, wählte der Hr. Prof. L. eine zweyschneidige Nadel, mit einem allmählich dicker werdenden runden Hals. Mehrere Operationen wurden sehr glücklich damit verrichtet; die Spitze drang auch leicht ein, und es floss kein humor aqueus aus, nur machte das Fortschieben und das Bewegen der Nadel nach verschiedenen Richtungen Schwierigkeit, weil der Hals nach und nach dicker ward, und die Oeffnung zuletzt für den Umfang desselben zu enge wurde.

Der Hr. Prof. L. wählte daher wieder seine erste Nadel mit den kurzen Schneiden und mit dem dümnen Halse, und fand das Aussließen des humer aqueus durchaus nicht hinderlich im Operigen. Es entleerte sich nicht die ganze vordere Augenkammer, die Regenbogenhaut näherte sich nicht zu sehr der Horzhaut, und diese behielt noch Wöllenig genung.

Die Operation ward folgendermalsen verrichtet: Nachdem die Pupille durch Hyoscyamus gehörig erweitert war, ward die Nadel eine Linie von der Sclerotica am äußersten Augenwinkel schnell durch die Hornhaut, und in der nämlichen Richtung, ohne nur im mindesten in der vorderen Augenkammer zu verweilen, durch die Pupille in die Substanz der Staarlinse geführt. Sobald diess beobachtet wird: dann ist es unmöglich, die Regenbogenhaut zu verletzen. Man fasst die Nadel, wie bey der gewöhnlichen Niederdrückung der Staarlinse, und richtet beym Einstich die Krummung der Nadel nach der Hornhaut.

Hat die Nadel die Staarlinse erreicht: dann wird die Zerstückelung, wenn es ein fülfiger oder weicher Staar ist, vorgenommen. Sehr leicht lassen sich die getrennten Staartheile in die vordere

Augenkammer schieben.

Ist es aber ein harter Staar: dann wird die Nadel eine bis eine und eine halbe Linie vom unteren Rande der Hornhaut (der nach dem unteren Augenliede hin gerichtet ist), durch dieselbe geführt, die Spitze auf den oberen Theil der Staar-

linse gelegt, und dieselbe reclinirt.

Der Hr. Prof. L. hat bereits zehn Mal die Keratonyxis mit dem glücklichsten Exfolge verrich-Zuerst operirte er nach dieser Methode einen blindgebornen Knaben von 7 Jahren an beiden Augen, und fand nicht die mindelte Schwierigkeit, obgleich die Augen unbeschreiblich unruhig waren, und beständig so sehr hin und her rollten, dass man oft weiter nichts sehen konnte, als das Weisse des Auges. Die Cornes blieb manchmal lange unter dem oberen Augenliede versteckt. Dazu kam nun noch der Mangel an Erziehung. Es war ein Während der Operation schrie er beständig, und musste gehalten werden.

Auf beiden Augen war es ein Milchstaar, des-Ien Kapfel aber auch verdunkelt und fehr fest war. Nachdem die weisse Feuchtigkeit herausgestollen, wurde sie heruntergedrückt. Nach der Operation befand der Knabe sich sehr wohl, und klagte nie über Schmerzen. Am zweyten Tage nach der Operation wurden die Augen geöffnet, und es war auch nicht die mindeste Röthe zu bemerken. Die Pupillen hatten ein schönes schwarzglänzendes Ansehen, und es war nicht die mindeste Spur der Operation zu sehen. Der Knabe sah nun nach und nach die Gegenstände, wovon er vorher nur durch das Betasten eine Kenntniss bekommen hatte; und bezeugte eine unbeschreibliche Freude. Sehr oft erkannte er aber die Gegenstände, welche er ein Mal, oder auch mehrere Male gesehen hatte, nicht wieder. Die meiste Freude bezeugte er bey dem Erblicken seiner Hände, welche er immer betrachtete, und vor seinen Augen hin - und herschlenkerte.

Gleich darauf ward die Keratonyxis bey einem Mädchen von 5 Jahren verrichtet, welches nach einer Verletzung einen membranöfen angewachfemen Staar auf dem einen Auge bekommen hatte. Die Operation ging sehr glücklich; es erfolzte durchaus keine Entzundung: allein die Netzhaut hatte bey der Verwundung mit gelitten.

Alle darauf folgenden Operationen wurden mit dem besten Erfolge verrichtet, und die Operirten lahen lehr gut, eine Frau ausgenommen. Sie war auf beiden Augen fraarblind. Mit dem einen Auge, woran die Keraton xis zwey Mel muste verrichtet werden, sah sie vollkommen: allein auf dem anderen Auge entstand eine Iruis und Synizesis pupillae. Die. Urfache lag darin, weil die allmählich an Dicke zunehmende Nadel nur mit vieler Mühe eingebracht werden konnte, und loger ein starker Druck angewandt werden musste, um die Staarlinfe zu erreichen.

Der Hr. Prof. L. fürchtet jetzt den Aussluß des humor. aqu. gar nicht mehr, und bedient sich nun immer der oben erwähnten zweyschneidigen Nadel mit dem dunnen Halfe, der in der Oeffnung der Hornhaut Raum genug hat, um mit der Nadel, ohne die Hornhaut zu drücken, alle erfoderlichen Bewegungen machen zu können. Die Vorzüge dieser Methode sind nicht zu verkennen: man sieht beständig das Instrument in dem Auge durch die durchsichtige Hornhaut; man trifft zuerst mit der Nadel die vordere Wand der Kapsel; man verletzt nicht alle Häute des Auges, nur allein die unempfindliche, mit keinen Blutgefülsen versehene, Hornhaut, welswegen keine so heftige Entzurdung zu befürchten ist. Bey einigen der von dem Hn. Prof. L. Operirten-erfolgte gar keine Röthe; bey anderen erfolgte zwar eine geringe Entzundung, allein allemal waren die nur oberstächlich liegenden Häute des Augapfels ergriffen, und nie (jenen Fall ausgenommen, wo die erwähnte Nadel Ursache war) litt die Regenbogenhaut. Dass man bey dieser Methode nicht so leicht eine Iritis und Synizesis pupillae zu befürchten habe, beweilet folgender Fall.

Ein Mann von 50 Jahren bette auf beiden Augen einen harten Staar, und war dabey im höchften Grade arthritisch. Der Hr. Prof. L. recliniste die Linse auf dem einen Auge durch die Hornhaut, ohne dass der Mann im mindesten Schmerzen weder während der Operation, noch nach derselben hatte. Er befand sich 3 Wochen nach der Operation vollkommen wohl, und an seinen Augen wat keine Röthe zu bemerken. Plötzlich trat feuchte Witterung ein, worauf sich sogleich heftiges Reisen im Kopse, in den Zähnen und Backen, mit Entzündung des operirten Auges, einstellte, und allen dagegen angewandten allgemeinen und örtlichen Mitteln widerstand. Diese Frscheinungen hielten wenigstens 6 Wochen, bald stärker, bald schwächer, an. Das nicht operirte Ange ward nie roth. Während dieser ganzen Zeit erlitt die Regenbogenhaut auch nicht die mirdeste Veränderung, und die Pupille behicht stets ihre natürliche Form; nuch zeigte sich keine Eiteren femmlung in

der vorderen Augenkammer.

Nachdem diese Zufälle gehoben waren, ward auch an dem anderen Auge die Keratonyzis verriehtet. Die harte Linse liess sich leicht und geschwinde niederdrücken, und die Pupille ward völlig klar. Das Besinden des Operirten war auch jetzt 14 Tage hindurch sehr gut. Nun traten aber die nämlichen Zufälle ein.

Dieser Mann war ein wahres Barometer. Er hatte allemal bey dem schönsten Wetter das heftigste Reisen im Kopfe, und Augenentzundung mit großer Empfindlichkeit, wenn ein Gewitter im Anzuge war, oder wenn seuchte Witterung bald eintrat.

So litt er den ganzen Sommer hindurch bis in den Herbst abwechtelnd, wo sich die Kopfschmerzen verloren, und seine Augen vollkommen gesund waren. Beide Pupillen waren im natürlichen Zustande, und er konnte mit beiden Augen vollkommen sehen. Auf der einen Hornhaut war von der

Entzündung ein Ulcus entstanden.

Hätte man bey diesem Manne die Reclination nach der gewöhnlichen Methode, wo alle Häute durchstochen werden, verrichtet: so wäre ohne Zweisel Iritis mit Hypopyum und Synizesis pupillae entstanden. - 16 Maculae corneae. - 3 Pierygia. - 8 Hornhautgeschwüre. - 6 Mal ward ein Vorfall der Regenbogenhaut, als Folge der Hornhautgeschwüre, dadurch geheilt, dass nur die Entzündung ihrem Charakter gemäß behaudelt ward. Bey einem sehr großen Vorfall that das vorsichtige Bedupfen mit dem Lapis infernalis gute Dienste. - 5 Literansammlungen in der vorderen Augenkammer wurden resorbirt. — 4 künstliche Pupillen wurden gebildet. Einmal ging der Hr. Prof. L. durch die Hornhaut ein; allein er fand hier den Raum zu klein, und konnte die erfoderlichen Bewegungen mit der Nadel nicht machen. Ift die vordere Augenkammer sehr klein: dann lässt fich hier die Keratonyxis nicht unternehmen. Bey einem Knaben ward die Hornhaut und Regenbogenhaut verwundet, worauf Extravasatum sanguinis und Cataracta adhaerens membranacea erfolgte. - 4 Mal ward die Operation des Entropii verrichtet. - 6 Thränenfisteln wurden behandelt, wovon zwey operirt wurden. Der Hr. Prof. L. wählt hier eine sehr einfache Methode. Er schiebt eine Darmsaite durch den Thränensack in die Nase, ohne sie aus der Nase herauszuziehen; indem der Zweck vollkommen erreicht wird, wenn die Darmsaite den ganzen kranken Canalis -nasalis ausfüllt. Soll eine neue Darmsaite eingebracht werden: dann wird die vorige heraustezogen, und die neue wieder auf dem vorigen Wege eingebracht. So-bald de underzt den Lauf des Canalis nafalis genau kennt: 1 fst fich dieses mit der größten Leichtigkeit ausführen. - 65 Angenentzundungen wurden geheilt. - 7 Bulggeschwülste wurden exstirpirt. - 3 Tumores lymphatics. - 16 Driisengeschwülste. - 2 Kröpfe wurden durch das bekannte Kropspulver sehr verkleinert. - 25 Abscelle. — 10 Panaritia. — 17 Geschwüre. —

3 Lippenkreble, wovon zwey operirt wurden. -1 Cancer praeputii ward exftirpirt. - 1 Cancer oculi. Die Exstirpation konnte nicht mehr unternommen werden, weil das Geschwür die benachbarten Theile schon angegriffen hatte. — 1 Scirrhus mammae, glücklich operirt. Es wurde das ganze Corpus glandulosum weggenommen. Der Hr. Prof. L. widerräth nach der Exstirpatio mammae das genaue Zusammenziehen der Wundränder, weil fich leicht Abscelle und Gänge bilden, indem nach dieler Operation, wo so viele Schnitte gemacht werden müssen, um das verhärtete Corpus glandulosum heraus zu präpariren, keine geschwinde Vereinigung erfolgt, und immer Eiterung eintritt. Durch die vielen glücklich verrichteten Operationen ist der Hr. Prof. L. veranlasst worden, zu glauben, dass der Scirrhus und Krebs bey der ersten Entstehung ein örtliches Uebel sey. Allemak entdeckte er eine örtliche Veranlassung. Das Uebel nimmt den bosartigen Charakter an, weil der Sitz desselben in drüsigen Theilen ift. Die geringste Urlache, welche an anderen Theilen ohne Erfolg bleibt, bringt hier die scirrhöse Verhärtung hervor. Durch die lymphatischen Gefässe kann der Stoff von dem kranken Theile auf andere von ähnlicher Beschaffenheit übertragen werden, und die Krankheit wird auf diese Weise allgemein. So lange das Uebel noch örtlich ilt, ist eine vollkommene Heilung möglich; aber diese kann nur durch Exstirpation bewirkt werden. Der Hr. Prof. L. verrichtete die Exstirp, mamm. immer mit glücklichem Erfolge, wenn der Scirrhus oder Krebs noch beweglich war, und wenn die Trennung in dem gelunden Zellstoff vorgenommen, also genau die Grenzen zwischen den kranken und gesunden Theilen bestimmt werden konnten. Seine Ansichten dieses Uebels werden durch einige auffallende Beyspiele bewiesen. Die Frau eines hiesigen Bürgers hatte an der Brust ein Krebsgeschwür, welches auf einem beweglichen harten Knoten sals. Des Geschwiir verbreitete den charakteristischen Geruch so stark, dass man es schon roch, wenn man in das Haus trat; es blutete bey der geringsten Berührung, und hatte blumenkohlartige Auswüchse, welche die Warze umgaben. Die Kranke litt an den schrecklichsten Schmerzen. Bald, empfand sie ein, Brennen, bald Stechen. Sie war febr abgemagert, und hatte des Abends Fieber. Die Operation war das einzige Mittel, sie zu retten; da sie aber nur noch zwey Monate bis zu ihrer Niederkunft hatte: so zog der Hr. Prof. L. den Hn. Professor Osiander zu Rathe. Beide fanden das Uebel in einem solchen hohen Grade, dass die Operation keinen Tag aufgeschoben werden durfte. Die Kranke willigte gern darein, weil der Geruch und die Schmeizen unerträglich waren. Der Hr. Prof. L. exstirpirte in Gegenwart des Hn. Prof. Oftander die ganze Verhärtung. Die Wunde war vollkommen geheilt. als sie mit einem gesunden, starken Kinde niederkam. Es sind jetzt sechs Jahre, und seit der Zeit

ist sie sehr wohl, und hat schon wieder zwey gesunde, starke Kinder geboren.

Vor 5 Jahren exftirpirte der Hr. Prof. L. einen Scirrhus mamm.; und da das nämliche Uebel an der anderen Brust verschwiegen war: so muste auch diese im folgenden Jahre weggenommen werden. An beiden Seiten ging die Heilung schaell von Statten, und es zeigen sich nicht die mindesten

Spuren eines wiederkehrenden Uebels.
Vor 4 Jahren exstirpirte der Hr. Prof. L. einer Dame beide Brüste zugleich, wo die Heilung an beiden Seiten nach 5 Wochen vollendet war. Diese Dame besindet sich nicht allein sehr wohl und vergnügt, sondern sie ist sogar wieder verheirathet.

Bald darauf ward vom Hn. Prof. L. diefe Operation bey einer bejahrten Dame mit dem besten

Erfolge verrichtet.

Der Hr. Prof. L. verrichtete vier und zwanzig Mal diese Operation, und war so glücklich, nur sechs von diesen Operirten zu verlieren. Bey diesen konnte er auch weiter nichts, als Lebensfrist, erwarten, denn die Verhärtung war unbeweglich, stand mit den Brustmuskeln, und soger mit den Rippen, in Verbindung. Bey einigen musste der Hr. Prof. L. von der Arteria axillaris viele große verhärtete Drüsen wegnehmen. Zwey Mel nahm er beym männlichen Geschlechte einen wahren Scirrhus mammae weg. Bey dem einen hatte die Verhärtung eine gewundene Form, wie ein Horn. und war fleinhart. - 1 Abscessus mammae. a Nasenpolypen wurden exstirpirt. - 1 Rachenpolyp, und einer aus der Kinnbackenhöhle. Bey letzterem durchbohrte der Hr. Prof. L. den hervorgetriebenen und weich gewordenen knöchernen Gaumen, und zog einen sehr großen Fleisch-Die Operirte befindet sich sehr polyp heraus. wohl, ohne dass man bis jetzt eine Wiederkehr des Uebels bemerkt. — Eine Amputation des Oberschenkels ward sehr glücklich verrichtet. Der Hr. Prof. L. verrichtet die Amputation des Oberschenkels jetzt nicht mehr durch den Cirkelschnitt mit dem großen Messer, sondern bildet mit einem kleinen Messer immer zwey Lappen. Auf diese Weise find in der chirurgischen Krankenanstalt schon drey Oberschenkel amputirt worden, wo nie der Knochen hervorragte, die Lappen genau durch Hoftpflafter vereinigt werden kounten, und die Heilung ungemein schnell von Statten ging, und der schönste Stumpf gebildet ward. Zur Verrichtung dieser Amputation braucht der Hr. Prof. L. nur 4 Minuten. Bey der Amputation des Ober-Ichenkels lässt er kein Tourniquet anlegen, sondern die Art. cruralis unter dem Ligam. Poupart. mit dem Compressorium von Ehrlich comprimiren. Die Unterbindung wird verrichtet bey fortgesetzter Compression, ohne die Gefälse, um sie aufzufinden, spritzen zu lassen. Der Wundarzt muss diesen bedeutenden Blutverluft während der Unterbindung dem Kranken ersparen, und als Anatom

genau willen, wo die Mündungen der Gesisse sich befinden. Bey allen Amputationen, die der Hr. Prof. L. verichtet, geht nicht mehr Blut verleren, als bey einem Aderlass. - Zwey Mal ward die Amputation des Unterschenkels verrichtet. Bisher ward hier nur ein Lappen gebildet. Der Hr. Prof. L. glaubt, dass auch bey dem Unterschenkel zwey Lappen die Tibia besser bedecken. - Zwey Mal ward die Amputation der großen Zehe vosgenommen. — Sechs Mal kam die Wasseranfammlung im Kniegelenke vor, und ward durch ein künstliches Geschwür geheilt. - 54 Wunder von mancherley Art wurden behandelt. - 2 Hasenscharten wurden operirt. — Ein Rippenbruch. - 2 Brüche der Nasenbeine. - 1 Schlüsselbein-Bruch. — 4 Brüche des Vorderarms. — 1 des Olecrani. — 3 des Unterschenkels. Es ward das Fusbett von Posch angewandt. Bey einem Kranken bediente sich der Hr. Prof. L. der Beinbruchs-Maschine des Hn. H. Faust, und fand dieselbe sehr zweckmälsig und bequem. — 2 Brüche am Oberschenkel, und 1 an der Kinnlade. — 4 Verrenkungen der Hand. - 2 des Vorderarms. -2 am Fusse, und i an den Wirbelbeinen. 7 Kranke mit Caries wurden behandelt. — 4 Klumpfüse. - 14 syphilitische Kranke! - 12 mit Herpes und Scabies. — 3 mit Coxalgie. — Zwey Mal ward die Lösung des Zungenbändchens vorgenommen. — 3 Wasserbrüche wurden durch den Schnitt geheilt. - Zwey Mal ward eine Verhärtung des Testikels zertheilt. — 3 Nabelbrüche wurden durch Unterbindung geheilt. -Ein eingeklemmter Schenkelbruch und ein eingeklemmter Leistenbruch wurden glücklich operist. - Ein eingeklemmter Leistenbruch ward reponirt. — 4 nicht eingeklemmte Brüche wurden durch Unterbindung des Bruchsackes völlig geheilt. Die vielen Untersuchungen des Bauchfelles und der Häute des Testikels gaben dem Hn. Prof. L. Aufschlus über den Descensus testiculi, und über die Brüche. Er fand, dass das Peritonaeum nicht einfach sey, sondern aus zwey Lamellen bestehe, von welchen swey Fortsätze durch den Bauchring gehen, um die verschiedenen Häute des Hoden zu bilden. Bey einem Scrotal - Bruch wird der Bruchfack vom Samenfrange getrennt, und unter dem Annulus unterbunden. Bey einem Leisten- oder Schenkel-Bruch ist die Operation sehr leicht. Es sind jetzt nach dieser Methode zehn Brüche radicaliter geheilt, so dass sich auch nicht die mindehe Spur eines Bruches wieder zeigt, und die Operirten kein Bruchband zu tragen brauchte. Der Hr. Prof. L. wird dieses Verfahren dageben in seiner Abhandlung: Tractatus anatomicus de peritonaco, testiculorum tunicis corumque ex abdomine in scrotum descensu, ad illustrandam herniarum indolem.

In diesem Jahre besuchten 34 Studirende die Anstalt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN,

# 1. Ankündigungen neuer Bücher.

Codepénal

Code des Delits et des Peines.

Von diesem wichtigen eben erschienenen neuen Criminal-Gesetzbuche Frankreichs werde ich nächstens eine sorgfältig bearbeitete Uebersetzung, in Verbindung mit mehreren französischen Rechtsgelehten, liesern. Ich zeige dies zur Vermeidung der Collisionen mit der Bemerkung an, das ich das Werk mit erläuternden theoretischen und praktischen Bemerkungen, welche die Motiven der neuen Gesetzgebung und Vergleiche mit unseren neuesten deutschen Criminal-Gesetzbüchern enthalten, begleiten werde.

Die Varrentrapp und Wennersche Buchhandlung in Frankfurt am Mayn wird es verlegen.

Offenburg, im May 1810.

Dr. Hartleben, großherzogl. badischer Regierungsund erster Kreis-Rath, auch Mitglied mehrerer Akademieen der Wissenschaften.

Für Künftler und Handwerker..

Bey den Gebrüdern Gädicke in Berlin ist erschienen, und daselbst, so wie in allen anderen Buchhandlungen, für 1 Rthlr. oder 1 fl. 48 kr. zu haben:

Darstellung des Gebrauchs und Nutzens physischer, ehemischer, mathematischer und ästhetischer Kenntnisse in der Ausübung der Künste und Handwerke, von F. Meinert, königl. pr. Ingenieurcapitain.

Der Hr. Verfasser, bekannt genug durch mehrere sehr geschätzte Schriften, lehrt hier, wie sehr man durch die genannten Kenntnisse, Künste und Handwerke noch verbessern könne, und es ist zu wünsehen, das seine Vorschläge angewandt werden mögen. Jeder Künstler und Handwerker würde zuverlässig großen Vortheil davon haben.

Handlungs-Reisen.
Besonders für Jünglinge; zur Kenntnis der Industrie
und des Handels der Staaten, herausgegeben
von S. G. Meisner. 12 Theil, welcher Portugall und Schweden enthält. 8. Berlin 1810,
bey den Gebrüdern Gädicke, und auch in allen
auswärtigen Buchhandlungen zu haben für 18 gr.
oder 18. 24 kr.

Gegenwärtige Sammlung interessanter Reisen, foll nicht bloss als eine unterhaltende Lectüre dienen, fondern zugleich eine zweckmäßige Handelsgeographie in sich fassen. Um diesen Zweck zu treichen, sindet man hier alle vorhandenen Nachzichten von einer Provinz oder Land, an die Erzählung irgend eines Reisenden, diesmal an Raders und Ecks, angereiht, und alle Leser, besonden

junge Kaufleute, werden diess Buch sehr nützlich finden. Es wird fortgesetzt.

II. Bemerkungen gegen eine Recension in der Jen. A. L. Z. 1810r No. 68.

Wenn gleich die, No. 68 der diessjährigen Jenaischen A. L. Z. abgedruckte, Recension des Versuchs einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Mecklenburg manche treffliche Ansichten enthält, welche ich völlig theile: so habe ich doch in derselben zu meinem Bedauern einige vorschnelle und unrichtige Urtheile über die literarische Cultur Mecklenburgs gelesen, Urtheile, die, man mag sie als ungegründeten Ernst oder als deplacirten Scherz betrachten, billig in des Hn. Bec. Feder hätten bleiben sollen. In diese Kategorie gehört der Excursus über die angeblich so schwere mecklenburgische Seelust, dass in ihrer Nähe nichts Gedeihliches aufkommen kann. Ift denn diese Luft in Mecklenburg schwerer, als in England und Holland, als in Königsberg und Hamburg? und gediehen nicht dort in derselben Baco, Shakespeare, Milton, Newton, Loke, Huma, Pope und Grotius, micht Kant und Klopflock? - Eben so voreilig und grundlos ift die Behauptung, Einseitigkeit sey ein Hauptzug des mecklenburgischen Charakters, weil der literarische Fleis der Mecklenburger oft über mecklenburgische Gegenstände sich verbreitete. Allein ift es ein Vorwurf, freywillig das zu thun, wozu in manchen anderen Staaten erst durch Prämien und Verdienstmedaillen aufgemuntert wird, und find vaterländische Beziehungen unwürdige Gegenstände des Gelehrten? Aber die Gelehrten Mecklenburgs beschränken ihre literarische Wirksamkeit nicht bloss auf mecklenburgische Gegenstände: unter mehreren mögen Tychsen, Norrmann, Weber, Karston, Vogel, Toze, Lange, Linck u. A. m. zum Beyspiel dienen. Mehrere Mecklenburger find mit Ruhm in auswärtigen Diensten angestellt, und ausserhalb Mecklenburg geachtete Gelehrte, wie Rec. selbst zugiebt. Lächerlich ist der Seitenausfall auf die mecklenburgischen Staatskalender, über deren Werth eine so gerechte als allgemeine Stimme herrscht. Bey größerer Unbefangenheit und Umsicht würde Rec. sich auch nicht erlaubt haben, es Mecklenburg zum Vorwurf zu machen, dass es die literarische Parallele mit Weimar nicht aushalten könne. Weimar ist gerade der Staat, der durch einen Zusammenfluss glücklicher Umstände zu Deutschlands-Athen sich emporgeschwungen hat. Es ist wahr, Mecklenburg kann zu Weimars Herder und Goethe, Schiller und Wieland kein Gegenstück aufweisen; allein es ist nicht minder wahr, dass Mecklenburg das Schicksal mit allen Staaten nicht bloss Deutschlands, sondern selbst Europens theilt, dass diess daher kein individueller Vorwurf für Mecklenburg ift, dals

der Grund dieses Vorzugs weder in dem Qualibre der weimarschen Luft, noch in der Beschaffenheit des Charakters der Einwohner liegt, und nicht minder wahr endlich, dass Mecklenburg das Vergnügen hat, einige seiner Söhne auf dem weimarschen Parnass im Dienste der Wissenschaften und ihrer Cultur angestellt zu sehen. Es ist überdiess nicht Recht, wenn Rech, ein Mann, der die Literatur Mecklenburgs bis zur geringsten Epistel an eine gnädige Frau kennt, gerade die gegenwärtige literarische Lage Mecklenburgs zum Masssab nimmt, weil durch eine Verkettung von Zufälligkeiten Mecklenburg in den letzten Jahren eine Reihe sehr achtungswürdiger Gelehrten in allen Fächern verloren hat.

So viel des Rec. Urtheil über die mecklenburgischen Schulanstalten betrifft: so bin ich wahrlich sehr entsernt, ihr unbedingter Lobredner zu seyn und ihrer Verfassung das Wort zu reden. Allein das, vom Recensenten über die fünf Hauptstadt-Ichulen im Herzogthum Mecklenburg - Schwerin gesprochene Urtheil scheint mir doch viel zu hart zu seyn; mit Bestimmtheit behaupte ich diess von der, mir näher bekannten Dom-Schule in Güftrow. die zwar ihren, mit Recht geachteten, Dietz, aber nicht den von ihm mitgeschaffenen, vom Rec. selbst anerkannten, besseren Geist verloren hat, wie so manche, in dieser Schule gebildete, Jünglinge und Männer beweisen, und auch daraus hervergeht, dass die Familien - Väter in Güstrow seit vielen Jahren ihre Söhne weder dem häuslichen Unterricht, noch fremden Schulanstalten anvertrauen, wohl aber viele auswärtige Jünglinge auf der gükrowschen Schule sich befinden.

Ich übergehe manche andere Urtheile des Reeensenten, und beschränke mich auf die, bisher
ausgehobenen, Momente. Rec. selbst wird die gegenwärtigen Bemerkungen über jene, in die Recension eingeschlichenen, zu derselben wesentlich
überall nicht gehörigen, voreiligen, seichten und
ungegründeten Aeusserungen mit meiner Liebe und
Pslicht für Wahrheit und Vaterland um so mehr
entschuldigen, als ich übrigens für ihn, seine Recension, seine Grundsätze und seine Wünsche aufrichtige Achtung habe und ihm hiemit bezeuge.

Neuftrelitz, im May 1810.

\*\*Karl Albert von Kamptz,

Reichs-Kammergerichts-Assessor.

#### Antwort des Recensenten.

Hn. von Kamptz patriotisches Bestreben weiss Rec. eben sowohl zu schätzen, als das ihm theilweise zugesprochene Lob, an dessen Aufrichtigkeit er nicht zweiseln dars. Doch hätte er sich schwerlich einer so auffallenden Missdeutung seiner Worte versehen, dass Hr. v. K. ihm vorweisen konnte, Einseitigkeit zum Hauptzug des meckleuburgischen Charakters gemacht zu haben; er hat nur geredet "von dem höchsteinseitigen Charakter, den dort sest alles an sich trägt, was in gewissen

Gebieten der Literatur geschrieben wird." Wo ist die Rede gewesen von der Sinnesart aller Mecklenburger and von ihrem Nationalcharakter in allgemeinerer Ausdehnung? - Und nicht minder ift es Wortverdrehung, wenn dem Rec. "ein lächerlicher Ausfall" auf Rudloff's Staatskalender zugemuthet wird, dessen allerdings anerkannten Werth er selbst seitdem in diesen Blättern mit wahrer Ueherzeugung unterschrieben hat. Sollte Hr. v. K. den Unterschied nicht kennen, der zwischen dem relativen und dem absoluten Werth eines Buchs obwalten kann? Und wer wollte es nicht komisch finden, wenn ein Staatskalender, sey er an sich so trefflich wie er wolle, unter die ersten literarischen Erzeugnisse eines Landes gezählt wird, -das so würdige Männer besitzt, als Hr. v. K. nennt? Und so war Rec. auch verwundert, die zwischen Mecklenburg und Weimar gezogene Parallele so ganz missgedeutet zu sehn, dass Hr. v. K., ohne darauf geachtet zu haben, dass Rec. durchaus nur vom quantitativen Verhältnis der Schriftsteller in beiden Landen verstanden soyn will, ihm hier Männer entgegensetzt, die freylich erhaben sind über Ort und Zeit. Da Rec. sich bestimmt gegen jede qualitative Parallele, deren Unzulässigkeit ihm nicht erst demonstrirt zu werden branchte, verwahrt hat: so halt ihn mur personliche Achtung ab, diesen von Hn. v. K. sonderbar urgirten Punct flärker zu beantworten.

Unrichtig aber ist es, wenn er behauptet, dass die Familienväter in Güstrow, welche Schule übrigens nicht allein Hn. Dietz, sondern auch den vortreflichen Schulmann Barkow und den wackern Prof. Fuchs verloren hat, seit vielen Jahren ihre Söhne auf keine auswärtigen Lehranstalten schicken. Soll Rec. ihm deren namhaft machen, die in dem letzten Lustrum obersächsische Gymnasien besucht haben? Und wie kann es Hr. v. K. endlich tadeln, das Rec. von dem gegenwärtigen Zustand der mecklenburgischen Literatur ausschliesslich redet, da der würdige, seit der Erscheinung jenet Rec. der Erde entnommene Verf. der kirchl. Statiflik Mecklenburgs ausdrücklich nur von dem gegenwärtigen Culturzustande des Landes spricht, also die Erwähnung jeder anderen Zeit des Rec. Urtheil ungerecht gemacht hätte.

Da es dem Rec. wenig Freude macht, mit einem Manne zu rechten, den er ausrichtig achtet, will er nichts weiter hinzusügen, obschon er es könnte, als dass Hr. v. K. wohlgethan hätte, nichts von seichten und voreiligen Aeusserungen einsließen zu lassen, da er offenbat die Rec. der dahlschen Statistik nur mit halber Ausmerksamkeit gelesen hat, und jene Prädicate auf ihn retorquirt werden könnten. So etwas wird keine Vaterlandsliebe entschuldigen, und Rec. ist sich bey auscheinender Strenge, von der allein er Heil für das Ganze hofft, wenigkens der gleichen Liebe sür jenes Land bewußt, die des Hn. v. K. gewiss gutgemeinte aber übereilte. Gegenschrift hervergelockt hat.

der

# JENAISCHEN.

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 47.

per 20 lunius 1816.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Prouffen.

Durch eine Cabinetsordre vom 13 April d. J. hat der König von Preussen das bisher bestandene Verbot des Besuchens fremder Schulen und Universitäten mit weiser Liberalität unbedingt aufgehoben, und alle darüber seither ertassenen Verordnungen außer Kraft gesetzt. Die Section des öffentlichen Unterrichts im Ministerium des Inneren hat solches bekannt gemacht.

Zu der Prüfung der sämmtlichen Classen der kieler Stadtschule am 16 und 18 April d. I. schrieb Hr. Rector und Prof. H. J. Stubbe eine Einladungsschrift: Ueber die Berufsfahigkeit des Schulmannes (10 S. 8).

Die Einladungsschrift zur öffentlichen Prüfung der schleswigschen Schule am 9 April d. J. von dem Rector, Hn. D. H. P. C. Esmarch, führt den Titel: Kurze Beschreibung der Gewahfe, welche in einer Strecke von zwey Meilen um Schlesswig ohne Anbauung wachsen; zum Gebrauche bey meinen botausschen Excussionen.

Son der burg. Zur Schulprüfungsfeyerlichkeit im April d. J. lud Hr. Rector Chr. H. P. Larsen durch ein Programm ein unter dem Titel: Die Familienschule. Sonderburgs Schulschriften. 4te Sammlung.

# II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Société médicale d'emulation zu Paris hat in ihrer letzten Sitzung über den Concurs für das J. 1809 entschieden. Die Aufgabe betraf die organischen Krankheiten. Den Preis, welcher in einer goldenen Medaille mit dem Bilduis Kavier Bichats und dem Namen des Preiswerbers bestand, erhielt Hr. D. Martin, Arzt zu Aubagne bey Marseille. Das in einer silbernen Medaille bestehende Accessit erbielt Hr. D. Albert Mathias Vering, Arzt zu Liesborn bey Lippstadt im Grossherzogthum Berg.

Der Emulationspreis für den Vf. der interessantesten Abhandlung während des Jahres wurde zwischen den Han. Caillau, Arzt zu Bordeaux, und Lafont-Gouzi, Doctor und Prof. der Medicin zu. Toulouse, getheilt. Jeder empfing eine silberne Medaille mit Bichat's Bildniss. Uebrigens hat die Gesellschaft an die Correspondenten, welche im Verlauf des Jahres die besten Beobachtungen mitgetheilt haben, Aufmunterungsmedaillen vertheilt. Die Preisaufgabe für das Jahr 1810 ist: Quels sone les avantages que la chirurgie théorique ou pratique doit retirer des observations et des opérations faites aux armées dans les dernières campagnes? -Die Abhandlungen müssen vor dem 1 Jan. 1811 an den Generalsecretar, Hu. D. A. E. Tartra, eingesandt werden. Der Preis, in einer goldenen Medaille, mit Bichat's Bildnis, bestehend, wird im Februar 1811 zuerkannt.

Die Société académique de médecine zu Paris hat auf die beste Beantwortung der Frage: Quels sont les signes qui indiquent ou contre-indiquent la saignée, soit dans les sièvres intermittentes, soit dans les sièvres continues désignées sous les noms de putrides ou adynamiques, de malignes ou ataxiques? eine goldene Medaille von 300 Fr. ausgesetzt. Die Vertheilung dieses Preises geschieht am zweyten Dienstag des Septembers 1811; die Abhandlungen aber müssen, französisch oder lateinisch geschrieben, vor dem 1 Jul. 1811 an den Secretär der Societät, Hn. Léveillé zu Paris, frey eingesandt werden.

Die kaiserl. Akademie zu Turin hat, die Sammlung ihrer neuen Memoiren von 1805 bis 1808 herausgegeben, die für die physischen und mathematischen Wissenschaften, für die Naturgeschichte, die Literatur und schönen Künste höchst interessant sind.

Die italiänische Societät der Wissenschaften und schönen Künste zu Mayland hat in einer ihrer Sitzungen im April beschlossen, unabhängig von ihren Memoiren, wovon eben die beiden ersten Bände erschainen werden, ein Journal herauszugeben unter dem Titel: Giornale scientisco e letterario dell' Academia italiana. Durch ein Circular vom 19 April hat der Kaifer von Oesterreich den auf den 1 Febr. d. J. angesetzten Termin zur Einsendung der Preisschriften über die am 6 Jan. 1809 aufgegebenen Fragen,
die Entdeckung innländischer Heilmittel, welche als
Surrogate für die indischen dienen könnten, betreffend, bis zu Ende des Septembers d. J. verlängert.

Zur Verbreitung der Schutzpocken hat der Kaifer von Frankreich durch ein Decret vom 6 Nov. v. J. für diejenigen, welche die größte Zahl Kinder geinnft, die wichtigsten Facta darüber gesammelt, die meisten Hindernisse überwunden oder den meisten Blatterepidemieen Einhalt gethan haben, mehrere jahrliche Preise ausgesetzt, nämlich 1) einen Preis von 3000 Fr., 2) zwey Preise von 2000 Fr., 3) drey Preise von 1000 Fr., 4) hundert sisberne Medaillen mit dem Bildnisse Kaisers. Uchsigens sind in den 24 Hauptstädten Frankreichs Depots angeordnet, wo ein Jeder immer die nöthige Lymphe zum Impsen erhalten kann.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Katechismus der Apothekerkunst oder Grundzüge des pharmaceutischen Wissens in Fragen und Antworten für Lehrer und Lernende; besonders aber zum Leitsaden bey Prüsungen junger Pharmaceuten bestimmt und in systematischer Ordnung abgesast von D. Chr. Fr. Bucholz, Prosessor und Apotheker zu Ersurt. gr. 8. 54 Bog. Ersurt, bey Beyer und Maring. 1810. 3 Rthlr. 12 gr.

Der Zweck dieses für die Wissenschaft sehr verdienstvollen Werks ist, dem Lehrer und Lernenden der Pharmacie einen Leitfaden zu liefern, welcher die Summe der vorzüglichsten Grundlätze und Kenntnisse der verschiedenen wissenschaftlichen Zweige der Pharmacie in systematischer Ordnung enthalte, und 1) dem jungen Pharmaceuten, so viel wie möglich, die Uebersicht über sein simmtliches Willen als Pharmaceut zu erleichtern, und ihm zugleich ein Buch zur Selbstprüfung in die Hände zu geben; 2) auch dedurch den Lehrer im dem nöthigen und nützlichen Prüfungsgeschäfte zu unterstützen, und endlich 3) es möglich zu machen, dass die amtliche Prüfung der Apotheker, vorzüglich an Orten, wo es nicht durch mehrere den verschiedenen Fächern der Pharmacie gewachsene Personen geschehen kann, durch die dazu bestellten Physicos mit mehr Gründlichkeit und Zweckmässigkeit, als dieses der Fall bisher gewöhnlich war, geschehen könne. Dass der Verfasser diesen Zweck vollkommen erreichte, dafür bürgen, seine früher erschienenen, und mit allgemeinem Beyfall aufgenommenen Schriften; sein Grundriss der Pharmacie, seine neue Bearbeitung des grenschen Handbuchs der Chemie u. a. m.

Das Buch zerfällt in 4 Abschnitte: 1) Von dem Begriffe, Zwecke, Nutzen, der Eintheilung, dem Umfange, und den Hülfskenntnissen der Pharmacie; 2) von der pharmaceutischen Naturgeschichte; 3) von der pharmaceutischen Chomie; 1) von den pharmaceutisch-mechanischen Arbeiten. Jeder derselben ist nach den neuesten Ersahrungen bearbeitet.

Die Regeln über die französischen Participes, nehft

einer Phrasen-Sammlung aus den besten französischen Werken gezogen und mit Anmerkungen begleitet. Ein Anhang zu allen bisher erschienenen französischen Sprächlehren, von Dr. Michaelis, Lehrer der Philosophie der Sprache, der französischen Sprache, Geschichte und Literatur in Heidelberg. Mannheim und Heidelberg, bey Schwan und Görz.

Wir glauben den Werth dieser Schrift nicht sicherer bezeichnen zu können, als durch die Mittheilung eines Auszugs aus der Beurtheilung derselben, welche sich von einem der competentesten Richter in diesem Fache (von dem Ritter und geistlichen Rath Herrn Henry, Professor in Jena) in dem December-Hest 1800 der Bibliothek für Pädagogik, herausgegeben von Guts Muths, besindet. Nachdem der würdige Verfasser dieser Recension auf die Schwierigkeit dieses grammatischen Theils ausmerksam gemacht und gezeigt hat, wie wenig selbst die Franzusen, sowohl ihre besten philosophischen Sprachlehrer als ihre classischen Schriftsteller, einig unter einander sind über die Anwendung dieser Regeln, fährt er folgendermaßen sort:

"Der Verfaller des genannten Werks gehört "keineswegs unter die große Zahl der Afterschrift-"steller, welche die Feder nur mechanisch laufen "lassen; sein Werk zeigt durchaus von philosophi-"schem Geiste, und ist nach Grundsätzen abgefalet, "welche einst die grammatische Kunst zur Wissen-"schaft bilden werden. Le wäre zu wünschen, "dass kein Deutseher, der sich mit dem Studium "des Franzölischen beschäftigt, diese Schrift un-"gelesen liesse, und dass keine Grammatik der "franzölischen Sprache in der Folge auftreten möchste, ohne von Wort zu Wort die 39 Seiten auf-"zunehmen, auf welchen der Verfasser den Ge-"genstand elschöpft hat. Das wäre so ein Buch, "welches die franzölische Universität unter die "Zahl der Elementarhücher aufnehmen sollte; ein "Buch, das die Meinungen über einen so ftreitigen "Gegenfrad mit einenmale felistellt. Mehr als "einmal hat Rec. zu seiner eigenen Belehrung den "Anhang von Beyfpielen, und vorzüglich die Beemerhangen über das Supinum und Gerundium ge-"lesen welche das Buch beschließen."

Dieles Urtheil eines gelehrten franzölischen

Grammatikers ist so ehrend für den deutschen Verfasser, als es jeden, den der Gegenstand interessirt, zum voraus überzeugen muss, dass ihm das Studium dieser Schrift zu der beabsichteten Kenntniss leiten wird.

(If in allen guten Buchhandlungen für 1 fl. zu haben.)

Bey mir find erschienen:

Kleine Denksprüche für die unteren Classen in Bürger- und Land-Schulen und für den Privatunterricht, von M. J. H. G. Hesse; mit einer Vorrede vom Hn. Vicedirector Dolz.

Diese Denksprüche für das frühere Alter sind nicht nur mit vielem Fleisse und großer Sorgfalt gesammelt, sondern auch so zweckmässig nach Rubriken aus der Religions - und Pflichten - Lehre geordnet, und ergänzen für den Elementarunterricht eine Lücke so glücklich, dass ich den Wün-Ichen vieler Aeltern und Jugendlehrer auf eine angenehme Art zu begegnen glaube, indem ich ihnen dieles Büchelchen für ihre Kleinen anbiete. Es ift ganz geeignet, den Kindern die ersten Wahrheiten der Religion und Tugend einzuprägen, ihr Gedachtniss auf eine angenehme und nützliche Weise su üben, und das kindliche Gemüth immer vortheilhafter ausbilden zu helfen. Der Preis für ein Exemplar von 12 Bogen find nur 8 gr.; die Einführung dieser Denksprüche in Schulen verspreche ich noch durch einen ansehnlichen Rabat zu erleichtern.

Tabellen, chronologische, der allgemeinen Weltgeschichte von der Schöpfung bis auf das Jahr 1808. Nach dem Werke des Abbé Lenglet de Fresnoy, herausgegeben von J. Picot. 2ten Bandes 2te Abtheilung. 8. à 2 Rthlr. 6 gr.

Auch unter dem Titel:

Chronologische Uebersicht der merkwürdigken Begebenheiten eines jeden Jahres seit Erschaffung der Welt bis auf 1808. 2ter Theil. à 2 Rthlr. 6 gr. Auch unter dem Titel:

Desselben Werks 3ter Theil. 6. à 1 Rthlr. 10 gr. Chronologische Angabe der merkwürdigsten Menschen von den ersten Zeiten bis auf 1803. 8. à 1 Rthlr. 10 gr.

Leipzig, den 6 Juny 1810.

E. F. Steinacker.

In verwichener leipziger Jubilate - Messend bey G. Hayn in Berlin erschienen, und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Der neue Anekdotenfreund, herausgegeben von Karl Müchler. Erstes Hundert, geh. in einem fauberen Umschlage. 16. 12 gr.

Das Billardspiel, nach den geprüftesten Regeln und allgemeingeltenden Gesetzen zum Selbstunterricht. 8. 6 gr.

Das L'Hombreipiel, nach den geprüftesten Regeln und allgemeingeltenden Geleizen zum Selbstunterricht. 8. 8 gr. Das Orakel, ein tägliches Hülfsbuch zur Erinnerung merkwürdiger Nachrichten aus der Welt-Erd-, Staaten- und Natur-Kunde für Geschäftsleben und Umgang. Von Justus Abel. 8. 18 gr. Das Schach- und Tokkategli-Spiel, nach den geprüftesten Regeln und allgemeingeltenden Ge-

fetzen zum Selbstunterricht. 8. 8 gr.
Spielalmanach für Karten-, Schach-, Bret-, Billard-, Kegel- und Ball-Spieler zum Selbstunterricht, von Julius Cafar. Durchaus verbessert und mit den neuesten Spielen vermehrt von G. W. von Abenstein. In einem sauberen Umschlaggeh. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Chronologisches Taschenbuch der neuesten Geschichte (von 1789 bis 1810). Nebst einer Uebersicht der denkwürdigsten Begebenheiten der älteren, mittleren und neueren Geschichte. Herausgegeben von Karl Stein. In einem sauberen Umschlag. geh. 16. 16 gr.

Auch unter dem Titel:

Historiche Erinnerungen in chronologischer Ord-

Das Whist, Boston-, Casino- und Imperial-Spiel, nach den geprüftesten Regeln und allgemeingeltenden Gesetzen zum Selbstunterricht. 8. 8 gr.

Biographie Schillers und Anleitung zur Kritik seiner Weike, von J. K. S. 2 Abtheilungen mit einem handschriftlichen Briefe Schillers. gr. 8. 1 Rthlr. 20 gr.

Demians Terrain und Gefechtslehre. Mit Ku-

pfern. gr. 8. 2 Rthlr.

— Manövrirkunst. Mit Kupf. gr. 8. 1 Rthlr.
Diese 3 Werke sind bey Kath. Gräffer u. C.
in Wien erschienen, und bey Unterzeichnetem bekommen. Leipzig, den 22 May 1810.

Heinrich Gräff.

#### II. Erklärung.

Dass ich kein Werk irgend eines akademischen Lehrers im Königreiche Sachsen in der Jenaischen allg. Literatur-Zeitung recensirt habe, fühle ich mich durch besondere Verhältnisse zu erklären gedrungen.

Leipzig, den 28 May 1810.

D. Amadeus Wendt,
Privatdocent der Philosophie zu Leipzig.
Die Wahrheit obiger Erklärung bezengt
Jena, den 3 Jun. 1810.

Das Directorium der Jen. A. L. Z.

# III. Berichtigung

der literarischen Notiz des Hn. H. im Intelligenz-Blatt der neuen leipziger Literatur - Zeitung No. 10.

In meiner Abhandlung über die Versmasse des Pindars (Museum der Alterthumswissensch. 2 B. 2 St. S. 207 und in dem besonderen Abdruck S. 42. desgl. S. 355 oder S. 189) habe ich bemerkt, dass der von mir durchgeführte und erwiesene Grundfatz, es sey in dez pindarischen, und überhaupt den lyrischen Gedichten der Alten nirgends eine Brechung der Worte zwischen zwey Versen zu finden, bereits vom Hn. Prof. Ahlwardt ausgesprochen worden. Namentlich heisst es in der letzteren Stelle: "Ich weiss nicht, ob vielleicht Ahlwardt den schon geäusserten Gedanken, dass die "Alten keine Brechung der Worte in den Versen "zuließen, auf dieselbe Weise auszuführen ge"dachte." Hieraus erhellet doch zur Genüge, dass ich Hn. Ahlwardt nicht im mindesten beeinträchtigen wollte, und ich sehe nicht ein, was der Einsender der litermischen Notiz eigentlich für einen Zweck mit derselben erreichen will, da ich ja dasjenige. was er hervorgehoben, selbst zuerst gesagt habe. Der Hr. H. fährt jedoch fort: "Gilt es der Entde-, ckung und der ersten bestimmten Aussprache von "neu gebildeten Vorstellungen: so hat wenigstens "der Literator darauf zu halten, dals jedem lein "Recht bleibe, und das nicht der, welcher An-,deutungen Anderer auffalste, und weiter ausbil-",dete, für denjehigen gehalten werde, welcher "jene zuerst und selbstständig anregte." Hierauf mus ich Hn. H. antworten, dass er sehr irrt, wenn er glaubt, ich hätte Hn. Ahlwardts Andeutungen aufgefalst und weiter ausgebildet; ich habe nicht einmal das Programm desselben vom J. 1801, welches als Programm nicht allgemein verbreitet worden zu seyn scheint, jemals gesehen, sondern nur vor etlichen Jahren, während meines Aufenthalts in Berlin, aus dem Munde des Hn. Prof. Spalding, welcher fich dellen vielleicht noch erinmern wird, von Hn. Ahlwardts Ansicht gehört: wozu noch die Stelle in Vostens Zeitmessung kam. Allein ich hatte beides vollständig vergessen, und das Studium der Dichter und der Metrik hat meine Anfichten in mir selbstständig, ohne äuseren Anlass erzeugt. Wer dieses nun nicht glauben will, den werde ich weiter nicht zu überzeugen suchen. Dass ich übrigens von Hn. Ahlwardts Meinung nur mit Zusetzung eines Vielleicht sprach, hatte den Grund, weil die Ausführung erst bewährt, ob man das Richtige oder ctwas Falsches in dieser Sache aufgefast habe; denn wie Hermann (welchen sonderbarer Weise der Einsender ganz mit Stillschweigen übergeht) richtig bemerkt hat, kann es der Irrwege in dieser Untersuchung viele gehen. Noch einmal, ich will Hn. Ahlwardt nicht streitig machen, dass er auch die Wahrheit beseisen habe; aber ich habe auch einen rechtmäßigen Besitz. Oder glaubt der Einsender, dass jemand irgend einen Theil der Wissenschaft, sey es die Philosophie oder die Metrik, oder die Kritik, in Pacht und Bestand habe? Uebrigens soll sich nach unserem Literator aus einem anderen Programm des Hn. Prof. Ahlwardt, Beytrag zu Schneiders gr. Wörterbuche, Oldenburg 1808, ergeben, dass Hr. Ahlwarde eine vollständige Lölung und Beweisstellung auf eine vorauseilende Ankündigung würde folgen lassen; ellein, wie ich aus dem Programm selbst,

welches ich so eben von einem Freunde erhalte. nunmehr ersehe, lässt sich dieses, was übrigens wahr seyn kann, gar nicht schließen; ja es kann daraus nicht einmal erhellen, dass Hr. Ahlwardt auf diese be Weise, wie ich, das Problem gelöst habe; der Leser möchte vielmehr das Gegentheil glauben, da in der angeführten Stelle des Programms S, 11 geradezu zwey. Verle getrennt find, welche ich (S. 331 oder im besonderen Abdruck S. 165) aus Gründen verbunden habe. Ich jedoch für meinen Theil will aus diesem Umstande jenes nicht schließen. Ausserdem bemerke ich noch. dass, wie aus der Nachschrift zu ersehen, meine Abhandlung schon im J. 1808 zum Druck bereit lag, in demselben Jahre also, da Hn. Ahlwardts zweytes Programm erschien; um so weniger kann man also glauben, dass ich durch die, ohnebin dort sehr versteckte Versabtheilung, sey aufmerksam gemacht worden. Was Hr. H. von der Abtheilung eines Chors im König Oedipus sagt, verdient gar keine Beantwortung, wie jeder Leser einsehen wird, welcher Hu. Ahlwardts schöne Abtheilung mit der alten, in welcher gar keine Brechung zu finden ist, vergleichen will und kann.

Ausserdem berichtet der Einsender, dass Hr. Ahlwardt, wie ich, mit einer Ausgabe des Pindar umgehe, und jener (keineswegs Hr. Ahlwardt, der an dieser ganzen Literarnotiz gewiss keinen Antheil hat) will mir dadurch, wie es scheint, den Weg vertreten; ja um meine Ausgabe von der komilchen Seite darzustellen, behauptet er, dass, wie S. 265 meiner Abhandlung befage, dieselbe in Querfolio erscheinen würde. Gesetzt, sie erscheine in Querfolio, wenn nur der Inhalt gut wäre, was verlöre dadurch die Wissenschaft? Aber eine so abgeschmackte Idee ist mir niemals in den Sinn gekommen; ich habe nur gerathen, den Pindar wegen der ewigen Brechungen nicht in Octav zu drucken; der meinige wird daher in Quart erscheinen, und durch seine Erscheinung den Spassmacher hinlänglich widerlegen, wenn ihn nicht schon S. 265 meiner Abhandlung hinlänglich widerlegte. Will übrigens Hr. Ahlwardt nach meiner Ankundigung. welche die frühere ist, doch den Pindar herausgeben: so habe ich nicht das Mindeste dagegen einzuwenden; der vortreffliche Mann wird manches schöne Eigene haben; ob meine Ausgabe der Bekanntmachung werth sey, wird sich zu seiner Zeit zeigen. Dieselbe erscheint übrigens auf künftige Michaelis-Messe; ausgerüstet mit denjenigen Hülfsmitteln. welche das Unternehmen erfodert, mit einer Anzahl unverglichener Handschriften, deren Abweichungen theils Heyne, Hermann, Jakobs und Mehrere mir freundlich mitgetheilt, theils ich selbst und Andere für mich ausgezogen haben, werde ich wenigstens Finigen zu Danke arbeiten, und hie und da Aufschlüsse geben, welche ohne bedeutende Hülfsmittel nicht möglich gewesen wären.

Heidelberg, den 12 April 1810.

Aug. Böckh, Professor.

deı

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 48.

BEF 23 JUNIUS 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Die erste Classe des Nationalinstituts zu Paris hat den berühmten Reisenden, Hn. v. Humboldt, an die Stelle des kurzlich verstorbenen Gavendisk zum' auswärtigen Associe ernannt.

Der wirkliche Geheime Rath, Graf Alexis Kirillowissich Rasumowsky zu Petersburg, ist zum Minister des öffentlichen Unterrichts ernannt worden.

Der königl. preuss. Hofrath, Hr. D. Weinhold zu Meissen, hat einen Ruf nach Dorpst als ordentlicher Professor der Chirurgie und Director des chirurgischen Clinici mit 2500 Rubes Gehalt und den übrigen Emolumenten erhalten.

Die petersburger medicinisch - chirurgische Akademie hat den Hn. Geh. Hosrath und Leibarza D. Stark d. Aelt. in Jena zum Ehrenmitglied und Correspondenten aufgenommen.

Der Bildhauer Dominicho Banti, Mitglied der Maler- und Bildhauer- Akademie zu Verona, welcher zu Carrara eine colossale Statue Napoleons des Großen in heroischem Costume für die Stadt Venedig gearheitet hat, ist von der Akademie der schönen Künste zu Carrara zum Ehrenmitglied aufgenommen worden.

Die in No. 43 des Int. Bl. bekannt gemachte Beförderung des Hn. Prof. Grohmann in Wittenberg ist dahin zu berichtigen, dass derselbe die ihm von Dresden aus angehotene Gehaltszulage von 100 Rthir, ausgeschlagen, und den Ruf nach Hamburg als Prof. der theoretischen Philosophie und Beredsamkeit am dasigen Gymnasium angenommen lat, und bereits dahin abgereist ist.

### II Nekrolog.

Am 15 April starb zu Honsteur der Marine-Ingenieur 1. B. de Gaulle, Correspondent des Instituts, ehemals Pros, der Hydrographie in den Hasen von Havre und Honsteur, in einem Alter von 78 Jahren. Die Marine verdankt ihm die Ersindung mehrerer nautischer Instrumente, mehrere gute Charten und Memoiren.

13 May zu Hannover der Geh. Cabinetsrath

Brandes, einer der geiftreichken Schriftsteller Deutschlands, in einem Alter von 52 Jahren.

Im May starb zu Bern Alexander Fischer, Mitglied des Appellationstribunals und Kanzler der Stadt Bern, einer der Curatoren der dortigen Akademie, noch in der Blüthe seines Alters.

Zu Ende des May starb zu Paris Urbain Domergue, Mitglied des Instituts in der Classe der französischen Sprache und Literatur daselbst.

#### III. Kunft - Nachrichten.

Von dem Musée françois, publié par Robillard-Peronville et Laurent, ist die 75 Lieferung erschienen. Sie enthält: 1) L'Adoration des Bergers, gemalt von Joseph Ribéra, genannt l'Espagnolet, gezeichnet von Bouillon, gestochen von Ingouf d. J.; 2) L'Arracheur de dents, gemalt von Gerard Dow, gezeichnet von Gianni, gestochen von Aloys Kesser; 3) Les Environs d'un Village, gemalt von Ruisdael, gezeichnet von Storelli, gestochen von de Saulx; 4) Apollon Lycien, gezeichnet von Ingre, gestochen von Felix Massard.

Canova in Rom beschäftigt sich gegenwärtig mit zwey colossalen Statuen in Bronze vom Kaiser Napoleon, die eine zu Fus, die andere zu Pferd. Der Guss der ersteren, ist von Hn. Franz Richetti bereits beendigt. Die sweyte soll, wie man sagt, die grössten aller bekannten, sowohl alten als neueren, Statuen in ihren Dimensionen übertressen.

#### IV. Vermischte Nachrichten.

Der pariser Moniteur enthält em Phänomen, das, wäre es nicht durch eine Menge glaubwürdiger Zeugen bestätigt, seiner Neuheit wegen unglaublich scheinen würde. Am 17 Jan. d. J. siel auf den Gebirgen bey Plaisance, besonders auf dem sogenannten Cento-croci, rother Schnee. Schon war der Gipfel dieser Berge mit einer Lage weisen Schnee bedeckt, als man Donnerschläge, mit Blitz begleitet, hörte. Von diesem Augenblick an erschien der rothe Schnee, und siel einige Zeit lang fort; dann folgte wieder weiser, so dass der rothe sich zwischen zwey Lagen weisen besand. In einigen Gegenden hatte er blos die Farbe der Pfirsichblüthen; sonst war er ganz dunkelroth. Das

Wasser, nachdem er geschmolzen war, behielt dieselbe Farbe. Ein Chemiker von Parma, Hr. Guidotti, der ihn analysirt hat, verspricht interessante Resultate derüber. Vielleicht lassen sich durch dieses Phänomen die Blutregen der Alten erklären. Schon hat man die Realität der vom Himmel gefallenen Steine anerkannt, wovon die Griechen und Römer sprachen; jetzt werden auch die von den Alten erwähnten Blutregen nicht mehr geleugnet werden konnen.

Das Museum zu London, welches man seither nur nach einer besonderen Erlaubnis sehen konnte, wird in Zukunft dem Publicum wöchentlich drey Tage geöffnet seyn. Unter anderen Merkwürdigkeiten zeigt man darin auch das lange für verloren gehaltene Original der Charta magna, welches Robert Cotton, der Stifter der berühmten Bibliothek dieses Namens, bey seinem Schneider, der es eben zerschneiden wollte, wieder gefunden haben soll.

Oeffentlichen Nachrichten zufolge soll der berühmte, lange für todt gehaltene Reisende Mungo Park noch leben, oder wenigstens sich im Januar d. J. noch am Leben befunden haben.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey F. J. Ernst in Quedlinburg sind folgende neue Bücher verlegt, und in allen Buchhandlungen um beygesetzte Preise zu haben:

Kögel, J. G., gründliche Anweisung zum Brannteweinbrennen sowohl aus Getreide, als auch aus anderen dazu geeigneten Psianzenkörpern; ingleichen zur Umänderung dieser Brannteweine in Coignac; und zur Fabrication aus Runkelrüben nebst einer kurzen Anleitung zur Bereitung feiner Liköre. Ein Handbuch für jeden Brannteweinbrenner, welcher wünscht Meister in seiner Kunst zu werden, und den größt-möglichsten Gewinn davon zu ziehen. 8. 20 gr.

Lerche, C. F. W., Elogium über die Artikel 647.
648 und 701 des Gesetzbuchs Napoleons, die Ackergesetze betreffend, nebst Anhang vom Jagdrechte. gr. 8.
14 gr.

Meineke, J. H. F., die Schule der Selbstbelehrung für Sittlichkeit und Religion nach Vernunft und Schrift. Allen guten Menschen eröffnet, denen es um reiner Erkenntnis ihres Christenthums zu thun ist; besonders gebildeteren Jünglingen und Jungfrauen, welche, zum Denken gewöhnt, sich weiter auf dem Wege christlicher Weisheit forthelsen wollen, wenn sie nach der Consirmation die öffentlichen Schulen verlassen und zum bürgerlichen Leben übergehen. Nach dem Plane des vom Hn. D. J. A. Hermes zu Quedlinburg herausgegebenen Lehrbuchs der Religion Jesu. 6. 18 gr.

Nachtrag für die Besitzer der ersten Ausgale des ersten Unterrichts für die Jugend über die Gegenstände der Natur und Kunst. 8. 5 gr.

Rosenthals, J. W. A., neue bürgerliche Process-Ordnung des Königreichs Westphalens, für Geschäftsmänner bearbeitet, mit einem Anhange und einem vollständigen Sachregiser versehen, ster und letzter Band, wird bis Johanni gegen Vorausbezahlung 1 Rthlr. 20 gr. Conventionsmunze erlassen, und ist in allen Buchhandlungen ein Avertissement und Inhaltsverzeichniss unentgeltlich zu haben.

Zanthier, G. F., merkwürdige Geschichte des Geheimen Kriegs - und Domainen - Raths Trinius. Neue Auslage. 8. 10 gr.

Tantalus des Weisen Himmel- und Höllen-Fahrt. Eine höchst tragische Geschichte aus dem mytho-

logischen Alterthum. 8. 1 Rths.

Ziegenbein, J. W. H., Lesebuch für Deutschlands

Tächter zum Rildung des Geister und des Geisters und des Geis

Töchter zur Bildung des Geistes und des Geschmacks zur Veredlung des Herzens und zu einer vertrauten Bekanntschaft mit den vorzüglichsten Schriftstellern des Vaterlandes. 18 Bündchen. 3. 1 Rthlr.

- uber die Bildung des weiblichen Geschlechts in mittleren Töchterschulen. Eine Rede, am 21 September 1809 gehalten. 8. 4 gr.

— Blumenlese aus Frankreichs vorzüglichsten Schriftstellern für Deutschlands Töchter, die bey der Erlernung der französischen Sprache den Geist bilden und das Herz veredeln wollen. gter poetischer Theil. 8. 18 gr.

Dr. Alex. Nicol. Scherers kurze Darstellung der chemischen Untersuchungen der Gasarten. Dritte verbesserte Auslage. 8. Berlin 1809, bey den Gebrüdern Gadicke, und auch in allen anderen Buchhandlungen zu haben für 9 gr. oder 40 kr.

Der Beyfall, mit welchem die zwey ersten Auslagen dieser kleinen Schrift von den Liebhabern der Chemie aufgenommen worden sind, hat uns veranlast, den Hn. Verfasser zu ersuchen, eine dritte Auslage zu veranstalten. Diese hat die benöthigten Zusätze nach den neuesten chemischen Erfahrungen bekommen, und mehr brauchen wir wohl nicht darüber zu sagen, da Hn. Scherers Arbeiten von jedem Kenner geschätzt und geächtet werden.

Von nachstehendem neuem Werke:

Encyclopedie or Dictionary of Arts and Sciences. by
W. Nichoison. VI Vol. in gr. 8. mit 150 Kupfern,

hat unterschriebene Buchhandlung eine deutsche Bearbeitung durch mehrere Gelehrte veranstaltet: solches macht sie zur Verhinderung des Zusammentressens bekannt. Leipzig, den 13 Juny 1810.

Baumgartnersche Buchhandlung.

In der Waltherschen Hofbuchlandlung in Dresden ift so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen en haben

handlungen zu haben:

Grund, J. J. (Professor an der Maler-Akademie zu Florenz), die Malerey der Griechen, oder Entstehung, Fortschritt, Vollendung und Verfall der Malerey. Ein Versuch. 11 Band. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Paufter, M. Chr. Hr., Quaestio antiquaria de pueris atque puellis alimentariis. Specimen I et II.

cum fig. aeri inc. 4. 1 Rthlr.

In Kurzem erscheint in meinem Verlage: Historisches Gemälde der letzten Regierungsjahre des ehemaligen Königs Gustav Adolph, welches die Geschichte der Regierung dieses Monarchen von seinem Zuge nach Pommern bis zu seiner Dethronisirung, und dabey eine große Menge der interessantesten Anekdoten und Charakterzüge, ingleichen einen wahren Schatz von ministeriellen Noten, Verträgen und Handbriesen enthält. Aus dem Schwedischen übersetzt. 3. 2 Bde.

Hamburg, den 28 May 1810.

Adolph Schmidt.

### IL Berichtigung.

In meiner, so eben bey Gerh. Fleischer d. J. zu Leipzig erschienenen, Ausgabe und Uebersetzung des Musaeos ist S. 182 der Vers des Manethon 4, 390 so zu schreiben:

έν γενέθλαισι δε φως έσεται σπανάδελφον

esagowv.

Franz Paffow.

### III. R ü g e.

In dem neuesten Messkatalog sinde ich unter den fertig gewordenen Schriften eine unter folgendem Titel angezeigt: Englisch-deutscher Dolmetscher, neblt einer kurzgefasten englischen Grammatik, zum Selbstunterricht für Deutsche, welche in Ermangelung eines Lehrers diese Sprache gründlich und bald erlernen wollen. Sechste vermehrte Ausgabe, herausgegeben von J. A. Fahrenkiüger. gr. 8. Hamburg, Gundermann. Weiter weiss ich nichts von diese n Buche, vor welchem mein Name figurirt. Ich habe zwar im J. 1799, auf Ersuchen des Herrn Bachmann, die fünfte Ausgabe von Buchenröders engl. Dolmetscher, doch ohne Beyferzung meines Namens, ohne Wählung des Titels, beforgt. Ich habe nie behauptet, dass man ohne Lehrer die engl. Sprache gründlich und baid erlernen könne. Ich habe den Buehenröder verbellert, bin aber darum noch nicht Verfaller seines Buchs. Schon vor 11 Jahren, da ieh unter

einer Menge nothwendiger Zerstreuungen lebte, hielt ich meinen Namen von einer flüchtigen Arbeit zurück, die ich bloss aus Gefälligkeit übernommen hatte. Was bewegt denn diesen Herra Gundermann, mich dem Publicum in einer, nicht von mir vermehrten, späteren Ausgabe aufzudrängen, ohne meinen Beytritt verlangt, ohne mir nur die kleinste Nachricht gegeben zu haben? Es ist nichts als eine sehr unseine Speculation, bey welcher er keinen Vortheil sinden, sondern das Publicum, die Schriftsteller und Buchhändler nur deste misstrauischer gegen ihn machen wird. Jena, den 22 Jun. 1810.

J. A. Fahrenkrüger, Dr.

# IV. Erklärung des Verfassers der Druckschrift:

"Die neue bürgerliche Process-Ordnung des Königreichs Westphalen, für Geschäftsmänner bearbeitet, mit einem Anhange und einem vollständigen Sachregister versehen, von Joh. Wilh.
Aug. Rosenthal, Tribunals-Richter zu Blankenburg. 1ster Band. Quedlinburg, bey
Ernst. 1809,"

Der Herr Recensent dieser Druckschrift hat in seiner im 290sten Stücke der jenaischen A. L. Z. v. J. befindlichen Recension das Unternehmen des Verfassers:

"mit so wenigen Hülfsmitteln, ein Handbuch zu schreiben,"

sehr gewagt genannt, und zugleich, am Ende der Recension, den Versasser aufgefodert:

"statt der Herausgabe eines zweyten Theils, ein ganz neues Werk über die wostphälische bürgerl. Process-Ordnung, mit Benutzung aller Hülfsmittel, und in gehöriger systematischer Ordnung, auszuarbeiten."

Nicht, um mit dem würdigen Herrn Recenseuten, dessen Urtheils - Competenz und Einsichten ich vielmehr gern anerkenne, hierüber zu rechten, oder eine sogenannte Antikritik zu schreiben, sondern bloss, um den Herrn Recensenten auf den allein richtigen Standpunet zu führen, von welchem ich bey diesem Unternehmen ausging, will ich unbefangen meinen Plan und meine Absichten noch näher darlegen, als es vielleicht in der Vorrede meines Buchs geschehen seyn mag.

Nach einem mit Sorgfalt fortgesetzten Studium der westphälischen Process - Ordnung. welchem selbst der Herr Recensent, zum redenden Beweise seiner strengen Unparteylichkeit, Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, drängte sich mir folgende Ausicht aus.

"Es würde nämlich, dachte ich, fehr viel zum genaueren Verständnisse, zum schnelleren Ueberblicke und zur richtigeren Anwendung dieses neuen Instituts beytragen, wenn man

 die Pflichten eines jeden einzelnen öffentlichen Beamten in einem ersten Theile kurz aushöbe, 2) im sten Theile die mit einander verwandten Materien zusammenstellte, und einiges zur Erläuterung oder Aufhellung anführte,

3) dazu eine zur geschwinden, leichten Ueber-

sicht führende Ördnung wählte,

4) die Abweichungen der westphäl, Proc. Ordn. von der franz., bey jeder Materie, kurz bemerkte, und

5) zur noch schnelleren Uebersicht diese Ver-Schiedenheiten in einen kurzen Inbegriff (in welchem ich, beyläufig bemerkt, aller abermals angestellten sorgfältigen, vorurtheilsfreyen Prüfung ungeachtet, keine Unrichtigkeiten habe entdecken können); zweckmässig zulammenfalste."

Von diesen Ideen und Ansichten geleitet, glaubte ich, bey dem Entstehen eines neuen Instituts, ein blosses Product meiner Nebenstunden, Geschäftsmännern, nicht ohne Nutzen, als einen Versuch darbieten zu dürfen. Die Lücken, welche ich, nach Benutzung gründlicher westphälischer und be-Ionders franzölischer Werke, bey einem noch genaueren Studium, gewahr würde, wollte ich im gten Bande auszufüllen, und diesem eine solche Einrichtung zu geben suchen, dass das ganz neue Gebäude, im Umrisse und in seinen einzelnen Theilen, leicht, geschwind und richtig übersehen werden könnte. Kurz, ich wollte deutschen Geschäftsmännern das Studium der neuen bürgerlichen Process-Ordnung, durch eine einfache, rein geschäftsmässige, anspruchlose Darstellung, nur erleichtern, weder für gelehrte und mit dem neuen Institute schon bekannte Westphalen, noch für Franzosen schreiben, und durch meine Arbeit nicht glanzen, fondern nur nützen. Mit dem 2ten Bande bin ich nun schon so weit vorgerückt, dass ich folchen in einigen Wochen dem Drucke übergeben zu können hoffen darf. Aber ein völlig schulgerechtes System und ein in jeder Hinficht vollständiges, grundliches Werk, in dem Geifte, welchen der Herr Recensent verlangt, zu liefern, dazu ich bekenne es offenherzig - gebricht es mir jetzt, theils und besonders an Zeit und Musse, theils aber, bey der Neuheit des Instituts und den mit einem solchen Unternehmen verknüpften Schwierigkeiten, an dem nöthigen Muthe. Dagegen würde ich mich innig freuen, wenn mein blosser Versuch eines Handbuchs talentvollen und competenten Männern, wohin ich den Herrn Recensenten selbst rechnen muls, zur Aufmunterung gereichen könnte, bald, recht hald, ein solehes, die ftrengste Prüfung aushaltendes Handbuch des neuen Processes, in ein vällig schulgerechtes System gebracht, sum Nutzen des jurifischen Publicums auszuarbeiten, und diesem dringenden Bedürfnisse desselben abzuhelfen. Bis dahin möchte, dünkt mich, ein Buch, nach meinem Plane und mit den nöthigen Berichtigungen und Ergänzungen, nicht ohne Nutzen, von Geschäftsmännern gelesen und gebraucht werden können. Wenn ich nun in dem

bald erscheinenden sten Bande den so eben angedeuteten Gesichtspuncten ein Genüge leiken, ein vollständiges Sachregister über beide Bände liefern, und überdiels besonders schwierige, oder dunkele Stellen der Process-Ordnung, worüber ich, bey Gelegenheit einer mir aufgetragenen wichtigen Arbeit, noch näher nachzudenken Gelegenheit hatte, nicht allein ausheben, sondern auch umständlich erörtern werde: so darf ich wenigstens auf einigen Beyfall des Herrn Recensenten und des juristischen Publicums sicher rechnen. Blankenburg, am 10 J. W. A. Rosenthal. April 1810.

#### Antwort des Recensenten.

Als Rec. des obigen Werks seine Meinung über dasselbe mit derjenigen Unparteylichkeit sagte, die einem Urtheiler geziemt, war es keineswegs seine Absicht, solchem allen Nutzen abzusprechen, und es als ein verunglücktes darzustellen. Er zog es vielmehr dem größten Theile der über den westphälischen Process bis damals erschienenen Schriften vor, rühmte den Fleis und die Genauigkeit, mit welchen der Vf. die einzelnen, in der Process - Ordnung getrennten, Materien zusammengestellt habe, und nun, indem Rec. überlegte, was der Vf., bey günstigeren Umständen, und wenn er die Vollendung des Gesetzes abgewartet hätte, würde haben leisten können, rieth er demselben, ausgerüstet mit allen Hülfsmitteln, statt eines zweyten Theils ein neues Werk, in einem ununterbrochenen Systeme, zu schreiben. Gewiss zweiselt der Vf. nicht, dass dieses wünschenswerther gewesen sey, denn unstreitig ist es lehrreicher und angenehmer, in einer systematischen Darstellung die Materien bey einander, als getrennt in verschiedenen Theilen und Supplementen, zu lesen. Nachdem jedoch der Rec. obigen Auffatz des Vfs. gelesen hat, trägt er kein Bedenken, hiedurch öffentlich zu erklüren, dass, wenn der Vf. den von ihm in solchem Auffatze zemachten Versprechungen ein Genüge leistet, woran man bey seinem lorgfältigen Studium der neuen Formen nicht die geringste Ursache hat zu zweiseln, sein Werk, auch in seiner jetzigen Gestalt, als ein nützliches, und selbst bis jetzt für manchen Geschäftsmann nothwendiges Handbuch empfohlen werden könne. Erlebt dann das Buch eine neue Auflage: fo wird der Vf. gewiss nicht versäumen, ihm diejenige Vollkommenheit zu geben, die dem Werke bis jetzt mangelt, und, der Natur der Sache nach, mangeln mulste, da der Vf. bey der Abfassung des ersten Theils noch nicht die zweyte Hälfte der Procels-Ordnung, und bey der Abfassung des zweyten Theils noch nicht das Gesetz, sondern nur die provisorischen königl. -Decrete vor Augen hatte. Uebrigens wäre es sehr zu wünschen, dass die Pluralität der westphälischen Tribunal - Richter der neuen Geletzgebung ein so sorgfältiges Studium widmeten, als der Vf. that, welcher eine wahrs Zierde eines jeden weltphälischen Gerichtshafes leyn würde. Der Recensent.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 49.

# # # 27 | T W I U S 1 8 1 0.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Marturg

Beym Antritt seines Lehramts auf der hiesigen Universität schrieb Hr. Prof. Karl Franz Christ. Wagner: Addenda quaedam ad Librum de accentu graecus linguae (Braunschweig 1810. 16 S. 8).

Frankfurt am Mayn.

Die Einladungsschrift zu den am 11 April d. J. und an den folgenden Tagen gehaltenen Prüfungen und Feyerlichkeiten im Gymnasium von dem Rector und Prof., Hn. D. Friedrich Christian Matthia, führt den Titel: Fünfte Fortsetzung der Nachrichten von dem hießen Gymnasium (288. 4). Durch den Tod des früher emeritirten Conrectors Ramback und des Collegen Schiller waren zwey Pensionen erledigt. Der damalige Senior des Collegiums, Hr. Meidinger, wurde mit einer Pension in den Ruhestand versetzt. An seine Stelle trat, da der nächste nach ihm, Hr. Gollege Fresenius in seinen bisherigen Amtsverhältnillen zu bleiben wünschte, Hr. D. Miltenberg, bis dahin ordentlicher Lehrer der fechsten Classe, und erhielt den Adjuncten, Hn. D. Herling, zum Nachfolger. Zur erledigten Adjunctur wurde der dasige Privaterzieher, Hr. Ritter, ein Schüler Niemeyers, berufen; allein dieser legte schon zu Ende des Sommers, wegen seiner schwächlichen Gesundheit, die Stelle wieder nieder. Jetzt hat sie Hr. D. Schloffer, Vf. von dem Leben des Theodor de Beza und des Peter Martyr Vermili, erhalten. - Die Frequenz des Gymnafiums war im Sommer 230, im Winter 237. Die Malsregeln zur Beförderung guter Disciplin in Abficht auf Sittlichkeit und Fleiss, so wie die Bemerkungen über die Vertheilung und Behandlung des Unterrichtsstoffes, find zweckmäßig und empfehlungswerth.

Altenburg.

Am 9 April d. J. und den folgenden Tagen wurde am hießigen Gymnasium öffentliche Prüfung gehalten. Die Einladungsschrift des Directors, Hn. Kirchen- und Sohul-Rath D. August Matthië,

führt den Titel: Dritte Nachricht von dem Gymnafium zu Altenburg auf das Schuljahr Oftern 1809
bis dahin 1810 (14 S. 4). Die Gegenstände und
die Art des Unterrichts waren im Ganzen diesolben, wie im vorigen Jahre (f. Intell. Bl. 1809.
No. 50). Nur wurde für die deutschen Stunden im
Untersecunda ein neuer Lehrer, Hr. Collab. Minist,
Ramshorn, angestellt. Im Hebräischen machte Hr.
Prof. Grosse auch einige Versuche, Stellen aus dem
griechischen Texte des Matthäus in das Hebräische
übersetzen zu lassen. Dergleichen Versuche, besonders bey einer so glücklichen Wahl des zu
übersetzenden Textes, verdienen allen Lehrern
dieser Sprache zur sleissigen Nachahmung empfohlen zu werden.

#### Chemnitz.

Die Einladungsschrift zur öffentlichen Prüfung und Vortragsübung im hießigen Lyceum am 10 und 11 April d. J. von dem Rector, Hn. M. Fr. L. Becher, enthält: Ansichten der öffentlichen Schulprüfungen (16 S. 8). Nachdem der Vf. den Zweck und die Vortheile öffentlicher Schulprüfungen angegeben hat: zeigt er die dreyfache Anordnung derselben, die sich auf die Erforschung der Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten der Zöglinge zugleich richten muss.

#### Görlitz.

Die von Ostern 1809 bis dahin 1810 bey dem hieligen Gymnalium erschienenen Schulschriften find folgende: 1) Zu den sylverstainischen Gedächtnisroden am 28 April 1809 lud der damalige Conrector, Hr. D. Karl Gottlieb Anton, durch ein Programm ein: De eo, quod postrum est, quum per libertatem plurium officia inter se pugnant atque contendunt (Görlitz, b. Schirach, 15 S. 4). 2) Die Einladungsschrift zu seiner feyerlichen Antrittsrede bey der Uebernahme des Rectorats am Gymnasium am a Jun. v. J. von Hn. D. Anton enthält: Grunde zur Empfehlung der griechischen Sprache (22 S. 4). 3) Zu dem feyerlichen Kür-Actus am 17 Jul. v. J. schrieb Hr. Rector D. Anton ein Programm unter dem Titel: Zum Andenken des sel. Herrn Rectors, Hn. M. Christian August Schwarze (32 S. 4). 4) Zu der Joh. Rud. v. Gersdorfischen Gedächtnisse ver am

Z (2)

25 Sept. v. J. Schrieb Hr. Christian Friedrich Stolz, dritter College, ein Programm: Versuch einer kurzen Geschichte des görlitzischen Gymnasiums. E-fle Abtheilung (11 S. 4). 5) Die Einführung des seitherigen Subrectors, Hn. Benj. Gotthold Weiske, als Conrector, und des Hn. Wilhelm Küttner aus Limbach im Voigtlande, als Subrector, am 6 Oct. v. J. kündigte Hr. Rector D. Anton durch ein Programm an: Praemittuntur quaedam de varia lectione, quae in Cic. epift. ad diver [. XVI, 26 reperitur (12 S. 4). 6) Zu der gehlerschen Gedächtnissrede und zu den damit verbundenen gregorianischen Feyerlichkeiten am 20 Dec. v. J. lud Hr. Conrector Benj. Gotthold Weiske, der bey dieser Gelegenheit, nachdem er einen Ruf als vierter Prof. an die königl. sächs. Landschule zu Meissen erhalten hatte, von dem 'görlitzer Gymnasium' Abschied nahm, durch ein Programm ein: De praepositionibus graecis commentatio (2 Bog. fol.). 7) Die Einladungsschrift des Hn. Rector D. Anton zu der öffentlichen Prüfung am 7-10 April 1810 enthält: Materialien zu einer Geschichte des görlitzer Gymnasiums im 19 Jahrhunderte. Achter Beytrug (20 S. 4). 8) Zu den fylverstainischen Gedächtnissreden am 13 April d. J., To wie zu der damit verbundenen Einführung des seitherigen Subrectors, Hn. Wilhelm Gottfried Küttner, als Conrector, und des Hn. D. Johann Traugott Trabert, als Subrector, lud Hr. Re-

ctor D. Anton durch ein Programm ein: Praemittitur Capitis III Chabacuci versio et nova ejusdem versum 13 exponendi ratio (178. 4). — Auffallend ist der häufige Lehrerwechsel an dem Gymnafium seit wenigen Jahren. Im vorigen Jahre verlor das Gymnasium am 26 März den ersten Collegen, Hn. Joh. Gotthelf Neumann, welcher das Subdiaconat in Görlitz erhielt; zu Michaelis den Collaborator Hn. Friedrich Liebegott Prator, der zu Lauban erst eine Hauslehrerstelle übernahm, kurz darauf aber zum Conrector am dasigen Gymnasium ernannt wurde; zu Ende des Jahres den Conrector, Hn. B. G. Weiske, der seit dem May 1808 das Subrectorat verwaltet, erst 12 Wochen vorher das Conrectorat übernommen hatte, und nun zum vierten Prof. an der königl. fächf. Landschule zu Meisen berufen worden ist. - Nachdem Hr. D. Anton das Rectorat, und Hr. Weiske das Conrectorat übernommen hatte, wurde Hr. Kuttner Subrector, und nach Weiskes Abgange Conrector. Subrector wurde Hr. Joh. Traugott Trabert. In die erledigte Stelle des ersten Collegen rückte der bisherige zweyte College, Hr. Karl August Mauermann, und in dessen Stelle Hr. M. Joh. August Rösler, der seither an der Bürgerschule in Leipzig angestellt war. Nach Prätors Abgange wurde Hr. Candidat Friedrich Immanuel Knothe aus Görlitz zum Colleborator erwählt.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Vom Journal für Prediger, Halle, bey Kümmel, ist der 56te Band erlchienen, und an die Buchhandlungen versandt. Den reichhaltigen Inhalt weitläuftig anzuzeigen, wäre überstülfig, da es ohnediels in jedes Interessenten Hände kommt.

Ich mache das theologische Publicum nochmals auf das jetzt beygefügte Intelligenzblatt aufmerksam, in welchem alle dem Inhalte des Journals entsprechenden Gegenstände schnell angezeigt werden können.

# 11. Ankündigungen neuer Bücher.

Neuigkeiten von

Johann Friedrich Hammerich in Altona,

zur Ofter-Messe 1810.

Arndt, E. M., Briefe an Freunde. 8. 1 Rthlr. 8 gr. Bredow, G. G., merkwürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Für den ersten Unterricht in der Geschichte. 5te aus neue darchgesehene Auslage. 8. 4 gr.

Dessen umständlichere Erzählung der merkwürdigen Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte, 3te vermehrte und verbesserte Aus. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. Dessen Weltgeschichte in Tabellen, nebst einer tabellerischen Uebersicht der Literargeschichte. 3te vermehrte und zum Theil umgearbeitete Augabe. gr. Folio. 1 Rthlr. 16 gr.

Dessen fünf Tabellen zur Literargeschichte besonders. 3te umgearbeitete und vermehrte Ausgabe.

gr. Folio. 12 gr.

Callifens, C. F., christliche Glaubenslehre nach Vernunft und Schrift. gr. 8. 18 gr. Auch unter dem Titel: Was muß ich glauben als Mensch und als Christ? ein Handbuch für nachdenkende Christen.

Dessen kurzer Abris des Wissenswürdigsten aus der deutschen-Sprachlehre für das Volk und für Volksschulen in 4 Tafeln. gr. Folio. 4 gr.

Carnot, L. N. M., Geometrie der Stellung. Uebersetzt mit Anmerkungen von H. C. S. Schrmacher. 2ter und letzter Theil. Mit 6 Kupsern, gr. 8. 1 Rthlr. 20 gr.

+ Chronik des neunzehnten Jahrhunderts, Jahrgang 1807. Ausgearbeitet von Dr. C. Vénturini; herausgegeben von G. G. Bredow. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Frife, J. B., Wötterbuch über Goldsmith's Victor of Wakefield, welches Sprache und Sachen voll-fländig eiklärt. 8.

+ Gedichte - Sammlung, als Lefe - und Gedächte nils - Uchungen zu gebrauchen, ites Bändchen, für kleinere Kinder. 8. gebunden 6gr. → Derfelben 2 tes Bändchen als Lefe -, Gedächtnifs - und Declamir - Uebungen zu gebrauchen; für größere Kinder. 8. gebunden 10 gr.

Guldbergs, L. H., dänisches Lesebuch für Deutsche, mit Anmerkungen und einem dänischdeutschen Wörterverzeichnisse, 8. 1 Rehlr. 8 gr.

— fammes Dunnersprogets Retskrivning og Toneklang. Andet, heelt igjennem forbedrede og med et Tillaeg forsynede Oplag. 8. in Commission. 1 Rthlr.

Handbuch für Reisende in vier Sprachen, deutsch, dämisch, französisch und englisch nach der Mad. de Genlis Manuel du Voyageur. 8. 16 gr.

Hroymanns, J., Uebungsbuch zur Erlernung des richtigen und fertigen Rechnens in bürgerlichen und kaufmännischen Angelegenheiten. 3. 5 gr. Niemanns, A., Forkstatistik der dänischen Staaten. Mit 3 statistischen Tafeln. gr. 3. 2 Rthlr. 16 gr. Pfaff, C. H., über Minerslquellen, besonders über die neuentdeckten Quellen in Bramstadt und Ottensen bey Altona. gr. 3. 20 gr.

Poppletons, G., und J. Bettacs englische Sprachlehre für Deutsche mit Beyspielen zur Erläuterung und Uebungen zur Anwendung der gegebenen Regeln. Dritte verbesserte und vermehrte Auslage. 8. in Commission. 16 gr.

4 Stiefföhne, die; von der Verfassenin der Maria Müller. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

+ Sülly's Geist der Staatsverwaltung. Aus seinen eigenen Geständnissen in Hinsicht der wichtigsten Gegenstände dargestellt. Mit beyfälligen Marginalien. gr. 8. 14 gr.

Das dänische und schleswig - holsteinische Papiergeld. 8. 4 gr.

NB. Die mit + bezeichneten Artikel find schon vor der Messe versandt.

Bis Michaelis erscheint:

Chronik des neunzehnten Jahrhunderts. 5ter Band für das Jahr 1808. Ausgearbeitet von Dr. G. Venturini, und herausgegeben von G. G. Bredow. gr. 8.

Die Familie Benning. 2ter Band.

Dänisch - deutsches und deutsch - dänisches Handworterbuch. 2 Theile. gr. 8.

Funk's, N., Predigten zur Beförderung des Glaubens an die göttliche Weltregierung. 2 tes und 3 tes Heft. gr. 8.

Munthe, die wichtigsten Regebenheiten des Vaterlandes, und Lebeusbeschreibungen der merkwürdigsten Personen von den ättesten Zeiten bis auf die heutigen. Ein Lesebuch für deutsche Bürger und Freunde der Geschichte. Aus dem Dänischen. 8.

Niemanns, A., allgemeine Wälder-Kunde —, als Einleitung zur Forststatistik. gr. 8.

Bey lofeph Thomann in Landshut ist neu erschienen, und in allen guten Buchbandhungen Deutschländs um bevgesetzte Preise zu haben:

Ast, D. Fr., Entwurf der Universalgeschichte,

nte verbesserte Auslage. gr. 8. 2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr.

Aft, D. Fr., Aeschylos Prometheus, Sophocles Antigone und Euripides Medea, mit einem Wörterverseichnis zum Gebrauche für Vorlesungen. gr. 8. 2 Rthlr. 4 gr. oder 2 ft. (Diess wird erk in 4 Wochen fertig.)

Falder, F. K., Literatur-Zeitung für kathol. Religionslehrer. 1r Jahrg. 2 Bde. gr. 8. 3 Rthlr.

oder 4 fl. 30 kr.

— die Feyer des funfzigjährigen Priesterthums, eine Jubelpredigt. 8. 2 gn. oder 9 kr. Haid, D. H., Abhandlung als Ankundigung, über die Metamorphose des Rosenkranzes, nach dem

Geiste der kath. Kirche. 8. 3 gr. oder 10 kr.

Rosenkranz nach Meinung der heiligen kath. Kirche. 3 Thie. 8. Druckpap. 14 gr. oder 54 kr. Schreibpap. 18 gr. oder 1fl. 12 kr. Salat, Dr. J., die Religionsphilosophie. gr. 8.

— von den Ursachen eines neuen Kaltsinns gegen die Philosophie auf deutschem Boden. gr. 8-6 gr. oder 24 kr.

Philosophie aus dem neueren Wechsel und Sturz der Systeme ausblüht. gr. 8. 6 gr. oder 24 kr.

# Noue Verlags-Artikel

Duncker und Humblot, Buchhändler in Berlin,

Ofter - Messer 1810.

Ancillon, Fr., — Eloge historique de J. B. Mérian, de l'académie de Berlin, et Précis de ses Mémoires. gr. 8. 18 gr.

Beckers, K. F., Weltgeschichte. 1r und 2r Theil.
Dritte Auslage, bearbeitet von J. 6. Woltmann.
8. 4 Rthlr. auf Schreibpapier 5 Rthlr.

Berls, J. E., Physiologie, in Verbindung mit Diatetik, oder Unterhaltungen über die Gesundheitspflege und innere Einrichtung des menschlichen Körpers. Ein Lesebuch für Kinder und ihre Lehrer. 1r Theil, mit 11 Kupfern. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Barthollets, C. L., Versuch einer chemischen Statik. Aus dem Französischen übersetzt, und mit erläuternden Aumerkungen begleitet von J. C. S. Bartholdy und E. G. Fischer. 1r Theil. gr. 8. (Wird zu Johannis fertig.)

Fischer, E. F., Derkellung und Kritik der Verdunftungslehre, nach den neuesten, besonders den dattonischen Versuchen. 12 gr.

Hirsch, Meier, Integral-Tasela, oder Sammlung von Integral-Formela. gr. 4. 3 Rtblr.

Krause, Staatsrath, G. F., Compendium der niederen Forstwissenschaften, mit 6 Kupfern und Tabellen. gr. 8. 4 Rthlr. 12 gr.

Niemeyer, G. F., über die Ursachen des englischen National-Reichthums und über die Aussichten diesem Reichthum zu behaupten. Zweyte verbesserte Auslage. 8. 18 gr.

Unterhaltungen, ökonomische, für Frauenzimmer. Eine belehrende Lectüre für Damen auf dem Lande, die ihrer Wirthschaft selbst vorstehen wollen. Von der Verfasserin der Gartenökonomie für Frauenzimmer und des Küchenslmamachs. 8. geh. 1 Rthlr. 4 gr.

In der Waltherschen Hofbuchhandlung in Dresden ist so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu haben: System einer vollständigen Criminal-, Policeyund Civil - Gesetzgebung, von H. E. v. G. 3 Theile. gr. 8. 4 Rthlr.

Ueber die erlöschende Verjährung der Schuldfoderungen nach königlich-sächsischen Rechten. 8. 4 gr.

#### III. Vermischte Anzeigen.

Abdruck des Briefs, auf welchen fich der fel. Geheime Justizrath von Schlözer in der Vorrede zum 5ten Theil feines Nestors S. XXII bezieht, zur Berichtigung der Stelle.

Abgedruckt aus dem zu Göttingen unter dem schlezerischen Nachlass besindlichen Original.

Mein Versuch, den esthländischen Bauern etwas Freyheit zu verschaffen, gefiel Ew. Hochwohlgebornen, und der schmeichelhafte Beyfall, den Sie mir bezeugten, würde mich auffodern, Ihnen jeden Schritt, der in der Sache weiter geschieht, zu berichten, auch wenn sie diess nicht ausdrücklich verlangt hätten. Darum melde ich: Ein bekannter Mann, dessen Namen ich aber dem Briefe nicht anvertrauen mag, schrieb mir vor einigen Tagen aus St. Petersburg: "Vorgestern hatte ich "das unerwartete Glück, Ihre Schriften vom Zu-"stande der Bauern etc. und provisor. Verfassung etc., "dahin zu bringen, wo allein sie Frucht tragen "konnen, und hoffentlich werden Sie in einigen Monaten den Erfolg davon sehen." So bald die Prophezeyung eingetroffen ift, sollen Sie es erfah-Dum spiro spero. Der Kaiser ift gerecht.

Aus St. Petersburg und Greifswalde wird mir fast zu gleicher Zeit gemeldet, dass Sie am Ende des vorigen Monats das Exemplar meines Büchleins your Ursprunge des rushichen Staats," welches ich Ihnen durch den rigaischen Buchhändler Hartmann übersenden ließ, noch nicht erhalten hatten. Das ift mir außerordentlich unangenehm; aber alle Vorwürfe, die sich der Commissionär zugezogen, können seine Schuld nicht früh genug gut machen. Ich vermisse zu lange Ihr Urtheil über das Resultat meiner Forschungen, dem ich, als dem lehrreichsten und interessantasten, mit Ungeduld entgegensehe. Ich bitte Sie, mir einen Abdruck desselben mitzutheilen, weil ich in Moskau kein Blatt von dem laufenden Jahrgange irgend einer gelehrten Zeitung habe erspähen können. -

Die hiesige historische Societät (sie hat mich zum Mitgliede aufgenommen) will einen Abdruck

des Cod. der nestorischen Chronik besorgen, der dem Grafen Alexei Ivanovitsch Muste-Pushkie gehört, und für den älteken unter den jetst bekannten gilt. Ich habe ihn nur oinmal flüchtig bey Hn. Tschekotarey gesehen, werde ihn aber nächstens genauer unterluchen, da ich seine Varianten des olegischen und igorischen Tractuts mit dem Griechen ausziehen will. Jetzt beschäftige ich mich noch damit, einen alten Cod. der Prevde zu copiren, der vor allen anderen ein kanonisches Anseln verdient. Er ift, einer Vorrede zufolge, unter Dimitri I Alexanders, geschrieben, und von diesem Fürsten (nebst mehreren Schriften, die sich, fämmtlich auf Pergament, in demfelben Convolute befinden,) der Stadt Nowgorod geschenkt. Vom auf der inneren, mit Papier beklebten Seite des Deckels, steht die wortkarge Erzählung, dass Ivan III Pafil., der Grosse, das Buch nach Moskau gebracht hätte, wo es blieb, bis Pasty IV es den Novgorodern zurückgab, die es zum zweyten Male an Ivan Pafil., den Schrecklichen, verloren. Jetst gehört es der Synodal-Bibliothek, und befindet fich bey Hu. v. Karamzin, der mir die Benutzung desselben nicht allein erlaubt, sondern auch erleichtert. Ich bin fast täglich bey ihm, und arbeite mit ihm gemeinschaftlich in einem Zimmer, wozu er mir den Schlüssel zurücklässt, wenn er nicht selbst gegenwärtig seyn kann. Sein Umgang if eben so lehrreich als angenehm für mich, und mit seiner Hülfe hoffe ich in Jahresfrift eine Ausgabe der ältesten russischen Gesetze zu vollenden, die Ihres Beyfalls werth seyn soll. — Von dem Skandinavischen Ursprunge der Prevde kann ich mich noch immer nicht überzeugen, obgleich der Frürkische auch ungewisser bleiben möchte, als ich sonst glaubte. - Wenn meine Zeit heute nicht zu beschränkt wäre, könnte ich Ihnen Vieles erzählen von den handschriftlichen Seltenheiten der russischen Literatur, die Hr. v. Karamzin besitzt. Ich nenne nur das Tagebuch einer Reise nach Palekina, welches ein Zeitgenosse Nestors, ein rushscher Igumen, hinterlassen bat, der im gelobten Lande die personliche Bekanntschaft Balduin's machte, und ihn auf einigen Zügen begleitete. Nächitens mehr davon.

Ich habe den 5ten Theil Ihres Nestors geschen (doch unvollendet) und mich darüber gestreuet. Der Himmel erhalte Sie noch lange und erheitere Ihnen den Winter des Lebens, den Sie mit jugendlicher Kraft den Wissenschaften weihen. — Verehrungsvoll

Ew. Hochwohlgebornen

Moskau, am 19 Nov. a. St.

1 Dec. 1808.

ergebenster Gustav Ewers.

Dass vorstehender Abdruck mit dem Original-Briefe des Hn. Hofr. Ewers in Dorpat vollkommes übereinstimme, bezeugt auf Verlangen

Jena, den 11 Jun. 1810.

Das Directorium der Jen. A. L. Z.

der

# JENAISCHEN.

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 50.

DEN CIVETUS 1810.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankundigungen neuer Bucher.

Ankündigung eines fehr wichtigen Werks, die französische Civilgesetzgebung betreffend.

Die Einführung des von Napoleon geschaffenen französischen Civilcoden beschäftigt seit geraumer Zeit die Cabinetter und Justizministerien des ehemaligen Deutschlands. Westphalen, Holland, Bayern, Warschau, Italien, Baden etc. gingen in der Adoption dieses Gesetzbuches voran, und die Untersuchungen und vorbereitenden Schritte, welche wir bey den übrigen Höfen dieses ausgedehnten Conföderativ-Staates wahrnehmen, bestätigen uns die große Wahrheit, dass die Einführung jenes legislativen Organismus auch in den übrigen Theilen unseres Vaterlandes nicht mehr entfernt ist. Das Studium des franzölischen Civilcodex wird sonach eine wahrhafte Nationalangelegenheit, und nicht mehr Staatsmänner und philosophische Geschichtsforscher, sondern jeder Freund der Rechtswillenschaft und der ausübenden Rechtspflege wird dringend durch den Zeitgeist aufgefodert, sich mit den vielseitigen Zweigen dieser Legislation zu befreunden.

Dass das Studium einer ausländischen Geletzgebung an fielt schon mit vielen Schwierigkeiten verknüpft sey, und unmöglich das Werk weniger Tage seyn könne, ist leicht ersichtlich. Jede Gesetzgebung ist der Abglanz des Culturzustandes eines Volks. In ihrem Schosse hat die Nation ihr größtes Heiligthum, den Grundkanon ihrer Selbstfrändigkeit niedergelegt. Würdigt man daher das Studium der Gesetze nicht zum blossen Formalismus herab, soll der Geschäftsmann in ihren heilighen Beurkundungen nicht den blos todten Buchstaben anstarren, sondern ehrt man in jenen Geboten ein höheres und schöneres Leben der Nation, einen Verein, wo sich das Gesonderte und Wider-Archende verföhnt, und durch die Macht einer höberen Nothwendigkeit zu dem Urschönen empor gehoben fühlt: so wird das Studium einer jeden Geletzgebung zu einer eben so schwierigen als belohnenden Aufgabe. — Je mehr aber Cultur, Sixten und Gebräuche eines Volks, dem eine solche Gesetzgebung angehört, von den heimischen Ansichten und Gewohnheiten entfremdet sind, je mehr die besehlende Stimme des Gesetzes in den sie umgehenden organischen Instituten des Landes verwebt ist: desto verwickelter und vielseitiger wird das Studium einer solchen Gesetzgebung.

Dieser Fall tritt bey der französischen Civilgesetzgebung ein. Das angestrengte Studium mehrerer mühevoll verlebter Jahre würde kaum daze hinreichen, die Anlichten der älteren gellischen Legislation, ihren Zusammenhang mit dem römischen Rechte und der Rufenweisen Ausbildung der Nation bis zur revolutionairen Epoche, und ihren allmählichen Uebergang zu dem jetzigen Zustand der Dinge mit allen damit in der innigsten Verbindung stehenden staatswirthschaftlichen Ausichten und Folgerungen genûgend zu entwickeln, und auf eine klare und vollständige Art darzustellen. Ihr Studium ist desshalb eine der schwierigsten Aufgaben, die uns der Zeitgeilt vorlegt, und es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass es vielen durch Alter. Rang und Talent ehrwürdigen Geschäftsmannera selbst bey dem besten Willen und dem angestrengtesten Eifer zur Unmöglichkeit werden würde, bey den Lasten, welche ihnen ihre übrigen Berufsarbeiten auslegen, diesen neuen Foderungen ihrer Regierung in-einer so kurzen Zeit ein Genüge zu leisten, als es die Krisis der Zeit verlangt, welche diese Foderung herbeygeführt hat.

Die Erscheinung eines Werks, welches diesen Schwierigkeiten abhülfe, und ohne langwierige Vorbereitungen, ohne kostspielige Büchersammlung, bloss auf den Besitz der Quellen bauend,
gleich in das innerste Heiligthum der französischen 
Civillegislation auf eine leichte, jedem Geschäftsmann verständliche Art einführte, würde daher mit
Recht eine der wichtigsten Unternehmungen genannt werden, welche deutscher Fleis, verbanden mit genialischer Richtung des Geistes zu erbauen im Stande war. Um so erfreulicher ist es
uns, in dem nachstehenden Werke ein solches Buch
ankündigen zu können. Es verdankt seine Entstehung der Fürsorge der nassaulschen Regierung, von
welcher der Genius der Geschichte so viel Schönes

und Gutes aufzeichnete. In ihm erblicken wir die Frucht einer mehrjährigen Bemühung, und das Refultat einer eben so wichtigen Beruliarbeit des Versaffers, welchen sein Hos während der Beasbeitung von allen praktischen Ausgrbeitungen an der obersten Appellations - Tribune des Landes freysprach. Der Gegenstand dieser wichtigen Unternehmung ist:

",ein möglichst vollständiger, sehr detaillirter ",dogmatisch - kritischer Commenter über alle "Theile des Codex Napoleon nach Folge seiner

Abtheilungen und Titel."

Jeder Titel liefert Stoff zu einer eigenen Arbeit, welche als ein für sich bestehendes Ganzes betrachset werden kann, und am Schlusse sinden sich legislative Andeutungen für die Staaten des Rheinbandes, als ein Resultat der kritischen Forschun-

gen des Verfassers.

Eine Bearbeitung der Art, welche den für unfere Tage so wichtig gewordenen Codex Napoleon dogmatisch und hritisch zugleich darstellt, besitzt unfer Vaterland nicht. Alles, was seither erschien, und auch das, was uns für die Folge erst angekündigt ist, beschränkt sich auf den dogmatischen Theil. Man scheint zu vergessen, dass beide Theile Hand in Hand zu gehen bestimmt find, dass der dogmatische Theil dem kritischen den Weg bahnen, dieser dagegen dem dogmatischen mit der Fackel der Wahrheit voranleuchten müsse. trennt sind diese Arbeiten für den Geschäftsmann verloren, und während eine kritische Darkellung ohne eine lichtvolle und systematische Darstellung der in der Gesetzgebung aufgestellten Grundanlichten ein ungenielsbares Prachthück der Speculation feyn würde, stellt uns der isolirte Dogmatismus eine Gallerie ausländischer Gebote auf, denen der deutsche Gelehrte weder Sinn noch Geschmack abzugewinnen weils. Vereint zeigen lie uns aber, was ehedem war, was in Zukunft leyn foll, und wie es seyn kann. An den heimischen Gesetzen erk lernen wir durch Zusammenhalten den Sinn und Gehalt der ausländischen Gesetze verstehen, und auf eine ihrer würdige Art prüfen, und da, wo wir uns sonft nur auf einem unbekannten Elemente befunden haben würden, wird uns das Aufanden der Abweichungen beider Gesetzgebungen und ein Ueberblick ihrer Hauptmomente, und deren Anwendung auf uns, möglich und leicht. Menschliche Natur, Staatsform und Einflus der Nationalität sind die festen, unverrückbaren Sphä-. ren, zwischen welchen sich die Bahn der positiven Rechtsbestimmung bewegt. Diese Grenzen ehrt der weise Gesetzgeber, der mit Geist und Herz beseelte Gelehrte, und nur politische Schreyer. und unwissende Compilatoren werden es versuchen. diese von der Natur der Sache gezogenen Linien aus Unkunde zu überschreiten. Hier unbedingte Annahme und dort gänzliche Verwerfung zu predigen.

Anfanglich war diele Unternehmung bloss für die nassaulichen Lande bereehnet, sie war dazu

bestimmt, alle Dicasterien ohne Störung der öffentlichen Verhandlungen auf das vollständigste in den Geist sämmtlicher Branchen der französischen Civillegislation einzuführen, und still und geräuschlos, wie das Gute, einen neuen, auf vaterländische Sitten und Gewohnheiten begründeten, Zustand der Dinge herbeyzuführen. Der Moniteur, dieses wichtige Blatt des großen Kaiserreiches, hat bereits jenen Arbeiten den Preis zuerkannt, nennt sie die gelungensten und reichsten Arbeiten, welche Deutschland über dieses Genre der Literatur aufzuweisen hat, und die einzigen schriftstellerischen Versuche, welchen es gelungen ist, ganz in das innerste Heiligthum der französischen Legislation einzudringen, und sie durch eine blühende, jeden Mann von Bildung zugängliche Weltsprache darzustellen.

Der Verfasser wurde während der Ausarbeitung dieses Werks, wie er eben im Begriff stand, diesen Arbeiten die letzte Feile anzulegen, durch lein Ministerium zu den Conferenzen berufen, webche durch den Beytritt von den Grossherzogthumern Frankfurt und Hessen zur Bewirkung einer möglichst gleichförmigen, auf deutsche Sitten und Gebräuche berechneten, Einführung des Codex Napoleon zu Gielsen eröffnet wurden. Der Wirkungskreis dieses eben so achtbaren Geschäftsmannes als verdienstvollen Gelehrten wurde hiedurch um vieles erhöhet, allein die gänzliche Beendigung des von ihm übernommenen detaillirten und modifirten Codex Napoleon wurde hiedurch merklich zurückgesetzt und verzögert. Jetzt sind diese Conferenzen geschlossen, nachdem sie volle 7 Monate gedauert haben, und Herr Oberappellationsrath von Almendingen befindet sich auf einer wichtigen, die Verpflanzung der französischen Civillegislation betreffenden, und durch höheren Ruf veranlasse ten Reise.

Die gänzliche Beendigung der dem Verfaller übertragenen Arbeiten scheint indess nicht mehr entfernt zu leyn, und der eben angeführte dogmetisch-kritische Commentar wird jenen Arbeiten auf dem Fulse folgen. — Um indels diese Arbeit, die vielleicht nie wichtiger, als im jetzigen Augenblick - wo sich alles der Prüfung und dem eifrigen Studium des Codex Napoleon hingiebt - für den größten Theil von Deutschland waren, in der kurzesten Zeitfrist zu liesern: so hat sich der Verfaller entschlossen, diese sammtlichen Arbeiten in der allgemeinen Bibliothek für Staatskunft, Rechtswifsenschaft und Kritik etc. erscheinen zu lassen, und zu gleicher Zeit alle hierauf Bezug habenden Arbeiten seiner legislatorischen Sendung in demselben Institute niederzulegen.

Um eine genauere Uebersicht über dieses Unternehmen zu liesern, als uns die Grenzen einer blossen Anzeige gestatten: so haben wir in jeder angesehenen Handlung Proben des Werks und die demselben voranstehende ausführliche Vorrede nehmen Titel des Werks niedergelegt. Man wird sus

dielen Proben und jener einleitenden Vorrede am besten abnehmen können, was sich das gelehrte Publicum von dieser Unternehmung zu versprechen habe. Wäre es uns darum zu thun, diese Unternehmung durch glänzende Lobsprüche anzupreisen: so dürften wir nur die äusserst detaillirte Kritik, welche diesem Werk in der hallischen Literatur-Zeitung zu Theil wurde, hier wörtlich abdrucken lassen. Allein dieses ist keineswegs unsere Ablieht, wir wollen dem Urtheile des Publicums nicht vorgreifen, der wörtliche Abdruck der Vorrede, so wie die in der Bibl. f. St. R. und K. abgedruckten Probehefte \*) werden am besten entscheiden, was man in jeder Hinsicht von dieser Unternehmung zu erwarten habe, und ob wir mit Recht das Refultat dieser genialen Forschungen eine der wichtigsten Unternehmungen genannt haben, welche unfer Vaterland aufzuweisen hat.

Gielsen, am 16 April 1810.

G. Müller.

\*) Die allgemeine Blbliothek für Staatskunst, Rechtswiffenschaft und Kritik enthält folgende Aufsätze: Ueber die Schwierigkeiten und Gefahren bey übereilter und unvorbereiteter Einführung des Codex Napoleon in den Staaten des Rheinbundes. Ansichten über die Bedingungen und Voraussetzungen der Einführung des Codex Napoleon in den Staaten des Rheinbundes. Vollständige dogmatische Lehre des französischen Rechts

von Minderjährigkeit, Vormundschaft und Eman-

Dogmatische und kritische Darftellung der Lehre des Codex Napoleon über die Beurkundung der Geburten, Ehen und Sterbefälle. C. N. ara 34-101. Dogmatische Darstellung und Kritik der Lehre des Co-

dex Napoleon über Abwesende. - Ueber den Wohn-

ort, C. N. I. 4. Miscellen.

Kurze Darstellung der napoleonischen Civilgesetzgebung in Beziehung auf Reception des Code Napoléon in deutschen Landen.

Vortrag der herzoglich nassauischen Commission über die Art der Aufnahme des napoleonischen Gesetzbuches, den 4ten September 1800 bey der Eröffnung der Commission in Giessen gehalten. Kritik der französischen Gesetzgebung über Minderjäh-

righeit, Vormundschaft und Emancipation.

Diese Auffetze füllen 9 Hefte der Bibliothek. Da wir durch diese Anzeige das Uttheil des Publicums nicht bestechen wollen, fondern unser Wunsch nur dahin gerichtet ift, auf diefes Werk blos aufmerkfam zu machen: so sind, wir 'erbötig, die Exemplare der Bibliothek jedesmal, wo es verlangt wird', zur Einsicht zu versenden, und da, wo sie die Wünsche der Liebhaber nicht befriedigen, folche ohne Weigerung zurückzunehmen.

17 Hefte diefer Bibliothek koften 6 Rthlr. oder 10fl. 48 kr., um aber den Ankauf des Werks möglichst zu erleichtern, find wir erbotig, sammtliche 12 Hefte bis zu Ausgange dieses Jahrs in dem Subscriptionspreise je-

dem Kaufer um 5 Rthlr. oder 9 fl. abzulassen.

Ankundigung einer Uebersetzung der zoega'schen Basreliefs auf Subscription.

Das gleich von seinem Beginnen an in Deutschland bekannte, mit dem größten Lob, und als ein seltenes Geschenk für das in der Archäologie erfahrene Publicum, sufgenommene Werk in italiänilcher Sprache:

Die antiken Basreliefs von Rom, gestochen von Th.

Piroli, mit Erklärungen von G. Zoega, edirt von Piranefi, Rom 1808. 9. in klein Folio, ift nunmehr durch Zoegas Tod unterbrochen worden. Aber die beiden vollendeten Bände, die in 16 Heften erschienen sind, machen ein Ganzes für sich aus, indem sie eine Auswahl der sämmtlichen Basreliefs im Palast und der Villa Albani enthalten. Sie stellen sich demnach den capitolinischen Basreliefs durch Foggini und den vaticanischen durch Visconti (im 4 Bd. des Mus. Capitol. und im 4 und 5 des Mus. Pio-Clement.) an die Seite. Die albanische Sammlung hat ein besonderes Interesse durch die große Mannichfaltigkeit und Seltenheit der Gegenstände. Denn welche andere in der Welt ilt wohl durch einen so eifrigen und achtbaren Antiken-Sammler, Liebhaber und Kenner zugleich, als der Cardinal Albani war, und unter so gewichtvoller Rathgebung, als die von Joh. Winkelmann, zusammengebracht worden? Winkelmann sagt ineinem Briefe: "Unter allen Arbeiten, die zum Verkändniss des Alterthums und der Kunst der Zeichnung unternommen worden, wird eine der nützlichsten seyn die ausführliche Beschreibung der Villa des Herrn Card. A. Albani; " worunter hauptfächlich natürlich "die unglaubliche und auserlesene Menge von Werken des Alteithums daselbit" verstanden wird. Dazu kommt, dass viele dieler Monumente schon durch Winkelmanns monum. inediti die allgemeine Aufmerklamkeit auf fich 🕵 zogen haben, die hier nun von den häufig eingelaufenen Fehlern der Zeichnung und Erklärung befreyt worden lind.

Es würde überflüssig seyn, einen Mann, wie Zoega, der den Archäologen in ganz Europa, so viel deren eigentliche sind, so rühmlich bekannt ist, überhaupt anpreisen zu wollen. Da er dem dunkeln ägyptischen Alterthum in seinem Werk über die Obelisken eine Fackel angezündet hat: lo lässt sich erwarten, dass er auf dem viel lichteren Grunde der griechischen Welt sich mit der sichersten und freudigsten Thätigkeit bewegen werde, es lässt sich erwarten, dass der dort schon bewiesene Kunstverstand hier an den Ichonsten Bemerkungen fruchtbar feyn werde. Einem Theil der Alterthumsfreunde bin ich indessen vielleicht die auf das allgemeine gültige Urtheil gegründete Verlicherung schuldig, dass diess Werk nach solchen Vorbereitungen unternommen worden, und mit einer lo stetigen Gründlichkeit, Scharfsinn, Unbefangenheit und Wahrheit (welche letzteren oft in Werken vermisst werden, die von Scharffinn und Gelehrlamkeit glänzen), und mit so umfassender Belesenheit ausgeführt sey, als wenige, in größerem Umfange vielleicht durchaus keine Arbeiten dieler Gattung, aufzuweilen lind.

Weil diefes Werk von Rom aus sich nicht sehr in Deutschland verbreiten könnte, wie sich aus Erfahrung berechnen läßt, auch wegen der fremden Sprache und des schwierigen Ausdrucks, worüber man selbst italiänische Leser oft klagen hört,

nicht so häufig gelesen werden würde, als es für die Belehrung und Unterhaltung der Künstler und Kunstfreunde, für die es hauptsächlich mit eingerichtet ist, für das Studium der Gelehrten, und micht weniger für die Bildung der Jugend in Gymnassien u. s. w. (wozu es allgemein benutzt zu werden verdiente), so sehr zu wünschen wäre, ja da kein anderes so geeignet scheint, die in Deutschland zu sehr vernachläßigte Kenntniss des bildenden Alterthums vorerst verbreiten und erleichtern zu helsen: so habe ich mich entschlossen, davon eine ganz genaue Uebersetzung, ohne alle Auslafung, zu liesen. Im Deutschen wird das Werk den Titel erhalten:

Die albanischen antiken Basreliefs etc. etc.

Der Uebersetzung werde ich die zur Sache gehörenden sich mir darbietenden Anmerkungen beyfügen. Die Kupferstiche wird Herr Piranesi in Rom für diese Ausgabe liesern, und ich hoffe, es werde ihr zu nicht geringer Empsehlung dienen, dass nicht zum Nachstich Zuslucht genommen worden ist. Die erschienenen 16 Heste enthalten 96 auss sorgfältigste unter Zoegas Aussicht gezeichnete und gestochene Kupfertaschn, und der erste Band von 9 Hesten 268 und XII Seiten Text. Das Hest kostet in Rom selbst etwas über 2 fl., auf Velinpapier 4 fl., in Deutschland aber, wenigstens in manchen Buchhandlungen, beynahe das Doppelte.

Die Buchhandlung Tasche und Müller in Giesen hat, unerachtet der ungünstigen Zeitverhältnisse, den Muth gesalst, diese Ausgabe zu unternehmen; aber sie würde zu viel wagen, wenn ihr nicht durch eine bestimmte Zahl von Subscribenten der große Auswand, den sie machen muß, einigermaßen gesichert würde. Alle Freunde des Alterthums und der Kunst, alle Vorsteher von Bibliotheken und Schulen namentlich, werden daher dringend eingeladen, durch ihren Beytritt ein Unternehmen zu unterstützen und im Fortgang zu erhalten, dem kein Einsichtsvoller seine Zweckmäsigkeit, seinen augenblicklichen und bleibenden Werth absprechen wird.

Dr. F. G. Welcker.

In meinem Verlage erscheint eine deutsche sorgfältige Bearbeitung des in Genf erschienenen trefflichen Werks:

Vie de Ulrich Zwingli Reformateur de la Suisse,

par M. J. G. Hess.

Der Verfasser wird zur deutschen Uebersetzung noch einige Zusätze liesern, und dieselbe von ihm selbst durchgesehen werden.

Zürich, im Juny 1810.

H. Gefsner, Buchhändler.

So eben ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben: Abbildung der deutschen Holzarten, für Forstmänner und Liebhaber der Botanik, hemusgegeben von Fr. Guimpel, Maler und Kupferstecher, mit Beschreibung derselben von C. L. Willdenow. 18 Heft, mit 6 ausgemalten Kupfertaseln. gr. 4. 1 Rtblr. 12 gr.

Langbein, Aug. Fr. Ernst, der Bräutigam ohne Braut, ein Roman, mit Kupfern von W. Jury.

8. 1 Rthlr. 12 gr.

Schuppeische Buchhandlung in Berlin.

Karl (Großherzog von Frankfurt), Erzbischof-Metropolit zu Regensburg, von den Feinden der Kirche in den Staaten des Rheinbundes. Zweyte Ausl. 4. (Fleischmann in München in Commission.) 1810. 27 gr.

Wie theilnehmend das Publicum diese beruhigenden Worte, gesprochen von einem als Mensch und Beherrscher gleich großen Deutschen, aufnahm, beweist der ungemein schnelle Absatz der ersten Auslage, die sich in einigen Wochen vergriff, noch ehe die Schrift auswärts versandt werden konnte. Diese zweyte Auslage ist nunmehr dusch alle guten Buchhandlungen zu haben.

Neue Verlagsbücher von Johann Wilhelm Schmidt in Beilin, zu haben in allen Buchhandlungen Deutschlands:

Bauernstand, der, politisch betrachtet. Nach Auleitung des königl. preuss. Edicts vom 9 October 1807. Mit einer Beylage. 8. 16 gr.

Murfinna, C. L., Journal für die Chirurgie, Arzneykunde und Geburtshülfe. 4r Bd. 18 Heft. gr. 8. 16 gr.

Robinson, der berlinische. 8. 1r und 2r Band. Beide Bände 2 Rthlr. 16 gr.

Vofs, Jul. von, Lustspiele. 3r Rd. 8. 1 Rthlr. 8gr. Enthaltend: Künstlers Erdenwallen,

Die Wittwencasse, Die Sterbecasse, Chamarante.

- Tausend und eine Nacht. 2r und 3r Bd. 8: Beide Bände 2 Rthlr. 16 gr.

#### In Commission:

Grunow, Gottfr., kurze Anweisung, das Deutsche auf eine leichtere Art richtig sprechen und schreiben zu lernen. Nebst einer Sammlung von erläuterten, größtentheils sinnverwandten deutschen Wörtern. 8. ord. 1 Rthlr. 6 gr. netto 22 gr.

# II. Druckfehleranzeigen.

In meiner, bey Hemmerde 1810 herausgekommenen Schrift: Anacreontis nomine quae feruntur Carmina, lese man S. 82. Z. 22 repudianti statt repugnanti, und S. 168. Z. 11 verterim statt verterem. Auch bitte ich in meinen zu Leingo 1810 erschienenen Elementis philosophiae logicae S. 9. Z. 21 succo statt succu, und S. 107. Z. 29 nach ita noch ad zu lesen.

Detmold.

Möbius.

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero

# EITERARISCHE NACHRICHTEN.

### L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Am 18 Dec. v. J. artheilte die philosophische Facultat Hn. Georg Maximilian Croniger aus Bayrenth, wegen seiner vorzüglichen Kenntniss der praktischen Geometrie und Baukunst, die Doctorwürde.

· Das Weihnachtsprogramm, welches den Hn. Consistorialrath Ammon zum Vf. hat, enthält: Praeterita de doctrina et morte Johannis Baptiflas (2 Bog. 4).

Am 23 Jan. d. J. ertheilte die philosophische Facultät Hn. Karl Wagenmann aus Schwaben; am 19 Febr. Hn. Paul Valentin Schüler aus Suhl, Unterprimärlehrer der königl. bayerischen Studienanstalt zu Ansbach; und am 20 Febr. dem hiesigen Privatgelehrten, Hn. Georg August Goldsus, D. der Medicin, aus Thurnau, die Doctorwürde.

Am 7 April wurde der Lectionskatalog für das Sommerhalbjahr ausgetheilt. Es find darin verzeichnet 3 ordentliche Professoren der Theologie, 4 der Jurisprudenz, 5 der Medicin, 10 der Philosophie; ferner ein außerordentlicher Prof. der Theologie, einer der Medicin, 2 der Philosophie, und endlich noch 5 Privatdocenten.

#### Krakau.

Die letzten politischen und Kriegs-Vorfälle haben auch auf die Universität einen namhaften Einfluss gehabt. Die Benedictiner aus Wiblingen, welchen der Kaiser Franz I das Stift Tyniecz (eine Meile von Krakau am rechten Ufer der Weichsel) und das Collegium minus zu Krakau (ein Gehäude mit einem Garten) zugedacht, indessen aber, bis die Verpachtungen der Güter aufhören, und die ersten Einrichtungen gemacht seyn würden, 30000 Gulden geschenkt hatte, damit sie an der krakauer Universität die theologischen Lehrkanzeln, allmählich auch die Professuren der Philosophie, und endlich alle Lehrerstellen des akademischen Gymnasiums besetzen möchten, werden nun wahrscheinlich wieder weiter wandern. Eine Menge Profesloren, meistens deutsche, haben ebenfalls Krakau

verlassen. Zum einstweiligen Aufenthalte sind ihnen von der nächsten österreichischen Civilbehörde zu Myslenice Alt - und Neu-Sandecz bestimmt. bis ihnen ihre weitere Verforgung angedeutet werden würde. Man vermuthet, dass zu Lemberg das Lyceum wieder zu einer Universität erhoben werden möchte, wohin höchst wahrscheinlich alle Professoren berufen werden dürften. Der Professor der Philosophie und Pädagogik und provisorische Bibliothekar, Hr. M. W. Voigt, ift schon nach Lemberg als Prof. der Philosophie, an die Stelle des verstorbenen Prof. Vrecha, provisorisch abgegangen, und hat am 3 Jan. d. J. seine Vorle-

fungen angefangen.

Folgende Professoren haben die Universität Krakau verlassen: Aus der theologischen Facultät: Hr. Pius Rieger, Prof. der Kirchengeschichte und theologischen Literatur; Hr. Martin Altegger, Prof. der orientalischen Sprachen und der Hermeneutik des A. T.; Hr. Roman Zängerle, Prof. der griechischen Sprache und der Hermeneutik des N. T.; Hr. Gregor. Ziegler, Prof. der Dogmatik und Polemik; Hr. Herm. Reismüller, Prof. der theologischen Moral. Sämmtlich Benedictiner. - Aus der juristischen Facultät: Hr. Karl Appeltauer, Prof. des Natur - und Criminal - Rechts; Hr. Joseph Orsler, Prof. des Kirchenrechts; Hr. Joann. Koffowicz, Prof. der politischen Wissenschaften. -Aus der medicinischen Facultät: Hr. Innoc. Neumann, Profector; Hr. Balthafar Hacquet, Prof. der speciellen Naturgeschichte; Hr. D. Rhodius, Prof. der Botanik und Chemie; Hr. Jos. Ruft, Prof. der Chirurgie und der chirurgischen Klinik; Hr. Friedr. Colland, Prof. der Hebammenkunft; Hr. D. Schalgruber, Prof\_der Physiologie und höheren Anatomie; Hr. Joh. Raimann, Prof. der Pathologie und Materia medica; Hr. Ignat. Kilian, supplirender Prof. der Klinik; Hr. Georg- Knobloch, Prof. der medicinischen Policey; Hr. Paul Adami, Prof. der Veterinärwissenschaften, mit seinem Adjuncten. - Aus der philosophischen Facultät: Hr. Vict. Locher, Prof. der Religionswillenschaft; Hr. M. W. Voigt, Prof. der Philosophie und Pädagogik und provisorischer Bibliothekar; Hr. Franc. Kodesch, Prof. der Mathematik und Mathesis fe-

B (3).

renfis; Hr. Jos. Knoll, Prof. der Universal- und Staaten - Geschichte; Hr. J.k. Zemantsek, Prof. der Physik; Hr. Eman. Kir/chbaum, Prof. der allgemeinen Naturgeschichte und Technologie; Hr. Jos. Martinides, supplirender Prof. der classischen Literatur; Hr. Jos. Littrow, Prof. der höheren Mathematik und Astronomie, mit seinem Adjuncten Mühlhammer; Hr. Thom. Vuchich, Prof. der Diplomatik, Heraldik und Numismatik; Hr. Jof. Kail, Prof. der Oekonomie; Hr. Ignat. Chambrez, Prof. der Civilbaukunst; Hr. H. v. Collin, Prof. der Aesthetik, der deutschen Sprache und Literatur und der Geschichte der Philosophie. — Auch der Kunsttischler für die Museen verhels die Universität, so wie der Syndicus der Universität, Hr. D. Niemetz, mit seinem Personale und das Bibliothekspersonale.

Die gesammten Lehrer des Gymnasiums und der Hauptmusterschule, mit Ausnahme von zweyen, haben die Stadt Krakau gleichfalls verlassen.

#### Darmftadt.

Zu den am 9 und 10 April d. J. gehaltenen öffentlichen Prüfungen der hieligen Gymnasiasten und au der Redeübung am 11 April lud Hr. Prof. und Rector Joh. Georg Zimmermann durch ein Programm ein, worin er die Frage beantwortet: Obes gegenwärtig nicht weit rathsamer sey, die Jugend den öffentlichen Gottesverehrungen beywohnen, als sie in den Schulen ihren eigenen Gottesdienst anstellen zu lassen? (36 S. gr. 8.)

#### Luckau

Die Einladungsschrift zum Michaelis-Examen am 2 und 3 Oct. 1809 vom Rector des Lyceums, Hn. M. Joh. Daniel Schulze enthält: Denkwürdigkeiten des luckauer Lyceums. Drittes Stück. Ein zweytes Verzeichnis ehemaliger Zöglinge des Lyceums, die zu Aemtern und Würden gelangt sind (Lübben, b. Driemel, 12 S. 4). (Das erste Verzeichnis erschien zum Michaelisprogramm 1806. 1 Bog. 4.)

Das Ofter - Examen und den AbiturientenActus am 2 und 3 May 1810 kündigte Hr. Rector
M. J. D. Schulze durch eine Einladungsschrift an,
welche unter dem Titel: Denkwürdigkeiten des
luckauer Lyceums. Viertes Stück (Lübben, b.
Driemel, 15 S. 4), Beyträge zur Geschichte des
Lyceums in den Jahren 1805—1810 enthält. Zufolge dieser Nachricht belief sich die Zahl der
sämmtlichen Schüler im Jahr 1809 auf 179, nämlich 15 in der ersten, 34 in der zweyten, 42 in
der dritten, 22 in der vierten und 66 in der fünften und sechsten Classe. Zur Vermehrung der
Schulbibliothek wurden seit 1805 mehrere ansehnliche Beyträge geschenkt.

### Halberstadt.

Zur öffentlichen Prüfung mit fünf Classen der Martinischule am 17 April d. J. lud der Rector, Hr. D. G. G. W. Lehmann, durch ein Programm ein, worin er die in der vorigen Einladungsschrift (f. Intell. Bl. 1809. No. 77.. S. 667) angefangene Rechenschaft der Lehrer fortsetzt (b. Dölle, 18 S. 8). Die Lehrer dieser fünf Classen waren: in der zweyten: Hr. Pastor Michels; in der dritten: Hr. Bischoff, und nachdem idieser zum Oberprediger an der Moritzkirche einannt worden war, Hr. Canadidat C. Richter; in der vierten: Hr. Pastor Rese; in der fünsten: Hr. C. Gaske, und nachdem dieser als Musikdirector nach Alchersleben abgegangen war, Hr. Candidat Meinecke; in der sechsten: Hr. C. Bosse.

Zu Anhörung einiger Reden, welche den az May d. J. in der Stiftsschule gehalten wurden, lud Hr. Rector M. Chr. Gottfried Müller durch ein Programm ein, worin er die Frage beantwortet: Was können und sollen kleinere Stadtschulen für Gymnafien und Lyceen in unseren Zeiten thun? (Leipzig, b. Breitkopf und Härtel, 24 S. 8.)

### II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Akademie der Wissenschaften zu Marseille hielt am 6 May ihre öffentliche Sitzung, welche der Präsident, Hr. de Permon, mit einer Rede über die Charaktere des Schönen, des Erhabenen und des einfachen Styls eröffnete. Hr. Reboul, Provifor am Lyceum, hielt als Mitglied der Classe der Wissenschaften, und Hr. Penchaud, Architekt des Departements, als Mitglied der Classe der schönen Künste, die gewöhnliche Antrittsrede. Hierauf verlasen Hr. de Sinety, beständiger Secretar, eine Lobrede auf Jacques Thoulis; Hr. Jossard eine Ode auf die Siege Napoleons des Grossen; Hr. Laurens einen Bericht über den Concurs, die Fabrication des Syrups und Zuckers aus Weintrauben betreffend; Hr. Casimir Rostan eine biographische Notiz über Claude François Achard; Hr. Lautard eine Abhandlung über zwey besondere Fälle der Manie, und Hr. Robert einen Versuch über den Einfluss des Tanzes auf die Gesundheit und über die physische und moralische Erzichung der Kinder.

Ueber die aufgegebene Preisfrage, die Syrupund Zucker - Bereitung aus Weintrauben betreffend, waren drey Abhandlungen eingelaufen, unter welchen keine des Preises würdig befunden wurde. Jedoch erlichen Hr. A. S. de Bournisac und Hr. Pouret Aufmunterungsmedaillen, jener von 450 Fr., dieser von 150 Fr. - Für das Jahr 1811 hat die Gesellschaft zwey Preise auszesetzt: 1) einen von 300 Fr. auf die Frage: Quelle étoit la situation du commerce de Marseille, dans les 11e, 12e et 13e siècles, et quelles furent les causes qui empêchèrent les Marseillais d'obtenir les mêmes succès que les Génois, les Toscans et les Vénitiens? - 2) einen Preis von 600 Fr. auf die Fragen: Quelle est la meilleure méthode à suivre pour la subrication de la soude factice? Quels sont les procédés les plus sars et les plus économiques pour captiver les gaz pernicieux qui s'exhalent pendant cette fabrication? Quels servient les meilleurs moyens de rendie ces gaz utiles aux arts? Den Abhandlungen müssen Plane, genaue Zeichnungen mit den nöthigen Berechnungen beygefügt seyn. Der Termin dauert bis sum 1 März 1811.

Die Société d'agriculture, sciences et arts des Lot - und Garonne - Departement zu Agen hielt am 28 Febr. ihre öffentliche Sitzung. Der Präsident derselben, Hr. Präfect de Villeneuve, gab eine Uebersicht von den Arbeiten der Mitglieder im verflossenen Jahre, und machte die Preisaufgaben für die nächste Sitzung bekannt. (1) Eine Aufmunterungsprämie für den Oekonomen, welcher fich in einem der vier Arrondissements um den Ackerbau am meisten verdient gemacht hat. 2) Die Lobrede auf Bernard de Palissy ist zwar auf den Concurs dieses Jahres hinausgesetzt; aber bey der Schwierigkeit des Gegenstandes lässt man die Wahl zwischen dieser Lobrede und einer Notice historique sur l'Agénois. 3) Der Preis in der Poesie wird dem besten, zum Concurs eingesandten französischen Gedicht von wenigstens 100 Versen, dessen Gegenstand der eigenen Wahl des Vfs. überlassen wird, zuerkannt.

Die Société d'agriculture, des sciences et arts des Haute-Vienne-Departements hielt am 24 May ihre öffentliche Sitzung. Den Preis in der Poesie erhielt Hr. Pierre Chas zu Lyon für ein Gedicht unter dem Titel: Epitre d'un vieillard à un jeune homme, héritier d'une grande fortune. — Die Preisaufgaben für das J. 1811 sind: 1) in der Poesie: l'Eloge du Chataigner, arbre surnommé l'oranger du Limousin. 2) In der Beredsamkeit: die Lobrede eines berühmten Mannes aus Limousin, sey es eine Militärperson, oder Rechtsgelehrter oder ein Literator. Die Gesellschaft bestimmt den Gegenstand nicht genauer; indes glaubt sie, die

Concurrenten an die Hnn. Cabanis und Ventenat erinnern zu müssen. Jeder von diesen Preisen besteht in einer goldenen Niedaille von 100 Fr. Die Schriften müssen vor dem 15 April 1811 an Hn. Martin, Secretär der Gesellschaft, eingesandt werden.

Der von der königlich dänischen Regierung für die beste Abhandlung über den ganzen Entwurf eines Gesetzbuchs für die Herzogthümer Schleswig und Hossien, von C. U. D. Freyherm von Eggers, ausgesetzte Preis von 200 Rthlr., ist von der Juristenfacultät der Universität Kiel dem Hn. Karl Withelm Hoppenstedt, herzoglich sachsen-gothaischem Regierungsrath, zuerkannt worden.

#### III. Vermischte Nachrichten.

Durch eine Resolution des Kaisers von Ocsterreich vom 3 April d. J. ist die famöse Schrift: Der Morgenbote, in den österreichischen Staaten verboten worden. "Ungeachtet nicht zu besorgen ist, heisst es in dem Handbillet des Kaisers Franz an die oberste Policeyhofstelle, dass solche grundlose Schmähungen, wie sie in der Zeitschrift: Der Morgenbote, häufig vorkommen, bey den biederen und verständigeren Bewohnern Meiner Staaten jemals andere Eindrücke, als jene eines gerechten Unwillens, erregen werden: so will Ich doch, dass der Verbreitung dieses Libells, selbst auch in dem Anbetrachte, entgegengewirkt werde, weil es schamlose Ausfälle gegen die Protestanten enthält, deren sich so viele, und darunter sehr achtungswürdige, Männer unter der Zahl Meiner Unterthanen befinden, und Ich nie zugeben werde, dass solche Geburten eines fanatischen Hasses und der ungerechtesten Vorurtheile in Meinen Staaten, wo ächter Geist der Verträglichkeit und gegenseitige Achttung der verschiedenen Religionsparteyen horrschen, ans Licht treten."

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Ankündigung eines

historischen Archivs.

Unterzeichnete haben sich vereint, im Verlage des Buchhändler Reclam zu Leipzig eine Schrift in zwanglosen Hesten erscheinen zu lassen, deren dreye einen Band von etwa dreysig Bogen ausmachen werden Sie soll ein Nationalarchiv sür Geschichtsforschung und Geschichtsschweibung erössnen, also ein Schauplatz der historischen Kritik wie der historischen Kunst werden. Hieraus ergiebt sich von selbst, dass den blos philosophischen, politischen oder vermischten Raisonnements, sogenaunten historischen Contemplationen, als solchen, kein Raum geschenkt wird, wie man denn auch die literarischen Neuigkeiten für jetzt noch nicht be-

rücklichtigen will. Es ergiebt lich ferner hieraus, dals die Geschichte aller Zeiten und Völker, die alte, mittlere und neuere, die allgemeine, wie die besondere, die politische, wie die kirchliche, im Kreise dieses Unternehmens liege, und dass dieser auch Urkunden und Documente - die entweder noch gar nicht, oder doch in anderer Leseart bekannt find - in fich begreife. Es ergiebt fich endlich hieraus, dass Genauigkeit und Schönheit das Gefetz aller Darstellungen und Forschungen leyn werden, um einerseits dem Historiker, wie jedem Gelehrten nichts vermissen zu lassen, andererseits Staatsmännern, Geschäftsleuten und Gebildeten jedes Standes eine so erfreuliche als erspriessliche Lecture zu bieten, und so den Geschmack am Quellenstudium, wie den Sinn für ächthistorische Compositionen immer mehr zu verbreiten.

Wenn dem Publicum ein Unternehmen dieser

Art, wodurch man Vieler Wünschen zu begegnen, einem allgemein gefühlten Bedurfnisse abzuhelfen hosst, für die Kräfte zweyer jungen Historiker zu. gewagt scheinen möchte: so mögen gerühmtere und bekanntere Namen, die wir in einer weiteren besonderen Aukündigung nennen werden, ein Unterpfand erregter Erwartungen seyn. Mehrere ehrenweithe Männer, aus allen Gegenden Deutschlands, haben uns ihre thätige Theilnahme schon, zugelagt; von anderen bedeutenden Historikern wird die Erklärung noch erwartet, und wer wegen weiter Entfernung, oder aus Unbekanntschaft mit seiner Adresse, noch nicht eingeladen werden konnte, wird hiedurch freundlichst ersucht, seine Kräfte mit den unseren zu verbinden.

Julius 1810. Friedr. Aug. Koethe, Hans Karl Dippold, Dr. der Philosophie und Dr. und Professor der Philosophie zu Jena. Privatdocent zu Leipzig.

#### 11. Ankundigungen neuer Bucher.

Neue Verlagsbücher zur Jubilate-Messe, von

E. A. Fleischmann in München:

Auszug aus dem Exercier - Reglement für das bayerische Bürgermilitär. 4. 8 gr.

Bemerkungen über die Hindernisse, welche der Aufnahme der Landescultur entgegenstehen. 8.

12 gr. 🕐 Bund, der, bey Alcala. Ein romantisches Schauspiel in 5 Aufzügen. 8. 9 gr.

Carl (Großherzog zu Frankfurt), Erzbischof-Metropolit zu Regensburg, von dem Frieden der Kirche in den Staaten der rheinl. Conföderation. 4. (In Commission.) 2½ gr.

Darstellung der kriegerischen Begebenheiten in Trient im Jahre 1809, sammt dem Ausbruche der Empörung im Fleimser Thal; von einem Augenzeugen. gr. 8. (In Commission.) 4 gr. Feuerbach, P. J. A., Blick auf die deutsche Rechts-

wissenschaft, gr. 8. Geheftet. 4 gr.

Franzose, der aufrichtige, oder die Kunst, in 8 Tagen französisch sprechen zu lernen. 8. 5 gr. Intelligenzblatt, konigl. bayerisches, ein allgemeiner Anzeiger für das Königreich Bayern. 1810. gr. 4. 2 Rthlr. 16 gr.

Italiäner, der aufrichtige, oder die Kunst, in acht Tagen italiänisch sprechen zu lernen. 8. 5 gr. Ledom Gespräch über ökonomische Gegenstände zwischen Friedrich, Gutrath und Hans Frötter.

8. (In Commission.) 8 gr. Lipowsky, F. J., bayerisches Künftler-Lexikon, mit dem Bildnis Ihrer Majestät der Königin. ister Band. A bis O. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Literatur-Zeitung, neue oberdeutsche allgemeine, auf das Jahr 1810. Zweyter Jahrgang. (In Commission.) 4Rthlr. 18 gr. netto.

Murr, Ch. Th. de, de Corona regum Italiae vulgo ferrea dicta, cum 2 tab. aen. 4 maj, 16 gr.

Posel, J., die Bienenzucht, oder gründliche und. überaus leichte Art, wie man in kurzer Zeit die

ganze Behandlung der Bienen erlernen und mit geringen Kosten die reichlichsten Wachs- und Honig-Aeradten erlangen kann. Mit 3 Kupfern. Zwevte verbellerte Auflage. 8. 8 gr.

Provinzialblätter, neuburgische, herausgegeben von den Gebrüdern Grafen von Reifach. 3r Band. 5s and 6s Heft. (In Commission.) Jeder Band

2 Rthlr. 12 gr.

Regierungsblatt, königlich bayerisches, vom Jahre 1804 und 1805. Zweyte Auflage. gr. 4. Der Jahrgang 2 Rthlr., 16 gr.

Schaller, Ch., Fragmente aus dem Feldzuge gegen Oesterreich, im Jahre 1809. 8. 12 gr.

Seel, H. J., theoretische Anleitung für angehende bayerische Cameralprakticanten. gr. 8. (In Commillion.) 12 gr.

staatswirthschaftliche Abhandlung über die Getreide - Reinigung auf den königl. Getreide-Kälten, mit 1 Kupf. 8. (In Commilhon.) 9gr. Taschenbuch, neuburgisches, dritter Jahrgang, mit Kupfern und Charten. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Ueber die Seuchen und Krankheiten des Rindviehes, die Utsachen ihrer Entstehung, ihre Kenszeichen und die Mittel dawider. 8. 9 gr.

Unglücksgeschichten, zur Warnung für die unerfahrne Jugend, in lehrreichen Beyspielen. Mit mettenleiterischen Kupfern und Vignetten. Zweyte durchaus verbellerte Auflage. 8. schwarz 1 Rthlr. 16 gr. illuminirt 2 Rthlr. 16 gr.

Unterholzner, Dr. C. A. D., juristische Abhandlungen, mit einer Vorrede vom Hn. Geheimen Rath Feuerbach, gr. 8. 2 Rthlr.

Vorschläge zu einer neuen Verfassung Tirols. Von einem Patrioten. 8. (In Commission.) 3 gr. Worte, ein paar, über das Geschick der Hülfspriester. 8. 6 gr.

Für Juristen.

Bey Fr. Tr. Marker in Leipzig ift so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu bekommen:

Wench's, Dr. C. Fr. Chr., Lehrbuch der Encyklopädie und Methodologie der Rechtswillenschaft, gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

In den nächsten Tagen erscheint; und wird bey Karl Cnobloch in Leipzig und in allen guten Buchhandlungen zu haben seyn, eine getreue Uebersetzung des in diesem Jahre unter nachstehenden Titel in Paris erschienenen Werks:

Erreurs populaires relatives à la médecine par Richerand. gr. 8.

Im Juny 1810.

Nächstens erscheint in meinem Verlage: Prüfung der Farbenlehre des Herrn von Goeihe und Vertheidigung der neutonischen gegen den felben, von Dr. K. Mollweide.

Halle, den 7 Juny 1810.

C. A. Kümmel.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 52.

BRF 11 JULIUS 1810.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Beförderungen, Ehrenbezengungen und Belohnungen.

Lir. Oberbergrath und Prof. Reil zu Halle hat einen Ruf nach Berlin an die neu zu errichtende Universität erhalten und angenommen; will aber diesen Sommer noch Vorlesungen in Halle halten, und die von ihm errichteten Badeanstalten dirigiren, deren er sich auch künftig annehmen wird, indem ihm gestattet worden ist, im Sommer zwey Monate lang während der Badeauszeit sich in Halle ausgenhalten.

Hr. D. Beruftein zu Halle ist ebenfalls einem Ruse nach Berlin gefolgt, und hat bereits als Mitglied des Ober-Kollegis medici seine Vorlesungen daselbst angesangen.

Hr. Committensrath und Prof. Buffe zu Freyberg
ist vom dortigen Rathe zum Senator erwählt worden.

Hr. Prof. Eczler am Gymnafinen zu St. Elifabeth in Breslau ift als Rector diefes Gymnafiums angestellt worden.

Hr. Plank d. J., bisher Repetent am theologischen Seminarium in Göttingen, ist zum außerordentlichen Prof. der Theologie daselbst ernannt worden.

Dem Hn, Prof. Bruns zu Halle ist noch kurz vor der Austosung der Universität zu Helmstädt, deren vieljähriger Lehrer er war, von der theologischen Facultät die Doctorwürde ertheilt worden.

Nach einem neueren großherzoglichen Beschlusse, in Beziehung auf die neue Organisation des Großherzogthums Baden, kommt der bisherige Hosgerichtsvath zu Mannheim, Hr. Jung, ein Sohn des bekannten Hosrath Jung, nach Rastatt in das dortige Hosgericht, wogegen der bisherige Pros. 2008 Heidelberg, Hr. Geh. Hosrath Wedekind, der für das Hosgericht zu Rastatt bestimmt war, in das mannheimer Hosgericht eintritt.

Hr. Hofgerichtsadvocat Hundeshagen zu Hanau ist von der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, von der Academie celtique zu Paris, und von dem Museum zu Frankfurt zum Mitglied aufgenommen worden.

Mr. Julimenth J. P. Rofenfland Goicks in Ko-

penhagen ist zum zweyten Deputirten in der westindisch-guineischen Zollkammer, mit wirklichem
Etatsraths-Charakter; der Hauptprediger in Hirschholm, Hr. E. Gad, zum Hauptprediger des Kirchspiels Skievinge und Giörlöse im St. Seeland; Hr.
D. N. D. Sovensen zum Landphysicus in Scheen;
Hr. M. C. P. Thorlacius zum Rector der gelehrten
Schule in Colding; Hr. Oberlehrer E. Murthe zum
Rector der gelehrten Schule in Nyborg; der Hauptprediger zu Oelsted, Hr. J. Z. Hyphof, zum Hauptprediger in Lyngaard und Skiöd im Stist Aarhus
befördert worden.

Der Oberhofmarschall und Großkreus des Danebrogordens, Hr. A. W. Hauch, ift sum Oberstallmeister; der Oberlehrer der gelehrten Schule in Viborg, Hr. Thorup, zum Hauptprediger in Afperug; der Alumnus am pädagogilchen Seminar, Hr. Rosen, zum Adjunct der gelehrten Schule in Horfens; ferner der Prediger, Hr. Hudtwalker, sun Prediger in Neuenbrock; der Bevollmächtigte bev der Universitäts - Direction, Hr. Gundelach, zum wirklichen Kanzley - Secretär; der höchste Gerichts-Secretar, Hr. M. S. Schönheider, zum Bürgermeifter und Stadtvogt in Neftved; der Assessor im Hofund Stadt-Gericht, Hr. J. H. Barens, und der Allesfor im Seegericht, Hr. J. F. G. Schönheider. zu wirklichen Justisräthen; der Assessor im General - Landökonomie - und Commers - Collegium, Hr. C. G. Lehmann, zum Committirten mit Sitz und Stimme in demselben Collegium; der Rector In Husum, Hr. J. G. Stubbe, zum Rector der Studtschule in Kiel und zem Prof. der Philosophie dafelbst; und Hr. D. A. L. A. Meier zum Medicus practicus auf der Insel Föhr ernannt worden. An des Pastor Hudtwalkers Stelle zu Kopenhagen . kommt der bisherige königl. dänische Legationsprediger Gölike zu Paris. Der bisherige königl. deutsche Hofprediger, Hr. Christiani zu Kopenhagen, ist zum Probst und Hauptprediger in O tenburg, und der Schlossprediger, Hr. Liebe berg, sum Hofprediger befördert worden. An die stelle des als dritter Prediger der reformirten Kirch mach Paris abgegangenen Hn. Pastor Monod ift Hr. Vict. von Berlin als Prediger der franzöllichen ref emirton Gemeinde nach Kepenbagen berufen worden.

G (2)

Hr. Prof. D. Vater in Königsberg ift an des Prof. v. Golz Stelle Aufseher der kypkischen Stif-

tung geworden. Hr. Prorector Gotthold zu Cüffrin ist an das Collegium Fridericianum in Königsberg berufen worden, indem Hr. Conf. Rath D. Wald die Aufsicht über diese Schulanstalt, gegen eine jährliche Pension von 400 Rthlrn., niedergelegt hat, um für seine übrigen Aemter mehr Musee zu gewinnen.

Dem Hn. Superint. Pisanski zu Angerburg ist bey seiner 50jährigen Amts - Juhelseyer von der theologischen Facultät zu Königsberg die Doctor-

würde henoris caufa ertheilt worden.

Nach dem Tode des Cons. Raths Hennig ift Hr. Conf. Rath D. Wald Präfident, Hr. Prof. Hullmann Director, und Hr. D. Ernst Hennig Secretär der königl. deutschen Gesellschaft - und Hr. Prof. Wrede Director der physikalischen Classe der ökonomisch-patriotischen Gesellschaft geworden.

Der franzölische Chemiker, Hr. Proust, der sich durch die Entdeckung des Treubenzuckers verdient gemacht hat, ift vom Kaiser von Frankreich sum Mitglied der Ehrenlegion ernannt worden.

Die Classe der schönen Künste des Nationalinstituts su Paris hat den Bildhauer, Hn. Lecomte, Prof. und Schatzmeister an der Specialschule der schönen Künste, an Moiste's Stelle aug Mitglied ernannt

# II. Nekrolog.

Am 7 Nov. v. J. flarb su Olmütz Cajetan Tjekink, Prof. der Philosophie am daligen Lyceum, Vf. des Geisterschers und eines philosophischen Lehrbuchs, geb. zu Wien am 22 April 1763.

20 Jan. d. J. zu Wien Joseph Köderl, k. k.

Bücher-Revisor, alt 37 Jahr.

23 Jan. zu Ofen Moritz Gometz v. Parientos, k. k. General Major und Director des Kriegsarchivs. Herausgeber der interellanten militäri-Schen Zeitschrift und Vf. der Terrainlehre.

30 Jan. zu Wien Joh. Bogsch, Vicar bey der Gemeinde A. C. und Katechet an der gemeinschaft-

lichen protestantischen Schule daselbst.

7 Märs zu Elslingen Jakob Friedrich Balz, Licentiat der Medicin und ordentlicher Stadtphy-

ficus daselbst, kaum 42 Jahre alt.

14 März zu Berlin Samuel Tiefensee, ohemaliger Prof. der Philosophie, Geschichte und Dichtkunst am Gymnasium zu Stargard, wie auch Rector der dortigen Stadtschule, in einem Akter von

7 April im Haag van de Casteele, königl. holl. Staatsrath und Curator der Univerlität Leyden, im

62 Jahre seines Alters.

11 April zu Culmbach Salomo Heinrich Haber-Rumpf, Superintendent der culmbachischen Diöces und Hauptpastor su Culmbach, in einem Alter von 81 Jahren.

An eben dem Tage zu Oxford der Prof. der

Aftronomic Hornsby, 76 Jahre alt.

Im April Rarben zu Paris der chemalige Viceconful in der Levante, Graffet de St. Sauveur, Vf. mehrerer die Levante betreffender Reisebeschreibungen, und der durch seine Neuerungen der deutschen Spracke, wie durch seine medicinischen Schriften bekannte D. Saiffert, vormals Arat des Herzogs von Orleans.

1 May zu Landsberg an der Warthe de D. der Medicin, Joh. Friedr. Rebentisch, Vf. der Flore neomarchica (Berl. 1804); im 38 Jahre seines Alters.

13 May zu Rom der Ingenieur Gaetano Alfonfi, ein berühmter Hydrauliker, der seit langer Zeit mit der Unterluchung der pontinischen Sümpse, und mit den dortigen Arbeiten, denen die Regierung jetzt eine besondere Aufmerklamkeit widnet, beschäftigt gewesen ist.

21 Jun. zu Paris der Decan der medicinischen Facultat, Thouret, Mitglied der Ehrenlegion, ordentl. Rath der kaiserl. Universität u. s. w., in ei-

nem Alter von 62 Jahren.

. III. Neue Entdeckungen.

Parmentiers bekannte Versuche zur Vervollkommnung des Traubenfyrups trugen viel dam bey, den Gebrauch des Rohrzuckers in medicinischen Präparaten und in der häuslichen Wirthschaft entbehrlich zu machen. Neuerlich hat ein frans. Chemiker, Hr. Proust, aus dem Traubensyrup & non festen Zucker bereitet. Hr. Fouques aber hat die Mittel gefunden, ihn weils zu machen, und ihm nicht allein den Glanz, Londern auch die Fo stigkeit und die Farbe des Rohrsuckers zu geben. Eine aus den Hun. Berthellet, Chaptal, Parmentier, Vauquelin und Proust bestehende Commission hat diesen Zucker des Hn. Fonquer einer Prüfung unterworfen, und dem Minister des Inneren des befriedigendken Bericht darüber abgestattet. Zfolge eines kaiferl. Decrets ift Hn. Proust eine Summe von 100,000 Fr., und Hn. Fouques eine Summe von 40,000 Fr. als Gratification und sur Aufmunterung für diele Entdeckung bewilligt worden, jedoch unter der Bedingung, dass sie diele beiden Summen zur Anlegung von Traubenzuckerfabriken anwenden. Sie sollen ihr Verfahren bekannt machen, damit es zur Kenntnifs des Publicums gebracht und allen Präfecten zugesandt werden könne. Uebrigens. soll vom 1 Jan. 1811 22 der Traubenzucker in allen öffentlichen Ankalten an die Stelle des Rohrzuckers treten.

#### Alterthümer.

Die Consulta in Rom hat verordnet, die beiden herrlichen alten Tempel der Vesta und der männlichen Fortuna wieder herzustellen. Der Tenpel der Vesta scheint; wenn auch die Zeit seiner Erbauung nicht genau angegeben werden kana, im Zeitalter des Augustus erbauet worden zu seyn: diele Muthmalsung gründet lich auf die außerordentliche Eleganz seiner Form, auf die Mannichfaltigkeit seiner Zierrathen und auf die Beschafferbeit des dabey gebrauchten Matmore. Schon der vorigen Regierung waren von dem Aufleher der Alterthümer, Hn. Fes, wegen der Verunfaltung diese Monuments durch die Hände der Barbaren Verkeitungen gemacht worden; allein der glückliebe Augenblick seiner Restauration war der jetzigen Periode vorbehalten.

Zu gleicher Zeit hat man angefangen, die drey Hauptzimmer der Bäder des Titus aufzugraben, nämlich die, welche von den Fremden am meisten bewundert werden, und von den berühmten Grotten von Ludio und Arellio, die Raphael in den Logen des Vaticans so schön nachahmte, eine richtige Idee zu geben hinreichend sind. Auch hat man beschlossen, die Ueberreste von dem Tempel des Antonius und der Faustina, von dem Theater des Marcellus, von dem Porticus der Octavia, von dem Tempel der Concordia, von dem Tempel des Jupiter Stator, und andere Denkmäler von Roms shemaliger Größe wieder zu repariren.

Auf dem Wege von Toulouse nach Paris sand man am 9 May Ueberreste von Menschenknochen nebst mehreren irdenen, glasurten Fläschgen. Bekanntlich hielt man diese, in den Grabmälern der Alten sich sindenden, Fläschgen für Thränenvasen, es seheint aber ausgemacht zu seyn, dass sie Salben sur Benetzung des Scheiterhausens oder der Asche des Verstorbenen enthielten. Die Valen find im Hotel der Präsectur des Creuse-Departements aufbewahrt.

#### V. Vermischte Nachrichten.

Am 17 Jun. überreichte Hr. Visconti, Mitglied des Instituts zu Paris, dem Kaiser die Iconographie grecque (3 Bände Fol. mit Kupfern), die er auf Befehl des Kaisers auszuarbeiten unternommen hat. Es ist diess der erste Theil der Iconographie ancienne, oder der Sammlung aller authentischen Porträts der Kaiser, Könige und berühmten Männer des Alterthums. Jedes Porträt begleiten historische Notizen und kritische Bemerkungen. Der Vs. arbeitet jetzt an der Iconographie romaine.

Von Goethes Wahlverwandschaften ist in Paris schon eine zweyte Uebersetzung erschienen, unter dem Titel: Ottilis en le pouvoir de la sympathie. 2 Voll. 12.

Zufolge eines keiserl. Decrets soll in der Kathedralkirche zu Cambray dem berühmten Bischof Fenelon ein Monument errichtet werden.

Dem verewigten Johannes u. Müller soll in Cassel ein Monument auf Kosten des Staats errichtet werden.

#### LITERARISCHE: ANZEIGEN.

# 1. Ankundigungen neuer Bücher.

Von des Herrn Hofpredigers

Dr. Hacker, Andeutungen zur fruchtbaren Anwendung der Abschnitte heil. Schrift, welche im J. 1810 flat der gewöhnlichen Evangelien bey dem evangel. Gottesdienst in den königl. sächs. Landen öffentlich erklärt werden sollen,

ist das 3te Hest, welches die Texte bis Michaelis enhält, erschienen, und an alle Buchbandlungen versandt. Preis: auf Druckpap. 9 gr., auf Schreibpapier 12 gr.

Leipzig, den 6 Junius 1810.

J. Fr. Hartknoch.

Anzeige

für Prediger und Candidaten des Prediger-Amts,
Herr Kirchenrath Müller in Gießen gab vor
einigen Jahren ein Magazin für Wochen- und Leichen-Predigten heraus, das einen wahren Schatz
abgekürzter Predigten und Dispositionen der berühmtesten Redner unserer Zeit, als: Wagnitz,
Pischon, Förster, Brückner, Beckhaus, Dolz u. A. m.
enthält. Es sind bis jetzo 10 Bände, jeder von 4
Stücken, von 8—9 Bogen, nebst einem Anhange,
erschienen, und das Ganze kostet 10 Rthlr. 8 gr.

Da ich mun Willens bin, diese Sammlung fortzusetzen, und desshalb auch von der Verlagshandlung den noch ührigen Vorrath der bereits erschienenen Bände an mich gekauft habe: so darf ich mir, von der Güte und Zweckmäsigkeit dieses Unternehmens überzeugt, wohl schmeicheln, auf Abnehmer und Beförderer desselben zuverlässig zu rechnen, und zwar um so mehr, da ich mich sungleich erbiete, die bis jetzo herausgekommenen so Bände nebst dem Anhang bis zur nächsten Michaelis-Messe um den bedeutend herabgesetzten Preis von 5 Rthlr. sächsisch abzulassen.

Leipzig, im Juny 1810.

Karl Cnoblock.

Friedrick Frommann's neuere Verlagsbücher von der Jubilate - Messe 1809 bis zur Jubilate-Messe 1810:

Arnold's, Th., englische Grammatik. Mit vielen Uebungsstücken. Zwölfte Auslage, ganz umgearbeitet und sehr vermehrt von Dr. J. A. Fak-

renkrüger. gr. 8. 1 Rthlr.

Bailey's, Nathan, Dictionary english german and german-english. Englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch. Gänzlich umgearbeitet von Dr. J. A. Fahrenkrüger. Eilste verbess. und verm Auslage. Erster Theil, englischdeutsch. Lexikons-Format. 2 Rthlr. 14 gr. Der zweyte Theil erscheint im August. Laden-

preis 1 Rthlr. 18 gr. also beide Theile 4 Rthlr.

Jakobs, Dr. Fr., Additamenta Animadversionum

in Athenaei Deipnosophistas. In quibus et multa Athenaei et plurima aliorum scriptorum loca tractantur. med. 8. Schreibpapier 2 Rthlr. 6 gr. Druckpapier 1 Rthlr. 20 gr.

Desselben Elementarbuch der griechischen Sprache für Anfänger und Geübtere. II Th. oder 3 Curfus: Attika. Zweyte verbesserte Auslage. 8. 1 Rthlr.

Kries, Fr., Lehrbuch der reinen Mathematik für fie oberen Classen gelehrter Schulen. Mit 160 eingedruckten Holzschnitten. 8. 2 Rthlr.

Löffler's, Dr. J. Fr. Chr., Magazin für Prediger. IV B. 25 Stück, mit J. G. von Herder's Eildniss. gr. 8. 18 gr.

Desselben V.B. 1 Stück, mit dem Bildnis des Herrn Gen. Superintendent Dr. I. G. Chr. Adler.

Oken, Dr. und Prof., Grundzeichnung des natürlichen Systems der Erze. No. V. gr. 4. geh. 10 gr.

— über den Werth der Naturgeschichte, befonders für die Bildung der Deutschen. No. VI.

gr. 4. geh. 5gr. Raccolta etc. Tomo XI et XII. vide Taffo.

Tuff), Torquato, la Gerusalemme liberata. Esattamenta copiata dalla edizione di Rodoni da C.
L. Fernew. 2 Vol. gr. 12. Velinpapier 3 Rthlr.
16 gr. Schreibpapier 2 Rthlr.

Unter der Presse find und werden im Laufe dieses Sommers fertigt

Bailey's, N., Dictionary english-german and german - english. If Theil, deutsch-englisch.

Lexikom-Formst. 1 Rthlr. 18 gr.

Oken, Dr. und Prof., Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie. II. Dritter und letzter Theil.

Elementarbuch der lateinischen Sprache für Anfänger und Geübtere von Fr. W. Döring und Dr. Fr. Jakobs. His Bändchen oder ar Cursus. 8.

Jakobs, Dr. Fr., Elementarbuch der griechischen Sprache. IV Theil. Poetisches Lesebuch. 8. Torquato Tasso's befreytes Jerusalem, übersetzt

Torquato Tasso's befreytes Jerusalem, übersetzt von J. D. Gries. Zweyte durchaus verbesserte Auslage in a Theilen in gr. 8. auf Velin und franz Schreibpap.

Eine von einem Iprach- und sachkundigen Gelehrten bearbeitete Uebersetzung der höchst interessanten Schrift: De la litterature française pendant le dix-huitieme siècle.

Neueste Verlagsbücher der Buchhändler Hemmerde und Schwetschke zu Halle:

Anacreontis Carmina. Textum recensuit et animadvers. criticis illustr. E. A. Moebius. 12 maj. Druckpapier 14 gr. Schreibpapier mit 1 Kupf. brochirt 20 gr.

Cicero, M. Tull., Epistolae quae extant omnes ordine chronolog. dispositae cum animadv. C. G. Schützii. Tom. H. 8 maj. 1 Rthlr. 8 gr. Gottschalk ... Friedr., die Ritterburgen und Bergfchlösser Deutschlands. 10 Band, mit Kupfern.
8. brochirt 1 Rthlr. 12 gr.

Hoffbauer, Joh. Chr., über die Analysis in der Philosophie, ein größtentheils aualyt. Versuch, nebst Abhandlungen verwandten Inhalts. 8. 1438.

— Anfangsgründe der Logik.

Anfangsgründe der Logik, nebst psychol.
 Vorbereitung zu dieser Wissenschaft. 2te vermehrte und verbesserte Auslage. 8. 21 gr.
 Grundrifs der Erfahrungs - Seelenlehre.

für den ersten Unterricht. 2te Ausgabe. 8. 9 gr. Jakob, Ludw. Heinr., Grundriss der Erfahrungs-Seelenlehre. 4te verbesterte Ausgabe. 8. 1 Rthlr. Sachse, D. Karl, Versuch eines Lehrbuchs der griechischen und römischen Literargeschichte und classischen Literatur, zunächst für Gymnasien. 8. 16 gr.

Schaller, K. A., Magazin für Verstandesübungen, als Vorbereitung zu eigentl. wissenschaftl. Studien, zum Gebrauch öffentlicher Lehranstalten und beym Privatunterricht. 2r Theil. 8. 1 Rthlr. 8gr.

Auch unter dem Titel:
Handbuch der Geschichte philosoph. Wahrheites
durch Darstellung der Meinungen der ersten Denker älterer und neuerer Zeit, mit Winken ze
ihrer Prüfung.

Tütmann, Dr. C. A., Handbuch der Straffechtewissenschaft und deutschen Strafgesetzkunde, 4r und letzter Band. gr. 8.

- über Geständnis und Widerruf in Stafsachen und das dabey zu beobachtende Versahren. 8. 12 gt.

Vater, Joh. Sev., Oraçula Amosi textum et hebraicum et graecum vers. Alexandr. c. notis critet vers. vernacula. 4. 18 gr.

Auch unter dem Titel;
Auss übersetzt und erläutert.

Vetterlein, C. F. R., deutsche Anthologie oder Auswahl deutscher Gedichte von Opitz bis auf unsere Zeit, ein praktisches Handbuch zum Gebrauch junger Freunde der vaterländ. Dichtkunk in umd ausser der Schule. 2r Band. gr. 8. 2 Rthlr. beide Theile auf holl. Papier 4 Rthlr. 18 gr. Zoitung, landwirthschaftliche, auf 1810, beraugegeben von 6. H. Schnee. m. K. 4. 2 Rthlr. 6 gr. Sie sind in allen Buchhandlungen zu haben.

# II. Erinnerung und Bitte.

Diejenigen Herren Buchhändler und Buchdscher Deutschlands und der benachbarten Länder deutscher Zunge, welche ihren completen Verlagt-Katalogus zum Behufe des jetzt erscheinenden allgemeinen Bücher - Lexikons noch aicht an mich eingesendet haben, werden hiedurch nochmals und dringendst gebeten, diese Uebersendung zu beschleunigen, damit sämintliche Kataloge vor dem Drucke noch einmal mit dem Manuscripte controllit werden können.

Leipzig , im Juny 18'10.
Wilhelm Heinfius aus Gers.

dei

# JENÁISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 53.

pan 14 j'ulius 1810

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Königsberg.

Am ersten Ostertage hielt Hr. Prof. Herbart zur Würdigung der Verdienste des großen Kant im akademischen Hörsale eine seyerliche Rede. Nach derselben erfolgte die solenne Ausstellung der Büste Kants aus carrarischem Marmor, von Schadow gestheitet, auf einem Piedestal von schönem grauen Marmor mit der Inschrift: Immunuel Kant. Sapienti Amicorum Pietas. Bey der Finweihung selbst sprach Hr. Kriegsrath Schessner einige kräftige Worte, und Hr. Prof. Hüllmann beschloss die Feyerlichkeit mit einigen das Herz erhebenden Versen.

# Kopenhagen.

Die Einladungsschrift des auserordentl. Prof. der Rechte, Hn. M. H. Bornemann, zur Begehung des Reformationssestes im Nov. v. J. enthielt eine Abhandlung von den Gründen und der Linrichtung der allgemeinen Rechtslehre. Die bey dieser Gelegenheit gehaltene Rede desselben Vs. handelte von dem Wosen und den Wirkungen der Gerechtigkeit. Nach gehalteuer Rede erhielten die Studienden, welche sich im Examen ausgezeichnet hatten, nämlich: J. H. Bredsdorf, Rosenvinge-Kalderup, H. N. Klausen, P. Möller und P. Lamming silberne Preismedaillen.

# Greifswalde.

Am 1 Febr. d. J. ertheilte die philosophische Fagultüt Hu. Karl Friedr. Martens aus Demmin, viertem Lehrer an der greifswaldischen Stadtschule, die Doctorwürde.

Am 12 März erhielt Hr. Joach. Jac. Tarnow aus Roftock von der juridischen Facultät die höchfie Würde in den Rechten.

Im März liels Hr. M.D. Monde anstheilen: Kurze Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande des klinischen Instituts auf der Universität zu Greifswald.

Am 17 März wurden von Hn. Joh Martiensen aus Bard unter Hn. Prof. Wallenins: These miscellaneae (1 Bog.) vertheidigt.

Zur Feyer des Friedensfestes hielt Hr. Prof. Piper am 2 April eine Rede: Der Tempel des Friedens in dem ehemaligen Rom (b. Eckhardt, 165, 4).

Am 30 April vertheidigte Hr. Aug. Friedr.. Barkow, als aemingascher Stipendiat, unter Hn. Prof. Rühs: Spec. acad. de fatis historiae Pomeranicae (22 Bog. 4).

#### Turin.

Am 9 April d. J. vertheidigte Hr. Benedicti vier Theses über die Redekunst, die allgemeine Grammatik, die Regeln der Tragödie und die römischen Antiquitäten, und erhielt darauf die Doctorwürde in den schönen Wissenschaften. Der Promotor, Hr. Regis, Pros. der italiänischen Literatur, hielt eine lateinische Rede. Die Ceremonie war seyerlich, besonders durch die Anwesenheit der Hnn. Cuvier und de Goeffier, welche so eben die Schulen der italiänischen Departementer bereisen. Hr. Cuvier hielt eine ermunternde Rede, welche der Rector der Akademie, Hr. de Balbe, mit einer Gegenrede beantwortete.

#### Illyrien.

Oeffentliche Nachrichten versichern, dass in ganz Illyrien die Schulen wie in Frankreich organisitt werden sollen. Auch heisst es, in Laibach werde eine Universität errichtet werden.

#### Miskolcz.

Der reiche Kaufmann, Hr. Franz Jannovics in Miskolcz, hat für die walschische Nation eine neue Schule, in welcher die Jugend von vier Professoren in der deutschen, walschischen, lateinischen, hestenischen und neugriechischen Sprache unterrichtet wird, mit einem Kostenauswand von 20000 Guiden aniehtet.

#### Enyed in Siebenburgen.

Der berühinte, in Wien verstorbene, ungarische Schriststeller, Alexander v. Baroczy, hat dem reformirten Collegium 25000 Gulden und seine wichtigen Manuscripte vermacht.

#### Wien

Für das Thierarzneyinstitut, welchet noch ferner der militärischen Leitung und Auslicht unter-

D (3)

geordnet bleibt, hat Kailer Franz vier ordentliche Professoromit einem jührlicher Sighalte von 2000, 1200, 1000 und 800 Gulden nebit den anderen bisheitgen Emolumenten bestimmt. Der erste Profell'ir ist zugleich Director im wissentchaf lichen Fache. Jeder Professor erhalt einen Correpetitor. Zu dieser letzteren Stelle sollen immer, wenn es möglich ist, Aerzte, welche an inländischen Lehranstalten graduirt wurden, in Ermangelung derselben aber wenigstens geprüfte und promoviste Wundarzte gewählt werden, die alle Jahre bey den vier Professoren abzuwechseln haben. — Die k. k. Hofkammer im Münz- und Berg-Wesen hat dem akademischen Gymuasium zu Wien vier Kisten mit Mineralien überlassen. - Dem rühmlich bekannten Secretär der niederöfterreichischen Landrechte, Hn. Karl Freyherrn v. Meidinger, ift bewilligt worden, über die technische Chemie Privatvorlesungen zu halten. - Die von dem Lehrer an der Normalhauptschule zu Wien, Hn. Joseph, Petel, verfalste Anleitung zu schriftlichen Auffätzen über Gegenstände des bürgerlichen Lebens für Stadt- und Land-Schullehrer, und für Schüler der Haupt- und Normal-Hauptschulen, ift für den Unterricht der Schüfer der dritten und viorten Classe der Hauptschulen als Lehrbuch vorgeschrieben worden. - Der Kaifer Franz hat dem Profelfor der Landwirthschaft an der Universität zu Wien, jährlich zur Beyschaffung nöthiger Maschinen, Instrumente und Modelle, und zu chemischen, Versuchen 300 fl. bewilligt. - Der Antrag des Vicedirectors der Gymnafialstudien zu Wien, Hn. Franz Schönberger, eine Lehnkanzel für Privatlebrer in Gymnafialgegenständen zu errichten, ist vom Kailer genehmigt worden. Die Verbindlichkeit, diesen Lehraurs zu hören, trifft nur die eigentlichen Privatlehrer, und die Candidaten für, ein öffentliches Gymnasial - Lehramt. - Die ausserordentlichen philosophischen Vorlesungen für Chirurgen, welche der Doctor der Medicin, Hr. Wilibald Schmid, vor seiner Beförderung nach Laybach gehalten hatte, übernahm der Doctor der Arzneykunde, Hr. Anton Eder. Er lieft über praktische Logik und über die Grundsätze der Physik als Propädeutik zur medicinischen Chemie. - Dem Weltpriefter, Hn. Leopold Walter, ehemaligem Prof. zu Luxemburg, wurde bewilligt, an der Universität außerordentliche Vorlesungen über die griechische Sprache für Erwachsene gegen Honorar zu halten.

# II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

(Aus Briefen von Ungarn.)
Nach dem Tode des Rectors und ersten Prof.,
Andreas Kralovansky zu Ocdenburg in Ungarn ist.
Hr. Peter Rajes, bisher zweyter Prof. und zugleich ungarischer Prediger, zum Rector, und Hr. Joseph Gamauf zum zweyten Prof. ernannt worden. An die Stelle des als Prediger abgegangenen Prof.
Neudherr ist Hr. Karl Georg Rami, D. der Philo-

sophie und erungelischer Prediger zu Schmölnits, beitten worden

H. Paul Sipos, bisher ordentlicher Prof. der Mathematik und Physik an dem reformirten Collegium zu Saròs-Patak in Ungarn, geht nach Tore dos in Siebenbürgen als reformirter Prediger ab. An seine Stelle ist Hr. Moses v. Kezy, bisher auserordentlicher Prof. der Logik an diesem Collegium, mm ordentl. Prof. der Mathematik und Physik erwählt worden. Ehe er sein Amt antritt, wird er auf Kosten der Superintendenz auf diey Jahre ins Ausland, und namentlich auch nach Paris, geschickt. Dieser junge talentvolle Mann hat neulich ein Gedicht: De nur ir Appolepnis Magni et Mariae Ludovicae Aussiane, versertigt.

Der Kaiser Franz hat die am Lyceum zu Grätz neu errichtete Lehrkanzel der Oekonomie mit dem jährlichen Gehalt von 1200 Gulden dem Gubernialrathe und k. k. Leibarzte, Hn. Claudius v. Scherer, welcher schon an der Universität zu Ihnsbruck 13 Jahre hindurch die Landwirthschaft lehrte, verliehen

Die Professoren der Mathematik und Physik am Lyceum zu Lemberg, Hr. Johann Holfeld und Hr. Anton Gloisner, von denen der erstere über die prektische Geometrie, der letztere über Naturgeschichte und Technologie außerordentliche Vorlesungen hält, erhielten im J. 1809 dafür jeder eine Belohnung von jährlichen 400 Gulden. Der Autrag des Prof. der allgemeinen Geschichte an eben diesem Lyceum, Hn. Ludwig Eduard Zehnmark, außerordentliche Vorlesungen über Diplomatik, Heraldik und Numismatik unentgeltlich zu geben, ift genehmigt worden. An eben diesem Lyceom starb 1800 der Senior der philosophischen Facultät und Prof. der theoretischen und praktischen Philosophia, Veit Brecha, dell'en Stelle durch Hu. Voigt aus Krakau bereits besetzt ist.

Das an der Universität zu Prag erledigte Lehramt der speciellen und praktischen Arzneywissenschaft hat der Keise von Oosterreich dem D. Med und Assistenten an der klinischen Schule, Hn. Johann Höger, verliehen, die Stelle eines Prosector und Lehrers der Anstonie sber dem Doctor der Chirurgie, Prosector und Lehrer der Anstonie an der k. k. medicinisch chirurgischen Josephs-Akademie in Wien, Hn. Georg 1/15.

Hr. Johann Lettinger, Prof. der Mathematik und griechischen Sprache am k. k. Gymnasium zu Olmütz, erhielt auf sein Ansuchen die daseibst erledigte Lehrkanzel der Religionsichre und des damit verbundenen Vortrags der Naturgeschichte und Naturlehre.

(Aus Br. von Naumburg.) Am 2 Julius ging Hr. M. Johann Friedrich Krause, seither Domprediger und Inspector der Domschule zu Naumburg an der Saale, von da nach Königsberg ab, wohin er, unter sehr ehrenvollen Bedingungen, den Ruf als Professor der Theologie, Consistorialrath in der ostpreussischen Regierung, Superintendent und Pfärrer bey der löbenichtschen Gemeinde zu Ansange dieses Jahres erhalten hatte. Die neun Jahre seiner vorherigen

Amtsfihrung find von ihm durch die Verdienste, welche er sich in teinem Amte und soustigen Lehen um die Verbesserung des öffentlichen Unterrichts und um Verbreitung ächter Religiosität erworhen hat, so bezeichnet worden, dass sein Andenken in den Herzen Aller, die ihm Belehrung, Rath, Hülfe und Beyspiel verdanken, unvertigbar sortenlehen wird.

Die harlemer Gesellschaft hat die Hnn. Professoren Schrader in Göttingen, Sprengel in Halle, und Willdenow in Berlin zu Mitgliedern aufgenommen.

Der Leibarzt des Herzogs von Anhalt-Bernburg, Hr. Hofrath Grafe, hat, nachdem er zwey Vocationen als Prof. der Medicin und als Prof. der Anatomie und Chirurgie nach zwey deutschen Universitäten abgelehnt hatte, eine ansehntiche Gehaltszulage bekommen.

#### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat, nachdem der bisherige beständige Secretär derselben, Hr. Geheime Cabinetsrath Lombard, um seine Entlassung von diesem Posten bey des Königs Majestät nachgesucht und erhalten, den Beschluss gesalst, vorläusig das Geschäft, welches derselbe bisher allein verwaltet, unter vier der Mitglieder nach ihren Classen zu vertheilen. Dem zufolge sind von der Akademie zu Secretären gewählt,

und von Sr. Majestät in dieler Eigenschaft bestätigt worden: in der philologischen Classe Professor Ermann; in der mathematischen Prosessor Tralles; in der philosophischen Professor und Ober-Consi-Moriairath Ancillon; in der historischen Professor, Spalding. - Zu ordeutlichen Mitgliedern bat die physikalische Classe der Akademie erwählt: 1) den Profesior Illiger, Aufseber der zoologischen Sammluugen zu Berlin; 2) den Prasessor der Zootomie bey der Universität zu Berlin, D. Rudolphi; 5) die mathematifel e Classe den Professor des theoretischen Astronomie bey der Universität zu Beilin, Altmanns; 4) die philosophische Classe den Professor und Prediger D. Schleiermacher; 5) die historische Classe den Geheimen Staatspath Niebuhr und den Professor kieler. - Zugleich nahm die königk Akademie ihre bisherigen beiden ausserordentlichen Mitglieder: den Geheimen Staatsrath (mumehrigen, Staatsminister) Freyherrn Wilhelm von Humbolds in der philosophischen, und den Stuatsrath Unden in der historischen Classe zu ordentlichan Mitgliedern auf. - Alle ohigen Wahlen find von Sr. Majestät dem Könige bestätigt worden.

Die k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien hat den Bildhauern für die Darstellung eines meisterhaften Stücke einen Preis von 800 fl. ausgesetzt, und zur Einsendung der Preisstücke den 1 Juny 1811 bestimmt.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bailey's, Nathan, Dictionary English, German and German English. Englisch-deutsches und deutschenglisches In örterbuch. Gänzlich umgearbeitet von Dr. J. A. Fahrenkrüger. Eilste verbess. und verm. Auslage. Erster Theil, englisch-deutsch. Lexikons-Format. 2 Rthlr. 14 gr.

Der 2te deutsch-englische Theil erscheint im August, und wird 1 Rthlr. 18 gr. kosten, also beide Theile auf großes Lexikons gutes Druckpapier 4 Rthlr. 8 gr.

Der Werth dieses Lexikons ist allgemein anerhannt, und hat auch diese eitze Auslage selbst in unserer Zeit nöthig gemacht. Auch diese beweist des Herrn Dr. Fahrenkrüger's und mein Remühen, unsere Dankbarkeit für die günstige Ausnahme der früheren Auslagen am würdigsten zu beweisen. Sie ist durchaus verbessert und vermehrt. Men vergleiche sie aufs genaueste mit der 10ten, und man wird dies auf jeder Seite bestätigt sinden. Der Druck ist rein, deutlich, durchaus correct, das Papier gut, der Preis billig.

Jena, im Juny 1810,

Friedrick Frommann.

Knies, Fr., Lehrbuch der reinen Mathematik für

die oberen Classen gelehrter Schulen. Mit 160 pingedruckten Holeschnitten. 8. 2 Rthli.

Enthält: Arithmetik, Geometrie in ihren Abtheilungen: Planimetrie, Stercometrie, Trigonometrie, Kegelschnitte; also einen vollständigen Cursus der reinen Mathematik, über dessen Plan und Zweck der Hr. Verf. in der lehtreichen Vorrede Rechenschaft gicht. Lichtvolle Cidning, Gründlichkeit und eine seltene Klurheit der Derstellung sin I die größten. Vorzüge dellelben, und werden bas allgemeiner Kinführung in gelehrten Schulen sich durchaus bewähren. Der Liruck ift rein, deutlich und sehr correct, das Papier gut, der Preis fo billig, als es bey dem Umfang und den vielen, vorzüglich genrbeiteten, Holzschnitten möglich war. Schulmannern, die fich mit Eeficklungen von 12 und mehr Exemplaten an mich fellist wenden, werde ich gern die Anschaffung und lienführung erleichtern.

Dies Lehrbuch steht übrigens im genauesten Zusammenhaug mit desselben Verf. bey mir erschienenen: Lehrbuch der Physik. 8. 1806. 1 lithlt. 4 gr. Beide zusammen werden für die oberen Classen gelehter Schulen die beste Grundlage beym mathematischen und physikalischen Unterricht gewähren.

Jean; im luny 1810.

Frie Irich Frommann.

# II. Bücher zum Verkauf.

Von der seit 1802 in Mayland auf feines Papier in groß Octav herrlich gedruckten Sammlung! der vorzüglichsten Schriftsteller Italiens, liegen einige sehr gut broschirte Exemplare, mit fauberen Umschlägen und gedruckten Titeln auf dem Rücken jedes Bandes, bey mir zum Verkauf bereit. Folgende Abtheilungen sind jetzt ganz beendigt: Alamanni, La Coltivazione, e Le Api di Rucellai. Con annotaz. di Bianchini e di Rob. Titi. 1 Vol. -Alberti, Leon. Batt., Della Pittura è della statua. 1 \ ol. - Anguillara, Le Metamorphosi d'Ovidio in Ottava Rima. 3 Vol. - Baldinucci Filippo, Opere. 3 Vol. - Bantoloineo da S. Concordia, Ammaestramenti degli Antichi. 1 Vol. - Bentivoglio Cardinale, Opere Storiche. 5 Vol. - Berni, 1? Orlando Innamorato, e Le Rime Burleiche. Con annotaz. 5 Vol. — Boccaccio, Decameron corrette ed illustrate con note (Vita di Dante e Lettere). 4 Vol. - Borghini Raffaello, Il Ripofo. 3 Vol. - Borghini Vincenzo, Discorsi con le annotaz. di Manni. 4 Vol. - Bracciolini. Lo Scherno delli Dei, 1 Vol. — Buommattei, Delle Lingua Tofcana. 2 Vol. — Caro Armibale, Le Lettere. 6 Vol. - Cafa (Giovanni della), Opere. 4 Vol. - Castiglione, Il Libro del Cortegiano. 2 Vol. - Cavalcenti, Trattati sopra gli ottimi Reggimenti delle Republiche. 1 Vol. - Chiabrera, Rime. 3 Vol. — Coftanzo, Istoria del Regno di Napoli. 3 Vol. — Crescenzi. Trattato della Agricoltura, translate e revisto dell' Onferia gno (B. Ross). 3 Vol. - Dante. La Divina Comedia, illustr. di Note. 5 Vol. - Dati, Vite de Pittori Antichi. 1 Vol. - Davanzati, Scisma d'Inghilterra, ed altere Operette. 1 Vol. - Davila, Storia delle Guerre civile di Francia. 6 Vol. - Eriza, Le sei Giornate. 1 Vol. - Ficrentino, 11 Pecorone. 2 Vol. - Firenzuola (Agnolo), Opere, 5 Vol. - Gelli (Gio Battiffa) Opere. 3 Vol. - Guarini, Il Pastor fido, con annotaz, 1 Vol. - Guicciardini, Istoria d'Italia. 10 Vol. -Lippi (Perlone Zipoli) Il Malmantile raequifato, colle note di Vari scelte. 1 Vol. - Macchiavelli (Nicolo) Opere. 10 Vol. - Maffei le Storie dell' Indie Orientali, tradotte da Serdonati. 3 Vol. -Magalotti (Lorenzo) Opere. 2 Vol. - Mensini, Poetica e Satire con annotas. 1 Vol. - Molza (Francesco Maria) Poesie. 1 Vol. - Passavanti, Specchio della vera Penitenza. 2 Vol. - Pandolfini, Trattato del Governo della Famiglia. 1 Vol. -Petrarca, Le Rime, illustrate con note. 2 Vol. -Poliziano, Le Stanze e l'Orfeo ed altre Poese. 1 Vol. - Pulci, Il Morgante maggiore. 3 Vol. -Raccolta di Lirici Italiani. 1 Vol. - Raccolta di Pocsie satiriche. i Vol. - Raccolta di Prose Italiane (Orazione e Lettere). 3 Vol. - Poesse Paftorali é Rusticali; illustrate con note. 1 Vel. -Saccheti, Novelle. 3 Vol. - Sapanaro, L'Arca-

dia, con annotaz. 1 Vol. - Segni, Storie Fiorentine, colla vita di Niccolo Caponi. 3 Vol. -Taflo (Torquato) Opere, con annotaz. 4 Vol. -Talloni, La Secchia Rapita, con fibte. i Vol. -Teatro Italiano antico. 9 Vol. - Valvasone, La Caccia. 1 Vol. - Varrchi, Storia Fiorentina e l'Ercolano. 7 Vol. - Vettori, Trattato delle Lodi e delle Coltivazione degli Ulivi, colle anotaz di Bianchi e di Manni e Soderini, Trattato delle Coltivazione delle Viti et cet. 1 Vol. - Villani Istorie Fiorentine. 8 Vol. - Vinci (L. da) Trattato della Pittura (colle Memorie Storiche del medefimo dall' Ab. Amoretti), Con Rami. 1 Vol. -Obige Abtheilungen betragen in Mayland selbst im Subscriptionspreis 848 Lire di Milano, und find bey mir um den (besonders rücksichtlich der theueren Fracht) äußerst niedrigen Nettopreis von 141 Rthlr. 8 gr. fächs. (wovon aber nicht der geringste weitere Rubat Statt hat) gegen gleich baare Bezahlung zu haben: wobey man sich aber anheischig machen muls, auch die Fortletzung bey mir au nehmen. Es sind nämlich von folgenden Abtheilungen bloss die beygesetzte Anzahl von Bänden fertig, als nämlich: Bembo, Cardinale Opere. 6 Vol. — Cellini Benvenuto Opere con note. 1 Vol. - Cinonio Offervazioni della Lingua Italiana. 1 Vol. — Gallileo Galilei Opere. 3 Vol. — Raccolta di Novelle: 2 Vol. - Redi Francesco Opere. 2 Vol. — Salviati Lionardo Opere. 2 Vol. - Valari Vite de Pittori, Scultori e Architetti, illustrate con note. 6 Vol. - So wie nun eine defer letzteren Abtheilung beendigt wird, so liefere ich solche (aber blos als Fortsetzung, denn die Samdilung Kannenicht vereinzelt werden) ehenfalls franco Leipzig, und rechne auch da den Lire di Milano Subscriptionsgeld nur à 4 gr. sichl. netto. In Mayland felbst wind keine Subscription anders als auf alle noch zu erscheinenden Bände angenommen, und ohne die beyspiellose Menge von Subscribenten wäre es nicht möglich, den Bogen à 4 Soldi Correnti di Milano, so schön gedruckt, an die Subscribenten zu geben. Diese große Unternehmung enthält bloß Schriftsteller von 1183 bis 1700, die neueren gehören nicht in den Plan, so dass ausser obigen, zum Beschluss des Ganzen, bloss noch Ariosts Orlando furioso fehlt; und da jeden Monat 2 Bände ohne Aufentalt erscheinen: so wird diese große, von der italiänischen Regierung begünstigte, Unteruchmung zu Anfang des künftigen Jahres beschlossen werden. Außer einigen nothwendigen Kupfern ist die Sammlung mit fleissig gestochenen Porträta der Schriftsteller geziert; besonderen Werth in kritischer Rücklicht erhält sie aber durch die vortrefflichen Anmerkungen und Lebensbeschreibungen sowohl, als durch die Bemühungen der gelehrten Herausgeber für die Reinheit und Wiederherstellung des Textes. . J. F. Schumann,

Antiquarius in Leipzig.

2.1

d e r

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 54.

BEF 18 JULIUS 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### K i . l.

Im April 1809 erschien die Disputation des bereits am 21 Nov. 1808 von der philosophischen Facultät promovirten Hn. Nikolaus Falk aus Emmerloff im Amte Tondern: De historiae inter Graecos origine et natura (50 S. 8).

Die medicinische Doctorwürde erhiciten am 10 April Hr. Marcus Ehrhard Höft aus Kopenhagen, dessen Disputation: De uteri vaginaeque haemorrhagiis (48 S. 8) handelt; am 5 May Hr. Auguft Wilhelm Neuber aus Sachsen, von welchem erschien: De natura acidorum ac bastum placitorum Winterli, viri clarissimi, disquisitio (80 S. 8); am 29 May Hr. Adolph Karl Peter Cailisen aus Glückstadt, dessen Diss. dea Titel hat: De jecinore (127 S. 8); am 5 Jun. Hr. Joh. Wilh. Martin Eckhoff aus Süderau im Amte Steinberg, welcher eine Differt. schrieb: De caussis typhi occasionalibus (72 S. 8); am 30 Oct. Hr. Joh. Heinr. Karstens aus Hemme in Dithmarschen, der in seiner Dissert.: De scirrho ventriculi (60 S. 8) handelte, und Hr. Joh. Jak. Soere Koch aus Kiel, welcher lieferte: De moderando-praecipuarum recentium potentiarum , in neonatos influxu adverfaria quaedam (448.8).

Am 17 Jan. d. J. ertheiste die juristische Facultät dem Assessor, Secretär und Archivar des ellemaligen Domcapitels in Lübeck, Hn. Ludwig Suhl, Vs. der Schrist: Ueber danische Vergleichscommissionen, französische Friedenzgerichte, commissarische und compromissurische Versuche zum gütlichen Vergleiche und den leizteren eigenshümliche Vorzüge (Lübeck 1800, 90 S. 8), die Doctorwürde.

Am 26 Jan. erschien, um die Feyer des Geburtstags des Königs anzuzeigen; das gewohnliche Programm: Proponitur novum specimen commentationis in D. Jun. Juvenalis satiras (178.4), vom IIn. Prof. Heinrich, welcher, da der Geburtstag suf einen Sonntag fiel, am 20sten die Rede in deutscher Sprache hielt. Sie erschien bald nachher gedruckt: Ueber eine Frage, die Herder gestan hat (308:4). Die von diesem einst aufgeworsene

Frage ist: Haben wir noch das Publicum und das Vaterland der Alten?

Am 5 März übertrug der Justizrath und Prof., Hr. D. Christian Rud. Wilh. Wiedemann, das Rectorat dem Hn. Prof. D. Joh. Friedr. Kleuker. Einige Wochen nachher wurden vertheilt: Tabulae animalium invertebratorum editae a C. B. G. Wiedemann (Kiel. Querfol.).

Am 8 April wurden die Reden, welche Hr. Karl Joh. Friedr. Schütze, der G. G. Best. aus Barkau, und Hr. Abrakam Herz, der Medicin Best. aus Kiel, für den bisherigen Genuss des rickardifichen Stipendiums am 12 hielten, durch einen Anschlag bekannt gemacht.

Unter dem 9 August v. J. erschien eine neue Verfügung in Ablicht der künftigen Ertheilung der akademischen Würden. Zufolge dieser Verfügung. wolche die Aufrechthaltung der alten classischen Literatur zum vorzüglichen, auch anderen Universitäten sehr zu empfehlenden Zweck hat, kann der Doctor-, Magister- oder Licentiaten-Grad nur nach erfolgter höchster Genehmigung, um welche jedesmal durch die schleswig-holsteinische Kanzley nachzusuchen ist; ertheilt werden. Jedooh durfen Ausländern, welche in Kiel promoviren wollen, akademische Würden auch ohne specielle königl. Erlaubnis entheilt werden. Jeder, der den Doctorgrad in der Theologie, Jurisprudenz und Medicin erlangen will, soll nach bestandenem Examen öffentlich eine lateinische Vorlesung halten, und darauf eine von ihm selbst verfalste Inauguraldiffertation in lateinischer Sprache vertheidigen. Die Licentiaten sollen außer der Prüfung eine Dissertation in lateinischer Sprache verfassen. und eine lateinische Vorlesung öffentlich halten. Die durch auswärtige Universitäten Promovirten können auf den Rang und die R chte der inländischen Doctoren u. s. w. nur sch einer königl. Bewilligung Anspruch machen.

Unter dem 10 April d. J. erschien aus der königl. schleswig-holsteinischen Canzley zu Kopenhagen ein vom Könige genehmigtes Regulativ über die künstige Verwaltung des königl. Stipendii philologici und Errichtung eines damit verbundenen philologischen Instituts, dessen Zweck darin bestehen soll, mit mehrerem Ersolge auf die Bildung

E (3)

und Vorbereitung geschickter Lehrer an den gelehrten Schulen der beiden Herzogthümer zu wirken. Das im J. 1777 zuerst errichtete königl. Stipendium philologicum, dell'en Absicht, den Umständen nach, bisher nicht immer erreicht werden konnte, ist, nach dessfalls gemachten Vorschlägen, unter Administration des akademischen Senats gesetzt, die Leitung des Instituts dagegen dem ordentl. Prof. der Philologie, jetzt Hn. Prof. C. F. Heinrich, übertragen. Zufolge des Indigenatrechts mussen die ordentl. Mitglieder Eingeborne seyn. Vier genießen drey oder vier Jahre lang eine Unterstützung von jährl. 50 Rthlr., und erhalten zugleich, wenn sie es bedürfen, ohne Weiteres die Unterstützungsgelder des Convicts (jährl. 48 Rthlr.). Außerdem hat der sich vor Anderen Auszeichnende eine jährliche Prämie von 25 Rthlr., und im Fall vorzüglicher Auszeichnung noch anderweitige Beweile der besonderen königl. Gnade zu erwarten. Für die Mitglieder sind drey besondere Prüfungen verfügt, einmal beym Eintritt, dann nach Verlauf der ersten zwey Jahre und nach geendigtem drey- oder vierjährigen Cursus. **Ueberall** bleibt die philologische Bildung, im engeren Sinne, der vornehmste und wesentlichste Gegenstand der Prüfungen, so wie eben dieselbe durch das neugefliftete Lehr . und Uebungs - Institut ausschließlich an der königl. Akademie zu Großwardein in Uibefördert werden soll.

#### Ulm.

Am 25 April d. J. wurden von den Gymnasiasten an der hiefigen Studienanstalt Redeübungen gehalten, wozu der Prof. der mathematischen und physiographischen Wissenschaften, Hr. Chr. Leber. Rösling durch eine analytisch - praktische Abhandlung über die Berechnung der Gewolbe (11 Bog. mit 1 Kupfert.) einlud. Die Redeübungen selbst wurden von dem Rector, Hn. Prof. Göss mit einer Rede: Ueber die Vorzüge der Beredsamkeit, eröffnet.

An des verst. Vetters Stelle ist der in Ruhestandversetzte Hr. Prof. Kuttler von Augsburg als Lehrer der Realschule an der Studienanstalt bieher versetzt worden, und für den als Diaconus nach Wassertrüdingen versetzten Hn. K. Köpf wurde Hr. Christoph Juzi als Lehrer an der Oberprimär-. schule angestellt.

## II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Kaiser von Oesterreich bat die bey dem Kronprinzen angestellten Erzieher, Hn. Anton Simon und Hn. Johann Wilhelm Ridler, dieser Austellung enthoben, und denselben den Titel und Charakter wirklicher niederöfterreichischer Regierungsräthe, mit Nachsicht der Taxen, verliehen, und zugleich den ersten als Hofbüchercensor, den zweyten als Beysitzer der Studien-Hoscommission angestellt.

Hr. D. Franz Sartori in Wien, Redacteur der Annalen der Literatur und Kunft des In- und Auslandes, ift zum k. k. Hofbüchercenfor und Bücherrevisor ernaunt worden.

Hr. Schimko aus Ungarn, bisher polnischer Prediger A. C. zu Ustron im österreichischen Schlesien, ist zum polnischen Prediger A. C. zu Teschen befördert worden. Sowohl er als der undere polnische Prediger zu Teschen, Hr. Julius Kotschy, hat wegen der bestehenden Theurung eine Gehaltszulage von 1000 Gulden erhalten.

Der Kaiser von Oesterreich hat den jährlichen Gehalt des Hn. Joseph Grigely, Prof. am Archigymnasium zu Ofen, der brauchbare lateinische Compendien der Grammatik, Rhetorik und Poesie im Druck herausgegeben hat, von 700 auf 1000 Gulden erhöht.

Hr. Stephan Rácz, bisher Prof. der ungarischen Sprache und Literatur am königl. Gymnalium zu Fiume, hat nach Abtretung dieser Seefladt an den Kaiser Napoleon seine Stelle zu Fiume verlassen, und ist hierauf vom Kaiser Franz als Prof. der ungarischen Sprache und Literatur an der königl. Akademie zu Agram angestellt worden.

Die philosophische Facultät zu Wittenberg hat Hn. Karl Georg Rumi, evangelischen Prediger zu Schmölnitz in der zipser Gespannschaft, zum Doctor der Philosophie und Magister der freyen Künste ernannt.

Hr. Palugyánszky, vormals Prof. der Policey garn, jetzt Prof. der politischen Wissenschaften an kaiserl. russischen Pädagogium zu Petersburg und Mitglied der kaiserl. Gesetz-Commission, hat von Kaifer Alexander eine Gehaltserhöhung von 5000 Rubeln und ein Geschenk von 5000 Rubeln erhalten.

Hr. Fabriczy hat die Professur der allgemeinen Naturgeschichte und der physischen Geographie an der Universität zu Pesth erhalten.

Hr. Johann Schufter, D. der Medicin und Ashstent des Professors der Chemie an der pesther Universität, ist als Prof. der Mineralogie an das königl. Lyceum zu Clausenburg in Siebenbürgen abgegangen.

Hr. Martin Für, vormals Director des königl. Gymnasiums zu Keszthely in Ungarn, ist zum Director des königl. Gymnasiums zu Fünfkirchen befördert worden.

Der Prof. der theoretischen Arzneykunde für Wundarzte in Wien, Hr. Joseph Langmayer, hat eine jährliche Zulage von 400 Gulden erhalten.

Hr. Jakob Hussik, Religionslehrer an dem Lyceum zu Grätz, hat eine Gehaltszulage von 200 fl. erhalten.

Hr. Ignatz Fritz, D. der Chirurgie und Allestent der chirurgischen klinischen Schule zu Prag, hat das Lehramt der praktischen Chirurgie an der Universität zu Prag, und zugleich die Primärwundarztstelle im dortigen allgemeinen Krankenhause erhalten.

Die Würde und das Amt eines Domscholasten und Oberaussehers der deutschen Schulen in der prager Erzdiöces hat der Kaiser Franz dem dortigen Domcapitularen und Consistorialrathe, Ha. *Franz Karol*i, yerliehen.

Dem k, k. Rathe und Prof. der theoretischen Geburtshülfe an der Universität zu Wien, Hn. Raphael Steidele, ist zur Belohnung der Verdienste, welche er sich um den Staat durch eine Reihe von 40 Jahren erworben hat, eine Personalzulage von 500 Gulden angewiesen worden.

Hr. D. Rudo'phi, seither Prof. der Anatomie in Greifswalde, ist, nachdem er schon mehrere ehrenvolle Vocationen, besonders nach St. Petersburg, abgelehnt hatte, nunmehr als Mitglied der königt. Akademie der Wissenschaften und als Prof. der vergleichenden Anatomie nach Berlin berufen worden, und hat den Ruf angenommen.

Hr. D. Kausch, vormals Kreisphysicus in Militsch, ist als wirklicher Regierungsrath für die Medicinalgeschäfte bey der königl. Regierung in Liegnitz eingeführt worden.

Die kaiserl. Akademie zu Turin hat Hn. Bruguiere aus Gard, Vf. des Gedichts: Napoléon en Prusse, zu ihrem Correspondenten ernannt.

### III. Nekrolog.

Am 25 Dec. v. J. starb zu Brixen der geistliche Rath und Prof. Jos. Malsiner im 69 Jahre seines Alters.

8 März d. J. zu Pressburg Mich. Horvath, Titular-Probst von Graba, ein Exjesuit, Vf. einer Statistica regni Hungar., einer Historia Hungar. politica u. a. Schriften.

25 März zu Wien Joseph Zlobitzky von Zlobicz, Registratur-Adjunct bey der k. k. obersten Justizstelle, ord. Prof. der böhmischen Sprache und Literatur an der wiener Universität, 68 Jahr alt.

26 May zu Meiningen der herzogl. Hofmedicus und Brunnenarzt zu Liebenstein, D. Joh. Christ. Friedr. Panzerbieter, im 54 Jahre seines Alters.

31 May zu Wien der als Dichter vortheilhaft bekannte Staatsrath Franz Joseph Ratschky in einem Alter von 53 Jahren.

13 Juny in dem Bade zu Töplitz der durch seine Schriften wie durch seine Schicksale berühmte M. Johann Gottfried Seume aus Leipzig.

16 Jun. zu Turin der Kanzler der 16 Cahorte der Ehrenlegion, de Saluce, Director der physischmathematischen Classe der kässerl. Akademie zu Turih, ehemals General der Artillerie, in einem Alter von 75 Jahren.

## IV. Alterthümer.

Zu Lucca hat man durch Nachgrabungen die Spuren eines alten Amphitheaters und eine lateinische Inschrift entdeckt. Der Minister des Innern hat verordnet, dass von einer Commission, die aus den Mitgliedern der Akademie Napoleon gewählt ist, in den Staatsarchiven Untersuchungen angestellt werden sollen, ob sich nichts vorsinde, wodurch die Existenz eines römischen Amphitheaters zu Lucca bewiesen werde.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I Neue periodische Schriften.

Annalen (auch Journal) der französischen, englifehen, Italiänischen, spanischen und hollandischen Medicin und Chirurgie. Herausgegeben von Dr. Chr. Fr. Harles. Zweyten Bandes erstes Stück. Mit 2 Kupfern. gr. 8. broch. 1 fl. 30 kr.

Wir haben die Ehre, dem medicinischen und naturwissenschaftlichen Publicum anzuzeigen, dass wir nunmehr mit dem genannten Hefte den Verlag dieser vortrefflichen Zeitschrift übernommen haben. Ihr immer reicher Gehalt hat ihr schon Jahre lang den Beyfall eines ausgebreiteten Lesekreises erworben. Sie liefert im gedrängten geiltreichen Auszug das Interessanteste, was das Ausland in Medicin und Chirurgie (erstere Wissenschaft im weitesten Sinne des Wortes, wo sie besonders auch Physiologie des Menschen begreift) hervorbringt, und erspart auf diese Weise den Ankauf oft kostbarer met nicht selten schwer zu erlangender Werke. Aber nicht blos Auszüge findet man hier, der Herr Herausgeber weils durch eigene geistreiche, oft überraschend glückliche Ideen und Ansichten den Werth der fremden gesammelten Beobachtungen unendlich zu steigern, wovon unter anderen in gegenwärtigem Hefte seine trefflichen Bemerkungen aur orften Abhandlung von Malacarne über

einige menschliche Missgeburten ein schönes Beyspiel liefern. —

Bey den allgemein anerkannten Vorzügen fanden wir uns um so mehr geehrt, als der würdige Herr Herausgeber uns den Verlag derselben übertrug. Das verspätete Erscheinen zweyer früherer Heste — vielleicht in den ungünstigen Umständen der letzten Jahre gegründet — mochte hie und da über die künstige Bestimmung dieser Zeitschrist vielleicht einigen Zweisel erregt haben. Wir werden suchen, den fremden Fehler durch die pünctlichste Lieserung der Heste zu vergüten, und überhaupt das Vertrauen des Herrn Herausgebers zum Vortheil des Unternehmens möglichst zu rechtsertigen. Obgleich an einen neuen Verlag übergegangen, wird das Werk doch in derselben Bandund Hest-Reihe sorterscheinen.

J. A. Steinische Buchhandlung zu Nürnberg. Folgendes ist der Inhalt dieses Hests:

 Ausführlichere Abhandlungen und Auszüge.
 Vincenz Malacarnes Beobachtungen von vier merkwürdigen menschlichen Missgeburten. Mit einem Zusatz vom Herausgeber.

2) Jos. Giannini über die Natur und die beste Behandlungsart der Fieber, in Hinsicht auf die Anwendung des kalten Badens und Begießens.

3) W. Brande über den verschiedenen Bau der

Steine in den Urinwegen, und über die Wirkung der innerlichen auflösenden Arzneymittel auf sie. Mit einem Zusatz von Edw. Home.

4) W. Allen und W. Pepys von den Veränderungen der Atmosphär-Luft und des Sauerstoffgas durch das Athmen.

5) Becget über das Zittern der Iris, den Vorfall der Krystallinse und ihre Zurückbringung.

6) Fleury über zwey Aneurysmen der Schenkelschlagadern in ein und demselben Subject.

7) Tommafini, Colla und Coppi Versuche mit der Behandlung einiger Kraukheiten, besonders venerischer, mit Salpetersäure.

8) Andr. Raforis Geschichte eines inneren Was-

11. Kürzere Aufsatze und Auszüge.

1) Downeys Beobachtung eines sieberlosen Hämorrhægia getechialis.

2) George Williamsons glückliche Rehandlung eines Mutterblutkurzes mit Bleyzucker. Mit einem Zusatz von Barton.

3) Bartons Vorschlag, den Brechweinstein zur Einimpfung des Trippers zu brauchen.

4) Giacomo Tommafini über eine außerordentliche Leibesverstopfung.

5) Rubini Erscheinungen an zwey Speichelöffnungen (Zampilli die salviah), welche sich unter der Zunge befanden.

6) Hydrogen in der Vena cava, beobachtet von Ignaz Colla.

III. Literatur - Notizen.

A. England. B. Frankreich. C. Holland.

In der Andreaischen Buchhandlung in Frankfurt am Mayn ift erschienen:

Archiv für das katholische Kirchen- und Schul-Wesen, vorzüglich in den rheinischen Bundesstaaten. Erken Bandes, drittes Stück. gr. 6. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr. In halt.

I. Von dem Frieden der Kirche in den Staaten der rheinischen Conföderation; ausgesprochene Wünsche Karls, Erzbischoss-Metropoliten von Regensburg.

11. Ein Beytrag zur Beantwortung der Frage: Ob und wie man unsittliche oder unzufriedene Geistliche wieder in den Laienstand versetzen könne?

fil. Aphorismen über die künftige Einrichtung der Kapitel und der Landesbischöfe.

IV. Ueber die Patronatrechte rheinischer Bundesfürsten in anderen Bundesstaaren.

V. Ueber die Wiederauflösung des Ehebandes nach dem Code Napoleon.

VI. Beschlus der im zweyten Heste fortgesetzten Abhandlung: Ist die Einführung der pestalozzischen Lehrmethode in die deutschen Volksschulen ein Zeitbedürfnis? etc. etc.

VII. Verordnungen, Urkunden, Recensionen und Miscellen.

Von Vogts und Weitzels rheinischem Archive für Geschichte und Literatur ift das 5te Hest erschienen,

mit folgendem Inhalte: I. Gedichte. An den Frühling; von Sarafin. Aufruf zum Lebensgeauß; vom Geh. Rath von Klein. II. Untersuchung über die römische Vertheidigungslinie und die Angabe der Itinerarien von Rheinzabern bis Bingen; von Lehne. III. Ueber den Einfluss der Verbindung zwischen Oesterreich und Frankreich auf einen allgemeinen Frieden; von Weitzel. IV. Versuch einer Geschichte des österreichischen Feldzugs von 1809, Fortsetzung, von Weitzel. V. Die vier Kaiserhümer des europäischen Völkerbundes; von N. Vogt. VI. Geschichte der Zeit; von Weitzel.

II. Ankundigungen neuer Bucher.

Folgende neue Bücher find in der Klügerschen Buchhandlung von Arnstadt und Rudolstadt ser Oster-Messe 1810 erschienen:

Eisenmann Grundrifs der allgemeinen Welt-und Völker - Geschichte für den ersten systematischen Unterricht in dieser Wissenschaft, gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Da in mehreren öffentlichen Schulen des Königreichs Bayern dieses Buch als Lehrbuch eingeführt worden ist: so erbietet sich die Verlagshandlung, um die Anschaffung desselben zu erleichtern, weit niedrigere Preise zu setzen, wenn man sich dessath mit nicht ganz unbedeutenden Bestellungen direct in portosreyen Briesen an sie selbst wendet.

Heff-lbach Anleitung zur Zergliederungskunde des menschlichen Körpers. 2r Band 1s Heft. 4-1 Rthlr. 14 gr.

Horsch Annalen der klinisch - technischen Schule zur Bildung des Arztes als Kliniker und als Staatsdiener. 2r Hest. 8.

Siebold, Dr. Bart. v., Sammlung seltener chirurgischer Beobachtungen und Erfahrungen deutscher Aerzte und Wundärzte. 3r Band, mit se Kupfern. gr. 8.

Theognidis sententiae elegiacae edidit Mag. J. G. Lindner, scholae Arnstadiensis Director. in S.

In Kurzem wird versendet werden:

Busch Almanach der neuesten Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Hendwerken und Mannfacturen, enthaltend die neuesten Entdeckungen von Ostern 1809 bis Ostern 1810. 15r Band. 8.

Dankelmann, Freyherr v., dramatische Versuche einer muntern Laune. 18 Bändehen, mit einem Kupfer und Vignette. 8.

Jahn, Dr. Fr., Klinik der chronischen Krankheiten.

#### III. Auctionen.

Den 13 August dieses Jahres und an den solgenden Tagen wird zu Maynz eine beträchtliche Sammlung von Büchern, Küpferstichen etc. versteigert werden. Unter den Büchern besindet sich eine große Anzahl von alten Denkmälern der Buchdruckerkunst, von sogenannten Autographis aus den ersten Zeiten der Resormation, und von anderen, großentheils sehr seltenen, Werken aus beyushe allen wissenschaftlichen Fächern und Sprachen. Das 17 Bogen starke Verzeichniss dieser Sammlung ist bey dem Herrn Hoscommissär Fiedler in Juna su haben, wo auch Bestellungen angenemmen werden.

der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 55 und 56.

BB # 95 J V L I V \$ 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Jena.

Am 12 April vertheidigte der D. philos., Hr. Georg Heinrich Bernstein, aus Dorndorf im Weimarischen, nebst seinem Respondenten, Hn. August Leopold Ulrich aus Jena, beide mit seltenem Beyfall, eine wohlgeschriebene Dissertation: De antiquisma Romanorum militum in duces triumphantes jocos versusque satyricos jaciendi licentia (b. Etzdorf, 208. 4), und der Vf. derselben erwarb sich dahreh bey der philosophischen Facultät die Erlandis, Vortesungen zu halten.

In demselben Monat wurde der neue Lectionskatalog für das Sommersemester ausgegeben. Des Proömium bringt ein altes Statut der Facultas Artium auf der Universität zu Wien in Erinnerung: Nullus Magistrorum legat gratis, et sine collecta, nist pauperibus; nec aliquis Magistrorum Facultatis adulationibus, blanditiis aut aliis non legitimis inductionibus, nec minis et terroribus, ad lectiones suas alliciat, sub poena Decano et aliis quatuor Magistris reservata (Diplom. II, 224).

Noch unter dem Decanat des nunmehr verstorbenen Hn. Hofr. Heinrich erhielt am 14 April Hr. Friedrich Kohlrausch zu Göttingen, der sich neulich such als Schriftsteller bekannt gemacht hat, von der philosophischen Facultät die Doctorwürde.

Am 17 April ertheilte dieselbe Facultät Hn. Jean Pierre de Vismes, Commissaire Imperial Intendant de la Province d'Erfort et Blankenhain, durch sin ihm zugesandtes Ehrendiplom die Doctorwürde.

Dieselbe Würde erhielt, ebenfalls noch unter Hn. Hofr. Heinricht Decanat, Hr. Ernft Friedrich Köhler aus Buttelstädt im Weimarischen, nach im vorigen Jahre Mitbürger der hiesigen Universität und Mitglied der lateinischen Gesellschaft,

Das Osterprogramm, welches den Hn. Kirchenrath Gabler zum Vf. hat, enthält: Meletema III in locum Jo. I, 29 (b. Göpferdt, 16 S. 4). In dielem Programm wird der Sinn der Redensart augen zum duntenfacht, und

suvörderst in Ansehung des verbi aigeiv der alexasdrinische und der gemeingriechische Sprachgebrauch unterschleden: jener ift enger, dieser Ma weiter. In der alexandrinischen Uebersetzung entspricht aipsiv zwar dem hebr. abe, aber nicht, wo diess mit >20 Eins ist; folglich bedeutet es in der LXX nicht Tragen, sondern Wegschaffen. Daher kömmt auch aigeir augriar in der LXX blok in der Bedeutung von Wegschaffung der Sünden felbst oder ihrer Schuld vor; nirgends aber heist es: Sünden tragen, oder ihre Schuld bülsen. In eben diesem Sinne für Wegschaffung der Sünden selbst braucht auch Johannes diese Redensart i Joh. III. 5. Aipeir bedeutet zwar auch öfter im N. T. fo wie 1 Makk. XIII, 17 Tragen, allein nicht nach dem hebräischgriechischen Sprachgebrauche. wie man sonst gewöhnlich behauptete, sondern nach dem gemeinen griechischen Redegebrauche. der delswegen S. 7 ff. genauer entwickelt wird. Die Grundhedeutung ist Heben. Hierauf werden die mehreren möglichen Bedeutungen von aipein ... άμαρτ. nach einer bestimmten Classification angegeben. Alsdann wird unterfucht, welche von dielen mehreren möglichen Bedeutungen theils zu der Benennung Jesu auvos r. Isov, theils zu der Ansicht, welche Johannes der Täufer von Jesu haben konnte, passen. — Das Resultat von Allem ist, dals der leichteste und passendse Sinn der Worte: ιδε ό αμνος τ. θεου, ό αιρουν τ. άμαρτιαν τ. κοσμου der Sey: "Diess ist der edle Gottgeweihth, der unschuldig die Bosheit der Menschen genug 🗪 fich erfahren, aber auch geduldig, wie ein Lamm, ertragen wird." - Doch find zur Vollendung diefer exegetischen Untersuchung noch manchesler Fragen, besonders aus der höheren Kritik, zu beantworten übrig; welches in dem folgenden 4ten und letzten Programm über diese Stelle geschet hen foli.

Unter dem Prodecanat des Hn. Geh. Hofratha Eichfädt wurden am 28 Jun. Hr. Heinrich Hafe aus Altenburg, ein vormaliger gelehrter Mitbürger der Universität Jena und Mitglied der lateinischen Gesellschaft, jetzt Hauslehrer in Kurland, und am 15 Jul. Hr. Harl Ludwig Donner aus Meisen, Studiosis der Medicin zu Leipzig, nach himzingsichtet

F (3)

Documentation ihrer Würdigkeit, durch Diplome

zu Doctoren der Philosophie creirt.

Die medicinische Doctorwärde erhielten unter dem Decanat des Hn. Hofr. Fuchs: am 8 März Hr. Friedr. Benedict Jaschke aus Herrnhut. Seine Inauguralschrift handelte: De strumae extirpatione per ligaturam (23 S. 4). Am 17 April der k. k. franz. Oberarzt, Hr. Ignaz Johann Lanzer aus Prag; am 5 May Hr. Michael Kosmeli aus Ples in Schlesien; am 10 May honor. causa Hr. Karl Friedrich Geiger, Arzt in Paris, bekannt durch seine französische Uebersetzung von Sprengels Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde, und am 19 Jul. der Doctor philosophiae, Hr. Karl Friedrich Feuerstein aus Schraplau in Westphalen.

Am 15 May vertheidigte Hr. Christ. Wilhelm Albert Schröder aus Themar im Hennebergischen, zu Erlangung der med. chirurg. Doctorwürde, seine Dist.: De inslammationis genest et cura (3 Rog. 4). Das Programm des Hn. Hoft. Fuchs enthielt: Historiae anatom. prolapsus vesse, urinar. inversae in corp. sem. observati partic. I (12 S. 4).

Am 2 Jun. lieferte Hr. D. Meissner aus Hundeshubel bey Schneeberg sein Specimen inaug.: De praecipuis cort. peruv. substitutis, in primis de aescuto hippocastano (20 S. 4).

Am 2 Jun. vertheidigte Hr. Ludwig Herrmann v. Coll aus den Rheingegenden seine Diss.: De capitis deminutions minima juris antiqui (b. Etzdorf, 52 S. 8), und erhielt hierauf die juristische Doctorwürde. Eben derselbe hat, nach erhaltener Erlaubnis, seine Vorlesungen als Privatdoeent der Rechte auf der hiesigen Universität bereits angefangen.

Das Pfingsprogramm, welches den Hu. Geh. Kirchenrath Griesbach zum Vf. hat, enthält: Commentarii in graecum Marci textum critici Partic. IX et ult. (b. Göpferdt, 8 S. 4). Dieser Theil des kritischen Commentars, der keinen Auszug leidet, geht von Marc. 15, 11 bis ans Ende.

## Frankfurt an der Oder.

Die theologische Facultät hieselbst hat den 19 April 1810 den kürslich hier angestellten ordentl. Professor der Theologie, Hn. David Schulz,

sum Doctor Theologiae promovirt.

Die Universität ist benachrichtigt worden, dass Hr. D. Gravenhorst aus Göttingen sum ordentlichen Professor der Naturgeschichte hieselbst ernannt sey, und nächstens hier eintressen werde. Sie soll ein Locale für seine starken naturhistorischen Sammlungen in einem der Universitätsgebäude ausmitteln. Auch wird Hr. D. John von Berlin als Professor der Chemie erwartet, der sich jetzt um die höchste Würde in der Philosophie bey der hiesigen philosophischen Facultät bewindt.

## Duisburg.

Am 8 May ei hielt Hr. Rütger Johann Sibergundi aus Dinslaken die medicinische Doctorwürde. Seine Inauguralschrift handelte: De ga-

ftride acuta (16 S. 4).

Am 23 May wurde Hn. Wilh. Ludw. Christ. Bährens aus Schwerte, in der Grafschaft Mark, die medicinische Doctorwürde ertheilt. Er schrieb bey dieser Gelegenheit: Meletemata mali hypochondriaci pathognomico-therapeutica (44 S. 4).

## Erlangen.

Am 6 Jun. empfing Hr. Johann Michael Lauer aus Bayreuth die medicinische und chirurgische Doctorwürde. Seine Inauguralschrift handelt: De conditione uteri durante graviditate et post partum exclusum (8).

Das Pfingstprogramm hat den Hn. D. Paul Joach. Siegm. Vogel zum Verfasser, und enthält: Commentationis de canone Eusebiane, Partem se-

cundam (2 Bog. 4).

Die Prüfung im Gymnesie am 26 April und die Entlassung dreyer Jünglinge aus demselben kündigte Hr. Rector M. C. J. Besenbeck an. In der Einladungsschrift sind: Stricturae in quaedam loca tragoediae Aeschyleae, quae Choephorae inscribitur (1 Bog. 4) enthalten.

## Bayreuth.

Am 9 bis 11 April wurde auf dem christianernestinischen Collegio die gewöhnliche Prüfung der auf demselben Studirenden vorgenommen, worauf am 12 drey Candidaten der Akademie, a dem sie ihre Abschiedareden gehalten hatten, feyerlich auf die Universität Erlangen entlassen wurden. Zu dieser doppelten Feyerlichkeit hat der Professor der Geschichte, Hr. M. G. W. A. Fikenscher, mit dem sechsten Stücke der Geschichte dieses Collegii, welches die weitere Fortsetzung des Personal-Etats der ordentlichen Lehrer an demselben onthält (82 Bog. 8. S. 345 - 480) eingeladen. Da diese Anstalt jetzt unter Bayerns Scepter gelangt: fo ift zu hoffen, dass man ihr höheren Orts die Aufmerklamkeit widmen werde, welche diese schon wegen ihrer collegialischen trefflichen Verfallung verdient.

## II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Ad. Heinrich Wilh. Zimmermann, seither Prof. an dem vereinigten Gymnasium zu Heidelberg, ist reformirter Prediger zu Seckenheim bey Mannheim geworden. Als neuer Lehrer an dem erwähnten Gymnasium wurde dafür Hr. Kleinschmidt aus Mannheim, seither reformirter Prediger zu Pforzheim, ebenfalls mit dem Titel und Charakter als Profesor angestellt, unter der Verpslichtung, sich mit dem bisherigen Lehrer der unteren Classe, Hn. Prof. Martens, welcher bey dieser Gelegenheit eine Besoldungszulage erhiekt, in die durch Hn. Zimmermanns Abgang erledigten, und die durch Hn. Prof. Martens seither allein versehenen Lehrstunden zweckmäsig zu theilen.

Hr. Franz Passow, bisher Professor am Gymnafiam su Weimar, hat einen ehrenvollen Ruf als zweyter Director des Conradinums zu Jenkau bey Danzig angenommen, und ist im Begriff dahin absugehn. Auch hat ihn vor Kurzem die königlich preuss. Gesellschaft der Wissenschaft und Künste in Frankfurt an der Oder zum Mitglied ernannt.

An die Stelle desselben zu Weimar tritt der, durch seine kritische Schrift über Catull rühmlich bekannte, Hr. M. Ferdinand Hand, welcher seither in Leipzig privatisirte, und die Verarbeitung der von dem sel. Prof. Lenz in Gotha zum Statius gesammelten Materialien für die göschensche Autorensuite übernommen hat.

Der verdienstvolle Rector des Lyceums zu Warschau, Hr. M. Linde, erhielt bey der letzten Anwesenheit des Königs von Sachsen, Herzogs von Warschau, dem er den dritten Theil seines großen polnischen Wörterbuchs (von M—O) oder Slowenik Lezyka Polskiege, überreicht hatte—der vierte und letzte ist sicher zur Hälfte vollendet—die große goldene Medaille mit dem Brustbilde des Königs und der Minerva auf dem Revers, nehst der Inschrist: Virtuti et ingenio, wobey Sr. Maj. ihm selbst ihre Zufriedenheit über ein Werk, das Sie einzig zu nennen die Gnade hatten, bezeigten.

Der durch seine insectologischen Arbeiten bekannte Hr. Illiger in Braunschweig ist Mitglied der Akademie in Berlin und Aufscher der dortigen naturhistorischen Sammlung geworden.

## III. Nekrolog.

Die leipziger Universität verlor am 15 Juny einen ihrer ältesten und verdienstvollesten Lehrer. Deutschland einen seiner gelehrtesten Geschichtsforscher, den königl. sächs. wirkl. Hofrath und ord. Professor der Geschichte, Friedr. Aug. Wilk. Wenck. Vierzig Jahre hindurch nützte er den Studirenden durch seine Vorlesungen, die, wie seine Schriften, von tiesen Forschungen, umfassenden Geschichtskenntnissen, weiser Mässigung und richtigem politischem Blick zeigten. Er starb in seinem 69 Lebensjahre.

Am 28 Jun. starb zu Schwarzach bey Culmbach D. Johann Christian Voigt, brandenburgischer Hofrath, geb. 1725. Er ist durch mehrere medicinische und physikalische kleine Schristen bekannt, von denen das gel. Deutschl, weitere Nachricht giebt.

Im Juny zu Braunschweig der Prof. Conr-Friedr. Heyer im 32 Jahre seines Alters. Die Stadt verliert an ihm einen der thätigsten, geschicktesten und glücklichsten praktischen Aerzte, und die Wissenschaft, besonders die vergleichende Anstomie, einen Mann, von dem Vieles zu erwarten war.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## - I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey C. F. Amelang in Berlin ist erschienen, and in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands an haben:

Ini. Ein Roman aus dem ein und zwanzigsten Jahrhundert, von Julius von Voss. Mit einem Titelkupfer und Vignette von Leopold. 8. brochirt 1 Rthlr. 12 gr.

Die weise Benutzung des Unglücks. Predigten, gehalten sim Jahre 1809 und 1810 in der Hofund Garnison-Kirche zu Potsdam, von R. Eylert, königl. preuss. Hofprediger und kurmärk. Constorialrathe. gr. 8. brochirt 1 Rthlr. 16 gr.

Bulletin des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft, so wie den Künsten, Manufacturen, technischen Gewerben, der Landwirthschaft und der bürgerlichen Haushaltung; für gebildete Leser und Leserinnen aus allen Ständen. Herausgegeben von Dr. Sigismund Fr. Hermbstädt, königl. preust. Geh. Rathe, Ober-Medicinal- und Sanitäts-Rathe etc. etc. gr. 8. Mit Kupfern. Jahrgang 1809 oder I. II. III Band, in monatlichen Hesten, brochirt & Rthir, preuss. Cour.

Jahrgang 1810 oder IV. V. VI Band. Mit vielen Kupfern. 8 Rthlr.

Inhalt des neuesten Hests. 5 Bandes se Hest.

Juny 1810. Dr. Pansners neuer Reise - Barometer. -Ein neuer Kühlapparat für Branntweinbrengereyen. - Beschreibung einer neu erfundenen Erschütterungsmaschine. — Der Rosengries. — Das Weizenmalzmehl. — Die Milchsäure. — Det Branntwein aus Kartoffeln. - Der Branntwein aus Rosskastanien. - Das Pohrter-Bier. - Das Brown - flout. - Das Reading - beer. - Die Blattschwämme. - Das Leuchten der Blüthen der großen Capuziner-Kresse. - Bemerkungen an der Maispflanze. - Zubereitung eines flarken Malzeiligs für bürgerl. Haushaltungen. - Die giftigen Wirkungen des Arleniks gegen organische Substanzen. - Die chemischen Feuerzeuge mit Zündhölzern. - Ein Atmosphärolith der älteren Zeit. - Der Schall in Dämpfen. - Verhalten der Salzsäure und des ätzenden Ammoniums in der voltaischen Säule. - Die Erzeugung der Infusorien. - Ersparung des Scheidewallers in der Scharlachfärberey. - Bemerkungen für Tabaksfabrikanten. - Ersparung des Bleyzuckers und des holesauren Bleyes in den Cattundruckereyen. -Ersparung der Heidebeeren oder Blaubeeren in den Destillir - Anstalten zum Färben der Branntweine. -Heckers Annalen der gesammten Medicin. - Gilberts Annalen der Physik.

Reife mit der Armee im Jahre 1809. Erster Theil,

mit 1 Kupfer. Rudolftadt, in der Buch- und Kunft-Handlung. 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 fl. o.kr.

Kunst-Handlung. 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 fl. 9 kr. Der Verfasser kam kurz vor Ausbruch des Kriegs nach Dresden, in der Ablicht, fich der Ma-Brev zu widmen, und fand Veranlassung, die fachsische Armee auf ihrem Feldzug an der Donau zu begleiten. Ohne Soldat von Profession zu seyn, fehke es ihm nicht an Sinn für die Angelegenheiten des Kriegs, so wie nicht an Gelegenheit im Hauptquartier theils selbst zu sehen, theils die Meinung anderer mehr unterrichteter Männer an Ort und Stelle abzuhören und niederzuschreiben. So lie-fert dieses Werk, das aus 3 Theilen bestehen wird, einen glaubwürdigen höchst interessanten Beytrag zu der Geschiehte des letzten Kriegs. Der eben erschienene erste Theil beginnt mit der Ankunft des Verfassers in Dresden, und endigt mit dem Gefechte bey Linz am 17 May 1809, und erzählt alle daboy fich ereignenden militärischen, politischen und Reife-Vorfalle. Dem ersten Theil ist als Anhang beygefügt: Gelegentliche Gedanken über das Wesen der Kunst in Bezug auf die Landschaftsmalerey. Der zweyte Theil, welcher zu Johannis erscheint, führt die Reise und die Geschichte fort vom Gefechte bey Linz bis zur Schlacht bey deutsch Wagram.

Bey Karl Felsecker in Nürnberg ift so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu bekommen:

Hurles, Dr. C. F., einige praktische Bemerkungen über innere Entzündungen bey Kindern.

Eine Einladungsschrift zur Jahressitzung der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen am 16 Jun. 1810. gr. 4. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

## II. Mehr Autokritik als Antikritik.

انبع الحسنة السية تحها

Das Urtheil des Rec. in seinen vorausgeschickten allgemeinen Bemerkungen über meine Schrift: Aegyptus auct. Ibn al-Wardi (Halle 1804) (in der Jen. A. L. Z. 1810. No. 73) ist gerecht, und es wäre unbillig von mir, dagegen ein Wort fagen zu wollen. Eine Jugendarbeit, die ich, noch Student, herausgeben musste, nachdem ich mich erk etwa anderthalb Jahre mit dem Arabischen beschäftigt hatte, konnte unmöglich anders ausfallen. Ich war zwar mit etwas Wortkenntniss versehen, aber bey weitem noch nicht genug in den Genius der arabischen Sprache eingeweiht, und in der Palästra der Kritik noch zu wenig geübt, als dass ich der Bearbeitung des Wardiden hätte Genüge leisten können. Da sechs volle Jahre seit dem Druck, und beynahe sieben seit der Abfassung der kleinen Sehrift jetzt verflossen sind, wo sich die Jen. A. L. Z. derselben erinnert: so konnte es nicht fehlen, meine Ansicht davon musste mit der meines Rec. im Ganzen übereinstimmen. Nur eins fiel mir jetzt auf, was mir, wäre die Beurtheilung vier, fünf Jahre früher gegeben, vielleicht nicht

aufgefallen wäre! warum nämlich des Rec. Beyträge zur Berichtigung und Verbesserung des Werkchens so gar dürftig ausgefallen sind, da sich doch dem Kritiker, trotz der von mir ehemals vorgenommenen Säuberung des Textes, zoch so überschweng-lich reicher zoff dazu überall darbot. Es muste mich befremden, warum unter den vierzehn Bemerkungen, die der Rec. als Beytrag zur Besichtigung der Schrift liefert, nur drey auf der Wag! schale der Kritik und Exegese gültig befunden werden können, warum alle übrigen theils nur eitel Druckfehler betreffen, die auch den ersten Anfanger keum irre machen können, theils durchaus unbedeutende Perichtigungen find, und eben so wenig, wie jene, der Erwähnung werth waren, theils unrichtig und unerwiesen sind, und dass endlich foger von den drey Bemerkungen, die gut find, gerade die beste fremdes Eigenthum ist, und schon längst von einem anderen Gelehrten gemacht. جاية المناه بالكار بالكار وسوء البالكار بالكار المالكار er selbst sagt, seine Pslicht nur halb gethan zu haben glaubte, wenn er nicht auch, nach seinen allgemeinen Bemerkungen über den Werth der Arbeit, noch das Seinige zur Berichtigung der Schrift in einzelnen Stellen beytrüge: warum hielt er sich bey Kleinigkeiten auf, bey unerheblichen Auslassungen in der Uebersetzung, warum verdarb er das Papier mit Druckfehleranzeigen? Die gelehrten Zeitungen sollen ja kein Depot für Correctoren seyn! Wenn er das Seinige zur Berichtigung des Textes und der Version beytragen wollte: warum versucht' er es nicht vielmehr, gröbere Fehler zu bestern, die das Werkehen überall beslecken? warum wagt'er sich nicht an die Erklärung schwieriger Stellen und an die kritische Säuberung der so verderbten Textes? warum beleuchtete er nicht so manche im Text oder in der Uebersetzung verwirrte geschichtliche oder geographische Puncte? warum bemerkte er nicht so manche Verstosse, die Ibn al-Wardi gegen den reinen Arabismus sich zu Schulden kommen lässt, und die nicht auf meine, nicht auf Rechnung der Abschreiber zu setzen sind? Er hätte dadurch ein gutes exspriessliches Werk für manchen jungen Orientalisten gethan, der nach meiner und nun auch nach des Rec. an der kleinen Schrift geübter Kritik, sie doch noch nicht in die Hände zu nehmen wagen darf, ohne sich überell zu verwirren und überall irre geleitet zu werden. Ich will hier aus Noth an mir selbst thun, was der Rec. hätte von Rechtswegen thun mussen. Zwar ما يحتُّ جلنك مثر 'ظفرك : الشافعي fagt

aber das soll mir der Rec. oder ein Anderer bey meiner Autokritik nicht vorwerfen. Mit Uebergehung aller Drucksebler, wovon ich dem Rec. noch eine ganze Liste Preis geben könnte, wenn sich das der Mühe lohnte, will ich ihm hier nur an einigen, die Sprache al-

lein betreffenden, Beyspielen zeigen, wie unver-

antwortlich er gerade da, wo die reichlichsta Aerndte für die Sichel der Kritik war, ohne etwas Böles zu ahnden, stillschweigend vorüberging, wie er oft den Splitter sorgsam herauszog, und den Baken daneben nicht sahe, wie er unbedeutendes und unschädliches Unkraut ausjätete, und Dornen und Distel, hoch und dicht, überall stehen ließ, durch die er — Gott weiß, wie! — sich hindurchwand, ohne daran hängen zu bleiben.

Gleich zu Anfange p. 30. 1.5 hätte gewiss ein sprachgelehrter Rec. der Conjectur Opilio ihra Stelle im Texte vindicirt, weil sie die geringe Aenderung, und vor allem der Sprachgebrauch empfiehlt u. s. w. — P. 31. l. 1 wäre bey 3123 die Bemerkung nicht überflüsig gewesen, dass die Lesart des spanischen Apogr. und des dresdner Conicht von mir, als unrichtig, hätte verworfen werden dürfen; in sofern auch bey den besten Schriftstellern, Dichtern sowohl als Prosaikern, auch den Singular des Aor. 2 der Zeitwörter of ein Elif angehängt wird, wenn gleich die Grammatiker darüber schweigen; - weiter, dass 1. 2 die Lesart النقاطيع hätte beybehalten werden müssen. - Li. 12 hätte der Rec. die Unrichtigkeit der aufgenommenen Lesart des Apogr. Escorialensis, die gegen die Sprache ist, und die eben so unrichtige Erklärung in der Uebersetzung anzeigen, und darthun sollen, dass die Lesart der dresdner Handschrift in den Text aufzunehmen gewelen wäre. — P. 32. l. 3 hätte er bey عبم ذي bemerken müssen, dass diese Schreibart des Apogr. Escor. nicht so gerade zu von mir zu verdammen gewesen wäre, indem der Name • 🚓 🗅 oft so apocopirt gefunden wird (z. B. bey Gjerair), eben so wie der Name des Vaters (Ibn Cotaiba zufolge), eigentlich حالا geschrieben wurde. -Wenn der Recensent Kritik üben wollte und konnte: warum ging er l. 9 ohne ein Wort zu sagen, vorbey, wo doch der Text - freylich nicht durch einen Druckfehler - verdorben ist? Lesarten der Escorial und der dresdner Handschrift hätte er, mit geringer Aenderung, folgende Lesart, die der Sprachgebrauch vertheidigt, zusammenletzen können: حتّي تغنص عن فراخها ظور ; dals in der Ueberfetzung überdem die Verbindung des Alas Y mit dem vorhergehenden vernachlässigt ist, ist eine andere Sünde, die der Rec. ungerügt liefs. Aber mein Rec. sah wahrlich den Wald vor all den Bäumen nicht. Er, der bedächtlich Druckfebler aufführt und corrigirt, bey denen kein Mensch, der nur einige arabische Tinctur hat, anstossen wird, und die desswegen kamn jemand in seinem Exemplar zu corrigiren sich die

Mühe nimmt, weil sie den Sinn nicht stören können, wie قلم بكانب و er läßt es ungerügt, wonn gleich darauf l. 10 eine andere Gelegenheit sich zeigt, seine Kritik zu bewähren. Es heist dort: انسى لمن جابد اربنا Wie sah er nicht, dass das kein Arabisch ist? warum verglich er nicht die Lesart des dresdner Codex (Annotat. S. 74): ما کنا نحبی ببی wie bemerkt er nicht, الذجاير امذا ? الذجاير امذا beide Manuscripte haben, sey keineswegs zu ändern, sondern müsse mit den beiden letzten Buchstaben des vorhergehenden Worts verbunden, also بدكاما, und statt in entweder in der wie in der dresdner Handschrift ift, lewil gelesen werden? Die Construction dürfte das erstere vorziehen heisen. — L. 13 steht Collo. Ich hess in der Uebersetzung eine Lücke, weil ich das Wort nicht kannte, und keine Aufklärung darüber erhalten konnte. Mein Rec. sagt dreist: es bezeichnet mit Bäumen beletzte Oerter oder Gärten. Auf so etwas führt freylich der Zusammenhang hin, aber das Wort selbst nicht. Und der Rec. wird mir verzeihen, wenn ich seine Autorität nicht als genügend anerkennen kann. Auch jetzt noch erinnere ich mich nicht, es irgend wo gefunden zu haben, halte es für corrumpirt, und glaube, wie schon der leipziger Recensent (N. I. L. Z. 1805. No. 4) sehr glücklich vorschlug, es sey mit zu vertauschen. Wankuli: اكهنى حوق أو لأن يم يغار مكان معصف أي لثيم الزمع Bald darauf rügt es der Rec., wie wär' es ein ge-waltig schweres Vergehn, dass die leichten Worte in dez وتسمّي هذه التجنية دام المقياس Uebersetzung übergangen sind; und sieht nicht, dass, gleich hernach die Worte کاذت فی آیام unrichtig gefalst find, fieht بعض ملوك مصر höchst wahrscheinlich et- کانت nicht, dass mach اکانت was im Texte ausgefallen ist, vielleicht ( w \ill, nahm keine Rücklicht auf die Lesart der dresdner ایّام زبادته für ایّام النبل Handschrift, wo fieht, und übersah's, wie auch weiter nach unten noch die Uebersetzung der Berichtigung bedarf. -Der Rec. las die 33 Seite, und unangetastet blieb da Jeglicher Fehler und Verstos, معنا التحرم الاجرام وهذه لمبلغ لا يدع بديام صعم شيا ه Gleich 1. ع o' N. Wie war es möglich, dass er nicht einsah,

wie sehr da gegen die arabische Sprache gesündigt ist, dass erst gebessert werden müste, falls der Sinn der lateinischen Uebersetzung daraus hervorgehn sollte, dass allerdings mit dem dresdn. Codex und nachher عن عن الله , und natürlich auszusprechen ist u. s. w. - Warum überging der Rec. mit Stillschweigen die Stelle S. 34: وهي مدينة يعبر عنها بالدنيا وناهيك من اقليم بحكم سلطا نها على مواطن ظيرية, die so unrichtig in der Uebersetzung lautet, und die es wohl so gut, wie unerhebliche Auslassungen, verdient hätte, fich bey ihr etwas zu verweilen. Ich glaubte einmal, lesen zu müssen Gin jüzz. Aber es braucht der Aenderung nicht; man spreche nur يعب aus; und wie dann die Worte zu nehmen sind, lerne er, ohne sich durch christliche Lexikographen irre leiten zu lassen, aus Wankuli, der unter anderen von تعبيم وبر کمسنه س خبر ویرمکه سفی .<sub>lagt</sub> ديرام تقول عبرت عن فلان ادا تكامت عند ويغال اللسان يعبم عها في الضميم اي مند مني. - Dals das folgende الارمان hier allerdings dem gewöhnlichen & analog ik, dals gleich darauf Lac von abhängt, und von den logenannten Freunden Gottes zu nehmen sey - waren gleichfalls Puncte, die der Rec. billig hätte erwähnen sollen. Dass er die Unrichtigkeiten in dem Abschnitt op, 09, sowohl im Texte als in der Uebersetzung, nicht berührte, vergeb' ich ihm; denn ich selbst wage sie noch jetzt nicht ohne Vergleichung besserer Codd. zu berichtigen. Wie aber kam es, dass er bald nachher nicht bey anslies, nicht sah (was doch gerade فرالمسمح nicht so sehr schwer einzusehen war), dass dafür السيح gelesen werden muls, und nicht die der Sprache Gewalt anthuende Note dazu frich? -S. 35. Warum fühlte er nicht, um auch auf dieser Se te einiges auszuheben, dass l. 13 die Lesart des Cod. Dresd. Silve ohne Widerspruch der in d in Text aufgenommenen vorzuziehen, und an ihre Stelle zu setzen war? Aber so wie hier und an hundert anderen Orten: so hat auch 1. 5 unten die Seele meines Rec., wie die meinige chemals, nichts Arges von meiner Uebersetzung und Erklärung ge-على ايصار منععة ahndet, die doch falsch sind. معلى ايصار heisst quum utilitatis quid alteri comparari potest. Schon im Jahr 1804 machte mich in Tübingen der wurdige gelehrte Schnurrer auf die Unrichtigkeit

meiner Erklärung aufmerklam. Oh er lie lo exklärte, wie ich jetzt, erinnere ich mich nicht mehr. Gewiss aber hat er sie nicht anders erklären können etc. - S. 36 hätte der Rec., um hier nur bey einer unrichtigen Stelle stehen zu bleiben, mir nicht geradezu glauben sollen, was ich, damals noch durch hebräische und rabbinische Lecture bey weitem mehr genährt als durch arabische, in der Note zu but schrieb. Er hätte allenfalls nur aus Abdullatif (S. 50) die paar Worte hinsetzen durund die, وتكون نيفًا واربعين قفطرة : Unrichtigkeit der Anmerkung wäre hinlänglich bewiesen. Statt شطر musa überdem سطر gelesen, und cinc mit nichten aus dem Text geworfen, sondern nur versetzt werden. Vielleicht dass der Text وهي الربعون علي عشم: fo su berichtigen ift: wo denn unser War- اقواس على سطم واحد dide eines Theils mit Abdullatif übereinstimmen. und anderen Theils ein Zougniss für die Genauigkeit des trefflichen Niebuhr (Reisebeschreibung I, 193) ablegen würde u. f. w. - Dass ich S. 37 nicht verstände, bekannte ich offenherzig. Anders mein Rec. Es heisst, sagt er, benachbarte Gewässer. Woher er das weiss, mag Gott willen. Muslemische und christliche Lexikographen schweigen davon. Und aus der Sprache geht das so wenig hervor, als aus dem Zusammenhange, in den diese Bedeutung durchaus nicht palst. Ein gelehrterer Orientalift, als mein Recensent und ich, oder aber ein besserer Codex, als mir zu Gebote ftand, wird uns beide vielleicht einmal eines Besseren belehren. - Sonderbar aber. dass mein Rec. nicht wusste, quid ferre recusent, quid valeant humeri! Denn sonst hätte er diese Worte weislich unberührt gelassen, und sich dafür schon eher an die gleich darauf folgende Zeile wagen können, wo die Worte: اعنفوش فيع with the etc. in der Uebersetzung durchaus falsch gegeben find, so wie ein paar Zeilen darauf, und nach der Mitte ebenfalls nöthige Berichtigungen im Text und Uebersetzung vornehmen müssen. - S. 58 übersah er, dass die Uebersetzung des zweyten Baits des 2ten Distichons zu Anfange nicht ganz اين الذي الهرمان مِنْ بنيانه richtig ift. wo ift treu fo zu übersetzen: wo ist der jetzt. von dessen Bau diese beiden Pyramiden sind? wo feine Arbeiter? Weiter ما لمصرع wo ift die Stätte, wo er (mit ihnen) in den Staub hinstürz-عن اصتحابها عس من اصتحابها والعادة (te? Statt العادة) gelesen werden, Uswol aber nur nicht mit dem Rec. in den götting. gel. Anzeigen (No. 1. 1806)

durch focii (wie ich freylich selbst sehr unrichtig in der Note bemerkt hatte), sondern, wie in der Ueberletzung steht, durch auctores, structores gegeben werden, und wie im ersten Verle المصرع, so ist im sweyten فتصرع zu sprechen. - Auch fünf Zeilen weiterhin hätte der Rec. das Seinige zur Berichtigung der Ueberfetzung, die durchaus hier werunglückt ist, beytragen können. Sie ist so zu verbessern: Man sagt, jetzt habe das Wasser bereits den größten Theil derselben (Dörfer) weggenommen. Joseph hatte ihrer aber gerade so viel, als Tage im Jahre find, bauen lassen, so dals, wenn Acgypten von einem unfruchtbaren Jahre heimgesucht wurde, jedes Dorf einen Tag den Einwohnern ( אלי) der Hauptstadt zu Hülfe kommen konnte mit seinem Vorrath. — mit folgenden \( \psi \) heisst unter anderen auch: sich aufmachen und einem zu Hülfe eilen: fo ان يغوم beym Elmac., wenn gleich öfters بالمتحتا جين mit eingeschobenem فص oder فص. S. 39 bemerkt der Rec. sehr scharssinnig, statt 5 musse between gelesen werden, wie das freylich schon der sel. Güte in den Emendand. zu Ende angemerkt hatte; vergisst aber darüber, dass rechts und links bedeutendere Fehler stehen, die von Auderen noch nicht gebessert waren, sieht nicht, dass febr unrichtig über وعلية طلسم بقام الطيم -umzu التحوام oder جوائر in أجوائر ولمة Tetzt ift, dais andern ift u. f. w.

Um nicht zu weitläuftig zu werden, und weil ich an einem anderen Orte, nächstens hoffentlich (ohne Unkosten für mich), Gelegenheit haben werde, Ibn al-Wardi's Notizen über Aegypten, and sumal über Alexandrien ausführlich beleuchten zu können, werde ich von jetzt an hier nur blos die Bemerkungen des Rec. berücksichtigen, ohne zugleich die vielen, stillschweigend von ihm übergangenen Fehler zu berühfen, von denen Text and Uebersetzung wimmelt. - Dass S. 40. . 1. 5 von unten احصينة الاسوار (in der A. L. Z. ift wohl durch einen Druckfehler &uas) zu lelen fey, und nicht anders, darin hat mein Rec. vollkommen Recht. Die Anmerkung musste sich bey genauer Anficht von selbst darbieten, und war auch deschalb, wenn er es mir glauben will, schon lange von mir gemacht. — Auch darin hat er Recht, dass S. 41. l. 4 besser und leichter puss gelesen wird, was auch die sie der hier poel tischen Prose empsiehlt. - So ist auch das freylich wahr, dass, nicht lange hernach, the nicht ganz richtig durch hae in urbe übersetzt ift;

nur hätte der Ree nicht übersehen sollen, dass auf der folgenden Seite gelagt wird, der Leuchtthurm sey in alten Zeiten mitten in der Stadt gewesen. Allein die Bemerkung gleich darauf, für 🔾 🚾 fey with su lesen, so sehr sie auch ohne allem Zweifel ift, hätte der Rec. füglich sparen können. Warum da, wo so viel Stoff zu eigenen neuen Bemerkungen ist, eine schon lange von einem Anderen gemachte wieder auftischen? Schon im Jahr 1804 bemerkte dasselbe der gründlich gelehrte Lorsbach in der hall. A. I. Z. No. 297 bey Gelegenheit seiner trefflichen und lehrreichen Recension der "encyklopäd. Uebersicht der Wiss. des Or.", und so wie er dort sich wunderte, dass die von dem gelehrten Rosenmüller S. 104 beygefügte hiltorische Notiz mich nicht sehon von selbst auf diese Conjectur gebracht bätte: so macht es auch hier ihm mein Rec. nach. Ich bemerke nur, dass die genannte Anmerkung des Ho. Prof. Rosenmuller mir in der Schweiz erst lange nach dem Drucke zu Gesicht gekommen sey. - S. 43. 1.3 (mill W)

لا يعرفون لهم رباً. Dor Rec., der eine Zeile الا هرم فاش vorher die falsche Bebersetzung von ungerügt lässt, will hier wieder bessern, wo 🚥 der Besserung nicht bedarf. Er zieht die Lesart des Apogr. Escor. vor نبيا und übersetst: "als die Menschen noch nicht wußten, welchen Gebrauch sie für sich von der Kleidung machen sollten." Aber das liegt ja in den Worten sicht. Lann in dieser Verbindung den Sinn unmöglich haben, den der Rec. ihm andeutet; und wird schwerlich je von Kleidung überhaupt gebraucht, sondern hat, so viel ich weiss, immer den Nebenbegriff von Tracht, Schmuck, Pracht. Was der Rec. im Sinn hatte, hätte der Araber etwa fo susgedrückt: الثياب المالهم الثياب ليعلمون ما لهم الثياب Des Rec, Meinung wird daher schwerlich den Bevfall irgend eines Orientalisten erlangen, zumal da die Lesart, die ich aus der dresdner und spanischen Handschrift zusammensetzte, und die ich noch jetzt für die richtigere halte, keine Schwierigkeiten bat: "da die Menschen noch keinen als ihren Oberheren, König, anerkannten, da sie noch frey und unabhängig lebten." ترانيله اعب ن الم المرينة من مير الركوي fagt Wankuli; nach

Ich glaube meinem Rec. zur Genüge gezeigt zu haben, wie viel in der kleinen Schrift noch zu bessern und zu säubern war, und wie er hätte

Entstehung des Islam anderte fich bekanntlich diele

noch jetzt, bey post anstolsen konnte, begreife

Wie ich ehemals, und mein Rec.

Bedeutung.

recensiren müssen, wenn er seine Paicht hätte erfüllen wollen, oder vielmehr — erfüllen können, d. h. wenn er die gehörigen Sprachkenntnisse dazagehabt hätte. Denn das wolle der Rec. mir und keinem Orientalisten weiss machen, als habe er aus Schonung alles das übergangen, worauf ich ihn ausinerksam gemacht. Hätte er gediegenere Bemerkungen liesern können: er hätte sie wahrlich nicht für sich behalten, und dafür seichte Nötchen Preis

gegeben. إبت الدراهم الآ ان تخرج اعنا فهم das ift bey jedem Gelehrten der Fall. Hätte ein Gelehrter, wie Lorsbach, Tychsen, Schnurrer eine Beurtheilung dieses Werkchens geliefert : sicher he hätten alle die von mir vorher angeführten, und die noch übrigen Fehler aufgedeckt und berichtigt, zum Heil der orientalischen Literatur. Da sie aber in die Hände eines Gelehrten fiel, der, mehr Theolog als Orientalist, dem Morgenlande wahrscheinlich nie allein oder vorzüglich leben konnte: blieb mir nichts anderes übrig, als selbst offenherzig einen großen Theil meiner Jugendfunden aufzudecken. Und wie Reiske (man verzeihe mir die Parallele) sich späterhin (s. dessen Autobiogr. S. 14) seiner ersten Jugendarbeit, der Bearbeitung von Hariri's 26ster Mekama, schämte: so brech' auch ich jetzt hiemit selbst den Stab über die meinige: والعمد لله الذي هداني

Mein Rec. wird antworten (das weiss ich, und das ist auch seine Pflicht); nad er mag durch seine Antwort sich in den Augen des der Sprache unkundigen Lesers dieser Zeitung vielleicht zu rechtsertigen verstehen. Aber einen Orientalisten wird er nimmer von seiner Fähigkeit, das Werkchen zu recensiren, überzeugen; denn er hat durch seine Kritik seine Unkunde in der arabischen Sprache zu fark beurkundet. Nehme er von mir den unmaßgeblichen Rath an:

اجلس حيث توخد بيدك وتبر لا هيت توهت برجلك وتجر السلام على من انبع الموعظة and fomit السلام على من انبع الموعظة Kafan, den 15 May a. St. 4810. .C. Frahm, LL. OO. Prof.

Da Hr. Prof. Frähn in Kafan von obigem, geflern uns zugekommenem, Auflatze einen ungefäumten Abdruck im nächsten Intelligenzblatt, wünscht,
und der Recensent seiner Schrift, ein im Fache der
orientalischen Literatur rühmlichst bekannter Gelehrter, nicht, wie Hr. F. vermuthet, in Jena,
soudern beynahe hundert Meilen von Jena entsernt
kebt: so können wir vor der Hand nur die Antikritik selbst liesern, und in Bezug auf den Eingang derselben bemerken, das jene Recension bereits im August 1804 bey uns eingelausen, und der
Abdruck derselben ansangs durch Zufall, nachher
durch den wachsenden Vorrath von Recensionen

bedeutenderer Schriften in diesem Fache, so lange verspätet worden ist. Uebrigens ersuchen wir nunmehr auf diesem Wege den Hn. Recensenten, seine Antwort uns bald zukommen zu lassen, welche sodann ohne Ausschub nachgeliesert werden soll.

Jona, den 17 Jul. 1810.

Das Directorium der Jen. A. L. Z.

## III. Ehrenrettung.

Der unter dem erdichteten Name 1: Sinologus Berolinensis, sein eigenes Lob aussprechende Antonio Montucci, italiänischer Sprachmeister, hat, nachdem er bereits zu London sich desselben Kunstgriffes bedient hat, um seine Geschicklichkeiten anzupreisen, allein mehrere Jahre lang, weder in England, noch anderswo, etwas erwirken konnte, sich endlich nach Berlin verfügt, um daselbstseine chinesische Buchstaben - Gelehrsamkeit neuerdings auszukramen.

Nicht begnügt, auch hier unter einem fremden Namen, sich selbst das Lob zu sprechen, glaubte er auch zugleich diejenigen, die ihm im Lichte stehen, herabsetzen zu müssen. — Nachdem er daher, sowohl an Hn. Deguignes in Paris, als auch an meinen Schriften, nichts als Fehler und Mängel gefunden, suchte er auf selche Art, in seinen Remarques, Berlin 1800, unseren beiderseitigen guten Ruf, so viel möglich, zu verdunkeln.

Obgleich die sowohl bey meiner Abtretung aus der kaiserl. Bibliothek zu Paris, unmittelbar erfolgte Ernennung zum öffentl. Professor an der berühmtesten Universität Italiens - als auch die nunmehrige Beförderung zum Bibliothekar, an dem königl. Palais der Wissenschaften und Künste, in der Hauptstadt des Königreichs selbst, zu May land nämlich, einen klaren und anläugbaren Beweis meines Wohlverhaltens sowohl, als der Zufriedenheit meiner Vorgesetzten, darbieten: uad ob ich schon, sowohl während meiner Anwesenheit in Paris, als auch unmittelbar vor meiner Abreile aus jener Hauptliadt, dieles alles weitläuftig. und unter den Augen meiner Obern - dargethan habe: so glaube ich doch dem neuerlichen Vorwurfe dieses chinesischen Charlatans, als oh ich meine Pflicht verabliumt, und der elenden Prablereyl, als ob ich wegen seiner Letters on Chinese literature entlassen worden sey (Remarques cit. S. 10 st 11), öffentlich widersprechen zu müssen: und führe dagagen bloß die Worte eines der berühmtesten französischen Orientalisten und Augenseugen (Sylvestre de Sacy) an: Enfin Mr. Hager quoit justifié le choix du Gouvernement etc., und weiter: On n'en doit imputer la faute, qu'aux circonstances politiques, qui seules ont abligé le Goupernement d'ajourner l'exécution d'un travail digne de Sa Munificence. Maghan Encyclop. de Millin. Paris 1808. Juillet page 212.

Mayland, den 1 Junius 1810. Dr. Hager,

Bibliothekar an dem königl. Pallafte der Wilfenschaften und Künste.

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 57 und 58.

BE# 48 JULIUS 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Institut de France. Classe des sciences mathématiques et physiques. Présentation à S. M. L et R. en son Conseil d'état, du rapport historique sur les progrès des sciences physiques depuis 1789 le 8 Février 1808. Paris chez Baudouin.

Die erke im Conseil d'Etat gehaltene Rede Ilt ein Auszug des Berichts, den wir anzukündigen haben, welcher so eben in 4 und in 8 erschienen ift, und erst nach der Rückkunft des Kaisers von Antwerpen hat vertheilt werden dürfen. Wir überlassen es Anderen, von dem mathematischen Theil, so wie von den Berichten der Classe für französische Literatur, für schöne Wissenschaften und alte Literatur, so wie für schöne Künste Auszüge zu machen, und beschränken uns auf den Bericht über die physischen Wissenschaften, deren Umfang allein schon so ungeheuer groß ist, dass sich das Ganze nicht ohne einige Ermüdung des Lesers umfallen läst. Indem wir der Reihe nach der Ordnung des Vfs., Hn. Cuvier, folgen, werden wir mitunter einige Gedanken, die uns die Durchlesung eingiebt, einstreuen, und dem Ganzen das Resultat folgen laffen.

Die Untersuehungen über die allgemeinen Gesetze der Anziehung und Form der Molecülchen der Körper beschäftigen den Vf. zuerst. Sind wir in der Kenntniss der metaphysischen Gesetze der Elementartheilchen auch nicht fortgerückt: so sind wir es doch in den Versuchen, die sich durch die Erfahrung ausmitteln lassen. Die Bemühungen der Philosophen, die natürlichen Erscheinungen aus Principlen a priori herzuleiten, und sie der Conditionalität zu entziehen, scheinen dem Vf. blosses Geiftesspiel, wo man durch bildliche Ausdrücke, die man bald in einem, bald in anderem Sinne nimmt, weit vom gesetzten Ziele, die Wahrheit zu finden, geleitet wird. Selbst die Idee, die Körper als blosse dynamische Kräfte anzusehen, ist in den speciellen Theorieen von wenigem Einflusse, und giebt keinen größeren Grad von Gewilsheit, als den, welchen die Erfahrung überhaupt zu verleihen im Stande ift. (Aus dieser Einleitung wird

man schon vermuthen, dass gewisse deutsche Philosophen, die ihre Forschungen über das Gebiet der Physik im Allgemeinen verbreiten wollen, hier Mehreres vergeblich suchen werden, worauf sie großes Gewicht zu legen gewohnt sind.) Dagegen handelt der Vf. von den Gesetzen homogener Substanzen, von der hauyschen Theorie der Krystalle und von der bertholletschen Affinitätstheorie. mit besonderer Ausführlichkeit. Wenn Romé de L'isle und Bergmann, oder vielmehr sein Schüler Gahn, auch im Jahr 1772 und 1773 bereits von Krystallformen und von der Anatomie derselben gehandelt haben: so ist Hr. Hauy (der um dieselbe Epoche die Theilung durch Zufall entdeckte) doch der Einzige, der die mathematischen Wissenschaften der Krystalle ausgemittelt hat, und glücklich die mathematische Berührung mit der unmittelbaren Beobachtung vereinigte. Nach einer mit groser Klarheit verfertigten Darstellung des hauyschen. Systems, verbirgt der Vf. auch nicht die Vorwürfe, die ihm von Physikern und Chemikern gemacht werden; er scheint aber zu glauben, dass diese Schwierigkeiten nur augenblicklich an der Unvollkommenheit jetziger Beobachtungen liegen müssen, und die Fundamentalprincipien micht antasten können. Was die Theorie von den Gesetzen heterogener Substanzen und von dem Spiele der Affinitäten betrifft, die, seitdem Hr. Geoffroy im Jahre 1718 die ersten Affinitätstabellen gegeben hat, die chemischen Kräfte von den übrigen physischen gleichsam unabhängig machte: so knüpft die bertholletsche Theorie dieselben wieder an die ührigen physischen und geometrischen Wissenschaften an, und zeigt, wie viel zur Erklärung der Phänomene die accessorischen Umstände zu berücksichtigen sind. Bey dieser Gelegenheit ist der richterschen Stechometrie zu erwähnen nicht vergessen worden.

Der Vf. handelt nun von den unwägbaren Stoffen, vom Licht, von der Wärme, von der Elektricität und von dem Magnetismus, der in seinen Principien den drey anderen zu gleichen scheint. (Bey der gedrängten Kurze, mit der die verschiedenen, diese Gegenstände betreffenden, Vervollkommnungen berührt werden, wird es unmöglich, den, ohnehin schon viele Bekanntschaft mit den

G (3)

Wissenschaften bey dem Leser voraussetzenden, Bericht hier in vollständigem Auszuge zu liefern.) Natürlich musste der Vf. zuweilen von der Epoche, wo fein Bericht eigentlich anfängt, hinaufsteigen. weil fich nicht genau das Datum angeben lässt, wann der Grund zu einer Entdeckung gelegt worden ist. Nächst dem ist es schwer, jede isolirte Erklärung aufzustellen, ohne sie zugleich mit dem Ganzen der Erkenntnille in Verbindung zu bringen, und doch den Umfang nicht zu überschreiten, der zur Uebersicht des ungeheuren Ganzen nothwendig ist. Bey der Menge trefflicher Männer, die sich in den letzten Jahren mit den physischen Wissenschaften und deren Anwendung beschäftigt haben, wird es schwierig, gerade den Namen eines Mannes an der Stelle zu finden, wo ihn vielleicht der Leser gesetzt haben würde, oder nicht hin und wieder einen Namen zu vermissen, den die freundschaftliche oder vaterländische Vorliebe obenan gesetzt haben würde, und endlich alle zu nennen, die etwa zugleich, oder früher und später zur Vervollkommnung der Wissenschaften beygetragen ha-Ohne uns der Kleinklauberey schuldig zu machen, müssen wir uns in die Lage des Schriftstellers versetzen, der ein an und für sich unausführbares Unternehmen, irgend eine nach der Zeit abgesonderte Epoche, und zumal eine, in der wir leben, deren Versuche noch nicht vollkommen geprüft und berichtigt, und deren Resultate demnach auch nicht bestimmt werden können, zu schildern unternimmt, und sehen, ob er in Rücksicht des Umfangs seiner Kenntnisse, in Rücksicht der Klarheit seiner Begriffe und der Deutlichkeit seines Vortrags am meisten zu diesem Geschäft geeignet sey.

Indem, wie gelagt, der Vf. die Umstände in Betracht zieht, die die Anziehung der Moleculchen modificiren, kommt er auf die unwägbaren Stoffe, und erwähnt der herschelschen Versuche mit dem Lichte. Die ritter -, bökmann - und wollassonschen Versuche scheinen noch Bestätigung zu erwarten, die von Haffenfratz und andere find gänzlich übergangen. Bey der ftrahlenden Warme find die rumford- und leslischen Versuche besonders ausgehoben. Bey Gelegenheit der Dilatabilität konnten Daltons und Gay-Lussacs Versuche nicht vergessen werden. Andererseits ist der Versuch der Wärme-Auspressung durch blossen Druck, den Hr. Biot zur Erzeugung des Wassers anwendete, erwähnt. Die halle |chen, mit verschiedenen, dem heftigsten Feuer in verschlossenen Gefälsen ausgesetzten, Körper gehören auch hieher, so wie die Anwendung der Dämpfe zu Maschinen und zum Erwärmen. Der Vf. bemerkt, indem er Prevost's Namen erwähnt, dass er dessen Theorieen, weil sie auf Hypothesen sich gründen, aus seiner Arbeit ausschließen müsse. Man wird erwarten, dass bey der Elektricität des Galvanismus mit besonderer Weitläuftigkeit gedacht wird, die sue'sche Geschichte des Galvanismus ist hiebey besonders zu Rathe gesogen, und der Vf. scheint bey'dem phy-

sischen Theil stets die fischersche und hauysche Phy. sik zur Hand gehabt zu haben. Die metallischen Pendulversuche und die mit der Baguette finden noch immer Zweisler. Hierauf lässt der Vf. nicht minder weitläuftig die Theorie der Verbrennung des Lavoisier folgen, die ursprünglich von J. Ray im Jahr 1630 bereits hätte geahndet werden können, da er die Gewichtszunahme bey der Verkalkung zuerst wahrgenommen hat. Die Geschichte des lavoisier/chen Systems ist sicher eine der glänzendsten in diesem Berichte, und selbst die wichtigsten Gegner werden nicht übergangen; was man aber in Deutschland minder hier erwarten wird, ist eine deutliche Darstellung der winterischen Theorie, gewiss die erste, die in Frankreich gemacht worden ift. Sie ift aus Winterls Prolufiones und den oerfiedtschen und schusterschen Schriften geschöpft. Nach einer kurzen Erklärung dossen, was Winterl Acidität, Basicität und Substratum nennt, bemerkt der Vf., dass ausser den metaphysischen Schwierigkeiten, die von der Annahme immaterieller Principien entstehen, zumal des Substratums, welches man sich nur als eine Relation denken kann, et auch klar sey, dass eine blosse Aehnlichkeit der Eigenschaften der Körper noch zur Annahme gemein-Ichaftlicher Principien nicht berechtigt. Hr. Wirterl fucht zuvor die Gegenwart derselben zu bewei-'sen; allein so lange der Verluft der Kraft, welche Hr. Winterl den Säuren und Besen durch den blosen Uebergang in eine Verbindung verursacht glaubt, nicht allgemein bewiesen ist: wird man auch die beiden Principien nicht anwenden können. Hr. Berthollet hat die Hauptversuche, auf welche Hr. Winterl sich stützt, wiederholt, und sie fallch befunden. Auch die Andronia und Thelyka, die Hr. Winterl eine so große Rolle spielen läst, heben bis jetzt durch Guyton und Buchholz nicht nachgemacht werden können. (Man weiss, dass neuerdings auch Vauquelin die Unstatthaftigkeit und Nichtigkeit der Andronia erwiesen hat.)

Bey Gelegenheit der neuen chemischen Nomenclatur bemerkt der Vf., dass es lächerlich wäre, sie zum Instrument zu neueren Entdeckungen machen zu wollen; sie ist nur der Ausdruck der gemachten Entdeckungen, und kann, wie jede Definition, nur das leisten, was man um die Zeit, da man sie machte, wusste. Auch führen die Säuren, deren Radical man nicht kennt, und diejenigen, deren Oxygenisations - Grad man noch nicht bestimmen konnte, nur einen provisorischen Namen. Vielleicht hätte man jedoch der Salpetersäure und dem Ammoniak, deren Bestandtheile man damals kannte, keinen einfachen Namen geben müssen; aber diele Fehler, meint er, lassen sich leicht verbessern u. s. w. (Allein, gesteht hiemit der Vf. nicht, dass die Nomenclatur keine allgemeine philosophische Sprache zu seyn Anspruch machen könnte? Dieses schien man jedoch vor nicht langer Zeit zu wollen.) -Mehr als alle Theorieen, fährt der Vf. fort, hat die mathematische Pracision, die Bergmann, Cavendish, und zumal die neuesten pariser Chemiker, eingeführt haben, den Wissenschaften gefruchtet, obgleich Lavoisiers Werk, in Bezug der Verkettung, in welcher es die mit Bestimmtheit und Klarheit aufgestellten Versuche darstellt, nicht minder Einsche macht.

Auf diese allgemeine Einleitung folgt nun das, was der Vf. unter Chimie particulière begreift. Im Jahre 1789 zählte man 17 Metalle, jetzt, wenn man auch das Tantal abrechnet, zählt man deren. 27. Im Jahr 1785 kannte man 5 Erden, jetst 9. Die Alkalien sind vielleicht in diesem Augenblick als decomponirt anzusehen. Man muss die Entdechung der anderen Radicale der Säuren, außer den nitrösen, noch erwarten; wenn übrigens die meihen einfachen Säuren seit lange gekannt waren: so bat man doch viele Verbindungen derselben entdeckt. Unmöglich war es, hier die vielen Tausende von Verbindungen aufzuzählen, die die Chemie seit 1780 versucht hat; der Vf. erwähnt nur die vorzüglichsten. (Man muls sich freuen, dass der Eifer der Chemiker groß genug ift, um hier nach 2 Jahren schon so wichtige Lücken in der Geschichte der Zeit zu veranlassen.)

Die Salzverbindungen haben viele Chemiker beschäftigt: die bessere Kenntnis des Alauns, die Keuntniss der Oxydationsgrade gewisser Metallsalze, der phosphorsaure Kobalt und das chromsaure Bley als Färbesubstanzen sind die Früchte dieser Bemühungen. Das Studium der Salzzersetzungen, namentlich die Kunst, Soda aus Küchensalz zu ziehen, hat vielleicht zuerst alle neuen Entdeckungen des Hn. Berthollet veranlasst, und Frankreich würde, ohne die Auflage auf das Salz, die Soda aus Alicant gänzlich entbehren können. Das Studium der Metalloxyde hat den Grund der Farbenveränderungen, die sie darbieten, erklärt. Die Verbindung der Säuren und Oxyde mit verbrennlichen Substanzen und die verschiedenen Knallpulver haben zu neuen Versuchen Veranlassung gegeben, man hat unter anderen Schiesspulver mit übersäuerter Salzsiure statt mit Salpeter verfertigen wollen; allein die Explosion war so stark, dass sie mehrere Menschen getödtet hat. Als man in der Revolution die Glocken einschmolz, bedurfte es der Anwendung neuer chemischer Verfahrungsarten, um das Kupfer vom Zinn, mit dem es vermischt war, zu trennen: eben so ist die Stahlbereitung und die Verfertigung der contischen Bleystifte aus der Untersuchung der Carbures hervorgegangen. Hr. Descotils, der neulichst den Kohlenstoff mit der Platina zu verbinden versuchte, hat eine schmelzbare Zulammensetzung verfertigt, die in den Künsten ihren Nutzen haben kann. Was nun die gasförmigen Verbindungen betrifft: so sind die Verbindungen des Hydrogens mit dem Zink, mit dem Schwefel, mit dem Phosphor u. f. w. genauer untersucht. Letztere Verbindung ist z. B. das beste Mittel, um die Bloyverfällchung im Weine au ent-

decken. Die Verbindung des Azot mit Oxygen in gewissem Verhältnis hat bekanntlich durch die angenehme Empfindung, die es vermeintlich auf alle durch dieses Oxyd asphyxirten hervorbringen sellte, Aufsehn erregt. Biot hat die Refraction der Lichtstrahlen in den verschiedenen Gasverbindungen zur Berechnung der Bestandtheile einer Mischung angewendet; die Verwandlung des Diamanten in reine Kohlensäure, die Hr. Guyton versucht, ist durch Anwendung dieser dyoptrischen Methode zweifelhaft geworden. -Der Vf. geht nun die im animal- und vegetabilischen Reiche von Fourcroy und Anderen entdeck-ten Substanzen durch, und seigt, wie die Kunst in neueren Zeiten gleichsam nach dem Muster der Lebenskräfte einige Subhanzen in andere verwandelt. Endlich sind auch die gemischten Substanzen der organisirten Körper, als Blut, Milch, Samen, Galle, Urin, Excremente u. f. w., neuerdings genau untersucht, und mit thierischen und krankhaften Mischungen ähnlicher Art verglichen worden, die hier ebenfalls aufgezählt werden. Die Lehre von der Gährung und verschiedener Aetherbildung beschliesst gleichsam das Capitel der Experimentalchemie und Phyfik, in welcher wir die coulombschen Arbeiten über die Magnete vermilst zu haben glauben, die aber in dem Bericht über die Fortschritte der Mathematik vorkommen. Bey Allem hieher gehörigen scheinen das Bulletin de la société philomatique, die Annales de Chimie, das Journal de physique und Hn. Fourcroys Connoissances chymiques am meisten zu Rathe gezogen worden zu feyn.

Der zweyte Theil handelt zuerst von der Meteorologie, wo Cotte und Lampadius benutst find. Die vom Himmel gefallenen Steine find besonders neuerdings ein Gegenstand der Untersuchung gewelen; im Ganzen hätte sich vielleicht über die neuen metereologischen Arbeiten mehr sagen lassen. Mit noch minderer Weitläuftigkeit ist die Hydrologie behandelt. In der Mineralogie scheint der Vf. die Bestimmung der Espèces (Genera) nach chemischen Bestandtheilen der kauyschen Methode nachzusetzen, weil nach Berthollets Theorie bey gleicher Zusammensetzung die wahrnehmbaren Eigenschaften doch verschieden seyn können. glaubt er, dals Farbe, Durchlichtigkeit und andere von Werner gebrauchte Charaktere zu abwechselnd seyen; doch erkennt er die Nothwendigkeit, mit allen Arten von Beobachtungen fortzufahren. Hier werden nächstdem viele chemische Verbindungen nachgeholt, die man in der Natur entdecks hat. Die Zahl der Espèces, die sich zu Cronstedte und Bergmanns Zeiten auf etwa 60 belief, ist nach Hany auf 160 angewachsen. Was die geographischen und geologischen Untersuchungen betrifft: so glaubt der Vf., dass Lehmann und Rouelle zuerst primitives Erdreich von secundarem unterschieden haben, und indem hier Hr. Werner und seine Schüler nicht anders, als mit dem ausgeneichnetRen Lobe, öfters erwähnt werden konnten, meint der Vf. dennoch, dals man vielleicht die Classen der Gebirgsarten zu sehr vervielfältigt haben Nachdem der Vf. hier die secundaren, möchte. vulcanischen und aufgeschwemmten Gebirge durchgegangen hat, kömint er auf die Petrefacta, die man in letzteren findet, zu deren Kenntniss der Vf. selbst finnreiche Principien festgesetzt hat. (Bekanntlich ist von seiner, mit Brogniart unternommenen, Arbeit über die Gegenden von Paris schon etwas ins Publicum gekommen.) Zunächst lässt nun der Vf. die Physiologie folgen; zuvörderst die chemische Wirkung des Lebens in Thieren und Pflanzen, die bekanntlich Zersetzungen und Zusammensetzungen hervorbringt. Lehre von den chemischen Veränderungen, die bey einzelnen Secretionen vorgehen, ist noch unbestimmt und ungewiss. Was die Wege betrifft, die die Substanzen, um sich zu verändern, durchlaufen: so hat die Anatomie sie bereits vollkommen bey Thieren kennen gelehrt. Hr. Cuvier hat die Abnahme in der Stufenleiter complicirter Structur, die das Thierreich darbietet, vollendeter darzustellen gesucht, wie die Besitzer seiner comparativen Anatomie es wohl wissen. Dagegen bietet die Anatomie der Pflanzen gerade ihrer Einfachheit wegen größere Schwierigkeiten dar. Hier werden die Entdeckungen, die das Wachsthum der Pflanzen betreffen, vorgetragen, wobey die Schriften der Hnn. Rudolphi, Link, Cotte, Mirbel und Anderer mehr besonders benutzt scheinen. Man wird in diesem Theile, wie in allen, die Klarheit und die Vertrautheit des Verfallers über Gegenstände, die auch weiter aus seiner täglichen Beschäftigung liegen, bewundern müssen. Allenthalben behandelt er die organisirte Natur, die vegetabilische und animalische, unter Einem Gesichtspunct; daher man hier wiederum zu der besonderen Anatomie der Thiere zurückgeführt wird. Bey Gelegenheit des Gehirns, und demnach des Hn. Gall, wird gelagt: "dals er zerstreut sich vorfindende Bemerkungen alter Schriftsteller mit den seinigen vereinigt, und auf diese Weise die Fibern des verlängerten Rückenmarks, bevor sie die Pyramidalerhabenheiten bilden, sich kreutzend darstellend gesehen hat. Er hat sie durch die Brücke der gestreiften Körper bis zum Gewölbe der Hemisphären verfolgt, und gezeigt, dass die Bündel bey jedem Durchgang sich vergrö-Isern, und dass die Marksubstanz, in der sie enden, die Corticalsubstanz gleichsam überzieht, indem sie allen Umrissen und Falten derselben zu folgen scheint. Er hat die Fibern, die aus dieser Medullarsubstanz herauskommen, um die Commissuren zu bilden, unterschieden, die er convergirende Nerven nennt. Mehrere Nerven, die man als aus dem Gehirn unmittelbar entstehend ansieht, sind von ihm bis zum verlängerten Rückenmark verfolgt worden, und es scheint ihm wahrscheinlich, dass sie alle daher entstehen. Das eigentliche Gehirn und das kleine Schirn haben domnach mit dem Reste des Systems

nur durch die Schenkel Gemeinschaft. Die beiden Hälften communiciren jedoch unter sich durch verschiedene Transversalbundel, als durch die Brucke des Varols für das kleine Gehirn, und durch das Corpus callosum, das Gewölbe und die vordere Commission in dem großen Gehirn. Hr. Gall gland dass jedes Nervenpaar auch eine Transversal-Communication zwischen den beiden Portionen habe. und zeigt dieses in vielen." (Man sieht, wie wir hoffen, aus allem diesem, dass es nicht die Absicht des Berichterstatters ist, die Verdienste des Hn. Gall verkannt zu wissen.) Im Uebrigen hat Hr. Cuvier selbst das Verhältniss und die Abstufung des Nervensystems und dessen Uebereinstimmung mit den verschiedenen Graden der Seelenkräfte im Thierreiche in einer Tabelle zu vereinigen gesucht. Zu den ihm angehörigen Entdeckungen zählt er noch die deutlichere Darstellung des Venenbaus, Corpus cavernosum, die die Theorie der Erection mehr ins Licht stellt, welche er der Zeigliederung des Elephanten verdankt. Diese Zergliederung hat ihn auch die Organe besser kennen gelehrt, welche die Synovialfeuchtigkeit in die Gelenke ergielsen. -Hierauf folgen wiederum die anatomischen Entdeckungen in Rücklicht der Luftröhren, der Vafa propria, der Medulla der Pflanzen u. f. w. -Nach dieser chemischen und anatomischen Ansicht geht der Vf. zur eigentlichen Physiologie oder zum eigentlichen dynamischen Theile über. - Der Vf. glaubt, dass die Irritabilität der Muskeln sich vorläufig nicht anders, als durch die Annahme einer eigenen vis vitalis erklären, und dass weder eine mechanische noch chemische Erklärungsart zur Begreifung der Phänomene hinreicht: doch ist die Annahme einer besonderen inneren Seelenkraft zur Erklärung der unwillkührlichen Functionen nicht nothwendig, da sich mit jeder Faser Nervensiden verbinden. Die Reize, die alles in Bewegung fetzen, befinden sich außerhalb, und der freye Wille selbst ist ein Reiz, der das Eigene hat, dass der Nerv sein Conductor ist. (Dieses ist besonders gegen die in Frankreich in großem Ruf stehenden Ansichten des Barthez gerichtet.) Von der Excitationstheorie lagt er, dass sie eigentlich im Wesentlichen nur eine Modification der Idec ist, die Cullen, Macbride und Gregory in Schottland und Grimaud in Frankreich annahmen. Aber nothwendig ist es, dem hallerschen Wege, die Vitalphänomene besonders zu classificiren, und der Analyse der jedem organischen Elemente eigenthümlichen Kräfts nachzugehen, wieder Credit zu verschaffen; dens hievon hängt das Schicksal des physiologischen Studiums ab.

Von der schellingschen Philosophie der Natur sagt der Vf.: "dass er nach vielem Studiren sie noch immer nicht recht gesasst zu haben glaube: so sehr schiene sie ihm mit dem Geiste und den Verdiensten Vieler, die sie annehmen, in Widerspruch. Bald erscheinen die Phänomene als blosse Modisicationen des Ichs, bald sind die Wesen als Aussülse

des höchsten Wesens betrachtet, bald ist endlich das ganze Universum ein Wesen, das sich in allen anderen Wesen äußert. Die Speculation wird zu einer Abstraction getrieben, so dass die Einheit und Selbstständigkeit nur durch Differenzirung anderer Wesen hervorgebracht wird, die sich wechfelfeitig aufheben. In der Physiologie ist diese Philosophie zu auffallend dreist von der Metaphyfik zur Physik übergesprungen, indem sie ohne Aufhören moralische Metapher für physische Phänomene brancht, und sich deren als Argumente bedient. Diese Methode, die bis jetzt nicht eine einzige Thatsache, die man nicht auch auf dem gewöhnlichen Wege hätte finden können, hat entdechen machen, ist von einer Natur, dass man nicht begreifen kann, wie sie in einem durch seine Logik und seine Vernunft so berühmten Lande hat Glück machen können, und wie sie unter Männern von wahren Talenten, deren Versuche sonk die Wissenschaften bereicherten. Anhänger fin-

Die besondere Kraft, die den Saft in den Vegetabilien in Bewegung setzt, ist übrigens noch schwerer aufzusinden; vielleicht bringt sie ein unwägbares Agens hervor, aber alles dieses liegt vor-

läufig im Dunkel.

Nach dem dynamischen Theile der Physiologie folgt die Physiologie insbesondere. Die Respiration hat durch Bichats, Chaussiers, Dupuytrens und Anderer Unterluchungen manche Aufklärung erhalten. Die Digestion, die seit Reaumur näher untersucht worden ist, verdankt in neueren Zeiten die besseren Begriffe den Hnn. Spalanzani, Fourcroy und Moreschi. Die mathematische Schätzung der Kraft des Herzens in der Circulation, scheint bis jetzt unauslöslich; in einigen, den Menschen verwandten Thieren scheinen die Arterien ebenfalls Muskelkraft auszuüben. Die Nutrition der Knochen, der Zähne ist durch Scarpa, J. Hunter, Blake, Tenon und Andere klärer geworden. Der youngschen Idee, dass die Krystallinse im Auge beym Sehen Veränderungen erleide, scheint durch anatomische Untersuchungen zuweilen widersprochen zu werden. Diese Linse ist zuweilen sehr hart. Vielleicht geht in dem processo ciliari, oder in der den Vögeln eigenen Membran, die man den Kamm nennt, eine Veränderung vor, die der Frection ähnlich ist, und zur Erklärung des verstärkten Gesichts in gewissen Vögeln dienen kann. — Der Geschmackssinn erhält, wie man nun durch den von Hn. Dupuytren angewandten Galvanismus weils, seine Empfindlichkeit vom gten, und nicht vom 5ten Nervenpaare. Durch Scarpa's und Comparetti's Entdeckungen weiss man ferner, dass der Sitz des Gehörs besonders in der Pulpa des Labyrinths sich befindet. Die Vergleichung des Gehirns verschiedener Individuen und verschiedener Species von Thieren zeigt, dass zumel die Volumen der Hemi-Iphären einer der augenscheinlichsten Umstände ist, woraus fich der Unterschied wohlorganisirter Köpfe

abnehmen läst. Was sonst von Ha. Gall in Hissicht der einzelnen Organe behauptet wird, streitet zwar nicht gegen die allgemeinen Begriffe der Physiologie, bedarf aber noch vieler tausend Beobachtungen, um in die Reihe allgemein anerkannter

Wahrheiten aufgenommen zu werden.

Keine Theorie von der Generation, weder der Vitalformation, noch die Theorie der Polarität und Differenzirung klärt bis jetzt diese Phänomene der ersten Entstehung des Keins auf. Aber was die fernere Entwickelung aufhält oder bewirkt, hat zum Theil zu glücklicheren Entdeckungen Veranlassung gegeben, und wir wissen jetzt, dass die Oxygenirung des Bluts eine der Hauptfunctionen der Placenta ist. Die Entwickelung der Pslanzen liess sich leichter studiren. Der Vf. geht hier die hedwigschen u. a. Entdeckungen durch, und zeigt unter anderen die Phänomene, die die Idee von Empfindung und willkührlicher Bewegung selbst in Psianzen ahnden lassen, obgleich man sie im Grunde mit dem, was die Irritabilität in Thieren hervorbringt, nicht vergleichen kann. Doch find die Contractionen der Vegetabilien noch unerklärt, sie müssen als Wirkungen sogenannter Vitalkräfte angeschen werden.

Hat man sich von den jeder Reihe organischer Elemente und jeder Function zukommenden Kräften deutliche Begriffe gemacht: so lässt sich die Natur jeder Species organisirter Körper nach der Menge von Organen, deren Figur, Größe, Verbindung, Richtung u. s. w., die zur Zusammensetzung desselben dienen, gleichsam zum Voraus, berichten. Das Studium der Unterscheidung der Naturproducte hat seit Linné sehr zugenommen. Die lapeyroufische, d'entrecasteausche und baudinsche Expedition, zumal letztere, wo die unermudet eifrigen Naturalisten, die Hnn. Peron, Lechenault, de la Tour und Lesueur, in Begleitung waren, haben den Museen Tausende von unbekannten Gegenständen verschafft, und zumal das pariser Museum fast verdoppelt; hier folgt nun das Verzeichniss vieler Reisen, vieler Floren, vieler Monographieen. Wenigstens kennt man jetzt 30000 Pslanzen, und die Zahl der Geschlechter, die sich im Jahre 1789 auf 1900 belief, ist wahrscheinlich um 900 ver-Unter den neuen nützlichen Pflanzen nennt der Vf. die Tetragonia expansa, die Cook mitbrachte, das Chenopodium anthelminticum, Fucus helmint., Lobelia syphilitica, Convolvulus jalappa, Rheum palmatum, die Chinaarten, die Ipecacuanha u. s. w. (Alle diese Kataloge ließen sich in einer deutschen Uebersetzung des Berichts sehr vervollständigen, hier sind sie nur berührt.) Die moluckischen Gewürze sind nach Guiana verpflanzt, die Ravandsara, Litchi, der Rambutan, Mungustaw und andere Psianzen aus Indien und China sind jetzt in Madagascar und Isle de France einhei-Der Brodbaum und das mehr in kurzer misch. Zeit liefernde violette Zuckerrohr aus Batavia befindet sich in Cayenne, der rothe Maulbeerbaum von

Canada, der Mispelbaum aus Japan find jetzt in Erankreich einheimisch; auch die mexicanischen Rataten sind von Philadelphia zu uns gekommen. Mehrere americanische Bäume, die Casuarinen von Diemensland, das Phormium tenax von Neuseeland und mehrere Zierblumen in unseren Gärten sind

nicht mindere Bereicherungen.

Das Thierreich ist später bearbeitet worden, und indem der Vf. hier das, was seit Linné geschehen, mittheilt, glaubt er, dass man lieber die neuen Species abbilden, als die alten Bekannten geben sollte, da es unnütz für das Studium sey, nach einer Vollkommenheit der Bilder zu streben, die unerreichbar und überflüsig ist. Man kann denken, dass die Zoologie am wenigsten vergessen ift. Die ornithologischen Werke der Hnn. Meyer und Wolf, und vollends die der Hnn. Barckhausen, Liehthammer und Becker find mit Lob erwähnt. Bey den Amphibien ist Hr. Schneider angeführt. Bey Gelegenheit des bloch'/chen Werks über die Fische meint Hr. Cuvier, dass es Schade sey, dass die Zahl der Schwimmflossen zum Eintheilungsgrund gewählt sey, welches den Gebrauch des Werks nur verwirrt. - Schwer ist es, alle die trefflichen Werke, die man über Insectologie bekannt gemacht hat, anzuführen; von Deutschen werden hier Hübner, Herbst, Wolf, Schellenherg, Illiger u. f. w. genannt. Man weils, dass das fabricius'sche System mehr als 20000 Species dieser Classe aufzählt. Schröter, Göze, Werner, Fischer, Bloch, Rudolphi haben Mollusken und Würmer vorzüglich zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht. Jedermann kennt die trefflichen Arbeiten über die Mollusken von Hn. Cuvier, die bald, in einem Werke vereinigt, erscheinen werden. Blumenbach's Handbuch, der Naturforscher und andere periodische Werke sind nicht vergessen worden.

Die Thiere find seltener allgemein nutzbar geworden, als die Pflanzen; jedoch wäre die Phascolomys von Neuholland ein Wildpret das sich in unsere Wälder verbreiten ließe; andere würden, wie der Cong von Paraguay, zu neuem Pelz- und Haar - Handel Veranlassung geben. Im Uebrigen ift die Lebensart und Industrie der Thiere genauer fudirt worden. Huber hat die Bienen, Spalanzani die Fledermäuse, Trembley, Dicquemare, Bonnet und Broufsonet haben die Reproductionskraft in verschiedenen Thierclassen aufgefunden. hat die Befruchtung mehrere Generationen hindurch in den Monoculis entdeckt. Der Winterschlaf,der Thiere hat Hn. Rafn, Herold, Saiffi, Mangili, Prunelle und Andere beschäftigt. Kälte und Abwesenheit der Reize veranlasst ihn. Im häuslichen Zustande fallen daher einige nie in einen Winterschlaf, und gar zu große Költe erweckt sie; dagegen haben sie gewöhnlich die Temperatur der Luft, die sie umgiebt, und zeigen, mit wie wenig Wärme und Bewegung das Leben fortdauern kann. -Barton hat über das Gift der Schlangen, His. von

Humboldt und Geoffroy über die Elektricität der Fische gearbeitet.

Neuholland hat außer den Menschen und Hunden nichts als neue Geschlechter dargeboten, wie die Känguruh, die Phascolomys, den Ornithorhynchus, Echidas u. s. w.; sie zeigen, dass, wie Hr. von Humboldt in einem Versuche über die physische Geographie von America dargethan hat, jedes Geschöpf ursprünglich auf einen gewissen Boden und

in ein gewisses Klima beschränkt sey.

Hier fodert der Vf. den Kaiser auf, die Anfertigung eines neuen Naturlystems anzubefehlen. Die Classifications - Methoden find bereits vervollkommet. Das Werk des Hn. Justieu macht in den Willenschaften, die auf Beobachtung sich gründen, vielleicht eben so viel Epoche, als das des Hn. Lavoifier in der Chemie; es ist auf die Relation, Beständigkeit, und demnach auf die Wichtigkeit eines jeden Organs gebaut; und wenn diese Classification noch nicht all das verdiente Glück im Auslande gemacht hat: so ist es, weil noch kein vollständiges Naturfystem nach diesem Grundsatze existirte

Dieses veraulasst den Blick auf die Verbesserungen der Methoden zu werfen. Seit Linne if eine Art von Anarchie in denselben entstanden, die Hr. von Justieu in seinem Werke Genera plantarum, welches, wie gelagt, der \f. den lavoisierschen Arbeiten in der Chemie gleich setzt, zu begrenzen fucht, und Hr. Desfontaines durch einen großen Blick in die Pflanzenanatomie unterstützt hat. Die Verdienste Ventenats, Correas, Decandolles, Smiths, Willdenows u, f. w. find nicht vergessen worden. - Was die methodische Ausstellung des Thierreichs betrifft: so weiss man, wie viel Hr. Cuvies darin geleistet hat, und die Arbeiten von Lamarck, Olivier, Latreille, Geoffroy, Lacépède, Brongniard, Rossi, Fréderic Cuvier, Fabricius, Storr, Bechstein, Latham, Mangili bleiben nicht unerwähnt. Von Hn. Fabricius sagt der Vf., dass die zu kleinlichen Charaktere ihn zumal in seinem letzten Werke von den wahren natürlichen Verbältnisbestimmungen der Geschlechter abgeführt haben. Der Vf. glaubt schliesslich, dass der philosophische Theil der Zoologie jetzt fast für eine in Frankreich zu Hause gehörende Wissenschaft (science françoise) zu halten sey. - Die vergleichende Anatomie hat John, Hunter, Monro, Camper, Vicq - d'Azyr, Home, Carlisle, Hattchet, Blake, Townson in England, Abildgaard, Viborg, Noorgard, Herold und Rafn in Dannemark, Blemenback, Albers, Hedwig, Rudolphi, Fifcher, Autenrieth, Wiedemann, Meckel in Deutschland, Scarpa, Comparetti, Mangili, Moreschi, Poli in Italien, und Tenon, Geoffroy, Duvernoy, Dumeril, und vorzüglich Hr. Cuvier selbst, bearbeitet.

Der Vf. glaubt den deutschen Physiologen vorwerfen zu müssen, dass sie oft zu kühn die Classen und Organe zu sehr auf blos oberflächlich untersuchte Verhältnisse in Verbindung bringen, wie wohl diele Zulammenkellungen lie oft auf neue Beobachtungen führen. — Hr. Cuvier hat übrigens, wie man weiß, eine sehr glückliche Anwendung der comparativen Anatomie auf die Untersu-

chung der foshlen Knochen gemacht.

Zuletzt handelt der Vf. etwas kurz von den amgewandten Willenschaften, nämlich von der Medicin, Agricultur and Technologie. nicht verbergen, dass das Meiste, was er in dem theoretischen Theile als allgemeine Wissenschaften abgehandelt hat, ursprünglich Aerzten zu verdanken ift, und vielleicht hätte er vieles von dem, was er zu diesem schlug, in den medicinischen Theil e-dnen müssen. Wäre er Arzt, so wie er Naturhistoriker ist: so hätte er auch vielleicht mehr zu Gunsten dieses Faches zu sagen Gelegenheit gefunden. Die Theorie von Brown, die das Leben wie einen Kampf des Lebendigen mit den äußeren Einwirkungen darstellt, hat ganz auf die Quantität und Intensität, und fast nicht auf die Qualität der wirkenden Kräfte gesehen, und daher die Theorie nicht erschöpft. Die Naturphilosophen nehmen ihren Standpunct vielleicht zu hoch, um für die Praxis viel Bereicherung zu gewinnen. Indem das 17te Jahrhundert Iatromathematiker und Chematriker erzeugte, suchte das 18te wiederum die occulten Kräfte aufzufinden, und verlor sich in Metaphysik. Indessen fehlt es den neuesten Zeiten an Sectirern jeder Art, und zumal an Chematrikern nicht. Bey diesem Kampf suchte man seit Sauvage eine Art von naturbeschreibender Methode einzuführen, und der neueste von Pinel aufgestellte Versuch ist in Deutschland nicht unbekannt. Der Vf. des Berichts sucht besonders einige Specialarbeiten seiner Landsleute herauszuheben, und wenn es' ihm auch nicht ganz an Materialien über andere Länder gefehlt zu haben scheint: so bemerken wir doch in der Aufstellung der Arbeiten, dass er es dem Zweck angemessen hielt, sich bey den Folgerungen aus der allgemeinen Theorie kurz zu falfen. - Die pathologische Anatomie, die Thera-peutik, Materia medico-chirurgica u. s. w. scheinen noch ausschliefslicher Frankreichs Arbeiten zu betreffen. Wir brauchen übrigens nicht zu sagen, dass die Expeditionen nach Aegypten und St. Domingo, die Vaccine, der Croup, die Räucherungen mit Salsfäure, die Arheiten über die Tollhäuser L. W. hier erwähnt werden. Am Ende verzeichnet der Vf. auch einige der größten Praktiker in jedem Lande. - Die Agricultur und deren Fortschritte in Frankreich scheinen dem Vf. fast mehr der Administration als den wissenschaftlichen Fortschritten zuzuschreiben zu seyn. Mehrere Pflanzen, als die Bataten, Topinambou's, die Ruta-baya, Phormium tenax sind eingeführt, die Raçen-Verbesserungen der Schase und Pferde sind vorzüglich weiter gediehen. Hier wird das Ausland durchaus nicht erwähnt. Ein Gleiches gilt von der noch unvollständiger berührten Technologia, welche die Lebensart des Vfs. noch weniger zu verfelben zuschten.

folgen gestattet. Doch wir sind vielfeicht schon zu weitläuftig gewelen. Es ist fast unmöglich, einen Auszug aus dielem Auszug zu machen, und wir werden uns glücklich schätzen, wenn wir hiemit das ausgeho ben haben, was Deutschland besonders interessiren muls und den Geist der ganzen Arbeit bezeichnet. Deutschland hat Almanache der Fortschritte die Menge, deren Register gewöhnlich viel versprechend, und deren Text größtentheils unleserlich ist. Andere Handbücher glauben keine Rubriken unberührt lassen zu müssen, und geben eher ein Skelett einer lystematischen Aufstellung der Wissenschaften und ihrer Theile, als das, was das Wesen des neuesten Zeitalters besonders ausmacht. Aus welcher Stadt, aus welchem Lande man übrigens auch den Standpunct zu einer so ungeheuren Uebersicht haben mag: so kann es dennoch nicht fehlen, dass man nicht an einem Theile des menschlichen Wissens weniger bewandert, oder mit einigen Vorurtheilen für das Land und für den Standpunct, in welchem man sich befindet, zu kämpfen haben sollte. Das Unternehmen einer Uebersicht der Zeit, in der wir leben, ist also, wie gesagt, ein fast unerreichbarer idealischer Zweck. Zu wünschen ist es jedoch, dass ferner von jedem Lande aus solche Ueberlichten geliefert werden mögen, aus welchen dann die Nachkommenschaft die Geschichte der Veredlung des menschlichen Verstandes berechnen kann.

Der Vf. hat, zumal für Frankreich, etwas ungemein Nützliches geleistet, wo seit der Vorrede der Encyklopédie nichts zur methodischen Ausstellung der Verhältnisse der Wissenschaften, wie sie uns Hr. Büsch gegeben hat, geschehen ist, und wo allgemeinere Kenntnisse seltener sind. Schwerlich hätte aber ein Anderer, als Hr. Cuvier, mit vielumfassenderer Ansicht, mit mehr Klarheit in den Begriffen, in deutlicherer Sprache und mit mehr Bekanntschaft mit dem Geiste ties Jahrhunderts sein Unternehmen auszusühren vermocht, und aus einer Art Compilation ein wirkliches Kunstwerk zu

machen verstanden.

Paris.

M. Fdr.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Mit-Vergnügen hat gewiss jeder Geschäftsmann die jenige Anzeige gelesen, welche der Hr. Kammer-Assessor Rommerdt zu Ohrdruff im 55 Stück des diesjährigen Anzeigers der Deutschen über die Her-

ausgabe eines die geometrischen Arbeiten im Freyen und in der Stube, theils so sehr abkürzenden, als zur Vervollkommnung derselben führenden, Buchs einrücken ließ. Sein Titel war:

Taschenbuch fur Forst- und Feld-Geometer, auch Rathgeber für alle diejenigen, welche sich mit

geometrischen Arbeiten selbst beschäftigen müssen. oder deren Geschäftskreis mit der praktischen Geometrie oft in Berührung kömmt, als für Forstbedienten, Cameralisten, Juristen, Oekonomen, Dorfschulzen etc., worin sowohl die nöthigsten geometrischen Hülfsmittel in einer Sammlung der anwendbarsten Grundsätze und Lehren aus der theoretischen und praktischen Geometrie, nebst vielen zweckmäßigen Erleichterungstabellen etc., als auch die Beschreibung, Zeichnung und der Gebrauchsunterricht eines vorzüglichen und dennoch einfashen Mess-Instruments, welches zum Winkelaufnehmen, Höhen- und Tiefen-Messen, Nivelliren etc. in jedem Standpuncte mit einer außerordentlichen Genauigkeit und Zeitersparung dergestalt gebraucht werden kann, dass die Brauchbarkeit des Messtisches dadurch sehr gewinnt, indem das Abloden desselben ganz wegfällt, und sein Gebrauch auch im pralligsten Terrain mit gewünschter Genauigkeit und Leichtigkeit Statt findet, mitgetheilt werden, von Karl Christ. Rommerdt, fürstl. G. Kammer-Assessor und Provincial - Geometer.

Aus diesem Titel wird das Gemeinnütsliche wie die Bearbeitung des Ganzen selbst ersehen werden können, und sich beurtheilen lassen, was man von einem bereits erkannten guten Geometer, welcher zugleich mit den geometrischen Kenntnissen auch noch die übrigen ersoderlichen des Forstmannes, Cameralisten etc. verbindet, zu erwarten habe.

Wir haben den Verlag dieses nützlichen Buchs übernommen, und sind, um dessen Anschaffung möglichst zu erleichtern, erbötig, solches denenjenigen, welche längstens bis Michaelis oder in der ihm zunächst liegenden guten Buchhandlung sub-- scribiren, zu dem geringen Preise von 2 Rthlr. zu überlassen; der nachherige Ladenpreis wird 3 Rthlr. seyn. Subscriptions - Uebernehmer erhalten für ihre Mühe noch einen bedeutenden Rahbat. Das Buch wird in einem möglichst bequemen gr. 8 Format, etliche dreylig Bogen Text, zwölf Bogen Tafeln und fechs Kupfern, noch Michaelis dieses Jahres in Druck erscheinen. Da unverkennbar jeder öffentliche Geschäftsmann, er ley eigentlicher Geometer, Cameralist, Jurist, Forstbedienter oder Oekonom, ja selbst Hausväter dieses Taschenbuch mit großem Nutzen gebrauchen können, ja mehrere durch solches ein hisher gefühltes wahres Bedürfniss befriedigt finden werden: fo glauben wir auf eine zahlreiche Anzahl Subscribenten rechnen zu dürfen. Collegien, Forst-Akademieen etc. können solche Subscription durch protectitende Empfehlung sehr befördern. Bücher einer solchen staatsnutzlichen Tendenz könnten wohl als dessen würdig erkannt werden.

Arnstadt, im Julius 1810.

Klügersche Buchhandlung.

#### II. Auctionen.

Zum Verkaufe der vom Kammerrath Reinhard dahier nachgelassenen, hierunter verzeichneten physkalischen und mathematischen Instrumente an den Meistbietenden gegen baare Zahlung, ist ein Termin auf den 7 September laufenden Jahres, Nachmittags 2 Uhr präcise, in dem Regierungs-Sesions-Zimmer coram Deputato Regierungs-Assessinsten Auswürtigen, und zwar den Auswärtigen mit der besonderen Nachricht andurch bekannt gemacht wird, dass der Professor Joseph Hamilton dahier Austräge von Ihnen zu übernehmen bereit sev.

Erfurt, den 24 July 1810.

Das Regierungs - Pupillen - Collegium hiefelbfl. Engelhard.

Verzeichnifs.

1) Ein herschelsches 4schuhiges Spiegel-Telescop,

2) ein Tubus, 3) ein dito.

- 4) ein Diopter mit Stativ, defect,
- 5) ein Kästchen mit corporibus solidis von Pappe,

6) ein globus terrestris von Doppelmeier,

- 7) ein dito coelestis von Messier, 8)'s dito alte kleinere: 1) coelestis, und 2) terrestis,
- 9) 1 aftronomische Sonnenuhr von Holz,
- 10) 1 dito von Messing, 11) 1 dito von Schiefer,

12) eine Boussole auf Pappe,

13) eine messingene Sonnenuhr mit der Boussole,

14) 1 dergleichen im Futteral,

15) eine messingene Platte pro elevatione poli,

16) 2 alte Sonnenuhren,

- 17) eine Schachtel mit verschiedenen alten desectes Sonnenuhren,
- 18) ein vollständiges Microscopium compositum solare in 2 Kästen,
- 19) ein Vergrößerungsspiegel, schadhaft, 20) eine Vergrößerungssinse mit Stativ,

21) eine dergleichen,

- 22) ein optischer Reslexions-Spieger mit dem Vergrößerungsglase,
- 23) eine runde Mensula mit Diopter und Stativ,

24) eine dito viereckigt,

- 25) ein Zirkel nehft melfingenem Diopter,
- 26) cin catoptischer Metall Spiegel,

27) eine mellingene Scala.

- 28) ein Quadrant mit Diopter im Futteral,
- 29) eine Parthie Meisketten und Stäbe,

30) ein altes optisches Instrument,

- 31) eine gläserne Scheibe-Elektrisir-Maschine, 2 Elektrophor, 8 Flaschen nebst verschiedenem elektrischem Apparate,
- 32) ein de lucfches Barometer mit doppelter Scale nehft Thermometer,
- 33) ein doppelter Thermometer von Braga,

34) eine Waage mit Gestell,

- 35) ein Taschen-Mikroscop in schwarzen Saffian,
- 36) ein Mikroscop in schwarzem Kästchen,

37) ein dergleichen in grünem Leder,

- 38) ein Sonnen Mikroscop von Wagner nehlt einigen anderen mikroscopischen Geräthschaften,
- 39) ein Tubus mit 3 Zügen à 2½ Schuh von Rameden in London,
- 40) ein Barometer.

det

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 59.

BEB B A W G U S T 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Italien.

(Aus Br. von Pavia, den 31 May.)

Deit meinem lotzten Briefe haben sich wichtige Veränderungen, sowohl zu Pavia, als auch auf den swey übrigen Universitäten dieses Königreichs, zu Bologna und Padua, ereignet. Alle nicht wesentlich nothwendigen Lehrstühle sind, mittelst eines kaiserl. Decrets, aufgehoben worden, und sollen, wie es hei ist, bey einer nächst zu errichtenden Akademie der Wissenschaften und Künste in der Hauptfiadt, zu Mayland, wieder ihren Platz finden. -Hiemit find also die Kanzeln der Numismatik, Diplomatik, Beredfamkeit, der orientalischen Sprachen, und selbst die der griechischen, begriffen; und hievon wurde nicht einmal die berühmte Professorin, Madame Tambroni, welche zu Bologna die griechische Sprache öffentlich lehrte, ausgenommen. -Bloss weil daselbst ein reiches Munz-Cabinet befindlich ist, wurde der Professor der Numismatik beybehalten; eben fo ist, wegen der Nachbarschaft von Venedig, der am Seminarium zu Padua Ichon seit vielen Jahren besindliche Assemani, jedoch bloss provisorisch (so lautet das Decret), erhalten. Den D. Hager hat ein günstigeres Loos getroffen. Indem die meisten übrigen Professores entweder in Pensionsstand versetzt, oder in kleinere Städte verpflanzt wurden: so ist derselbe allein nach der Hauptstadt, nach Mayland nämlich, versetzt worden. Der Vicekönig hat ihn zum Bibliothekar an dem königt. Pallaste der Wissenschaften und Künste (Palazzo Reale delle Scienze ed arti), wo die Alademie der Wissenschaften künftig ihren Sitz haben full, ernannt. Vorlieher derselben ist Ritter Lamberti, welcher unlängst aus Paris zurückgekehrt ist, woselbst er den von Bodoni gedruckten prachtvollen Homer dem Kaiser präsentirte; wofür er ein Geschenk von 10000 Francs erhielt. - Hier sehen Sie die Ursache, warum ich Ihnen kein Verzeichniss von Professoren übermachte. Es wurde nämlich hey sogestalteten Sachen dieses Jahr keins gedruckt; und nunmehr ist es zu spät, da bereits

mit der Hälfte des eintretenden Monats Junius die Vacanz - Zeit in Italien beginnt. — Auch der berühmte Volta ist von der Universität Pavia geschioden, und zum Senateur ernannt worden; er bleibt ebenfalls zu Mayland. — Mayland felbst nimmt an Größe und Pracht täglich zu; die Façade der Domkirche ist bereits vollendet - der neue Canal. welcher nach Pavia führt, macht große Fortschritte; ein Drittheil ist beynahe vollendet auch die Volksmenge ist von 120 bis auf 170 oder 180000 Seelen gestiegen. - Von neuen Werken kann ich Ihnen des Viaggio dal mare atlantico al pacifico, per via del Nord-vest, fatto dal Capitan Maldonado anno 1588, welches Amoretti in ein ner spanischen Handschrift der ambrosianischen Bibliothek zu Mayland gefunden hat, ankündigen. 🗕 Vor 10 Jahren gab ebenderselbe Pigafetta's Reise um die Welt, aus einem anderen Codex derfelben Bibliothek, heraus. - Oriani ist von seiner geographischen Reise nach Rom zurückgekehrt. -Andrès hat daselbst eine neue und vermehrte Auflage seiner Storia d'ogni letteratura ans Licht gestellt. — Scarpa's prächtiges chirurgisches Werk delle Erme (von den Brüchen) ist vollendet. — Hager's Abhandlung über den oriental. Compass ist, mit einem kritischen Schreiben und anderen Zusätzen vermehrt, neuerdings ans Licht gestellt worden.

Kafan.

(Aus Br. von Kafon, den 16 May.)

Die wesentlichsten Vorfalle an der hiesigen Universität seit 1808 dürften etwa folgende seyn. Das Personale der Docenten erhielt einen beträchtlichen Zuwachs. Aus Göttingen wurde berufen Kafp. Renner, als Prof. der angewandten Mathematik; aus Narwa Karl Voigdt, als Prof. der theoret, und prakt. Philosophie; aus Göttingen Christoph Finke, als Prof. des Natur - und Völker-Rechts; aus Petersburg Neumann, als Prof. des russischen Rechts; aus Krakau Jos. Littrow, als Prof. der theoret. und prakt. Astronomie; aus Petersburg der Baron Wrangel, als Adjunct des ruff. Rechts; und Petrowski, vorher Lehrer am hiefigen Gymnasium, wurde als Adjunct der Civil-Baukunst angestellt. - Ausserdem find noch Xa-H (3)

ver Bronner in Aarau, als Prof. der Physik, und Erdmann in Wittenberg, at Prof. der Klinik, berufen, aber bis jetet woch nicht angekommen. -Es ist ein Irrthum, wenn im Intell. Bl. dieser Zeit. (1810. No. 33) der Academ. 'extraord. Wischniefski unter den Profesioren der hiefigen Universität angegeben wird. Er hat sich hier aktronomischer Beobachtungen halber bloss den Winter über aufgehalten. — Der Adjunct der Chemie, Friedr. Ewert, starb vergangenen Winter, und der Adjunct der allgemeinen Weltgeschichte und Geographie, Joh. Müller, ging als Director der Schulanstalten im Gouvernement Irkutsk Anfangs dieses Jahres von hier ab. - Zu Prof. extraord. wurden befördert die Adjuncte Joh. Erich, Jo. Sapolski und Friedr. Wuttich. - Die Anzahl der ordentlichen Professoren ist jetzt 12, der auserord. 3, der Adjuncte 2, der Magister 3; dazu ein Lector. - Der Prof. der russ. Geschichte und Geographie, zugleich Director des Gymnasiums, Elias Jakowkin, erhielt im vergangenen Jahre den Wladimir-Orden. - Den akademischen Docenten, die kein Kronsquartier haben, werden seit dem 8 Jan. 1810 jährlich 500 Rubel B. N. Quartiergelder gezahlt; auch ist die Uniform für die hiefige Universität von Sr. Maj. dem Kaiser bestätigt. - Das Gymnasium soll diesen Sommer von der Universität getrennt werden, und die Eröffnung der letzteren bevorftehen. - Lateinische oder deutsche Typen sind bis jetzt noch nicht hier; dürften aber in einigen Jahren kommen,

Heidelberg.

Als gegen Ende des verstossenen Jahres das Grossherzogthum Baden eine neue Organisation erhielt, war in dem desshalb erlassenen Organisations-Edicte vom 26 Nov. auch angekündigt worden, dass nächstens über die Art der Ausübung der amtlichen Gerichtsbarkeit über die Studirenden auf den beiden Landesuniversitäten Heidelberg und Freyburg eine eigene Verordnung erfolgen sollte. Diese ist nun am 7 May d. J. wirklich erschienen, und in No. XIX des badischen Regierungsblatts abgedruckt. Ihr Inhalt ist folgender: Das vor einiger Zeit errichtete akademische Gericht zu Heidelberg ist wieder aufgehoben, und in Freyburg verliert das akademische Consistorium, mit Ausnahme der nachher zu bemerkenden Fälle, seine Gerichtsbarkeit. Auf jeder dieser Akademieen wird ein Universitäts - Amtmann aufgestellt, der zugleich akademischer Lehrer seyn kann. Derselbe ift verpflichtet, den Immatriculationen der ankommenden Akademiker beyzuwohnen, und übt in sämmtlichen bürgerlichen Rechtssachen die Gerichtsbarkeit erster Instanz unter Vorbehalt der Berufung an die Hofgerichte in den dazu geeigneten Angelegenheiten aus. Er instruirt ferner nach den Bestimmungen des 8ten Organisations-Edicts die Criminalsachen gleich anderen Beamten, und sendet sie zur Entscheidung an das betreffende Hofgericht. Disciplinarlachen, wozu auch alle Duellsachen,

so lange das Duelt nicht Tod, gefährliche Verwundung oder lebenslängliche beträchtliche Verletzung des Verwundeten nach sich zieht, und alle Verbal- und Real-Injurien gehören, besorgt er alle Untersuchungen und Instructionen, und bestraft bis zu zehen Tagen Carcer oder funfzehn Gulden in Geld. Längere Carcerstrafe, Unterschrift des Consista abeundi, Consilium selbst, Relegation und Festungsstrafe können nur von dem akademischen Senate in Heidelberg und dem akademischen Consistorium in Freyburg erkannt werden, welchen in diesen Fällen der akademische Amtmann mit entscheidender Stimme beysitzt. Das Actuariat bey der Universitäts-Beamtung führt der Universitäts-Actuar, oder auch nach Umständen ein Rechtspracticant.

Am 28 Dec. v. J. ertheilte die medicinische Facultät Hn. David Koreff aus Breslau, jetzt ausübendem Arzte zu Paris, der vor Kurzem den Tibull ins Deutsche übersetzte, die medicinische und

chirurgische Doctorwürde.

Am 29 März d. J. ertheilte die philosophische Facultät Hn. Georg Heinrich Moser aus Ulm, dem Vf. der Preisschrift: Nonni Dionysiacorum libri sez (Heidelberg 1809), die philosophische Doctorwürde. Eben diese Würde erhielt am 13 April Hr. Samuel Méhes aus Clausenburg in Siebenburgen, dessen Reantwortung der von der hießen medicinischen Facultät für das J. 1808 aufgegebenen Frage der Preis zuerkannt worden war.

Am 5 May ertheilte die juristische Facultät Hn. Rudolph Jacob Feer aus Arau in der Schweiz die juristische Doctorwürde, nachdem derselbe eine Dissertation: De reo indiciis convicto condemnando,

eingereicht hatte.

Durch ein Rescript hat der bisherige Privatdocent auf der Universität zu Göttingen, Hr. D.
Schweins, die Erlaubnis bekommen, auf hiesiger
Universität Vorlesungen zu halten. Von demschen sind folgende zwey Schriften vertheilt worden:

1) De serierum summatione specimen, quod pro ebtinenda facultate legendi — publico auditorum
judicio submittit (1810. 32 S. 4). 2) Skizze eines
Systems der Geometrie als Einladungsschrift zu Vorlesungen (1810. 16 S. 4).

Dagegen geht der bisherige Privatdocent bey der hiefigen medicinischen Facultät, Hr. D. von der Hagen, der sich dem Publicum schon durch mehrere Schriften bekannt gemacht hat, als Prosnach Charkow in Russland, wobin er einen Rus erhalten hat. Der Privatlehrer der neueren Sprachen und Aesthetik, Hr. Dr. Michaelis, hat die Universität Heidelberg bereits verlassen, und ist nach

Tübingen gegangen.

Die Universitätsbibliothek ist aufs neue, sowohl durch eine nicht unbedeutende Anzahl von schätzbaren Werken, welche ihr aus der unter die carlsruher Hofbibliothek und die beiden Landesuniversitäten, Heidelberg und Kreyburg, getheilten Bibliothek der ehemaligen Reichsprälatur Gengenbach zugefallen sind, als auch durch den vom Großherzoge beschlassenen Ankauf der aus 3000 Bänden bestehenden medicinischen Büchersammlung des zu Straßburg verstorbenen kaiserl, rassischen Leibarztes Bökler, ansehnlich vermehrt worden.

Gielsen. Zu den im skademischen Pädagogium den 13 und 14 April d. J. angestellten Prüfungen und Redeübungen schrieb der ordentliche Prof. der griechischen Literatur und Archäologie, Hr. D. F. G. Welcker, eine Einladungsschrift, welche Bemerkungen über einen wichtigen Gegenstand des Unterrichts in Gymnasien (32 S. 4) enthält. "Dieler Gegenstand, dessen Wichtigkeit im Unterricht man nicht allgemein boch genug anschlägt, wenn man ihn gleich nicht übersieht, ist das eigene Componiren der Schüler, sey es zur Uebung des Erfindens oder der blossen Darstellung einer gegebenen Sache, sey es in dieser oder jener Stylart. Die Bildung der Alten hat einen Hauptzug in dem eigenen freyen Seyn, in der Selbstständigkeit ihres Wissens und Empfindens. Ihrer Lebendigkeit widerspricht alles, was nicht ins innere Leben eingreift, alles passive Lernen, alles geduldige Einfammeln, was nicht eigenes Thun fördert. Uebungen, welche den Gebrauch eigener Kräfte erheischen und üben, sind im Geiste der Vorbilder, die wir ja mehr noch in ihren wesentlichen inneren Zügen, als in oben liegenden Einzelnheiten nachah-

#### Berlini

Zu der öffentlichen Prüfung am berlinischcölnischen Gymnasium am 16 und 18 April d. J. lud der Director, Hr. D. Joh. Joach. Bellermann durch ein Programm ein: De Phoenicum et Poenorum in-[criptionibus cum duarum explicationis periculo (Berlin, b. Dieterici, 60 S. 8). Von S. 26 an ift die Chronik des Gymnasiums während des Schuljahrs von Oftern 1809 bis dahin 1810 angehängt. Der erste Scholarch des Gymnasiums, Hr. Geh. Kriegsrath Müller, wurde in den Ruhestand versetzt, und der Hr. Geh. Kriegsrath Büsching bekam seine Stelle. Als bey der neuen Organisation der öffentliche Schulunterricht von dem öffentlichen Cultus getrennt wurde: so erhielt das Gymnasium, statt des seitherigen Oberconsistorialrath Nolte, den Hn. Geh. Rath Wolf zu seinem königlichen Commissarius bey den Abiturienten - Examen. Die Veränderungen unter den Lehrern, nach Hn. Delbrücks Abgange, haben wir schon früher (1809. No.72. S. 627) angeführt. An Hn. Leonini's Stelle, welcher Kränk lichkeits halber abgegangen war, wurde Hr. Prof. Ludwig Ideler Lehrer der italiänischen Sprache. Die Zahl der Gymnasiasten belief sich in allen 11 Classen auf 604; nämlich in Prima 46, in Secunda 34, in Gross-Tertia 42, in Klein-Tertia 49. In dem berlinischen Quarta 53, in Quinta 74, in Gross-Sexta 70, und in Klein-Sexta 49. In der cölnischen Schule in Quarta 27, in Quinta 38, 12 Sexta 55. Abgegangen waren 67.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen néuer Bücher.

men müssen."

Strafgesetzbuch für Frankreich nach der Originalausgabe übersetzt und mit Anmerkungen versehen

von

#### Gönner.

Welchen Juristen, welchen Gebildeten überhaupt, den die fortschreitende Cultur unseres Geschlechts interessirt, dürfte man erst auf die Wichtigkeit eines Werks aufmerksam machen, das von dem größten Genie des Jahrhunderts in seinen Grundzügen entworfen, und in seinem Geiste von Männern vollendet ward, welche die Welt schon längst als Eingeweihte in die Geheimnisse der Gesetzgebung kennt und verehrt? Von dem besonderen Interesse, welches dieses Werk für die Staaten des Rheinbundes hat, sprechen zu wollen, ware vollends überflüssig, da Jedermann weis, dass Napoleons Gesetzbuch in mehreren derselben bereits (mit den für jeden einzelnen Staat nöthigen Modificationen) eingeführt ift, in anderen zur lehrenden Norm der Verbesserungen dient, welche der Geist einer neuen Zeit und das nahe Verhältniss mit dem großen französischen Kaiserreiche nothwendig machten - Ein besonderer Gewinn aber

für die Wissenschaft ist es, dass einer unserer ersten Rechtsgelehrten, Hr. Hofrath Gönner, den glücklichen Gedanken falste, das französische Original des Strafgesetzbuches in unsere Sprache überzutragen. Nur ein Mann von dieser Unssicht, von dieser Kunde der Gesetzgebung aller Völker war einem so schwierigen Unternehmen ganz gewachsen. Und was seiner Uebersetzung noch besonderen Werth giebt, ist, ausser den lehrreichen Anmerkungen, eine gedrängte Geschichte der französischen Criminalgesetzgebung, welche Een ersten Band erösfnet.

Es erscheinen von diesem wichtigen Werke zu gleicher Zeit zwey Ausgaben, die eine ist ganz deutsch, die andere wird neben der Debersetzung noch den Originaltext enthalten. Der Druck des Werks hat bereits angesangen.

J. A. Stein'sche Buchhandlung zu Nürnberg.

Der erste Band von des Herrn Oberappellationsrath und Professor Dr. Grolman's aussührlichem Handbuch über den Code Napoléon, zum Gebrauche wissenschaftlich gebildeter deutscher Geschäftsmänner entworfen, ist eben erschienen, und zu 5 fl. 6 kr. oder 2 Rthlr. 20 gr. Ladenpreis in allen guten Buchkandlungen zu erhalten. Ein Werk diese Inhalts, und von einem der genchtetsten Juristen Deutschlands, dessen Beruf ihn schon früher zum gründlicheren Studium des neuen Gesetzbuchs bestimmte, bearbeites, wird wohl keiner anpreisenden Anzeige bedürsen. Um sber das Publicum über die Stärke und Vollendung des Werks nicht in Ungewissheit zu lassen, muls gesagt werden, dass das Ganze aus höchstens & Bänden bestehen, ununterbrochen fortgedruckt, und im Lause dieses Jahres noch der zweyte Band erscheinen wird.

Mit dieser bringe ich auch die Bekanntmachung in Verbindung, dass man noch Exemplare von der gerhardischen Ausgabe des Gode Napoleon selbst, welche französisch und deutsch in meinem Verlage in 2 Bänden erschienen ist, bekommen kann. Die Ausgabe in gr. 8, französisch und deutsch, kostet 7 fl. 12 kr. oder 4 Rthlr, die Ausgabe in kl. 8, französisch und deutsch, kostet 5 fl.

24 kr. oder 3 Rihlr.

Dass diese Uebersetzung zu den vorzüglicheren gehört, kann mit voller Ueberzeugung gesagt werden; auch ist der französische Originaltext sehr correct nach einem pariser officiellen Exemplar abgedruckt. Wer in den Buchhandlungen seines Orts von diesen Ausgaben keine Exemplare vorfindet, beliebe sich nur direct an mich zu wenden, und pünctlicher Bedienung versichert zu seyn.

Gielsen, im Juny 1810.

Georg Friedrich Heyer.

Bey Schimmelpfennig und Comp. in Halle ist herausgekommen, und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben;

Einzig mögliche Uisachen des unmöglich geglaubten Falls der preussischen Festungen im Jahre 1806; und sichere Mittel, keine Festung dem Feinde ohne Vertheidigung zu übergeben. 8. 1810. 16 gr.

1810. 10 gr.

Münchow, Carol. Diter. a, de tractoriis geometr.
atque earum cum trajectoriis orthogonalib. congruentia observat. quaedam. 4. 1810. 6 gr.
Der nordische Seher, ein Blatt für den Weltbürger. 18 und 28 Vierteljahr. 8. 1810. Der Jahrgang in 4 Bändchen 1 Rthlr. 12 gr.

#### II. Bücher-Auction.

Den 3 Sept. dieses Jahres und folgende Tage soll in Halle die von dem sel. D. Johann August Nösselt hinterlassene sehr ansehnliche und zahlreiche Bibliothek, an welcher länger als ein halbes Jahrhundert gesammelt worden, öffentlich versteigert werden. Der wissenschaftlich geordnete 32½ Bogen starke Katalog ist bey nachgenannten Personen zu haben, als: In Altona Hr. Buchhändler Hammerich; in Amsterdam Hr. Buchhändler Heffe; in Altenburg Hr. Proclamator Voigt; in Augsburg IIn. Matth. Riegers Buchhandlung und Hr. Bachmeyer, Lehrer am Gymnasium; in Bayreuth Hr. Postmeister Fischer; in Berlin Hr. Auct. Commisserius Sonnin, Hr. Cand. Backofen, Hr. Woltersdorf,

königl. Bibliothekar, und die Buchhandlung des Wailenhauses; in Braunschweig die Schulbuchhandlung, Hr. Buchhändler Lucius und Hr. Antiquar Feuerstacke; in Bremen Hr. Buchhändler Heyfe; in Basel Hr. Buchhändler Flick; in Breslay Hr. Oberamtsregierungsrath Gerhard und Hr. Buch. händler W. G. Korn; in Cassel Hr. Buchhändler Griesbach; in Celle Hr. Postverwalter Pralle; in Cleve Hr. Buchhändler Hannesmann; in Danzie Hr. Buchhändler Troschel; in Dresden Hr. J. A. Ronthaler und die walthersche Hofbuchhandlung; in Düsseldorf Hr. Junge; in Elberfeld, Hr. Bluysen; in Erlangen Hr. Buchhändler Palm und Hr. Antiquar Kammerer; in Erfurt Hr. Buchhändler Keyser; in Frankfurt am Mayn Hr. Buchhändler Herrmann und Hr. Antiquar Hacker; in Frankfurt an der Oder die akademische Buchhandlung; in Gieisen Hr. Buchhändler Heyer; in Göttingen Hr. Proclamator Schepeler; in Gotha Hr. Auct. Protocollift Höfer und die beckersche Buchhandlung; in Halle die Buchhandlung des Waisenhauses und die Expedition der allg. Lit. Zeitung; in Halberstadt Hr. Buchhändler Gross; in Hamburg Hr. Buehhändler Perthes, Hr. A. Fr. Ruprecht, Hr. J. A. L. Bram des und Hr. Dr. Poppe; in Hannover die Hnn. Gebr. Hahn, Hr. Commissioner Freudenthal und Hr. Antiquar Gsellius; in Jena Hr. Hoscommissär Fiedler und Hr. Proclamator Baum; in Königsberg die Hun. Buchhändler Nicolovius und Unzer; in Landshut Hr. Buchhändler Krüll; in Leipzig Hr. Proclamator Weigel, Hr. Auctions Cashirer M. Grau, Hr. Mr. Stimmel und die dycksche Buchhandlung; in Leyden Hr. Buchhändler Luchtmanns; in Lübeck Hr. Buchhändler Niemann und Comp. und Hr. Auctionator Römkild; in Magdeburg Hr. Buchhändler Heinrichshofen; in Manheim die Hnn. Buchhändler Schwan und Götz; in Marburg Hr. Buchhändler Krieger; in München Hr. Buchhändler Lindener und die Hnn. Antiquaren Ehrenreich und Falter; in Neustrelitz Hr. Buchhändler Albanus; in Numberg die steinische Buchhandlung; in Prag Hr. Buchhändler Widtmann; in Regensburg das hibliographische Institut und Hr. Stadtsecretär Kavser: in Rostock Hr. Buchhändler Stiller; in Salzburg Hr. Professor Vierthaler; in Stuttgardt Hr. Antiquer Gotta; in Tübingen Hr. Antiquar Haffelmayer; in Ulm die stettimische Buchhandlung; in Wesel Hr. Buchhändler Klonne; in Wittenberg die zimmermannische Buchhandlung; in Wien Hr. Buchhändler Schaumburg und Comp.; in Weimar Hr. Revifor Schellenberg und Hr. Antiquar Reichel; in Würzburg Hr. Buchhändler Stahel; in Züllichen Hr. Buchhändler Darnmann; in Zürich Hr. Buchhändler Orell und Comp.

Aufträge nehmen hieselbst unter der Bedingung prompter Bezahlung in portofreyen Briefen an: Hr. Auctions-Commissär Friebel; Hr. Buchhalter Ehrhard in der Expedition der allg. Lie. Zeit.; und die Herren Antiquare Lippert, Mette, Weidlick und Schwie. Halle, im Julius 1810.

der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 60.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## ... Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 18 Junius d. J. hielt die phyfikalisch-medicinische Societat zu Erlangen ihre dielsjährige öffentliche Sitzung, mit der sie die Feyer des zweyten Jahrestages ihrer Stiftung verband. Der Director der Societät, Hr. Geh. Hofrath Harlas, eröffnete diese Sitzung mit einer Rede, in welcher er einen Bericht über die seit der vorjährigen öffentlichen Sitzung in den ordentlichen Privatversammlungen vorgeleienen Abhaudlungen fowohl hiefiger ordentlicher als auswärtiger Mitglieder, und über die Sonftigen Arbeiten und Beschäftigungen der Societät vorlegte, sodenn mit gebührendem Dank derjenigen zum Theil sehr ansehnlichen Geschenke an medicinischen und neturhistorischen Werken erwähnte, welche von mehreren auswärtigen und hieligen Mitgliedera für die Societätsbibliothek eingefandt worden waren, und eine Uebersicht von den Veränderungen und dem Zuwachs in dem Per-Sonalstande der Societät während des vorigen Jahres gab. Er legte hierauf der Verlammlung den ersten Band der Schriften der Gesellschaft, der unter dem Titel: Abhandlungen der physikalisch-medicinischen Societat zu Erlangen, I Band, auf 60 Bogen in 4 mit & Kupfertafeln bey Friedr. Wilmanns in Frankfurt am Maya 1810 erschienen ist, vor; und be-Ichlos seinen Vortrag mit trauernder Anzeige des Verlustes, den die Societät im Laufe dieses Jahres durch den Tod von 4 ihrer würdigsten auswärtigen Mitglieder, der Hnn. Graf Fourcroy au Paris, Akademicus. Ritter zu München, Professor Winterl zu Pefih, Goh. Rath Reifinger zu Augsburg, erlitten hatte. Hierauf überreichte der Director dem anwesenden Hn. Kreisphysicus Dr. Backmann ans Culmbach das Diplom als ordentliches Mitglied der Societat. Es las sodann das ordentl. Mitglied, Hr. Geh. Hofrath Hildebrandt, eine-Abhandlung vor: Ueber die Stärke und Schwäche im Organismus, insbefondere im menschlichen. Nach dieler las das or-With Mitglied, Hr. Hofrath Schreger fen., eine Abhandlung vor: Ueber den Werth der Unterbindung der Afterfiftel aus dem Gesichtspunct der chirurg. Technik, mit Vorzeigung und Erläuterung eimes von ihm erfundenen neuen Infrumentes zu diefor Operation. Es folgte die Vorleiung des ordentl. Mitgliedes, Hn. Hofapotheker Martius, naturhistorische und pharmaceutische Bemerkungen Wer das Cajeputöl enthaltend, mit Vorzeigung der hiese gehörigen Präparate. Zuletzt las der Hr. Director einen Auflatz über die Phehifis pancreatica vor. mit der Ersählung eines vor Kurzem von ihm beobachteten Falles dieler seltenen Krankheit und des 86ctionsbefundes. — Zum Schlusse der Sitzung wurden von dem Director folgende Gelehrte als neis aufgenommene Mitglieder der Verfahmlung bekannt gemacht: I. Als auswartige active Mitglieder: He. Ritter und Prof. Willdenow in Berlin, Hr. Hoft. und Prof. G. Fischer in Moskau, Hr. Hofr. und Prof. Gmelin in Karlsruhe, Hr. Dr. Gall, dermalon in Paris, Hr. Prof. Gilbert in Halle. II. Als correspondirende Mitglieder: Hr. Prof. Schuhmacher in Kopenhagen, Hr. Prof. Meckel in Halle, Hr. Rath Dr. Schlegel in Ilmenau, Hr. Hofr. Dr. Hoffmann fa Rentweinsdorf, Hr. Prof. Joerg in Leipzig, Hr. Hoft. Dr. J. H. Joerdens in Hof, Hr. Dr. Schneider in Hof. Hr. Amts - und Stadt - Physicus Dr. Ackermann in Oschatz, Hr. Dr. und Prof. Heffelbach in Würzburg.

Zu diesem öffentlichen Act hatte der Hr. Director durch eine Schrift eingeladen, welche unter dem Titel: Einige Bemerkungen über innere Entzündungen bey Kindern, von Dr. Chr. Fr. Harles, in der selseckerischen Buchhandlung zu Nürnberg auf 7 Bogen in 4 erschienen ist, und welche vielleicht künstig fortgesetzt werden wird. Auch ist die neue Liste der Mitglieder der Societät; so wie sie dem I Band der Abhandlungen der Societät beygefügt ist, vorgelegt worden. Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder beläuft sich gegenwärtig auf 28, die der Ehren- und auswärtigen activen Mitglieder auf 112, die der correspondirenden Mitglieder auf 56.

Der Kaiser von Frankreich hat durch ein Decret, um den Gebrauch des Indigo in den Färbereyen sowohl durch die Erzeugnisse des französischen Bodens als durch die Producte der Industrie zu vermindern, solgende Preise ausgesetzt: 1) Einen Preis von 100,000 Fr. für denjenigen, der das Mittel erfindet, aus einer inländischen und leicht zu cultivirenden Pflanze einen Stoff auszuziehen, welcher den Indigo in Hinsicht des Preises, des

Gebrauchs, des Glauzes und der Festigkeit der "der Malerey hat den ersten Preis Hr. Michel Martin Farbe zu ersetzen geeignet ist. 2) Einen gleichen Preis für denjenigen, welcher ein Verfahren aniebts eine einheimelche Pflenzenfarbe auf Wolle, simizable leinene und seidene Zeuge so ansuwenden, dass der Indigo wie im ersten Artikel ersetzt werde. 3) Einen Preis von 50,000 Fr. für denje nigen, welcher durch Mischung des Indigo mit inländischen Substanzen oder durch eine neue Art seines Gebrauchs die Dosis desselben bis zur Hälfte o vermindert, und dennoch in Rücksicht der Intenfität und der Festigkeit der Farbe dieselbe Wirkung hervorbringt. Der Preis wind aus 25000 Fr. bestehen, wenn man den Gebrauch des Indigo, unter den oben angegebenen Bedingungen, um ein Viertel vermindert. 4) Einen Preis von 25000 Fr. für denjenigen, welcher ein leichtes und sicheres Mittel zeigt, aus der Pastel - oder Waid - Pflanze ( Ifatis tinctoria Linn.) den Farbestoff herauszuziehen und ihn in der Farberey anzuwenden. 5) Der Preis wird 100,000 Fr. betragen, wenn man dahin gelangt, diesem Farbestoffe, ohne seiner Festigkeit zu schaden, die Feinheit und den Glanz des Indigo zu geben. 6) Einen Preis von 25000 Fr. für denjenigen, welcher ein sicheres und leichtes Verfahren zeigt, die Wolle und Seide mit berliner Blau fo zu färben, dass man eine einfache (unie), glänzende, gleiche (egale) und durch Reiben und Waschen im Wasser unveränderliche Farbe erhält. - Die Concurrenten haben eine Beschreibung ihres Verfahrens, nebst Proben von den gefärbten Stoffen, oder zubereiteten Materialien in gehörigen Quantitäten, um ihr Verfahren zu verificiren, an den Minister des Innern einzureichen.

Die Classe der schönen Künste des Nationalinflituts zu Paris hat über den Concurs in der Steinschneidekunst und der Malerey entschieden. Der Gegenstand in der Steinschneidekunst war: Ulysses, als Bettler verkleidet, von seinem Hund wieder erkannt. Den ersten Preis erhielt Hr. Pierre Amadee Durand aus Paris, ein Zögling Chaudets und Jeuffroy's; den zweyten, Hr. Joseph François Domard aus Paris, ein Zögling Carteliers und Jeuffroy's. In

Drolling-aus Paris, ein Schüler Davids; den zweyten Hr. Alexander Denis Joseph Abel aus Valenciennes im Nord-Departement, chenfalls Pavids Schüler, erhalten,

Die Ackerbaugesellschaft des Reno - Departements zu Bologna wird in ihrer Sitzung im Jun. Igil zwey Preise ertheilen: den einen zu 300 itslignischen Lige dem Vf. der besten Abhandlung über die Mittel, sowohl natürliche, als künstliche Wielen in dielem Departement anzulegen und zu behandeln, den anderen zu 200 Lire demjenigen, welcher die Bienenzucht auf eine von den jetzt gewähnlichen verschiedene-Weise getrieben und den Bienen das Honig genommen hat, ohne sie zu tödten,

Die Nacheiferungs - und Ackerbau - Gefellschaft des Artondissements Acve im Roor-Departement hatte zum Concurs 1809 die Frage anfgefiellt: Quels sont les moyens de rendre les bruyeres, terres vagues et vaines de l'arrondissement le plus et le plus promptement productives? Allein unter den eingefandten Schriften hat keine ihren Zwech gins erreicht. Für das Jahr 1810 letzt die Gelellschaft folgende Preise aus: 1) für die beste Abhandlung über die gemeinschaftliche Nutzung der Gemeinde-Heiden ifgend eines Dorfs oder einer Stadt im Arrondissement Cleve; 2) über die gemeinschaftliche Nutzung der Gemeinde - Moore und Wiesen; 3) über die gemeinschaftliche Nutzung der Gemeinde-Torfländer; 4) für den schönken, im J. 1810 im Auslande gekauften Hengst von seltener Race, der im Arrondissement zur Erziehung dieser Art gebraucht wird; 5) für den schönsten dergleichen Stier von seltener Race; 6) für die größte und schönste Baumschule, die im J. 1810 im Arrondissement Cleve angepflanzt worden ift. - Jeder Preis besteht in einer goldenen Medaille von 100 Fr. oder deren Werth an Gelde. Die Vertheilung geschicht den 15 August 1811, nachdem die Preise in der etsten ordentlichen Sitzung des Jahrs 1811 zuerkannt worden find.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Neuigkeiten

Hof-Buch- und Kunft-Handlung in Rudolftadt. Leipziger Jubilate - Messe 1810.

Fuhrmann, W. D., Handbuch der classischen Literatur, oder Anleitung zur Kenntniss der griechischen und römischen Schriftsteller, ih er Schriften und der besten Ausgaben und Uebersetzungen derselben. IV Band. gr. 8. Auch unter dem Titel:

Handbuch der classischen Literatur der Römer. II Band. gr. 8.

Gemälde nach dem Leben, in Deutschland gesammelt. II Band. Rl. 8.

Auch unter dem besonderen Titel:

Geschichte eines Spielers. 2 Thie. kl. f. brosch. 1 Rthlr. 6 gr. oder 2 fl. 15 kr.

London und Paris, eine Zeitschrift, mit ausgemalten und schwarzen Kupfern, XII Jahrg. 1810. 18, 28 und folg. Stücke, der Jahrgang von 8 Stücken, gr. 8. geheftet 6 Rthlr. 8 gr. oder 11 fl.

Reise mit der Armee im Jahr 1809, von R. v. L. 1r Theil, mit Kupfern. gr. 12. 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 fl. 9 kr.

(Der 2te und 3te Theil erscheint Johannis.) Thalie et Melpomène française; ou Recueil periodique de Pieces de Thétire nouvelles, reprisentées avec succès sur les meilleurs Pholitres de Paris. Avec des Notes et des Explications nécess. pour les Etrangers. T. VI. Cah. II. 12 gr. Amaranth. Roman, von Karl Werlich. 11 bis 31 Abschnitt, 6: 1 Rthlr. oder 1 ft. 48 kr.

Tournier-Marich und 3 leichte Gefünge in Klavierauszug aus dem Schach Tournier Gefeinal-Singlpiel von C. Werlich und M. Eberneele h. Im Indigen Umschlag: geheftet 16 gr. oder all.

Gegen Michaelis d. J. wird the easte Liefennig Meiner angendnitteten Fortieten vide jocher fehren ein generalt bestimmt This often game gewilf ericheman and wom Malle Ti Welle tamit fortgelsbren worden, trad isbitis Werk auf meine eigene Kuften dricken infle: & erfuche ich die vielen Geleinen, die min bisher thich Beyfull lobealten; in thren Bekirken, diele Withright bekannt wa machen , und hiri zum Allthis behildish at worten. Die enkenLieftwit Wild 28 Bogon, die kiinftheis abertahimal 48 hetragen. Ich biete das, was zu Machaelise erfahelden auf der Borgen kunn behr mich nicht ein allen, "Mai Rehir. ogr., den Louisd'or mrofitable. gerechniet an wer abor & Mensplace sagisith bestellt, erhält solche für einen Louisd'er. Anch die hiellgen Herten Buchhärdier Hoyfe und Malit find be-Mideffeli von felbit, dals the kein Exempliar midels als für i Rthir. 6 gri verkaufen können. Ich bemerke nur woch, dals der Buchstabe K, der zuerk nach Adelung folgen mult; 1470 Getehrte mehr enthan, als Ischer kannte, and dals von leinen 575 angeführten, 168 Artikel entwoder ganz umgentbeitet oder berichtigt und ergänzt worden find. Bremen, den 20 Julius 1810.

Heinrich Wilhalm Rotermand, Domprediger!

Broff the Bildung des Geister und des Hertons. Von Fr. Hahn. Drittes Bändchen. (Preis 16 gr.)

Den ungemeinen Beyfall, womit der erste Theil des Stoffs aufgenommen wurde; beweilen nicht nur die Reccasionen und Anzeigen dosseben im vielen periodischen Schriften, sondern er erheltet auch vorzüglich daraus, dass die erste Auslage binnen wenigen Monaten völlig vergriffen war. Passelbe erstehr auch der zweyte Theil; und dennoch dürste der jetzt erschienene driere Theil seinen beiden Vorgängern wohl noch den Rang streitig michen. — Ausgangs Juny erscheint der 3te Theil Bardenhain, und im July das 3te Bändehen Erinnerungen etc. von dem Hn. Probst Hanssen.

Berlin, den 20 May 1810. Dieierici.

II. Bücher zum Verkauf. Nachstehendes ist ein Auszug aus einem größesen Katalogo von Bildhon, die Herr Charles Pongens in Paris zum Verkauf anbietet.

Collection des meilleurs auteurs français en tout genre propre a faire une Bibliotheque portative de voyage ou de chateau, savoir: Bernard -Bernis - Boileau - Boufflers - Brueys et Palaprat - La Bruyere - Chapelle et Bachaumont Charron - Chaulien - Collardeau - Corneille - Crebillon - Delille - Deshoulieres -Duclos - La Fontaine - Fontenelle - Graffigny - Gresset - Lanone - Molière - Montesquien - Pascala pensees - Piron - J. Racine - L. Racine - Regnard - Regnier -La Rochefaucauld - L.B. Rousseau - J. J. Rousseau - St. Lambert - St. Real - Scarron: roman comique - Vade: theatre - Voltaire: Henriade; Pucelle; Theatre; Pocsies fugitives; Romans - Caroline de Lichtfield - Entretiens de Photion Gil Blas - Henriade travestie -Manon Lescant - Memoires de Grammont -Mémoires de Staal - Telemaque - Vie de Voltaire - Nie de Marianne etc. etc. - Auteurs Italiens; savoire L'Arioste - le Dante - Petrarque - Le Tasso etc. etc. Suivis de la Bibliotheque des Dames, ou choix des meilleurs ouvrages sur l'histoire, des voyages, la physique, la chimie, la botanique, la médecine, les belles lettres etc. 370 Volumes in - x8 broches. (éditions dites de Camit.).::2000 Grance.

NE Geum, qui desinerons cette collection relies en veau marbre rose ou bleu, titre d'or, purposent pour le relique de chaque volume i in agre:

Collection thès chquis des principant chef de que res typographiques du ocichte Bodoni de Parme, savoir: Aminta - Ameri di Defne e di Cloe - Ameri da Savioli ---: Anacreon, 4 -- idem 16 — Aristodemo — Ero e Leandro da Viviani - Britannia Lathmoro - Catulle 1794 - Calli-- maco imi, gracce - Goluthi raptus Helenae -Dante - Pasta-Corragio nallo malattie - Descrizione della Spagna - Disgranie di D. Urania -Faerni Fabalne - Faoniade - Gierusalemme libernte, 3 Vol. fed. Pap. Velin, tire à 12 exemplaires seulement - Rondi giornata - Imitatio Christi - Lettera, di Arteaga - Longirus de Sublimitste - Manuale di Epitteto - Odi di Parini -Enforbe Melesigenio - Pastor fido - Poems by Gray - Possie di Manfredi - Prudentii opera - Religion vengée — Scharzi poetici di Rossi — Seasons, by Thomson - Senofonte Efesio, Abrocome e Anzia - Stanze di Angelo Poliziano --Tavola di Cebete - Theocriti, Bionis et Moschi Idyllia. 2000 fr.

Collection rare d'environ 12 mille pièces, pamphiets etc. sur la revolution, à dater de l'affaire du collier jusqu'au 2n Janvier 1793. Ce recueil précieux pour l'histoire et composé d'écrits les plus authentiques et les plus rares, est completé par un Moniteur, précedé de son introduction et suivi

d'une analyse par ordre alphabetique et d'une liese des émigrés. 12000 fr. lackin / man sin la

Description exacte des principales curiosités naturelles du magnifique cabinet d'Albert Seba. Amst. 1784. 4 Tomes en 8. fol. Figures doubles, noires et colorices, en porte-feuille. (ancien pris 3750.) 3000 fr. - - -

NB. Cet ouvrage, dont la reputation est fixée depuis long tems, doit être considere comme une Encyclopedie des trois regnes de DOM: THE L

Ambassade de Munster avec les preliminaires, depêches de la cour et des plenipotentiaires. 9 Vel. Fol. mar. r. tr. dor. manuscrite. '600 fr. de le

Gierusalemme liberata di T. Tasso- Paris Didot aine, 2e edition. 2 Vol. gr. 4. pap. velin. fig. de Tilliard. rel. de Bozerien mar. rouge, tabis, Mark to the first tr. dor. 300 fr.

Horatius Flaccus. Paris Didot aine, 1709. gr. fol. pap. velin. Vignettes, cartonne. 384 fr. NB. Chef-d'oeuvre de Didot ainé.

Lettres d'Heloise et d'Abuilard. Didet jeune. 1706, 3 Vol. gr. 4. fig. pap. velin cartonno. 200 fr. Ocuvres d'Athence, ou banquet des Savans, par Lefevre de Villebrune. Par. Didet second.

1789: 5 Vol. 4. pap. vel. cart: 1 240 fr. 11.

Planti Comediae. Venise. Vandelin de Spire/ 1472, '1 Vol. Fol. mar. violette, magnifique dentelle, doublée de tabis, reliure de Bozerian, Exemplaire d'une très-belle conservation et de la plus grande rareté. 1800 fr.

NB. Cette édition ne se trouve dans enseune des Bibliothèques les plus célèbres de l'Europe: Roman de la Rose par G. de Lorsis et Jehan de Meung. Didot jeune, san 7: 5 Vol. gr. 6. pap. velin. fig. avant la lettre. carton. 100 fr.

Théâtre de Corneille. Didot ainé. 1795.

10 Vol. 4. psp. vel. carton. 300 fr.

Die Adresse des Herrn Charles Pougens ist: Rue de Verneuil. No. 68. près la rue, de Poisiers. Fauxbourg St. Germain. Paris - wolelbit auch das große Bücherverzeichnis, bestehend aus 6 Folio-Blättern, enggedruckt, ausgegeben wird. Es enthält die besten und seltensten älteren und neueren Werke der Franzosen, Deutschen, Engländer, Italiäner; auch gute und schöne Ausgaben der lateinischen und griechischen Classiker. - Dieses Verzeichniss kann man auch erhalten bey der Chanoinesse, Mme. de Polier in Rudolftadt.

Bey mir find nachstehende Bücher, die um die beygesetzten Preise verkauft werden sollen. eingeletzt :

Hallische allgemeine Literatur - Zeitung 1794 bis 1809, incl. mit Intell. Bl., a Jahrg. 3 Rthlr.

Ergänzungsblätter zu derselben 1801 bis 1807 incl. also compl. à Jahrg. 1 Rthlr.

Neue allgemeine deutsche Bibliothek: 21r bis 107r und letzter Band. à Band 9 gr.

Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste. 57r bis 72r Band. à Band 6gr.

Bibliothek der redenden Künken arger Ad, a Ggr. en Briefe delshalh mus ich mir franco erbitten.

Halle, den 6 July 1819. Buch the offi 11 C. A. Kümmel, Buchhandler.

III. Vermischte Anzeigen.

Das won Seinen königl. Hoheit, unferem durchlauchtigstem Grodsherzoge, im Jahre 1807 allergna-digst errichtete Forstlehrinslitht dahier ift fest dieser Zeit nicht pur von den einheimischen Fögsters Sobnen. sondern auch von einer nicht unbedeutenden Anzahl ausländischer Zöglinge besucht worden. Um dielde Theilanham der kremden zu entsprechen. wird hiedurch bekannt gemacht, dals am ersten Noweinher dieles Johns dan nema Schul- Jahr anfange and in swey Semesters von erlien November sum orlien April, und vom deften Junius min letzten Werk if meine ei sabrawitsbeider redmenge

Die Lehr-Gegenstände had folgende.. 1) Forfivissenschaft, nämkeh Klokenicha, forkfohutz, Forfrecht, Forfiwirthfohaft, Forfreutzung, Forfitechnologie, . Forfitzzation . Forfidirection Theorie des forflichen Gelchäfteffyle, von Hypp Profosion Egener. De and goal god and goal at

1 2) Nasurgeschieles mech allen ihren Theffen, won Hesra Hofrath und Psafelfor Nau-

- ' 3) Mathemetik, minisch Arithmetik, i Geometric, Trigonometric and Algebra, von Hern Profesior Hoffmans.

4) Plantseithnen und praktische Geometrie, nohk Berechnung der Ueberschläge zur Benutzung des Holses für Gebäude, von Harrn Hauptmann Streeser und Herm Fonk - Geometer Setor ..

5) Physik, durch Experimente erläutert, von

Heern Doctor und Professer won Knoty

6) Chemie, theoretisch und mit praktischen Uebungen im Laboratorium, ven Hn. Professor Straus.

7) Die Forstreisen in den Spessart mit den Forstcandidated unternimmt Forfigath und Forfilehr-Instituts - Director Dessloch in den Ferien - Monaten May und October, und zeigt hier die praktische Auwendung der theoretischen forkwissenschaftlichen Lehren.

Bemerkung.

1) Es besinden sich hier alle Gelegenheiten sum Unterrichte in Sprachen, Musik etc. etc.

2) Wohlgebildete junge Männer werden hier in öffentlichen und Privat-Gesellschaften mit Achtung aufgenommen.

3) Die billigen Preise der Lebensmittet und Wohnungen erleichtern den Aufenthalt der Ste-

4) Nähere Auskunft auf besonderes Anfragen der Auswärtigen ertheilt sowohl der Instituts-Director als jeder der Herren Professoren.

...Alchaffenburg, am 18 July 1810.

Dessloch, Großherzoglicher Frankfurtischer F. Pr. Forstrath, Director des Forstlehrinstituts und Forfæeister im Spessart.

d e r

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero OI.

DER 15 AUGUST 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. von Lassaulx, Prof. des Codex Napoleon an der Facultät der Rechte zu Coblenz, ist an die Stelle des Hn. le Plat, welcher in Ruhestand versetzt worden, zum Decan dieser Facultät ernannt.

Hr. Schmitt, ehemals kurfürkl. trierischer Hofrath und Prof. der Universität zu Trier, zuletzt Richter in Trier, ist an die Stelle desselben Hu. le Plat zum Professor des römischen Rechts erpannt worden.

Hr. Thrumb, außerord. Prof. an derselben Facultät, ist am die Stelle des verst. Günther zum Professor der peinlichen Gesetzgebung und des Civil-processes ermannt worden.

Hr. LeBeus, vormals Präsident des peinlichen Gerichtshofes in Coblenz, ist an die Stelle des Hn. Arnold, der nach Strassburg versetzt worden, zum Prosessor des dritten Lehrstuhls des Codex Napoleon genannt.

Endlich ist Hr. August Dussager aus Paris on die Stelle des Hn. Thrumb zum außerord. Professor an derselben Facultät ernannt worden.

Hr. Geh. Hofr. D. Harles zu Erlangen ist noch im vorigen Jahre von der königl. Akademie der Wissenschaften und Künste zu Padua, und von der naturforschenden Gesellschaft zu Halle zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Der bisherige Prof. der Theologie zu Dorpat, Hr. Hofr. Horn, ist in St. Petersburg mit einer Ge-

baitsvermehrung angestellt worden.

Die Classe der französischen Sprache und Literatur des Nationalinstituts zu Paris hat Ha. de Saint-Ange, Uebersetzer des Ovids, an des verst. Domargues Stelle zum Mitglied erwählt.

## II. Nekrolog.

Am a Jan. starb zu Coburg der dasige Landschafts Consulent, Joh. Heinrich Peresch (geb. 14 Nov. 1740). Außer einer zur Feyer der Vermählung des damaligen Erbprinzen, nachmaligen regierenden Herzogs Franz, geschriebenen jüristischen Abhandlung: De lecto conjugali Coburgensi,

ad Roesleri Decif. XVI. Sect. V success. conjug., ist er auch Vf. des kleinen Werks: Allgemeine Gedanken über die im Fürstenthum Geburg eingeführte ältere sachsen – gothaische ernestinische Process-Ordnung, nebst beygedruckten verschiedenen, wegen des Processes in s. coburgischen Landen ergangenen, landesherrlichen Verordnungen. 1796. 4.

26 Jun. in den Bädern zu Balaruc der bekannte Erfinder der Aerostaten, Joseph de Montgolsier, Mitaglied des Nationalinstituts, Administrator im Confervatorium der Künste und Ritter des Reiche, in einem Alter von 70 Jahren. Man verdankt ihm, außer der Erfindung der Aerostaten, die Erfindung des bélier hydraulique, die Vervollkommnung der Papiersabrication in seiner Manufactur zu Vidalon, dessen Papier jetzt in Rücksicht der Schönheit dem holländischen an die Seite gesetzt wird.

## III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Classe der Geschichte und alten Literatur des Nationalinstituts zu Paris hielt am 5 Jul. ihre öffentliche Sitzung unter dem Präsidium des Hn. Sylvestre de Sacy. Es wurde vorgelesen: 1) das Urtheil über die Concurrenzschriften der beiden Preise; 2) ein Bericht von den Arbeiten der Classe im verflossenen Jahre von Hn. Ginguené; 3) eine historische Notiz über Anquetil des Aelt. Lichen und Werke, von Hn. Dacier; 4) eine Abhandlung vom Hn. Grafen Boissy d'Anglas, worin das gerichtliche Verfahren gegen den französischen Dauphin Karl, nachherigen König Karl III, auf Veranlassung der auf der Brücke von Montereau geschehenen Ermordung des Herzogs von Burgund, näher untersucht wird; 5) eine Abhandlung über das Gold und die verschiedenen Arten, wie es die Alten bey Statuen anwendeten, von Hn. Quatremère de Quincy; 6) eine Abhandlung über die Ereignisse, welche der ersten Theilung Polens vorhergingen, von Hn. Levesque; 7) eine Abhandlung über Apollodor, Tyran von Callandrea, und über die Zeit, wenn er gelubt hat, von Hn. Clavier; 8) eine Abhandlung über die Sprachen, die Literatur, die Religion und die Philosophie der Indier. von Hn. Grafen Lanjuinais.

... Auf die exite Preisfrage: Quel fut, sous le

K (3)

Rouvernement des Goths, l'état civil et politique des peuples de l'Italie? Quels fui ent les principes fondamentaux de la législation de Théodoric es de ses successeurs; et spécialement quelles surent les distinctions qu'elle établit entre les vainqueurs et les peuples vaincus? waren 6 Abhandlungen eingelaufen, unter welchen die des Hn. Prof. Georg Sartorius zu Göttingen den Preis erhielt. Die Classe bedauerte, keinen zweyten Preis für eine andere gelungene Abhandlung zu ihrer Disposition zu haben. Hievon unterrichtet, liess ihr der Minister des Innern eine Summe von 1000 Fr. überreichen, um den Vf. derselben zu belohnen. Der Vf. ist Hr. Joseph Naudet, Prof. am Lyceum Napoleon zu Paris. — Ueber die zweyte Preisaufgabe: L'examen critique des historiens d'Alexis Comnène, et des trois princes de sa famille qui lui ont succédé: on devait comparer ces écrivains avec les historiens des croisades, sans négliger ce que les auteurs arabes pouvent fournir de lumière sur le règne de ces empezeurs, et principalement sur leur politique envers les croisés, - hat die Classe 3 Abhandlungen erhalten, und der Preis wurde zwischen Hn. Friedrick Wilken, Prof. der Geschichte zu Heidelberg, and Hn. Prévost d'Iray, Generalinspecteur der kai-Serl. Universität zu Paris, getheilt.

Die neue Preisaufgabe für das J. 1812 ist; Quel fut l'état de la poésie française dans les douzième et treizième siècles? Quels genres de poésie furent les plus cultivés? Die Concurrenten werden eingeladen, sich besonders mit den Werken der eigentlich sogenannten fransösischen Dichter oder Trouveres, die viel weniger bekannt sind als die Troubadours, zu beschäftigen. Jedoch soll diess nicht hindern, auch von diesen beyläusig zu fprechen, wegen der Berührungspuncte, die sie mit den Trouveres haben. Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von 1500 Fr. Die Concurrenzichriften müssen in französischer oder lateinischer Sprache geschrieben seyn, und vor dem 1 April 1812 an das Secretariat des Instituts frey eingesandt werden.

Die königl. Akademia der schönen Künste zu Mayland hat für das J. 1811 folgende Preisaufgaben ausgesetzt: 1) Architektur: Ein Modell zu einem Gefängnisse für 400 Gefangeze, welches das Interesse der Humanität mit dem der öffentlichen Sicherheit vereinigt. Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von 35 Napoleons, jeder zu 20 Fr. gerechnet. - 2) Malerey: Die Zusammenkunft der Audromache und des Hektor, in dem Augenblick, wo diefer aus Troja geht, um den furchtbaren Achilles zu bekämpfen. Preis eine goldene Medaille von 70 Napoleons. - 3) Bildhauerkunft: Der Torso von Belvedere, restaurirt und gruppirt, mit einer anderen, zu dem Gegenstand passenden, Figur nach der eigenen Wahl des Künstlers. Preis eine goldene Medaille von 24 Napoleons. - 4) Kupferstecherkunst: Das Kunstwerk eines guten Malers, welches noch nicht gestochen worden ist. Preis eine Medaille von 18 Napoleons. - 5) Figurenzeichnung: Leonard de Vinci, alt und kraftlos, wie er zu Fontsinebleau. den Besuch Franz I empfängt, der ihn in dem Augenblick, wo er aus Ehrfurcht vor dem König auf-Reht, in seine Arme schliesst. Preis eine Medailse von 18 Napoleons. Fremde, wie Einheimische, werden zum Concurs eingeladen. Die Kunstwerke müssen vor dem Ende des Juny eingesandt werden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Neue periodische Schriften.

Das erfle Heft der

Annalen

der Forst- und Jagd-Wiffensehaft

herausgegeben von

Dr. Chr. W. J. Gatterer und L. P. Laurep, ist so eben erschienen, und in allen Buchhandlungen zu 16 gr. oder 1 fl. 12 kr. zu haben. Es enthält: 1) Beobachtungen über den Schaden, der dem Nadelholze durch das Geschlecht der Mäuse zugefügt wird, von L. P. Laurep. 2) Bemerkungen über den Schaden noch einiger Thierarten in den Waldungen, von Gatterer. 3) Wird das Holz von stehend geschälten Eichen dauerhafter? von Laurep. 4) Auszug eines Schreibens des Freyhn. von Werneck, dessen Versuche über den Gehalt an Kohlenstoff etc. der Holzarten betressend. 5) Derselbe von dem Gehalt an Leugensals der meisten Holzarten etc. 6) Neue Beobachtungen über die Splintschwäche unserer Forstgewächse etc., von K. Sie-

vogt. 7) Recentionen neu erschienener Forff - und Jagd - Schriften.' 8) Gedichte. Zwey merkwürdige Jagdthiere.

Darmstadt, im July 1810. C. W. Leske.

Bey F. Kupferberg in Maynz hat die Presse verlassen: Vogt und Weitzels rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur, 6s Heft, mit folgendem Inhalte: I. Gedichte. Am Sarge meiner Tochter Emilie, von K. Hadermann. Der Herzog von Offonna, von Demselben. II. Ueber die Anwendbarkeit des fellenbergischen Ackersystems in anderen Gegenden, von Neeb. III. Auszüge aus der Geschichte des rheinischen Bundes, von Vogt. IV. Versuch einer Geschichte des österreichischen Kriegs von 1809, Beschluss, von Weitzel. Ueber eine Parlamentsreform in England, von Demselben. - Theyer, P. N., Archiv für das Notariet, in Bd. is und as Heft. Inhalt: I. Geletzgebung. Die Organisation des Notariats in Frankreich und Westphalen, eine Parallele; Uchersicht

der Geletzgebung des Notariats vor 1810 - Gofetzgebung seit dom 1 Januar 1810. II. Jurisprudenz. Uebersicht der Arrets in Testamentssachen von Erscheinung des Code Napoléon bis 1810 -Urtheile und Arrets der Cassations - und Appel-Höfe seit dem 1 Januar 1810. III. Doctrin. Auszuge aus den Zeitschriften über das Notariat seit dem 25 Ventole 11 bis 1810 - Versteigerung der Güter von Minderjährigen — Wichtiger Druckfehler im Code de procédure - Kann cin Fremder, und im besonderen Falle, kann ein sich in Frankreich aufhaltender Deutscher vom Adel gültiger Zeuge bey einem daselbst durch Notariaturkunde aufgenommenen Testamente seyn? IV. Literatur. V. Miscellen. — Das 3te Hest erscheint im nächften Monat August, 3 Hefte machen einen Band, welcher 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr. kostet.

· Bey Friedrick Perthes in Hamburg ist so oben

Vaterlandisches Museum. 38 Heft. 6 Hefte 3 Rthir.

Es enthält:

1) Brushflücke aus dem literarischen Nachlasse von

2) Nachdämmerungen für Deutschland, von Jean Paul Friedr. Richter.

3) Ueber das Verderbniss im deutschen Charakter, nachgewiesen am Verfall des nationalen Gewerbfleises, von Georgius.

4) Einige Vorlesungen über den wahren Charakter eines protestantischen Geistlichen, vom Prof.

Marheinecke.

5) Gedichte von Matth. Claudius, Christ. Gr. zu Stollberg und de la Motte Fouqué.

6) Berichte aus Müncken und Weimar.

Vom Journal für Prediger ist das 4te Stück des 56ten Bandes erschienen. Es wird ununterbrochen fortgesetzt. Diess dient zur Nachricht, wenn diess Journal etwa durch mehrere Buchhandlungen nicht mu haben seyn sollte, welswegen ich bitten muls, fich unmittelbar an mich oder andere Handlungen zu wenden. Halle, den 5 August 1810.

> Der Verleger. C. A. Kümmel.

## II. Ankundigungen neuer Bücher.

Bey Gerhard Fleischer d. Jüngeren ift in der

Jubilate - Messe 1810 erschienen:

Apollonii Rhodii Argonautica. Ex recensione et cum notis Rich. Fr. Ph. Brunkii. Editio nova auction et correctior. Accedunt Scholia graeca ex Codice Bibliothecae imperialis, Paris. nunc primum evulgata. Vol. I. 8 maj. 2 Rthlr.

Batthyany, Graf v., Reise nach Constantinopel.

Mit 1 Kupf. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Bild der Zeiten oder Europas Geschichte von Rarl dem Grossen bis auf die jetnige Zeit. 2 Bande, mit 7 Kupf. ete Aufl. 8. 2 Rthir.

Bildergeographie. Eine Darstellung aller Länder und Völker der Erde. 11 Bd. Alien. Mit 21 illumin. und schwarzen Kupfern und 1 Charte. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Elpizon an seine Freunde vor und nach der wichtighen Epoche seines Lebens, 2te verbefferte

Aufl. 8. 1 Rthlr. 8 gr. de Florian, M., Oeuvres complettes. Tom. 1—12. Nouvelle Edition avec figures. 8. Pränumera-

tionspreis 5 Rthlr. 8 gr.

— — Guillaume Tell, ou la Suisse libre. Mit grammatischen Erläuterungen und einem Wortregister zum Behuf des Unterrichts. 8. 4 gr. · Numa Pompilius, second Roi de Rome. Mit einem Wortregister zum Behuf des Unterrichts, 8. 8 gr.

Gelpke, Dr. A. H. Ch., kurze Darstellung des gro-Isen Weltgebäudes, nebst einer vollständigen Anweilung zum Gebrauch des von mir erfundenen Planetariums, Telluriums und Lunariums. Mit

1 Kupfer. 8

Herings, C. G., praktische Violinschule für Lernende, nach einer neuen, leichten und zweckmälsigen Stufenfolge. 4. 2 Rthlr.

Herings, C. G., Momus oder scherzhafte Lieder und Einfälle mit Begleitung des Pianoforte. 28 Heft. Querfol. 16 gr.

Lehrmeister, der erste. Ein Inbegriff des Nöthigen und Gemeinnützigken für den erken Unterricht von mehreren Verfassern. 1r und 2r Th. B. 10 gr.

Löhr, J. A. C., die Geschichten der Bibel zum Gebrauch für Lehrer und Schüler. Mit 1 Kupf. 8.6 gr. gemeinnützige Kenntnisse. 2te verbesserte

und sehr wohlfeile Ausgabe. 8. 12 gr. - die Natur und die Monschen. Ein Inbegriff vieler Merkwürdigkeiten für Leser aus allerley Ständen. 4 Bände. 2te durchgesehene Auflage. 8. 4 Rthlr.

Merbach, J. D., Abhandlung über die unter jetzigen Zeitumständen zu wählenden Mittel um Kriegslasten aufzubringen, und den Ländern, welche durch den Krieg gelitten haben, wieder zum Wohlstände zu verhelfen. 8. 12 gr.

Meusels, J. G., Lexikon der vom Jahr 1950 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. 102

Bd. gr. 8. 3 Rthlr.

Musacos. Urschrift, Uebersetzung, Einleitung und kritische Anmerkungen von Franz Passow. 8.

Schellenberg, J. Ph., kurzes und leichtes Rechenbuch für Anfänger, wie auch für Bürger- und Land-Schulen. In 3 Theilen. 3te verbesserte und vermehrte Aufl. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

der fleissige Rechenschüler, oder Leitfaden beym ersten Unterricht im Rechnen für Bürger - und Land - Schulen. 8. 4 gr.

Schkuhr's, Chr., botanisches Handbuch der mehrentheils in Deutschland wildwachsenden, theils ausländischen in Deutschland unter freyem Himmel ausdauernden Gewächse. Neue Ausgabe in einzelnen Heften. 15r und 16r Heft, mit

illumin, Kupfern. gr. 8. 4 Rthlr.

Schmid, C. Fr. und J. C. F. Müller, vollständiger Gartenunterricht. 2 Theile. 6te Aust. 8. 1 Rthlr. Shakespear, W., Plays, accurately printed from the text of M. Steevens last edition with a selection of the most important notes. Vol. 15. 12. 1 Rthlr. Sophoclis Antigona. Ad optimorum librorum sidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit G. G. A. Exfurt. 8. 16 gr.

A. Erfurt. 8. 16 gr.
Strekfus, Karl, Julie von Lindau, oder Wille,
Natur und Verhängnis. 2 Theile, mit 1 Kupf.

g, 3 Rthlr.

Stunden des einsamen Nachdenkens im Schosse der schößen Natur. Vom Herausgeber des Elpizon.

1r.Th. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

wohner nach den neuesten Entdeckungen. Ein Lesebuch für Geographie, Völkerkunde, Productenlehre und den Handel. ir und 2r Th. gr. 8. 3 Rthlr. 16 gr.

Taschenbuch der Reisen oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18 Jahrh. in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten-Kunde. or Jahrg. 1e Abtheil. für das Jahr 1820. Mit Kupf. und 1 Charte. 12. 2 Rthlr.

Friedrich Creuzer's Symbolik und Mythologie der alten Völker

besonders der Griechen. In Vorträgen und Entwürfen.

r Band, mit 7 Kupfertafeln. Darmstadt, bey C. W. Leske.

Preis auf Postpapier 2 Rthlr. 8 gr. oder 4 fl. auf Druckpapier 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 fl.

Ist um diesen Preis in allen Buchhandlungen zu haben. — Der zweyte Band, welcher das Ganze beschließt, erscheint zur Ostermesse 1811.

Von nachstehendom höchst interessantem Werke: Lettres, écrites en Allemagne, en Prusse et en Pologne, dans les années 1805, 6 et 8, contenant: Des recherches statistiques, historiques, littéraires, phyriques et médicales; avec des détails sur les monumens publics, les usages particuliers des habitans, les établissemens utiles, les curiosités, les savans et leurs découvertes etc. ainsi que des notices sur divers hôpitaux militaires de l'armée et des fragmens pour servir à l'histoire de la dernière campagne. Par Jean-Philippe Graffenauer, etscheint in meinem Verlage längstens binnen 6

eischeint in meinem Verlage längstens binnen 6 Wochen die Verdeutschung eines bekannten Gelehrten, mit berichtigenden Anmerkungen. Chemnitz, im July 1810. Karl Mauke.

#### III. Auctionen.

Zum Verkaufe der vom Kammerrath Reinkard dahier nachgelassenen, hierunter verzeichneten physikalischen und mathemusischen Instrumenten au den Meissbietenden gegen baare Zahlung, ist ein Termin auf den 7 September laufenden Jahres, Nachmittags 2 Uhr präcise, in dem Regietungs-Sessions-Zimmer coram Deputato Regierungs-Assessor Lozzen anberaumt worden, welches allen Kaussussigen, und zwar den Auswärtigen mit der besonderen Nachricht andurch bekannt gemacht wird, dass der Professor Joseph Hamilton dahier Austräge von Ihnen zu übernehmen bereit sey.

Erfurt, den 24 July 1810.

Das Regierungs - Pupillen - Collegium hiefelbft. Engelhard.

Verzeichnifs.

i) Ein herschelsches 4schuhiges Spiegel-Teleskop, 2) ein Tubus,

3) ein dito,

- 4) ein Diopter mit Stativ, defect,
- 5) ein Kästchen mit corporibus solidis von Pappe,

6) ein globus terrestris von Doppelmeier,2) ein dito coelestis von Messier,

8) 2 dito alte kleinere: 1) coelestis, und 2) terrestris,

9) 1 astronomische Somenuhr von Holz,

10) 1 dito von Messing,

11) 1 dito von Schiefer, 12) eine Boussole auf Pappe,

13) eine messingene Sonnenuhr mit der Boussole,

14) 1 dergleichen im Futteral,

15) eine messingene Platte pro elevatione poli,

16) 2 alte Sonnenuhren,

- 17) eine Schachtel mit verschiedenen alten defecten Sonnenuhren.
- 18) ein vollständiges Microscopium compositum solare in 2 Kästen,
- 19) ein Vergrößerungsspiegel, schadhaft, 20) eine Vergrößerungslinse mit Stativ,

21) eine dergleichen.

- 22) ein optischer Reslexions-Spiegel mit dem Vergrößerungsglase,
- 23) eine runde Mensula mit Diopter und Stativ,

24) eine dito viereckigt,

25) ein Zirkel nebst messingenem Diopter.

26) ein catoptischer Metall-Spiegel,

27) eine mellingene Scala,

- 28) ein Quadrant mit Diopter im Futteral.
- 29) eine Parthie Meisketten und Stäbe,

30) ein altes optilches Instrument,

31) eine gläferne Scheibe Elektrifir Maschine, 1 Elektrophor, 8 Flaschen nebst verschiedenem elektrischem Apparate,

32) ein de lucfekes Barometer mit doppelter Scale nebst Thermometer,

33) ein doppelter Thermometer von Brage,

34) eine Wage mit Gestell,

35) ein Taschen-Mikroskop in Ichwarzem Saffian,

36) ein Mikroskop in schwarzem Kästchen,

37) ein dergleichen in grünem Leder,

38). ein Sonnen. Mikroskop von Wagner nebst einigen anderen mikroskopischen Geräthschaften,

39) ein Tubus mit 3 Zugen a 25 Schuh von Ramsden in London,

40) ein Barometer.

## **JENAISCHEN**

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 62.

DRW 18 AUGUST 1818

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## 1. Ankundigungen neuer Bucher,

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt am Mayn ift ersohienen, und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Taschen buch der deutschen Vögelkunde oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands

Hofr. Dr. Meyer und Prof. Dr. Wolf. 2 Bände mit 78 illuminirten Kupfern 10 Rthlr, oder 18 fl.

Es ist wohl in langer Zeit kein so gehaltvolles, an Erfahrungen und neuen wichtigen Beobachtungen so reiches, ornithologisches Werk erschienen, als dieses Taschenbuch. Sowohl in systematischer Hinsicht, als auch in höchst genauer Bestimmung der Gattungen und Arten kann man es als Muster aufstellen; was demselben noch einen ganz besonderen Werth giebt, find die vortrefflichen schönen naturgetreuen colorirten Abbildungen, durch welche die Kennzeichen aller deutschen Vögel-Gattungen anschaulich gemacht sind, Diese Abbildungen sind gewiss dem Ornithologen weit willkommener, als die vielen von zwar ganzen, aber sehr verkleinerten und schlechten Vögelfiguren, welche seit einiger Zeit erschienen sind, -Die Verfasser haben nicht allein in diesem Taschenbuch ein Dutzend neue für Deutschland aufgestellt, welche noch kein Ornithologe vor ihnen in Deutschland bemerkt hat, sondern auch in Ansehung der Arten überhaupt haben sie erstaunlich viel geleiflet, und besonders bey den Raub-, Sumpf- und Schwimm - Vögeln, viele von ihren Vorgängern aufgeltellte Arten zu ihren wahren Arten wieder. zurückgebracht, wofür, so wie für die vielen trefflichen Aufklärungen der Verschiedenheiten der Vögel dem Alter nach, sie den Dank asler Naturforscher verdienen. Man findet kaum ein Blatt, vorzüglich bey den Sumpf- und Wasser-Vögeln, welches nicht eine Erfahrung, Beobachtung oder Berichtigung für die Vögelkunde enthielte, so dals lich dieles Buch gewils in Kurzem in den Händen aller Ornithologen und Liebhaber von dieser Willenschaft befinden wird.

Druck, Papier und Abbildungen zeugen hinlänglich, dass es dem Verleger darum zu thun war, etwas Schönes zu liefern, so dass man mit allem Rechte fagen kann, das Aeussere ist des Inneren würdig.

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt am Mayn ist erschienen, und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Abhandlungen der phyfikalisch-medicinischen Societär zu Erlangen

Erster Band, mit 8 Kupfern, gr. 4. 5 Rthlz. oder 9 fl.

Mitten in den drückenden Umständen des Kriegs erhebt sich in Deutschland eine Gesellschaft Männer, deren Bestreben darauf gerichtet ist, dem willenschaftlichen Geist einer freyen allseitigen Natur-Ansicht zu huldigen, die Erfahrung für die Seele aller Theorieen, und für den Prüfstein aller medicinischen Doctrin zu halten, aber auch niemals Empirie mit Erfahrung zu verwechseln. Beobachtung und Erforschung der Erscheinungen und Verhältnisse des Menschen, und Thier-Lebens, Unterluchung der allgemeineren und wiehtigeren Einflüsse von aussen auf das Leben und die Organisation, Versuche zur Begründung und Erweiterung der Lehre von der Heilung der Krankheiten und der Sicherung der Gesundheit in dem ganzen Umfang der klinisch - chirurgischen Doctrin und Technik, find die Grenzen der Bestrebungen dieser Societät, und die berühmten Namen der Mitglieder bürgen sur die Ausführung,

Dieser erste Band enthält 24 Abhandlungen, welche alle die interessanten Materien, ganz in dem Geist ächter Natursorscher und Aerzte ausgearbeitet, darkellen: so wie es sich von dem Scharfblick eines Harles, Schmidtmüller, Rosenmüller, Hildebrandt, Schreger, Albers, Osterhausen, Reich, Hohnbaum, Fleischmann u. A. m. erwarten lässt.

Jeder Arst, welchem die Zunahme seiner Wissenschaft am Herzen liegt, wird dieses, für sein Fach unentbehrliche, Werk gewiss nicht ungelesen lassen, und der Fortsetzung mit Begierde entgegensehen.

Bey Friedr. Maurer, Buchhändler in Berlin, find in der Ostermesse 1810 folgende neue Bücher erschienen, und in allen soliden Buchhandlungen su bekommen:

Annalen der Politik. In zwanglosen Heften, hersusgegeben von Dr. Theod: Schmalz, 3tes Heft.

gr. 8. 🛮 16 gr.

Gebes, des Thehaners, Gemälde, mit Aumerkungen und einem griechisch-deutschen Wortregi-ter, für Anfänger herausgegeben von M. H. Thieme. 2te fehr verbesserte Aufl. 8. 6 gr.

Gelangbuch, vellständiges, für Freymaurer, zum Gebrauch der großen National - Mutter - Loge zu den drey Weltkugeln und aller mit ihr vereinigten Logen in Deutschland. Vierte verbesserte und vermehrte Aufl. gr. 8. 1 Rthir. 8 gr.

Gravell, M. F. C. W., was muss derjenige, der von der Fraymaurerey nichts anderes weiß, als was allgemein bekannt ist, nothwendigerweise

davon halten? B. 12 gr.

Hahns, K., neues Methodenbuch zum fasslichen Unterricht in der lateinischen Sprache für die er-

sten Anfänger. 1ster Cursus. 8. 8 gr.

Hecker, Dr. A.F., Sammlung kl. Schriften für die theoret, und prakt. Heilkunde, ans dem Wir-. kungskreise seines Lehramtes in Berlin. 17 Band, die einzeln erschienenen a Reden und 3 Einladingsschriften enthaltend. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. John, Dr. J. J., Untersuchung chemischer mineral. vegetabil. und animalischer Substanzen. Fortfetzung des chemischen Laboratoriums, gr. 8. & Rthlr.

Ribbecks, C. G., Predigt bey der öffentlichen Dankfeyer am Tage nach der Rückkehr des Königs und des königl. Haufes den 24 Dec. 1800.

geheftet. gr. 8. 3 gr.

Schmalz, Dr. Theod., Sammlung merkwürdiger Rochtsfälle: Estscheidungen der hallischen Juriften-Facultät, ar Bd. gr. 8. 1 Bthlr. 10 gr. v. Selbigers, L., der goldene Stier, eine Biographie. 2r Theil. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Steins, K., der Herr Nachbar; eine Sammlung von Ersählungen. 2r Bd. 3. 1 Rthlr. 8 gr.

Desielben Cabinet von biographischen Gemälden der merkwürdigsten Personen aus der neuesten Zeitgeschichte. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Wageners, S. C., Spuren der Gottheit im anscheinenden Zufalle. Eine wohlthätige Nahrung für Zweisler und Denker. 2r Theil, mit 1 Kupf. 8. 1 Rthlr.

desielben ir Theil (vormals Herrn Matzdorfs Verlag), für den wohlfeileren Preis von

Wiesiger, K. F., über die zweckmälsigste Art der Tilgung der preussischen Landesschulden, und die beschränkte Anwendbarkeit der brittischen Staatswirthschaft auf den preussischen Staat, sowohl im Allgemeinen, als auch in befonderer Rücklicht auf die Schuldentilgung. 8. 8 gr.

Zwey Porträts des vormaligen Königs von Spamen

Karl IV und dessen Gemahlin Marie Louise Nach Origin. gestochen von Krethlow. . 12 gr. In Commission.

Monatsschrift, allgemeine juriftische, für die preusfischen Staaten, herausgegeben vom Justizcommissarius Mathis. 80 und or Bd. gr. 8. 4 Rehle. Rosenheyn, J. C., lectionum Vellejanarum specimen. 4. auf Druckpapier 4 gr. auf Schreibpapier 6 gr.

Taschenbuch für Stadtverordnete, Magistratsbeamte, und alle, die mit städtischen Angelegenheiten in Verbindung fiehen, auf das Jahr 1810.

Wochenblatt, beslinisches nützliches und unterhaltendes, für den gebildeten Bürger und Landmann, herausgegeben von F. Wadzeck. Jahrg. 1809 und 1810. 4. à 2 Rthlr. 16 gr. 5 Rthlr. 8 gr. In vorjähriger Michaelis-Messe sind

erschienen: Annalen der Politik. In zwanglosen Hesten, berausgeg. von D. Theod. Schmalz. 28 Heft. gr. 8. 10 gr.

Fe/sler, D. Ign. Aurel., die alten und die neuen Spanier. Ein Völkerspiegel.

Auch unter dem Titel:

Verluch einer Geschichte der Spanier. 2 Theile. gr. 8. 3 Rtblr. 8 gr.

Dasselbe mit einer illuminirten Cherte von Spanien.

4 Rthlr. 8 gr.

·Heinels, Ed. Friedr. Reinh., Leitfaden bey dem Religions - Unterrichte für Katechumenen. Mit einem Anhange, den Katechismus Lutheri enthaltend. Dritte sufs neue durchgesehene und vermehrte Auflage. 8. 3 gr.

Jahrbücher, kritische, der Staats - Arzneykunde für das neunzehnte Jahrhundert. Herausgegeben von Dr. Chr. Knape und Dr. A. Fr. Hecker. aten Bandes ates Stück. Mr Kupfern. gt. 8. 20 gr.

Rohlwes, Joh. Nic., Talchenpferdearzt. Em Handbuch für alle Stände, vorzüglich zum Gebrauch der Cavallerie. Zweyte verm. und verb. Auflage. Mit Kupf. 8. 1 Rthlr.

In meinem Verlage ist so eben erschienen, und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Der arithmetische Jugendfreund; in sokratischen Ge-Sprächen. Eine Vorbereitung zur scientivischen Erlernung der Arithmetik; zum Selbstunterricht für denkende Köpfe, und vorzüglich zum Gebrauch für Hauslehrer und ihre Zöglinge, von G. Grosse, Prediger zu Wollmirsleben. ifter Theil, in 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Ein Buch, das, wird es ordentlich gebraucht, seine Tendenz nicht verfehlen, und sicherlich eises Theils die Jugend auf die spätere wissenschaftliche Erlernung der Arithmetik vorbereiten; deren Theils Lehrern, die unterrichten sollen, ohne vorher gehörig unterrichtet zu seyn, su Hülfe kommen; endlich Jünglingen, die fich aus Mar-

gel an Gelegenheit leibst zum strengen theoreti-Ichen Studium der Arithmetik vorbereiten wollen, der beste Wegweiser seyn wird. Der rähmlichst bekannte Herr Verfasser schreitet vom Leichten langfam zum Schweren fort, und führt fo, ungeachtet er nur vorbereiten will, selbst bis zur Legarithmen - Rechnung und deren Anwendung hinauf, in der Ablicht, diese künstliche Rechnungsart, welche immer noch von Wenigen gekannt und noch Wenigern gebraucht wird, gemeiner und anwendbarer zu machen. Sein Vortrag ist äußerst Leicht und fasslich, gewiss so fasslich, als nur die Natur der Sache es zuläßt. Die arithmetischen Schriften eines Käftner, Segner, Karften, Lorenz u. f. w. werden denen keine Dunkelheiten, nicht einmal Nebel darbieten, welche diesen Jugendfreund sum ersten Führer wählten; er darf daher ciner lebr gutes, allgemeinen Aufnahme entgegen/fehn.

W. Heinrichshofen in Magdeburg.

Bey der C. W. Croneschen Buchhandlung in Osnabrück ist so eben erschienen, und durch alle guten Buchhandlungen zu erhalten:

Niemann, J. H., Elemente der Naturlehre, 1r, 2r Theil. 8 gr.

Desselben Fragmente der Naturlehre. 8 gt.

Ein neuer Schriftsteller macht hiemit den Anfang, die Producte seines Forschens dem gelehrten Publicum vorzulegen. Unbefriedigt durch die bisherigen Systeme der Naturlehre, sucht er ein neues durchaus eriginelles zu bilden. Zu diesem Zwecke geht er von Grundsätzen aus, von welchen noch nie ein Forscher in diesem Fache ausging, und geht seinen besonderen noch ungebahnten Weg. Das Gewagte seines Unternehmens und die vielen Steine des Anstolses, welche man auf diesem Wege noch antressen wird, sind ihm nicht unbekannt; indessen hosst er, dass das gelehrte Publicum in den ersten beiden Theilen der Elemente, und beson-

Neue Verlagsbücher von Karl Maucke in Chemnitz, die in allen guten Buchhandlungen zu haben find:

ders in den Fragmenten sehen Werde, dass ihm

sein Ziel vielleicht - nicht unerreichbar sey.

Inquiraner, die. Eine Robinsonade, neu erzählt vom Verfaller der grauen Mappe und des Amaranthen. 8. 1 Rthir. 12 gr.

Paris, wie es jetzt ist, oder neuestes Gemülde diefer Hauptstadt und ihrer Umgebungen. In Briefen von einem reisenden Deutschen. 3. gehestet 1 Rthlr. 16 gt.

von Einstedel, Alexander, Feyerstunden (enthält die Hölle auf Erden, nach Maechiavell. Das geraubte Marienbild nach Tallo. Seliko, nach Florian. Graf Cornisz von Uhlefeld. Die Grafen von Oldenburg. Mariane, Amalfried und Radegunde). 8. 18 gr.

Raritätenbureau für gute Knaben und Mädchen,

worin sie den reichhaltigsten Stoff zu angenehmer Zeitverkürzung und Belehrung, in einer Bibliothek von 16 Bändchen finden. Mit 96 samber illuminirten Kupfern, gebunden, 3 Rthlr.

Dasselbe mit einem hölzernen Bureau, mit Farbenmuscheln und den schwarzen Kupfera noch besonders 4 Rthlr. 12 gr.

Dasselbe mit schwarzen Kupfern, ohne Bureau, gebunden 2 Rthlr.

Bibliotheca española, Tom. IX.

Auch unter dem Titel:

Novelas Exemplares de Miguel de Cervantes Sasvedra, Tomo III. 8. Schreibpapier 15 gr. Druckpapier 12 gr.

Langsdorf, K. Ch., arithmetische Abhandlungen über juriftische, staats - und forstwirthschaftliche Fragen, Mortalität, Bevölkerung und chronologische Bestimmungen. gr. 8. 2 Rthir.

"Dem Rechtsgelehrten können, in Bezug auf jährliche Revenüen, auf jährliche Legate, auf die Quarta Falcidia, auf das Pactum antichreticum, Fragen vorkommen, deren Beantwortung er ablehaen muß, wenn ihm die hier vorgeträgenen Lehren unbekannt sind. Contracte aller Art, die sich auf einen jährlichen Ertrag beziehen, können ihm in Verlegenheit setzen; der Cameralist ist dieses Namens unwerth, wenn er als solcher in vorkommenden Fällen seine Zustucht zu einem damit bekannten Rechner nehmen muß. Dem Forsmanne ist bey seinen Taxationen die Kenntniss dieser Lehren unentbehrlich."

## II. Auctionen. Großes Münzcabinet

in Hamburg am 30 Oct. 1810 öffentlich auf dem einbeckschen Hause durch den Mäckler Pakischefsky zu verkaufen; auch gegen ein annehmliches Gebot zeitig vor den gedschten Termin unter der Hand abzustehen. Die Sammlung enthält sehr seltene Stücke aus dem Mittelalter, besonders eine höchstschätzbare Suite goldener mongolischer Münzen, ferner eine sehr vollständige Suite neuer Münzen und Medaillen. Alles systematisch geordnet. Kataloge nebst Bedingungen sind zu haben:

in Amsterdam in dem Kunst - und Industrie-

Comptoir, in Berlin bey Herra Buchhändler Friedr. Braunes, in Braunschweig in der Schul-Buchhandlung,

in Bremen bey Herrn Buchhändler Heyse, .

in Cassel bey Herrn Buchhändler Tourneisen Sohn, in Copenhagen bey Herrn Buchhändler Fr. Brummer, in Dresden in der waltherschen Hosbuchhandlung, in Frankfurt am Mayn bey Hu. Buchhändler Fr. Wilmans.

in Gotha in der Expedition des Anzeigers der Deutschen,

in Halle in der Expedition der Literatur-Zeitung, in Hamburg bey Herrn Mäckler Pakischefsky,

in Leipzig bey Herrn Buchhandler A. G. Lie-

in München bey Herrn Buchhändler Fleischmann, in Nürnbefg bey Herrn Buchhändler Fr. Campe, in Wien bey Herrn Buchhändler Schaumburg und Compagnie.

## III. Vermischte Anzeigen.

An Horrn Gassler in Wien.

Wie ich durch eine sehr große gedruckte Anzeige, welche in der leipziger Jubilate - Mosse am schwarzen Brete in der Buchhändler-Börse angeschlagen, und von dem fauberen Gehülfen Karl Barth in Prag unterzeichnet war, gesehen habe; wollen Sie zu Ihren schätzbaren Unternehmungen, in Rücksicht Ihres Verlage, auch Lichtenbergs Schriften beehren, einen Verlagsartikel für lich abzugeben - wollen solche, des gemeinen Besten willen, dem Sud Deutschland zu einem recht eivilen Preise liefern, und mich sonach betrügen, Da wir Nord-Doutschen nicht alles Gefühl verloren haben: so erlauben Sie mir wohl, dass ich mich auch dem Sud - Deutschlande in etwas gefällig zeige, und meine Original - Ausgabe der lichtenbergischen Schriften zu einem fehr billigen Preise dem Publicum überlasse, denn auf keinen Fall kann ich Ihnen die Ehre allein zugestehen. thut mir nun freylich leid, dass Sie mit Ihrer Ausgabe, wovom bereits 2 Bande erschienen seyn sollen, zu kurz kommen, und sie an die alten Kuleweiber werden verkaufen mussen, wie Sie es mit Funke's Lexikon, wemit Ihnen der Herr Rath Bertuch in Weimar einen fatalen Streich gespielt hat, schon gethan haben sollen. Ueberhaupt muss ich Ihnen, mein Allerliebster, noch mittheilen, dals eine Menge Handlungen, vorzüglich solche, die bereits von Ihnen und Ihren Helfershelfern bestohlen worden, die Ablicht haben, einen Verein zu schließen, und so sich gegenseitig die Hand zu bieten. Was sie dabey berücksichtigen, wird Ihnen Ihr unerschöpfliches Genie schan felbst sagen, Es wird jetzt so viel von einzelnen Handlungen gesprochen, die die größten Männer in ihren Katalegen zu vereinigen wülsten, allein mit nichten; Sie find derjenige genialische Mann, dem diese Ehre gebührt. Sie willen mit unbegreiflichem Scharffinn und großen Anstrengungen sowohl des Geistes als Ihrer Calle die ersten Werke zu vereinigen. Bitten Sie aber Ihren Schutzgeift, dass er den erwähnten Verein nicht zu Stande kommen lasse, deun sonst mochte es Ihnen und Ihren Gesellen so gehen wie den Heuschrecken in Rom, wo der stärkere Theil den schwächeren auffrass, und sich der geangliigte Haufen in den Strom warf, und erloff, laut hamburger Zeitung.

Göttingen, den 23 July 1810.

Heinr. Dieterich.

in Jena in der Expedition der A. Literatur - Zeitung, - Zur Recension von Salat's Darstellung der Moralphilosophie, No. 154.

> Der Ton, welcher in dieser Recension herrscht, verräth einen Mann, dem die Wahrheit und hiemit die Wissenschaft theuer ist. Nur so viel möchte ich dabey erinnern.

> 1) Was den Verf. abhielt, über die Grundlage der Philosophie in der Einleitung - und dam noch über diesen und jenen wichtigeren Punct - mehr zu lugen, war die Belorgniss, das Buch möchte zu gross werden. Und eben der mündliche Vortrag sollte jedes Weitere, was da nöthig wäre, ersetzen. Dem (wahrhaft) "gebildeteren Manne" aber könnte, dacht' er, das Gesagte hier wohl genügen, wenn auch our als Stoff oder Aufruf zum weiteren Denken ("Selbstdenken"). Uebrigens kostet nun die Schrift selbst im Ladenpreise nur 1 fl. 36 kr. ,, rheinisch", also nicht ganz i Thir, "lächsisch", - fraylich nach einer befonderen Vorkehrung des Verf.; denn nach dem jetzt henschenden Bücherpreise dürfte sie leicht 3 fl. kosten. -

> 2) ,Die Sprache ist nicht ganz rein." Diele Bemerkung siel dem Verf, auf; denn ihm war bisher, selbst in den norddeutschen Lit. Zeit., mehr als Einmal diele "Reinheit" zugestanden worden. Wallte ihm der würdige Recensent Eines und das Andere als Beweis anführen; gewiss, der Verf, würde jeden Wink zu seiner weiteren Bildung dankbar benutzen. Denn gern bescheidet er sich, dass der "Katholik", bey einem gewissen Mangel an früherer Anleitung, wohl Urfache habe, in dieser Hinficht besonders auf die Kritik seines entfernteren, deutschen Mitdenkers zu achten. - Ferne sey von uns jeder kleinliche Stolz, jeder trennende Dünkel! — Und;

> 3) "mit fremden Wörtern überladen." Auch diese Aeusserung klang, er gesteht es, dem Vers. etwas stark. Denn er ist sich bewusst, dass er dem bekannten Scholasticismus auch von dieser Seite entgegen zu arbeiten strebte. Aber es fragt sich zugleich: was fodert wohl, in Ansehung der "fremden Wörter", der wissenschaftliche Styl, zumal bey dem gegenwärtigen Zustande der Willenschaft, und hey dem gegebenen Culturgrad' unlerer Sprache in Ablicht derselben? -

> Was übrigens die Sache, und hiemit insbesondere die Frage, wiesern die kantische Ansicht in diesem Felde überall gultig sey, betrifft: so wird, hoffe ich, die Darstellung der Religionsphilosophie (die in der nächsten Messe erscheinen wird) die völligere Befriedigung gewähren. Die "Moralphilosophie" kann ja, wie schon vorläufig bemerkt ward, nicht bestehen, ohne die "Religionsphilosephie." Daher find , poral und Religion, Religion und Moral" überall, im Kreise der gebildeteren Menschheit, so unzertrennlich wie zwey traute Freundinnen, wie zwey liebende Schwestern.

Landshut, den 30 Jul. 1810.

I. Salat, k. b. geiftl. Rath und Prol. der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 63 und 64.

## BEN 25 A V G V S T 181 .

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

#### Préife.

Ueber die Vertheilung der sehnjährigen großen Preise, von welcher wir im Intell. Bl. 1810. No. 1. S. 5 Nachricht gegeben haben, hat das dazu verordnete Jury bereits dem Kaiser seinen Bericht abgestattet, welcher im Moniteur No. 195—204 ausführlich mitgetheilt wird. Der Berisht ist vom Präsidenten des Instituts, Hn. Grasen Bougainville, und dem Secretär, Hn. Suard, unterzeichnet. Das Resultat ist folgendes:

I. Mathematisch - physische Wissenschaften.

A) Große Preise der ersten Clusse:

I. Für das beste Werk der Geometrie oder der reinen Analyse. Der Prois wird dem Calcul des Fonctions von dem Hn. Grafen Lagrange zugesprochen, welches Werk sich durch die Feinheit und Tiefe der Ansichten, wie durch die Wichtigkeit des Gegenstandes unter allen seit 10 Jahren erschienenen Schriften über die Analyse am meisten auszeichne, Einer besonderen Auszeichnung würdig aber erklärt das Jury den Traité de calcul différentiel et intégral von Ha. Lacroix,

II. Für den Vf. des besten Werks in den dem strengen Calcul unterworfenen Wissenschaften, wie Astronomie, Mechanik. In dem ganzen Zeitraume ist kein einziges Werk erschienen, welchem beide Wissenschaften mehr Fortschritte zu verdanken hätten, als der Mecanique celeste von dem Grasen Laplace; daher erklärt das Jury dieselbe mit vollem Vertrauen des Preises würdig. Einigen anderen astronomischen und mechanischen Werken aber, wie den Tables solaires von Hn. Delambre, den Tables de Jupiter et de Saturne von Hn, Bouvard, und der Architecture hydraulique von Hn. Prony, wird eine shrenvolle Erwähnung zugestanden.

III. Dem Vf. des besten Werks der eigentlichen Physik, der Chemie, Mineralogie u. s. w. Unter der ziemlich großen Anzahl Schriften dieses Fachs, die durch ihre Nützlichkeit, durch viele gesammelte Facta, durch kritischen Forschungsgeist und durch den zu neuen Entdeckungen nöthigen Scharfblick sich auszeichnen, erklärt das Jury die Statique chymique des Grasen Berthollet, welche das

originellke Gepräge an sich trägt, die neuesten Ansichten darbietet, und auf die Fortschritte einer wichtigen Willenschaft den mächtigsten Einflus haben kann, des großen Preises würdig; dasselbe bedauert aber zugleich, dass es keinen zweyten Preis zu ertheilen habe für die Minéralegie von Hn. Hauy, welche, nach jenem Werke, die meisten Eigenschaften der Art darbiete, worin sich gleichfalls ein schöpferischer Geist offenhare, und eine eigenthümliche und fruchtbare Idee am vollständigsten durchgeführt werde. Eine ehrenvolle Erwähnung verdient des System der Connoissances chymiques des Grafen Fourcroy und die Histoire des poissons des Grafen de Lucepède, als sehr vollständige Sammlungen, großentheils mit neuen Entdeckungen und Beobachtungen ihrer Vff. angefüllt.

IV. Dem Vf, des besten Werks über die Medicin, Anatomie u. f. w. Unter den beurtheilten Werken kann sieh in Hinsicht auf die Zahl gans neuer Facta, auf die Wichtigkeit und Schwierigkeit der Entdeckungen, auf die Ordnung und Methode in der Composition keins mit den Leçons d'anasomie von Hn. Cuvier vergleichen; da aber das Jury das Werk eines seiner Mitglieder nicht vorschlagen kam: so glaubt es der Nosographie von Hn. Pinel, welche sich durch große und glücklich überwundene Schwierigkeiten und durch eine nicht gemeine Nützlichkeit auszeichnet, den Vorzug geben zu müllen, indem es zugleich den Traité des maladies organiques du coeur von Hn. Corvisart, die Physiologie von Hn-Bichat, die Anatomie pathologique von Hn. Portal, und Hn. Aliberts Werk: Des maladies de la peau, einer chrenvollen Erwähnung würdig erkennt.

V. Dem Erfinder der wichtigsten Maschine für Künste und Manufacturen. Nach langen und mühevollen Untersuchungen, die hier mit weit mehr Schwierigkeiten verbunden waren, als bey den übrigen Gegenständen, da die schriftlichen und Kunst-Werke ihnen zur Hand waren und mit Musse analysist und verglichen werden konnten, die Maschinen aber, wie die Agricultur- und Industrie-Anstalten, sich in allen Theilen des Reichs zerstreut fanden, die sie entweder selbst besuchen, oder aus nicht immer unparteylichen Bessehten

L (3)

kennen lernen mussten, glauben die Kampfrichter den Belier hydraulique von Hn. Montgolfier, dem Erfinder der Aerostaten, zum Preise vorschlagen zu müssen. Die Maschimen von Hn. Douglas für die Tuchfabrication, die vervollkommneten Feuermaschinen von den Hnn. Perier, die neue Schleuse des Hn. Bethancourt, und Hn. Droz's Ersindungen bey verschiedenen Operationen der Münze werden ehrenvoll erwähnt.

VI. Demjenigen, der die vortheithafteste Agriculturanstalt gegründet hat. Bey einem sehr zahlreichen Concurs verdient den Preis diejenige Anstalt, die unter dem Namen la Maudria de Chivos, im Doire Departement, bekannt ist. Es ist, wie es scheint, die größte Unternehmung, die je in Frankreich zu Stande gekommen ist; sie vereinigt alle möglichen Vollkommenheiten in sich, hat eine sehr bedeutende Schafzucht (über 6000 Stück), eine Tuchmanufactur, starken Ackerbau u. s. w. diese Anstalt zu heben und zu erhalten, haben 12 bis 15 der vornehmsten Güterbesitzer in dem ehemaligen Piemont ihre Kräfte und ihr Vermögen vereinigt, und haben von der Regierung noch überdiels bedeutende Unterflützungen erhalten. Das Jury hedauert, keinen zweyten Preis vorschlagen zu können für Hn. Yvart zu Maisons bey Charenton, dessen Anstalt zwar von kleinerem Umfang ist, aber wegen der eingeführten Culturmethode nicht weniger Aufmerksamkeit verdient, der nicht nur dem Canton durch sein Beyspiel genützt, sondern auch durch seine Schriften im ganzen Reiche bellere Einsichten über den Ackerbau verbreitet hat. Eine ehrenvolle Erwähnung kann Hn. Dijon im Lot - und Gareane - Departement, wegen leiner verzüglichen Baumpflanzungen, den Hnn. Gebr. Herwin in Belgien wegen der Austrocknung der Moore. Hn. Petigny im Eure- und Loire-Departement, wegen seiner nützlichen Arbeiten an der Yere, deren seither unterbrochenen Lauf er durch Damme glücklich hergestellt hat, Hn. Barbançois im Arrondissement Châteauroux, im Indre-Departement, und Hn. Lamermille im Cher-Departement, beiden wegen veredelter Schafzucht, so wie den Gutsbesitzern, denen man die Austrocknung der Moore der Boere im Unter-Charente-Departement verdankt, und Hn. Paul Dominique Bonneau im Indre - Departement, wegen seines Ackerbanes und seiner Viehzucht, nicht verlagt werden.

VII. Demjenigen, der die nützlichste IndustrieAnstalt gegründet hat. In Erwägung der angewandten Mittel und der Ersindungen sowohl als
des glücklichen Ersolgs erkennt das Jury den Preis
Hn. Oberkamps zu, der seine Cattunsabrik durch
die Ersindung einer neuen Druckmaschine, so wie
durch die glückliche Anwendung eines chemischen
Versahrens, ein sestes Grün durch einmalige Behandlung zu drucken, welches die Gelehrten in
Frankreich und England lange zu entdecken bemüht
gewesen sind, zu der bedeutendsten und nützlichsten National-Industrie-Anstalt erhoben hat, Nicht

weniger empfehlungswerth und nützlich für die Nationalindustrie sind die Tuch- und Shawl-Manufacturen der Hnn. Gebr. Ternaux, welche eine neue Spinnmaschine eingeführt, und 21 Fabriken in Frankreich und Italien unter ihrer Leitung hehaben, so wie die Baumwollen- Manufacturen Hn. Richards zu Taris, der bey seinen Fabricatea blos spanische und italiänische Baumwolle, besonders aus den von ihm angelegten Pslanzungen zu Neapel gebraucht, und das Jury bedauert, ihnen keinen ähnlichen Preis zuerkennen zu können.

#### B) Grosse Preise der zweyten Classe:

1) Dem Vf. des Werks, welches von den Principien der mathematischen oder physischen Wissenschaften die glücklichste Anwendung auf das praktische Le ben macht. Wenn es irgend eine große und schöm Anwendung der Principien dieser Willenschaften auf das praktische Leben giebt: so ist es gewiß das neue Masslystem in Frankreich, das auf die Moridianmessung gegründet ist. Das Jury bedauert daher, das Werk: La Base du systême metrique décimal, ou la mesure de l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone, da der Vf. (Hr. Delambre) Mitglied des Jury ist, von der Concurrens ausschließen zu müssen; bloß aus diesem Grunde erhält den Vorzug der Traite de l'art de teinture vom Hn. Grafen Berthollet; hingegen die Art de le teinture du coton en rouge, die Art de faire le vin und der Traité général de chimie appliquée aux arts vom Hn. Grafen Chaptal, und endlich die Traitis de géodésie, d'appentage et de nivellement von Hn. Puissant werden ehrenvoll erwähnt.

16) Dem Vf. des genauesten und am besten ausgeführten topographischen Werks. Die Carte des quatre departemens réunis de la rive gauche du Rhin, welche von dem Hn. Colonel Tranchot, mit Beyhülfe der Hnn. Capitaine Maissiat und Pierre pont aufgenommen worden ist, erklärt das Jury unter den concurrirenden Werken für das gelutgenste. Allein es stand an zu entscheiden. Kein einziges der concurrirenden topographischen Werke ist bis jetzt vollendet; keins hat die erfoderliche Publicität erlangt. Die Carte topographique de la Guyenne von Hn. Belleyme wurde in dieser Hinsicht der vorgeschriebenen Bedingung am nächsten kommen; allein da die großen Werke dieser Art, welche die Regierung nöthig hat, ihrer Natur nach nie ganz allgemein verbreitet werden können: lo überlässt es die Entscheidung dem erhabenen Stifter der Preise selbst. Eine einzige Charte verbindet mit einer vollkommen sorgfältigen Ausführung eine völlige Publicität, nämlich die Carte des Chasses; allein der größte Theil derselben fällt früher, und der Gegenstand selbst ist nicht wichtig genug-

#### II. Für die französische Sprache und Literatur.

#### A) Große Preise der ersten Classe:

IX. Dem Vf. des besten epischen Gedichts. Es ist dem Jury kein episches Gedicht, welches in den

letzten 10 Jahren erschienen ware, zum Concurs angezeigt, oder durch die öffentliche Stimme empfohlen worden. Bloss drey schienen ihm einige Aufmerksamkeit zu verdienen: Charles Martel ou la France delivrée des Sarrasins, 🔻 on Hn. de St. Marcel; Oreste, von Hn. Dumesnil, und La Bataille d'Hastings on l'Angleterre conquise, von Hn. Dorion. Die beiden ersten sind zu schwach in der Erfindung, zu mangelhaft in der Ausführung; das dritte hat einen großen Gegenstand, aber es fehlt ihm an Interesse, an Mannichfaltigkeit, und überhaupt an epischer Maschinerie. Da die Absicht des Decrets dahin geht, das Dichtertalent zu wecken, damit es sich zu dem Grössten, Interessante-Ren und Schweresten, was die Kunst darbietet, erhebe: so glaubt das Jury, dass, im Fall kein Originalwerk dieser Art sich vorfinden sollte, eine hervorstechende Uebersetzung der Hiade, der Odyssee, der Aeneide, und selbit des befreyten Jerufalems und des verlornen Paradieles dielem Ziel am nächsten kommen würde. In dieser Voraussetzung wurde es die beiden Uebersetzungen der Aeneide von Hn. Delille und Hn. Gaston, und die Uebersetzung von Miltons verlornem Paradiele, ebenfalls von Hn. Delille, des Concurses für würdig halten. Aber da der buchstäbliche Text des Decrets nicht erlaubt, eine dieser Uebersetzung zum Preise vorzuschlagen; so begnügt es sich zu bemerken, dass zwey Werke, wie Hu. Delilles Uebersetzungen, dem Vf. auf eine besondere Auszeichnung Anspruch geben.

X. Dem If. der besten, auf unseren Theatern vorgestellten, Tragodie. Ueberzeugt, dass in der dramatischen Kunst, wie fast in allen Künsten, Originalität der Erfindung, Neuheit der Charaktere, und die Kunst, große Wirkungen durch die einfachsten Mittel hervorzubringen, besondere Rücksicht verdienen, erklärt das Jury die Templiers, eine Tragödie in 5 Acten, von Hn. Raynouard, worin sich diese Eigenschaften vereinigt finden, des Preises für würdig. La mort de Henri IV, eine Tragodie in 5 Acten, von Hn. Legouvé, und Artaxerxe, Tragödie in 5 Acten, von Hn. Delrieu, haben Schönheiten von höherer Art, die einer Auszeichnung und Aufmunterung würdig find. Omasis, Tragodie in 5 Acten, von Hn. Baour - Lormian, und Pyrrhus, Tragodie in 5 Acten, von Hn. Lehoc,

verdienen eine ehrenvolle Erwähnung.

XI. Dem Vf. der besten, auf unseren großen Theatern vorgestellten, Komödie in 5 Acten. Das Theatere français und das Theatere de la rue de Louvois sind die einzigen, wo Komödieen in 5 Acten aufgeführt worden sind, und unter den zahlreichen, ausführlich beurtheilten Stücken hat sich keins gefunden, das in Hinsicht auf Charakter- und Sitten-Malercy, oder durch Interesse und Neuheit der Intrigue oder in Hinsicht des Styls des Preises würdig wäre. Indess verdient Le tyran domestique, von Hn. Duval, als dasjenige Stück genannt zu werden, das dem Geiste und dem Tone des gu-

ten Lustspiels sich am meisten nähert. Uebrigens werden noch Duhautcours ou le Contrat d'union, von Hn. Picard und einem anderen anonymen Vf., und Un jeu de la fortune ou les Marionettes, von Hn. Picard, als theilweise gelungene Stücke aus-

gezeichnet.

XII. Dem Vf. des besten Literatur-Werks, welches Neuheit der Ideen, Talent der Composition und Eleganz des Styls im höchsten Grade vereinigt. Zu diesem Concurs eröffnet sich ein weites Feld. Aber dennoch hat sich nur ein einziges Werk gefunden, welches die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllte, nämlich: Examen critique des historiens d'Alexandre, von Hn. de Sainte-Croix. Auswerksamkeit und Auszeichnung aber verdient noch Mémoire sur l'histoire et l'insluence de la resormation de Luther, von Hn. de Villers.

XIII. Dem Vf. des besten Werks der Philosophie im Allgemeinen, sey es über Moral oder über Erziehung. Die Principes des moeurs chez toutes les Nations ou Catéchisme universel, von Hn. Sainte Lambert, von welchem die 3 ersten Theile zwar vor dieser Periode erschienen, der 4te und 5te aber, welche das Ganze erst vervolläändigen, in diese Periode fallen, ist des Preises sehr würdig, und das einzige, welches darauf Anspruch machen kann. Unter den übrigen concurrirenden Schriften verdient das Essai sur l'emploi du temps, von Hn. Julien, eine Erwähnung.

B) Große Preise der zweyten Classe:

3) Dem Vf. des besten Gedichts in mehreren Gesängen, es sey didaktisch, beschreibend oder im Allgemeinen in einem erhabenen Styl. Des Preises würdig ist l'Imagination, von Hn. Drille, welches Gedicht die meisten originellen Schönheiten, den größten Reichthum in den Details, die größte Mannichfaltigkeit im Ton und die höchste Vollkommenheis im Style darbietet. Eine ehrenvolle Erwähnung verdienen La Navigation, von Hn. Esménard, wovon so ehen eine 2 sehr verbessetzte Ausgabe erschiemen ist, und die Amours épiques, von Hn. Parceval.

4 und 5) Den Vff. der zwey besten kleinen Gedichte, deren Gegenstände aus der Geschichte Frankreichs geschöpft sind. Unter den hieher gehörigen poetischen Werken, von denen Belzunce oder la Peste de Marseille, von Hn. Millevoye, la mort d'Henri IV, von Hn. Victorin Fabre, und ein Recueil de Poésies nationaux, von Hn. d'Avrigny, in Betracht gezogen werden, hat keins der Absicht des Decrets und der Größe des Gegenstandes auf eine bestriedigende Weise entsprochen. Jedoch wird la mort d'Henri IV, von Hn. Victorin Fabre, einer rühmlichen Erwähnung würdig gehalten.

7) Dem Vf. des besten lyrischen Gedichts, in Musik gesetzt und auf unseren großen Theatern aufgesührt. Das Jury kennt nur 2 lyrische Gedichte, welche sich den Preis streitig machen könnten, nämlich: Le Triomphe de Trejan, von Hn. Esménard, und la Vestale, von Hn. Jouy, von welchen

jenes den Vorzug verdienen würde, wenn man heide Dramen unabhängig von der Musik betrachtete. Allein Hr. Jony war mehr mit der Anwendung der Poesse auf die Musik vertraut. Daher wird die Vestale des Preises, der Triomphe de Trajan aber einer ehrenvollen Erwähnung würdig geachtet.

#### III. Für die Classe der Geschichte und alten Literatur.

A) Grosse Preise der ersten Classe:

VIII. Dem Vf. der besten Geschichte, oder des besten Stücks aus der allgemeinen, entweder alten oder neuen Geschichte. Das Jury erklärt die Histoire de l'Anarchie de Pologne, von Hn. Rulhières, sowohl in Hinsicht auf das Interesse des Gegenstandes, als auf die Kunst in der Composition und die Schönheiten des Styls, ungeachtet mehrerer wesentlicher Fehler, des Preises für würdig; die Histoire des Républiques italiennés du moyen age, von Hn. Sismonde Sismondi, die Histoire des principaux événemens du règne de Frédérie Guillaume, roi de Prusse, von Hn. de Ségur, und die Histoire de France pendant le 18 siècle, von Hn. Lacretelle d. J., aber einer ehrenvollen Erwähnung für werth.

B) Große Preise der zweyten Classe:

6) Dem Vf. der besten metrischen Uebersezung griechischer oder lateinischer Gedichte. Die Uebersetzungen alter epischer Gedichte, welche das Jury, wie oben erwähnt wurde, eines großen Preises der ersten Classe würdig hält, werden von diesem Concurs ausgeschlossen. Unter den übrigen erklärt das Jury die Uebersetzung der Eklogen des Virgil von Hn. Tissot, von welchem man nächstens auch eine Uebersetzung der Idyllen des Theokrit zu erwarten hat, des Preises für sehr würdig. Die anderen drey Uebersetzungen der Eklogen des Virgil von den Hnn. Didot, Langeae und Millevose, so wie die Uebersetzung des Tibull von Hn. v. Mollevaut, haben nur einzelne Vorzüge.

2) Für das beste biographische Werk. Die Histoire de la vie de Fénelon, von Hn. de Beausset, ist eins der besten biographischen Werke, welche nicht nur in der Epoche des Concurses, sondern überhaupt in der französischen Literatur erschienen sind, und folglich des Preises würdig. Keine der anderen Biographieen in dieser Epoche verdient be-

fonders ausgezeichnet zu werden.

9. 10. 11 und 12) Den Uebersetzern vier handschriftlicher oder gedruchter Werke in einer orientalischen oder einer alten Sprache, die entweder für die mathematisch-physischen Wissenschaften, oder für die Geschichte, oder für die Literatur oder für die Künste am nützlichsten sind. Den einem Preiserkennt das Jury dem Traité d'Hippocrate sur l'air, les lieux et les eaux (mit dem griechischen Text 1800), von Hn. Coray zu; den zweyten der Traduction du manuscrit d'Aboul-Hassan sur l'astronomie des Arabes, von Hn. Sedillot; den dritten der Traduction du poème persan de Medjnoun et Leila, de Djamy, von Hn. de Chezy, und den vierten der

Chrestomathie arabe, von Hn. de Sney. Eine ehrenvolle Erwähnung glaubt sie schuldig zu seyn den Werken der Hnn. Caussin (Histoire des Arabes en Sicile, extraite d'Aboulféda, und ein Cap. aus den Observations astronomques d'Ebn Iounis) und Langlès (Description du canal de Suez par Magyzi, und Fragmens du Code de Djenguyzkan, extraits de Mirkhonde, beide aus dem Persischen übersetzt); so wie den Uebersetzungen des Archimedes und des Euklides von Hn. Peyrard, und der Uebersetzung des Strabo, wovon seit 1805 erk zwey Bände erschienen sind.

# IV. Für die schönen Künste. A) Große Preise der ersten Classe:

XIV. Dem Componisten der besten, auf dem Theater der kaiserl. Akademie der Musik ausgesührten Oper. Die unbezweiselten Vorzüge und der glücklichere Erfolg lassen das Jury nicht anstehen, unter zehn Opern zum Preise vorzuschlagen: La Vestale, Text von Hn. Jouy, die Musik von Hn. Spontini; und die Musik der Semiramis, Tragödie von Voltaire, bearbeitet von Hn. Deriaux, Musik von Hn. Catel, als einer ehrenvollen Erwähnung würdig zu empsehlen.

XV. Dem Urheber des besten historischen Gemäldes. Den Preis verdient Hn. Girodet's Gemälde: Un scène du déluge; eine ehrenvolle Erwähnung aber folgende Gemälde: Combat des Sabins et des Romains interrompu par les Sabines, von Hn. David; Phédre et Hippolyte, von Hn. Guérin; La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime, von Hn. Prudhon, und Télémaque pressé par Mentor de quitter l'île de Calypso, von Hn. Meynier.

XVI. Dem Vf. des besten Gemäldes, welches einen ehrenvollen Gegenstand für den Nationalcherakter darstellt. Unter eilf Gemälden zeichnet das Jury drey aus, welche auf den Preis Anspruch zu machen verdienen, nämlich: das Tableau du Sacre, von Hu. David; La Peste de Jaffa, von Hn. Gros, und le Passage du mont Saint - Bernard par l'armée françoise, von Hn. Thevenin. Indem das Jury unter diesen Hu. Davids Gemälde zum Preise vorschlägt, halt es die Arbeiten der Hnn. Gros und Thevenin einer besonderen Auszeichnung würdig. Die Gemalde von Hn. Meynier (Les soldats du 76e de ligne retrouvant leurs drapeaux dans l'arsenal d'Inspruck, et les recevant des mains de leur général, M. le maréchal d'Empire Ney), von Hn. Vernet (L'Empereur donnant des ordres aux maréchaux de l'Empire, le matin de la bataille d'Austerlitz), und von Hn. Girodet (L'Empereur recevant les cless de la ville de Vienne en Autriche) verdienen ebenfalls eine ehrenvolle Erwähnung

XVII. Dem Urheber des besten Kunstwerks in der Sculptur, ein heroischer Gegenstand. Den Preis verdient die im Versammlungssaale des gesetzgebenden Corps aufgestellte Statue des Kaiser Napoleons in Marmor, von Hn. Chaudet; eine ehrenvolle Erwähnung aber die im Saale des Nationalinstituts

aufgestelke marmorne Statue Nicolaus le Poussin, von Hn. Julien, und die marmorne Statue der Pu-

deur, von Hn. Cartelier.

XVIII. Dem Urheber des besten Kunstwerks in der Sculptur, dessen Gegenstand aus den denkwürdigen Facten der Geschichte Frankreichs geschöpft ist. Das Jury schwankte zwischen drey Kunstwerken: dem Basrelief auf einem der Frontons im inneren Hofe des Louvre, welches die Geschichte darstellt, den Namen Napoleons des Großen auf ihren Tafeln verewigend, von Hn. Moitte; dem Basrelief an dem großen Fronton der Colonnade des Louvre, die Musen vorstellend, wie sie auf Minervens Einladung dem Souveran huldigen, der dieses Gebäude vollendet hat, von Hn. Lemot, und dem Basrelief an dem Fronton im Hofe des Louvre, die Siegsund Friedens - Göttin darstellend, von Hn. Roland. Nach Erwägung der Vorzüge und Mängel eines jeden wurde Hn. Lemots Basrelief der Preis zuerkannt, die beiden anderen aber von den Hnn. Moitte und Roland einer vorzüglichen Auszeichnung werth geachtet. Eine ehrenvolle Erwähnung verdienen noch die Kunstwerke der Hnn. Chaudet, Cartelier, Dejoux und Boizot.

XIX. Dem Urheber des schönsten Monuments der Architektur. Das Jury bedauert, mehrere wichtige, und mit Beyfall aufgenommene, archi-, tektonische Arbeiten nicht in Betracht ziehen zu können, da es nach den Worten des Decrets sein Urtheil bloß auf solche Kunstwerke beschränken muss, welchen der Name Monument beygelegt werden kann. Der Triumphbogen des Carrousel, welcher unter der Leitung der Hnn. Fontaine und Percier aufgeführt wurde, ist das einzige Monument, welches bey der Preisertheilung concurriren kann, welches aber auch über alle neueren Monumente der Art so erhaben ist, dass ihm ohne Bedenken der Preis zugesprochen werden darf. Die Restauration des Palais du Luxembourg, des jetzigen Pallastes des Senats, welche Hr. Chalgrin leitete, verdient eine besondere Auszeichnung. Der Saal des Tribunats, welcherenter Hn. Beaumonts

Leitung zu Stande kam, und das kleine Théâtre des Variétés, ein Werk Hn. Geleriers, verdienen ehrenvoll erwähnt zu werden.

#### B) Große Preise der zweyten Classe:

8) Dem Componisten der besten, auf den kaiserl. großen Theatern aufgesührten, komischen Oper. Den Preis verdient die Oper Joseph, von Hn. Chérubini; eine ehrenvolle Erwähnung aber die Opern Deux Journées, von Hn. Chérubini, und Auberge de Bagnères, von Hn. Catel.

13. 14. 15) Den Urhebern der drey besten Kunstwerke in der Kupferstecher-, Medaillir- und Steinschneide-Kunst. In der Kupferstecherkunst hält dus Jury den Raub der Dejanira, nach einem berühmten Gemälde von Guido, im Musée Napoléon, von Hn. Bervic, des Preises am würdigsten. Der Erzengel St. Michael, der den Satan zu Boden wirft, nach Raphael, von Hn. Tardieu; die Transfiguration, nach Raphael, von Hn. Girardet; der Belisaire und der Schwur der Horatier, nach David, von Hn. Morel, und Marous Sextus, nach Guerin, von Hn. Blot, verdienen ausgezeichnet zu werden. - In der Medaillirkunst zeichnen sich die Arbeiten des Hn. Rambort - Dumarest (die Medaille auf den Frieden von Amiens, die Medaille des Inflituts, mit dem Minervenkopf, die Medaille duf Poussin, und besonders die kleine Medaille der Ecole de médecine, die vollkommenste von allen) und des Hn. Galle (5 Medaillen, auf die Krönung, auf ein anderes Fest, das die Stadt Paris dem Kaiser gab, auf die Einnahme Wiens, auf den Sieg von Friedland und auf Napoleons Rückkehr aus Aegypten) auf gleiche Weise aus, und das Jury schlägt vor, den Preis zwischen beiden su theilen. Einer sehr ehrenvollen Auszeichnung würdig, ist Hr. Andrieu; auch Hr. Dupré verdient genannt zu werden. - In der Steinschneidekunft erkennt das Jury Hn. Jeuffroy den Preis zu, von welchem besonders zwey Porträts ausgezeichnet werden, das der Königin von Neapel, und das des verkorbenen Architekten Dewailly.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Germanien, von Dr. Crome und Dr. Jaup, 4ten Bandes 18 Stück ist eben erschienen, und enthält folgende Abhandlungen:

 Ueber die Souveränität der rheinischen Bundes-Fürsten, in Beziehung auf ihre alten und die ihnen durch die Bundesacte unterworfenen Länder.

2) Fragmente über den Staatscredit, vom Präsidenten von Berg.

- 3) Ueber den Adel, sowohl den persönlichen als den Erb- oder Geburts-Adel, den alten und neuen französischen Adel.
- 4) Fortsetzung der Abhandlung über die Allodis-

cation der Lehen in Deutschland. Bemerkungen zu dem königl. westphäl. Allodif. Decret vom 28 März 1809, von dem Freyhn. von Hohnhorst.

5) Schilderung der hannöverischen Länder, von Dr. Crome.

6) Analyse der von Leonhardischen Schrift über die Größe und Volkszahl der österreichischen Staaten, von Demselben.

7) Ueber die Aufhebung der verschiedenen Arten des Retracts, vom Freyhn. von Stein.

8) Miscellen.

Preis des Bandes von 3 Heften 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr. Die vorhergehenden 3 Bände kosten 7 Rthlr. 12 gr. oder 13 fl. 30 kr. Ladenpreis.

Wer übrigens dieses, dem rheinischen Bunde und der Erläuterung des Code Napoléon zunächst gewidmete, Journal in den Buchhandlungen seines Orts nicht finden sollte, beliebe sich dessfalls nur direct an mich zu wenden. Gielsen, im August 1810. Georg Friedrich Heyer.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neuigkeiten der J. A. Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg, zur leipziger Jubilate-Messe 1810: Beytrag, praktischer, zu topographischen Vermessungen. Mit Bemerkungen über die Methoden und Formeln des Herrn de Lambre und anderer franz. Geometer. gr. 8. 8 gr.

Cunradi, J.G., die deutsche sich selbst erklärende Sprachlehre für Jünglinge. Zweyte wohlfeilere

Ausgabe. gr. 8. 16 gr.

Harles, Dr., Annalen (auch Journal) der ausländischen Medicin und Chirurgie. 2r Band 18 Stück (XB. 18). mit 2 Kupfertaf. gr. 8. geh. 1 Rthlr. Kapp, Dr. G. L. C., Lehrbuch der Receptirkunk,

nach den richtigsten Principien für akademische Vorlesungen bearbeitet. 8. 9 gr.

Lebensgeschichte des Hemme Hayen, eines niederländischen Bauern und wahrhaften Clairvoyanten; nebst einigen Bemerkungen des deutschen Herausgebers. 8. geh. 6 gr.

Roman: Antonius. Von Amöne Otto, geborne

Heerdegen. 8. - 1 Rthlr. 4 gr.

Schreger, Dr. C. H. Th., Handbuch zur Selbstprüfung unserer Speisen und Getränke. gr. 8.

Spath, J. L., Professor der Mathematik, die Visirkunst. Oder die einfachste, leichteste und sicherste Art, runde, ovale und Ey-Fässer, so wie eckigte Fässer aller Gattung zu visiren. Für Visirer und Umgeldner. gr. 8. 16 gr.

Tyrol und die Tyroler im Jahr 1809. Ein Beytrag zur Charakterschilderung unserer Tage, mit schwarzen und illum. Kupfern. 8. 20 gr.

Anweisung zur Vierfelderwirthschaft. gr. 8. 6 gr. Hermann, J. B. Professor, vollständige und gemeinfassliche Belehrung über den Hopfenbau. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Köppen, Dr. Fr., Professor, Darstellung des Wesens der Philosophie. gr. 8. 1 Rthlr. 14 gr. Commissions-Artikel:

Leuthner, F. X. J. Dr. von, Abhandlung über die vernachlässigte Säugung bey Müttern, und hiedurch entstehenden traurigen Folgen. gr. 8. 6 gr. \_ de dolore facici fothergilli Commen-

tatio medico chirurgica. 8 maj. 5 gr.

- A. J. N. von, Ehrenrettung der von einem Ungenannten in ihrem Grundgehalte falsch bestrittenen Mineralquelle zu Maria - Brunn in Bayern. 4. 4 gr.

Für Reisende nach Paris. Aus den Papieren des Herru Grafen S., herausgegeben vom Kriegsrath Reichard. Mit einer ReiseCharte von Frankfurt über Maynz und von Frankfurt über Strassburg nach Paris. gr. 8. brochirt. Berlin, gedruckt und verlegt bey den Gebrüdern Gadicke, und auch in allen auswärtigen Buchhandlungen zu haben für 20 gr. oder 1 fl. 30 kr. rheinisch.

Dieser Reisebeschreibung wird man es gleich ansehen, dass sie nicht hinter dem Pulte, und nicht von einem Neuling im Reisen geschrieben ist, sondern von einem geübten, gebildeten, und mit der feinen Welt, so wie mit den Künsten und Wissenschaften wohlvertrauten Manne, und der aus Erfahrung gelernt hat, was einem Reisenden zu wissen frommt. Auch die nach seiner Angabe entworfene neue Reise-Charte von den beiden Hauptstrassen wird jedem Reisenden nach Paris willkommen seyn, und jeder wird sich freuen, dass es dem Herausgeber, welcher durch seine Reisehandbücher in so gutem Andenken ist, vergönnt worden, diesen neuen Wegweiser bekannt zu machen.

In der neu errichteten Verlagshandlung von J. C. Schrag in Nürnberg ist ersehienen, und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Versuch einer praktischen Fieberlehre, von F. W. von Hoven. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr. oder 3 fl. 30 kr.

Der Verfasser dieses Verfuchs hat sich bereits durch seine früheren praktischen Schriften auf eine so vortheilhafte Art bekannt gemacht, dass der Verleger für überflüssig hält, dieses neue Werk desselben dem medicinischen Publicum durch eine weitläuftige Ankundigung zu empfehlen. der es lieft, wird sich von dem Werth selbst überzeugen, und das Verdienst, welches 'sich der Verfaller dadurch um die praktische Medicin erworben hat, um so höher schätzen, je seltener die Erscheinung ächt praktischer Schriften in unserem gegenwärtigen speculativen Zeitalter ift.

Bey J. G. Heyse in Bremen ist so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu bekommen: Dr. J. A. Albers kritische Bemerkungen gegen eine Recension des Herrn Geheimenrathes Heim über Dr. A. F. Marcus Schrift: die Natur und Behandlungsart der häutigen Bräune betreffend. gr. 8. broch. 6 gr.

# III. Erklärung an das Publicum.

Manchem Schriftsteller thut es in unseren Tsgen fast eben so sehr Noth, sich gegen Verlegerlob als gegen Recensententadel zu vertheidigen. Ich finde mich in diesem unangenehmen Fall. An der in No. 50 des Intelligenzblatts dieser allg. Literatur - Zeitung befindlichen, die allgemeine Bibliothek für Staatskunst, Rechtswissenschaft und Kritik betreffenden Ankundigung, habe ich nicht den mindesten Antheil. Um mich gegen Misskennungen meines Charakters zu verwahren, muß ich dieles hiemit öffentlich erklären. So wie ich

die auf dem Titel jener Zeitschrift zu lesende Bezeichnung ihrer Herausgeber nicht veranlast habe: so ist auch die in der eben erwähnten Ankündigung enthaltene Nachricht von einer wichtigen, die Verpslanzung der französischen Civillegislation betreffenden, durch höheren Ruf veranlasten Reise, die ich unternommen haben soll, sehr entstellt. Billig hätte der Verleger solche Nachrichten ohne meine Genehmigung nicht sollen drucken lassen.

So hat auch Herr Müller das Urtheil, welches der Moniteur über meine, der Anpassung des C. N. auf deutsche Staaten gewidmeten Schriften gefällt hat, auf eine ihm ganz eigene Weise potencirt.

Das wahre Urtheil des Moniteur ist für mich schmeichelhaft genug, und unendlich ausmunternder, als der gnädige Protectionston der heidelberger Jahrbücher. Meinen späteren Arbeiten haben letztere ihren Schutz völlig aufgekündigt. Der Recensent der dogmatischen Abhandlung über Minderjährigkeit, Vormundschaft und Emancipation hat das Muster einer auf absichtliche Täuschung des Lesers berechneten Recension geliefert. Ich klage nicht über seine mangelhafte Einsicht, sondern über seinen bösen Willen. Und diess ist die zweyte Erklärung ans Publicum, zu welcher mich meine Pflichten gegen mich selbst und gegen die Wahrheit aufsodern.

Ich hatte in jener Abhandlung einen reinen Auszug aus dem sechsten Band von Locrés esprit du Code Napoléon geliefert, und mich zu weiter nichts, als dazu, und zu einigen Gegenbemerkungen anheischig gemacht. Die Kritik der französischen Vormundschaftslehre hatte ich nachzuliefern versprochen. Die Recension musste sich daher wefentlich auf die Frage beschränken, ob ich Locré richtig ausgezogen und abgekürzt, ob ich etwas Wesentliches übergangen hätte, und ob meine Bemerkungen gegen mein Original gehaltvoll oder gehaltlos wären. - Was thut nun der Ehrenmam? - Mit gestissentlicher Ferschweigung des Umstandes, dass hier nur ein abgekürzter Locré versprochen werde, versichert er, meine Arbeit sey schlecht, denn sie sey - von Anfang bis zu Ende - aus Locré genommen, nirgends eine Spur von eigenem Räsonnement, überall ein sorgfältiges Umgehen wichtiger hieher gehörender Fragen u. f. w. Fs werden mehrere der letzteren, und zwar lauter Fragen genannt, welche Locré auch nicht herührt hat. Seit wann ist denn der Uebersetzer oder der Epitomator für die Fehler des Originals verantwortlich? Oder ist etwa Locrés esprit du Code Napoléon ein schlechtes Buch? Oder wird es dadurch schlecht, dass ein Schriftsteller, dessen literarische Individualität das Unglück hat, dem Recensenten ein Aergerniss zu seyn, einen Auszug daraus liefert? Und worin bestehen die Fehler des Auszugs? Was hätte mehr oder weniger epitomirt werden müssen? - Diese Fragen, die einzigen, auf welche sich der Recensent einzulassen hatte, sind ängstlich und vorsätzlich umgangen. — Uebrigens ist meine selbstsändige kritische Darstellung des Geistes der französischen Gesetzgebung über Vormundschaft, Minderjährigkeit und Emancipation nunmehr erschienen. Sie bringt wichtige, für die Menschheit heilige, von der deutschen Kritik noch nicht entsernt berührte, Fragen zur Sprache. Dass aber der heidelberger Recensent meine Arbeit billig beurtheilen, oder auch nur ihren Inhalt ehrlich darstellen werde — diess glaube ich nicht!! ——

Nicht redlicher verfährt der Recensent bey der Erzählung der Fehde zwischen Gönner und mir über den genauen Zusammenhang zwischen dem Code Napoléon und dem Code de procédure civile. - Ueberhaupt ist die kritische Prüfung und Anpassung des ersteren auf deutsche Staaten eine viel zu wichtige Angelegenheit, als dass hämische, auf absichtlich entstellte Acten gefällte Urtheile anonymer Recensenten mich von einem Felde wegdrängen könnten, auf welches ich mich weder ohne inneren noch ohne äußeren Beruf gewagt habe. Wenn ich von jenem rede: so darf ich mir wohl bewusst werden, dass ich der erste deutsche Schriftsteller war, der theils in Zeitschriften, theils in Recensionen jenes unsterbliche Gesetzbuch aus der niederen Kategorie einer blos doctrinellen Gesetzgebung, in welche Seidensticker, Zacharia, Gönner und fast alle Schriftsteller es gesetzt hatten, in die weit höhere Region einer organischen Legislation erhob, dass ich zuerst behauptete, es durchdringe wie ein schaffendes Element alle Fugen der Grundverfassung, der Gerichtsverfassung und der Nationalökonomie; es könne kein nach deutschen Principien regierter und verwalteter Staat den Code Napoléon im Geist und in der Wahrheit ohne Umschmelzung seines ganzen organischen Systems aufnehmen; diess und diess allein mache die modificirte oder nicht modificirte Aufnahme des C. N. wünschenswürdig, aber auch sehr schwierig. Ich achte gewiss die Talente der akademischen Gelehrten, welche bisher dieses alles nicht allein nicht gesehen, sondern selbst zum Theil dreift und be-Rimmt das Gegentheil behauptet haben. Haben sie doch gelehrt, es könne ohne alle organische Umänderung bloss vom Katheder aus durch den wichtigen Hebel der Doctrin der Code Napoléon eingeführt werden. Ein abenteuerlicher Plan! - Ich glaube gern, dass diese akademischen Gelehrten aus blosser Unkunde, nicht aus bösem Vorsatz fehlten. Aber achtungswürdiger würden sie vor der Nachwelt dastehen, wenn sie ihre Irrthümer entweder öffentlich und loyal zurücknähmen, oder - im Fall sie sich dazu nicht entschließen könnten — sie öffentlich und eben so loyal vertheidigten. -Durch Recenfionen, wie sie Perteygeist, Unkunde und Leidenschaft dictirt, wird in dieser Nationalangelegenheit viel geschadet, aber nichts entschieden. Wenn ein Recensent, wie der heidelberger bey Beurtheilung meiner Controverse mit Herrn Gönner, über die Frage, ob der Code de procédure civile seinem Geist und Buchstaben nach aufs innighte in den C. N. verschlungen, und ob der C. N. von jenem und der französischen Gerichtsverfassung umschlungen sey? — noch zweiseln will: so zeigt er entweder Bosheit, oder crasse Ignoranz. Und wenn er am Ende ironisch fragt, ob ich nicht gar behaupte, dass man vom C. N. nichts verstehe, wenn man nicht aufs genaueste wisse, was ein französischer Notar und Friedensrichter zu thun hätten: — so verdient er entweder keine Antwort, oder eine Behandlung, welche einer solchen Recensentenseele ihr eignes Bewussteyn sagen mag.

Die nächsten Stücke der Bibliothek werden den auf deutschen Boden verpslanzten Code Napoléon als organische Gesetzgebung, verwebt in das

ganze Staatsleben, darftellen.

Hadamar, im Monat July 1810.
v. Almendingen.

IV. Bemerkungen

über eine Recension No. 133 der hallischen allgemeinen Literatur - Zeitung von J. L. Spath, Professor zu München.

Der Recensent meiner Abhandlung über die praktische Aufnahme der Grundsteuer, für Hosverhande und walsende Stücke, hat meine in derselben aufgestellten Principien auf eine Art dargestellt, dass sie mit den meinigen gerade in Widerspruch sind. Ohne mich nun auf die Gegenstände seines Lobes und Tadels einzulassen, genügt es mir, meine aufgestellten Ansichten neben die des Rec. zu stellen.

Rec. sagt nämlich, dass ich die Besteurung des Grund und Bodens nach seinem Capitalwerth ganz

und gar verwerfe. -

Ich dagegen sage S. 130, dass das Fundament der Grundsteuer nach dem Capitalwerth der Stücke nicht so adaequat sey, wie jenes, wonach dieselben nach ihrer Revenüe bezeichnet werden, und belege dieses mit gewiss wichtigen Gründen, ohne dass es mir je in den Sinn gekommen ist, die Capitalsteuer der Grundstücke ganz und gar verwersen zu wollen, für welche ich übrigens in meiner Abhandlung selbst, mir eigene Principien, wie für die Revenüesteuer, ausgestellt und bearbeitet habe.

Rec. wirft mir ferner vor, dass ich in den gewöhnlichen Fehler verfallen sey, die Industrie zu besteuren, indem ich lehre, das sogleich jede Verbesserung eines Stücks mit der verhältnissmässig

höheren Stouer helegt worden solle.

Ich dagegen stelle S. 10 den Grundsatz auf, dass die Steuererhöhung für das verbesserte Grundstück erst eintreten kann, nachdem der Eigenthümer den Aufwand auf dasselbe herausgezogen hat; ich spreche S. 12 immer von Benesiz-Jahren für verbeiserte Grundstücke, und gebe S. 151 eine Anleitung, die Benesiz-Jahre auszumitteln; so wie ich überhaupt S. 13 den Satz ausstelle, dass man die Grundsteuer belassen sollte, wenn auch der Eigenthümer soine Stücke mehrere Jahre hindurch auf

Speculation höher benutzt, weil er auch den Risico derselben zu tragen hat.

Rec. tadelt ferner, dass ich die Staatsgüter

besteuert wissen wolle!

Ich dagegen sage bloss, in Staaten, wo alles Einträgliche Unbewegliche ohne Ausnahme steuerbar ist, versteuert sich der Staat seine Domainen -... Kammer - und Kron - Güter, und sämmtliches übriges Eigenthum, das er in seinen Grenzen hat; er bezieht sie aus den Revenüen solcher Gründe, und läset die Grundsteuer in die Steuercasse fliesen, wo er sich dieselbe nicht gut schreiben lässt, und bemerke dabey, dass die Finanz-Behörde dadurch eine vollständige Uebersicht von allem Steuerbaren im Staate erhalte. Indem ich nun diesen Satz historisch anführe, habe ich ihn doch nicht zur ausführlichen Bedingniss gemacht; ob mir gleich bekannt ift, was diele Maxime ausbeutet in Staaten, wo die Grundsteuer von Domainen wirklich bezogen wird, wo man sie gewöhnlich als eine neue Acquisition für die Staatscasse ansieht.

Rec. stöst sich ferner an das Wörtchen immer, wo ich sage, die Grundsteuer müsse immer ein Theil des Ueberschusses seyn, um welchen ein Grundstück mehr einträgt, als es gleichzeitigen nothwendigen Aufwand verursacht! Nach ihm soll nämlich der Unterthan eigentlich nur das versteuern, was ihm an seiner Revenüe nach Abzug seiner eigenen Subsistenz, also am Ersparten übrig bleibt; und dann sagt er, serner können Fälle eintreten, z. E. im Kriege, wo die Steuer selbst die Revenüe übersteigt. Rec. mag nun erstes Princip der Steuer-Behörden selbst empfehlen; und was das immer anbelangt: nuss ich bemerken, das ich darunter die gewöhnlichen Zeiten verstehen musste, da ich nicht über Kriegscontributionen schrieb.

Rec. legt mir ferner zur Last, als prätendirte ich, dass für die Steuer - Regulirung eines Staates immer seine trigonometrische Aufnahme, und die geodetische seiner einzelnen Fluren unumgänglich nothwendig sey, und empsiehlt mir dagegen die ausreichende, und am wenigsten Aufwand ersodernde Boussole.

Ich dagegen fage S. 165, in reichen Staaten, oder wo man sonsten mit seinen vorzunehmenden Operationen gerne Staat macht, fängt man meistens dieses Geschäft mit einer stricten Aufnahme des Staats an. Mir ist diesem nach nie eingefallen, ein Postulat aus diesen Operationen zu machen, deren Weitläustigkeit, und nach Umständen unabsehbare Dauer und Kostenauswand, ich genüglich kenne; ich schlage delswegen S. 169 ein weit einfacheres, wohlseileres und am nächsten zum Zweck führendes Versahren vor, wonach die Steuer-Regulirung gleichzeitig in den verschiedenen Provinzen eines Staats vorgenommen und ause baldigste das endliche Resultat gezogen werden kann.

Ich wünsche übrigens, dass diese kaltblütigen Bemerkungen ihres Zwecks nicht versehlen, wenigstens meinen Rec. nicht veranlassen mögen, mich

anderwärts näher mit ihm einzulassen.

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 65.

DEF 20 AUGUST 1810

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Veranteist durch mancherley Ereignisse, und durch mehrere Acusserungen des Zeitgeistes aufgemuntert, wagt es endlich der Unterzeichnete, dem hochverehrten Publicum denjenigen Theil seiner schriftstellerischen Arbeiten, welcher die Grundlage der ganzen Theologie enthält, nämlich eine genaue und unparteyische Uebersetzung aller neutestamentlichen Schriften in der äußeren Gestalt seines horazischen Werks und der im Jahre 1804 herausgegebenen Probeübersetzung des Briefes an die Hebräer, die in verschiedenen Zeitschriften beyfällig recensirt worden sind, anzubieten.

Schon seit mehr als dreyssig Jahren bin ich, sum Theil in den günstigsten Situationen, bemüht gewesen, den wahren Sinn unserer heiligen Bücher gründlich zu erforschen, und glaube jetzt im Ganzen denselben richtiger als Luther, der Unsterbliche, und alle Nachfolger desselben bis auf die Herren van Est und Hezel, wirklich erforscht und aufgefast zu haben; obgleich ich mich gern bescheide, nicht auch behaupten zu dürfen, dass derselbe im Einzelnen nirgends von mir versehlt, sondern überall schon glücklich ergrissen, und durch die entsprechendsten Zeichen der Muttersprache ausgedrückt seyn sollte.

Da es aher doch ein Gogenstand von ganz vorzüglicher Wichtigkeit ist, endlich einmal diejenigen Schriften, in welchen eine göttliche, für alle Menschen bestimmte Offenbarung enthalten seyn soll, in einer möglichst genauen und richtigen Verdeutschung lesen zu können: so sodere ich, im Gefühle dieses Bewustsseyns, zwar schon an der Schwelle des höheren Alters, aber noch nicht entkräftet, alle Verehrer der Religion, und vornehmlich die Koryphäen unserer Zeit, die mit den nöthigen Einsichten und Kenntnissen ausgerüstet sind, hiedurch seyerlich auf, zur möglichsten Vervellkommnung und Beförderung des hier angekündigten Werks, auf jede ihnen gefällige Weise etwas beyzutragen.

Sobald lich eine hinreichende Anzehl von Subferthenten entweder bey mir selbst, oder in den wohlloblichen Buchhandlungen und Postämtern Deutschlands, oder auch in der hiesigen Zeitungs-Expedition gemeldet haben wird, kann der Abdruck des Werks, das schon längst unter der Feile gelegen hat, begonnen werden. Der Subscriptionspreis wird \( \frac{1}{4} \) geringer, als der Ladenpreis aussallen. Die Herren Subscribentensammler erhalten das 11te Exemplar gratis; diejenigen, welche Exemplare auf Velinpapier verlangen, werden um die Gefälligkeit ersucht, dieses ausdrücklich au bemerken. Stettin, den 18 July 1810. Der Professor Preiss.

Anzeige für Theologen.

Die Aufhellungen der neueren Gottesgelehrten in der christlichen Glaubenslehre von 1760 bis 1805. Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung. XXIV S. Vorrede und 805 S. Text. gt. 6.

-2 Rthlr. 18 gr. In diesem Werke, - das in den meisten kritischen Blättern, und unter anderen in dem Junius-Stuck der neuen theologischen Annalen von 1809 mit Beyfall angezeigt worden ist, - bemerkt der gelehrte Hr. Verf. dieler Darstellung der nach und nach neu gewordenen christlichen Glaubenslehre: wie für jeden Theologen, der keine fehr große Büchersumlung besitzt, es interessant seyn muss, die Aufhellungen, die der chriftlich - protestanti-Iche Lehrbegriff seit 1760 erfahren, und die in fo vielen Büchern und Journalen, zum Theil da, wo man sie gar nicht sucht, zerstreut find, mit den eigenen Worten des Verfassers und in zweckmäßige Ordnung gebracht, bey einander zu haben. Allerdings haben wir noch kein folches Buch, da Manitius Gestalt der Dogmatik etc. nicht vom Anfang der Neuerung der Glaubenslehre (1760), fondern erst von Morus epitome (1791) beginnt, und die außerhalb der dogmatischen Lehrbücher befindlichen Aufhellungen völlig ausschliefst. Der Verfasser hat sich daher die wirklich ungeheure Mühe gemacht, alles dahin Gehörige, was in den letzten 45 bis 46 Jahren geschrieben ift, durchzulesen, und hier dasselbe auf eine recht zweckmäisige Weile geordnet im Auszuge zu liefern. Druck und Papier entsprechen dem Werthe des Ruchs, und werden jeden Käufer völlig befriedigen.

An Vorsteher gelehrter Schulen.

So eben ift erschienen:

M. Accii Planti Comoediae quatuor (Aulularia, Captivi, Curculio et Trinummus). In usum schola-

rum separatim typis exscripta. 8. 8 gr.

Um einem so allgemein gefühlten Bedürfniss in Schulen abzuhelfen, hat ein bekannter Philolog diele Ausgabe einiger forgfältig ausgewählten, und für den Schulgebrauch in keiner wohlfeilen Ausgabe au habenden plautinischen Komödieen mit kritischem Fleis besorgt, und es ist dadurch, so wie durch den eben fertig gewordenen Abdruck des Catullus, Tibullus, et Propertius cum Galli frag-

mentis et pervigilia Veneris. 8. 8 gr. die Zahl unserer wohlfeilen Ausgaben der Classiker vermehrt. Nächstent folgt in einer ähnlichen wohl-Teilen Handausgabe der Juvenal und Perfius. Schulen, welche sich bey diesen und den äbrigen Autoren und bey anderen unserer wohlfeilen Schulbücher unmittelbar an uns wenden, wird ein an-

Tehnlicher Rabat zugesichert.

' Buchhandlung des Waifenhauses in Halle.

Von dem, auf ruff. kaiserl. Kosten gedruckgar nicht in den Buchhandel gekommenen,

höchst interessanten Werke: Reise um die Welt in den Jahren 1803. 1804. 1805 und 1806, auf Befühl Sr. K. M. Alexanders des Ersten, auf den Schiffen Nadelshdea und Newa,

unter dem Commando des Capitans der kaiferl. Marine A. F. v. Krusenstern, St. Petersburg

veranstalten wir einen gedrängten, nur das allgemein Willenswerthe und Interessante enthaltenden. für das größere Lesepublicum geeigneten Auszug, in 3 Bändchen, deren erstes bereits unter der Presse ift, und zur Michaelis - Messe dieses Jahres erscheint. Diels zur Vermeidung der Collision.

Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.

Many's Lehrbuch der Mineralogie, aus dem Franz. überletzt und herausgegeben von Dr. L. G. Karflen und C. S. Weiss. 4 Bande. gr. 8. mit 86 Kupfern. Ladenpreis 20 Rthlr.

Der 4te Theil dieses Werks erscheint zur näch-Ren Michaelis - Messe bestimmt. Zur Erleichterung des Ankaufs will ich es bis zu Ende December für sechzehn Thaler sächsisch geben, der nach-

herige Ladenpreis ist 20 Rthlr.

Da nun dieses Werk durch bedeutende Zufatze einen großen Vorzug vor dem Original immer behalten wird, und der 4te Theil, sowohl als die früheren, auch insbesondere durch Hauy's neuestes Werk: Tableau comparatif des resultats de la cristallographie et de l'analyse chimique relanivement à la classification des mineraux, Paris 1809. 8, ergänzt worden find: so ist es für diesen Theil der Naturgeschichte classifich. Mit Recht glaube ich nun alle literarischen Institute zu einer Anzeige dieles wichtigen Werks auffodern zu können: bis jetzt ift noch keine Erwähming davon in irgend einer Literaturzeitung gethan worden. Leipzig, im August 1810.

C. H. Reclam.

Handbuch des gemeinen deutschen peinlichen Rechts, von Dr. Karl August Tittmann, königl. fächt

Hof- und Justiz-Rathe in Dresden. Auch unter dem Titel:

Handbuch der Strafrechtswiffenschaft und der deutschen Strafgesetzhunde. 4 Thle. gr. 8. Preis 8 Rthl. ist nun vollendet, und in allen Buchhandlungen an haben. Es enthält nicht nur die allgemeinen und besenderen Liehren von Verbrechen und Strafen, sondern auch den Strafprocess, und liefert mithin ein vollständiges System. Der Vf. hat sich, daria bemüht, die philosophischen Grundsätze eben so ge nau nachzutragen, als die rein politiven. Er hat dabey nicht nur auf die gemeinen deutschen Gesetze, sondern auch auf die vorzüglichiften deutschen Provinzialgesetze, von Oesterreich, Preussen und Sachlen, lo wie auf die neue Strafverfallung im Konigreiche Weftphalen, Rücklicht genommen. Die einzelnen Lehren hat er öfters mit Beziehung auf seltene Fälle dargestellt, überhaupt aus gangberen Acten gearbeitet und zum Belege neuere Urtheilssprüche der berühmtesten Facultäten in Deutschland angeführt. Besonders reichhaltig sind auch die Belege der Literatur, fo, dass diels Werk in dieser Hinsicht ebenfalls dem Theoretiker und Praktiker gleich nutzbar seyn dürfte.

Halle, im August 1810. Hemmerde und Schwetfehke.

Für Forstmänner, Oekonomen, Cameralisten u. f. w.

In allen Buchhandlungen ift zu haben: Abbildung der deutschen Holzarten für Forstmänner und Liebhaber der Botanik, von Fr. Guimpel, mit Beschreibung derselben von C. L. Willdenom. 18 Hoft, mit 6 ausgemalten Kupfertafeln. gr. 4.

1 Rthlr. 12 gr.

Forfimänner, Ockonomen, Cameralifien und Liebhaber der Dendrologie werden es dem Herrn Professor und Ritter Willdenow sicher Dank wissen, dass er ein so nützliches, und jedem denkenden Forstmann unentbehrliches Werk herausgiebt, welches alle in Deutschland (von der Nord- und Oft-See bis an die hohen Alpen, so wie von dem Rhein bis zur Weichsel etc.) wild wachsenden Baume und Sträucher kennen lehrt. Diess Werk das um so willkommener seyn mus, da bisher noch keines vorhanden war, welches diesen Zweig der Wissenschaft so gründlich und belehrend abhandelte und darstellte - wird, um die Anschaffung desseiben zu erleichtern, heftweise erscheinen, und aus zwey mälsigen Bänden bestehen. Der Text ist nach dem linneischen System (mit Hinweifung auf die forstmälsige Eintheilung) verfalst, und enthält von jedem Gewächs eine zweckmäßige Beschreibung, die richtige lateinische und deutsche Benennung und alle in Deutschland gebräuchlichen Namen, Standort, Boden, Nutzen, Art der Fortpslanzung u. s. w. Die Abbildungen, welche von jeder Art einen blühenden Zweig, nebst Knospe und Zergliederung der Blume und Frucht darstellen, sind unter genauer Aussicht des Herrn Verfassen, von Herrn Guimpel, einem vorzüglichen und und sehr accuraten Pslanzenmaler gezeichnet, sauber in Kupfer gestochen und nach der Natur ausgemalt. Das zweyte Hest erscheint zur nächsten Michaelis-Messe.

Berlin, im July 1810.

Schüppelsche Buchhandlung.

Bey August Bauer in Leipzig ist in der Oster-Messe 1810 erschienen, und in allen Buchhandhungen zu haben:

Crichton, Dr. A., Untersuchung über die Natur und den Ursprung der Geisteszerrüttung, ein kurzgefastes System der Physiologie und Pathologie des menschlichen Geistes. 2te, mit Anmerkungen und Zusätzen vom Professor J. C. Hoffbener vermehrte, Auslage. 3. Leipzig. 12 Rthir.

Nüber, V., praktische Abhandlung über Diät oder fastischer Unterricht über die zweckmässigsten Mittel, Leben und Gesundheit zu erhalten, aus dem Engläschen, mit einem Wort- und Sach-Register von Dr. G. V. Töpelmann. 21e Auslage.

gr. 8. Leipzig. 1 Rthlr. 8 gr.

Struce, Dr. K. F., Unterricht für Aeltern und
Lehrer der Blinden; nebst Abhandlungen über
die Erhaltung- gesunder Augen, über Augenbäder, Gläfer und Brillen, Schirme, Studirlampen etc. 8. Leipzig. 8 gr.

Taschenwörterbuch, lateinisch - deutsches und deutsch-lateinisches, nach Scheller's und Bauer's größeren Werken, für Schulen und zum Privatgebrauch, mit mehr als 600 neuen Wörtern vermehrt. 2te Auslage. 8. Leipzig. 1 Rthr. 8 gr.

Im Verlage des Buchhändlers J. G. Heyse in Bremen ist erschienen, und in allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu bekommen:

Interessante Begebenheiten auf der Reise durchs

Leben. 8. 1 Rthlr.

Otto. Ein Roman von Dr. Franz Horn. 8. 1Rthlr. 8 gr. Rittergeschichten der Mauren von Granada, von Gines Perende Hita, nebst einigen Bemerkungen über die Mahomedaner in Spanien, und historischen und literarischen Noten von M. Sané. Aus dem Franz. von W. von Zimmermann. 2 Bde. 2 Rthlr. 16 gr.

Victor. Ein Roman in Briefen von Dr. Nic. Meyer.

8. 18 gr.

Der früher von mir angekündigten Ueberletzung der kleinen interessanten Schrift: ", de la littérature française pendant le dix-huitième siècle," von Barente, wird zugleich eine Ueberletzung der

von du Fay in diesem Jahre in Paris erschienenen Preisschrift gleichen Luhalts beygefügt, und das Ganze mit einem Anhange des Uebersetzers, Herrn Professor Ukere in Gotha, bereichert, Anfangs Septembers ausgegeben werden.

Jena, den 10 August 1810.

Friedrich Frommann.

Französischer Vorbereitungs - Cursus für die ersten Anfänger im Uebersetzen. Bearbeitet von Prof. Penzenkusser etc. Nürnberg, zu haben bey dem Versasser, und in Commission der Gerhardt Fleischerschen Buchhandlung in Leipzig. 1810. kl. 8. 36 kr.

Dieser erste Versuch eines eigentlich elementarischen französischen Lesebuches ist bestimmt, dem Conjugationsschüler Gelegenheit zur augenblicklichen praktischen Anwendung des Memorirten zu geben. Er besieht daher aus knrzen, fasslichen, theils besehrenden, theils angenehm unterhaltenden, Sätzen, die, in mehr oder weniger Lectionen zusammengefasst, von der ersten Hüstsconjugation bis zum letzten unregesmässigen Verbum, mit fruchtbarer Abwechselung des Inhalts sortlaufen. Ein vollständiges Wörgerbuch erhöht noch den Gebrauch dieser, nach dem Zwecke des Verfasser, den methodischen französischen Sprachunterricht besördernden Schulschrift.

Von dem Verfæsser der Beobachtungen aus dem Kriege von 1809 u. s. w. ist so eben folgende höchst wichtige Schrift erschienen, und an alle guten Buchhandlungen versandt worden;

Andreas Hofer, und die tyroler Insurrection im Jahre 1809. Ein historisch - hiographisches Gemälde aus ächten Quellen, mit vielen bisher unbekannten Thatsachen, Anekdoten, merkwürdigen Originalbriefen und Hofers illuministem Bildnisse. 8. München 1810, bey Fleischmann, geh. 14 gr.

So eben hat bey une die Presse verlassen:
Dictionnaire abrégé et portatif allemand-françois à l'usage des commençans et des écoles, précèdé d'une introduction qui instruit le lecteur de la méthode qu'on a observée en composant ce dictionnaire et de la manière de s'en servir. Suivi d'un vocabulaire françois-allemand. Par Chrétien Frédéric Schwan, conseiller de la chambre des finances, membre associé de l'Athénée de Vaucluse séant à Avignon. gr. in-8. 76 Bogen stark.

Dieses auch vorzüglich für Ausländer, die Deutsch lernen wollen, sehr brauchbare Handwörterbuch ist für deutsche Anfänger auf eine doppelte Art nützlich, da sie durch die den deutschen Nennund Zeit - Wörtern beygefügte Declination und Conjugation nicht nur für ihre eigene Muttersprache einen richtigen Leitfaden sinden, sondern auch durch eine sorgfältige Auswahl der unentbehrlichsten Redensarten und Synonymen, mit sehr beiden Sprachen eigenen Wendung in Absicht des Ausdrucks bekannt werden. Auch die gewöhnli-

chen Kunstwörter findet man in diesem Wörterbuche, das durch den berühmten Namen des Verfalsers hinlänglich empfohlen wird.

Der Preis ist auf ord. Druckpapier 5 Rthlr. 4 gr., auf weils Druckpapier 3 Rthlr. 18 gr., und auf Sohreibpapier broch. 4 Rthlr.

Mannheim, den 24 July 1810.

Schwan und Görz'sche Buchhandlung.

Langsdorf, K. Ch., arithmetische Abhandlungen über juristische, staats - und forstwirthscheftliche Fragen, Mortalität, Bevölkerung und chronologische Bestimmungen. gr. 8. 1 Rthlr.

Dem Rechtsgelehrten können, in Bezug auf jährliche Revenuen, auf jährliche Legate, auf die Quarta Falcidia, auf das Pactum antichreticum, Fragen vorkommen, deren Beantwortung er ablehnen muss, wenn ihm die hier vorgetragenen Lehren unbekannt sind. Contracte aller Art, die sich auf einen jährlichen Ertrag beziehen, können ihn in Verlegenheit setzen; der Cameralist ist dieses Namens unwerth, wenn er als solcher in vorkommenden Fällen seine Zuflucht zu einem damit bekannten Rechner nehmen muls. Dem Forkmanne iff bey seinen Taxationen die Kenntniss dieser Lehren unentbehrlich." -

#### II. Auctionen.

Zum Verkaufe der vom Kammerrath Reinkard dahier nachgelaffenen, hierunter verzeichneten phyfikalischen und mathematischen Instrumente an den Meistbietenden gegen baare Zahlung, ist ein Termin auf den 7 September laufenden Jahres, Nachmittags 2 Uhr pracise, in dem Regierungs - Sessions-Zimmer coram Deputato Regierungs - Affestor Lozzen anberaumt worden, welches allen Kaufluftigen, tud zwar den Auswärtigen mit der besonderen Nachricht andurch bekannt gemacht wird, dass der Professor Joseph Hamilton dahier Aufträge von Ihsen zu übernehmen bereit sey.

Erfurt, den 24 July 1810.

Das Regierungs - Pupillen - Gollegium hiefelbst. Engelkard.

Verzeichni's.

1) Ein herschelsches 4schuhiges Spiegel-Teleskop,

2) ein Tubus,

5) ein dito,

4) ein Diopter mit Stativ, defect,

5) ein Käftchen mit corporibus solidis von Pappe,

6) ein globus terrestris von Doppelmeier, 7) ein dito coelekis von Messer,

8) 2 dito alte kleinere: 1) coelestis, und 2) terrestris,

o) 1 aftronomische Sonnenuhr von Holz,

10) 1 dito von Messing,

11) 1 dito von Schiefer,

12) eine Boussole auf Pappe,

13) eine mellingene Sonnenuhr mit der Boullole.

14) 1 dergleichen im Futteral,

15) eine melfingene Platte pro elevatione poli,

16) 2 alte Sonnenuhren,

17) eine Schachtel mit verschiedenen alten desection Sonneuithren,

18) ein vollständiges Microscopium compositum solare in 2 Kälten,

19) ein Vergrößerungsspiegel, schadhaft, 20) eine Vergrößerungslinse mit Stativ,

21) eine dergleichen,

22) ein optischer Reflexions - Spiegel mit dem Vergrößerungsglafe,

23) eine runde Mensula mit Diopter und Stativ,

24) eine dito-viereckigt,

25) ein Zirkel nebst messingenem Diopter,

26) ein catoptischer Metall - Spiegel,

27) eine meffingene Scala,

28) ein Quadrant mit Diepter im Futteral.

20) eine Parthie Metsketten und Stäbe, 30) ein altes optisches Instrument,

31) eine gläserne Scheibe-Elektrisir-Maschine, 1 Elektrophor, 8 Flaschen nebst verschiedenen elektrischem Apparate,

32) ein de lucsches Barometer mit doppelter Sul nebit Thermometer,

33) ein doppeltes Thermometer von Braga,

34) eine Wage mit Gestell,

35) ein Telchen-Mikrofkop in schwarzem Saffan,

36) ein Mikrofkop in schwarzem Kästchen,

37) ein dergleichen in grünem Leder.

38) ein Sonnen - Mikroskop von Wagner nebst eingen anderen mikrofkopischen Geräthschaften

59) ein Tubus mit 3 Zügen à 2½ Schuh von Remeden in London,

40) ein Barometer.

# III. Vermischte Anzeigen.

#### Zur Nachricht.

Der Verfasser der für die geringe Arbeit me etwas zu weitläuftigen, sonst aber recht angenenmen und ergötzlichen Recension meiner Uebersetzung des Plautus, in der Jen. A. L. Z. No. 158ff. d. J., ist der Hr. Prof. Köpke (Cap. itulum) in Berlin, ebenderselbe, welcher auch einen kleinen Versuch, den Plautus zu übersetzen, gemacht hat. Ich wünsche recht heralich, dass die Bemühungen des Hn. Prof. dazu ausreichen mögen, diesem seinem kleinen Versuche einige Wichtigkeit, dem Ho. Verleger aber, wenn es nothig feyn sollte, Muth zur Fortletzung derselben zu verleihen. Wie leich es übrigens sey, einen Uebersetzer des Plautus sorecht zu weisen, werde ich, wenn mir's möglich wäre, auf eine ehen so ergötzliche Weise, wie der Hr. Prof., an dem Hn. Prof. felbit, in einem Anhange zum vierten und letzten Theil meiner Ueherletzung zeigen. Dr. J. T. L. Danz.

#### Antwort

Dass Hr. Prof. Danz mich als den Verfasser jener Recension richtig errathen habe, bezeuge ich hiemit.

Berlin, den 16 August 1810.

Guftur Köpke.

# JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 00.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### Bücher zum Verkauf.

Für Freunde der Lecture und Musik, wie auch für Befitzer von Leih - und Lese Bibliotheken.

1) Warmontels Leben und Denkwürdigkeiten. 4 Thles Leipz. 8. 3 Rthir. 1847.

2) Malerische Wanderungen am Arme meiner Karoline. 2 Thle. Erf. 8. 2 Rthlr.

3) v. Zimmermann Taschenbuch der Reisen. 3ter Jahrg. Leipz. 12. mit Kupf. und Ch. 2 Rthlr.

4) J. J. Rousseau correspondance originale et inédite av. Mdine. Lutour de Franqueville et M. du Peyron. 1. 2 Vol. Paris. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

5) Horstig Tageblätter unserer Reise in und um den Harz. Leipz. 8. M. K. 4 Rthlr. 16 gr.

6) Breislak physische und litholog. Reisen durch Campanien, nebst mineralog. Beobachtungen über die Gegend von Rom. 2 Thle. Leipz. 8. mit Kups und Ch. 3 Rthlr, 12 gr.

7) Zumsteegs Sammlung deutscher Gesänge. No. I

bis XII. Leipz. fol. 2 Rthlr.

8) Offians Gedichte; überl. von Schubart. 2 Thie. Wien 808. 8. 5 Rthlr.

(a) Das Mädchen Wunderhold. Berl. 1 Rthlr. 12 gr.

so) Offians Gedichto; überl. von Jung. Frankfurt a. M. 808. 8. 3 Rthlr.

11) Charakteristik Friedr. Wilh. III, und der bedeutendsten Personen an seinem Hofe. 808. 8. 1 Rthlr.

#2) Görres deutsche Volksbücher. Heidelb. 8e7. 8. 1 Rthlr, 12 gr.

13) Ehrenberg Handbuch für die Bildung des Labens. Leipz. 807. 8. 2 Rthlr.

14) Mücklers Spiele mussiger Standen. a Thle. Berl. 800. 8. 2 Rthlr.

15) Stein der Sohn des Krieges. a Thle. Leips. 808. 8. 2 Rtblr. 12 gr.-

16) Vos kritische Briefe über Goetz und Remler. Mannheim 809. 8. 1 Rthlr.

17) Stein Ernst und Schers im Wechtel. Beth 800. B. 1 Rthlr. 8gr.

18) Beaumoust used Floschers descript. Wethe.

Herausgegeben von Kannegiesser. 2 Thie. Bed. 808. 8. 2 Rthlr. 16 gr.

19) Himmel 3 Sonates p. l. Clay. Op. 16. Leipq. fol. 2 Rthlr. 16 gr.

90) Weigl Bacchus et Ariadne; p. 1 Clav. Ebend. fol, 2 Rthlr. 16 gr.

21) Romberg 3 Quintetti p. Flute, Violen, 2 Altos et Vieloncella. Ocuvr. 1 - 3. Ebend. fol. 3 Rthlr. 12 gr.

22) Fessler die alten und neuen Spanier. 2 Thle Berl. 810. 8. 3 Rthlr. 8 gr.

23) Cramer Etude p. l. Clay. Livr. 1. 2. Leips. fol. 3 Rthlr.

24) Hartmann die Hebräerin am Putztische und ale Braut. 3 Thie. Amsterdam 809. 8. m. Kupf. 7 Rthlr. 4 gr.

25) Komische Romane, vom Verf. der Ehekandsgeluche. Hamburg 810, 8. 1 Rthlr. 4 gr.

26) Offians Gedichte. 2te Aufl. 808. 8. 1 Rthir. 8 gr. 27) Journal für die neuesten Land- und See-Reifen. Jahrg. 808. Berl. 8. m. K. 6 Rthlr. 12 gr.

28) Magazin der neuesten Reisebeschreibungen. 4 Bde. Ebend. 808 und 809. 8. m. K. 9 Rthir. 49) Cabinet berlinischer Charaktere, 808. 2.

1 Rthlr. 4 gr.

30) Westphalen, Christine, Gedichte. 2 Thie. Hamb, 809. 8. m. K. 3 Rthk. 8 gr.

31) Aphorismen über den Kuss. Leipz. 808. 12. m. K. 1 Rthlr. 12 gr.

52) Ifflands Almanach fürs Theater, 3eer Jahrg. Berl. 809. 12. 1 Rthlr. 20 gr.

33) Heitere Träume in kleinen Erzählungen. Neue Aufl. Leips. 809. 8. 1 Rthlr. 10 gr.

34) v. Kotzebue Erimmerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Noapel. 3. Thie. Beal. 8. 5 Rthir. 12 gr.

35) Lettres confidentielles sur les relations interieures de la Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. 3 Tomes. Paris 808. 8. 4 Rthlr.

36) v. Nefs Beyträge zur deutschen Schaubühre. Berl. 909. 8. 1 Rthlr.

37) Lettres sur Paris. Heidelb. 809, 8. 1 Rehlr. 16 gr. 38) Winterraile derck sinen Theil Norwegens und Solve edens stach Kopenhagen im J. 1807. Beat

808. 8. 1 Rthlr. 12gr.

39) Horn Henrico. 2 Thie. Polen. 8. 2 Rthr.

40) Schlegel über Sprache und Weisheit der Indier. Heidelberg 808. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

41) Brentano der Goldfaden. Ebend. 809. 8. mit Kupfern.

42) Carlo di Francheci, Fürst der Banditen im Teufelsthale. 4 Thle. Pirna 807. 8. 4 Rthlr. 12 gr.

43) v. Duisburg Geschichte der Belagerungen und Blokaden Danzigs von der frühesten bis auf gegenwärtige Zeit. Danzig 808. 8. i Rthlr. 6 gr. 44) Dessen Beschreibung von Danzig. Ebend. 800.

8. A Rthir. 12 gr.

45) Heinrich IV, König von Frankreith. Leipz.

8. 1 Rthlr. 36) Hoffmeister 3 Trios progressives p. 2 Violons et Violoncelle. 1. 2 Livr. Wien. fol. 1 Rthlr. 8 gr.

47) Haydn 3 Quatuors p. 2 Violons, Alto et Violoncelle. No. IX. Ebend. fol. 2 Rthlr.

48) Goethe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen, mit Musik von Reichardt. 3 Hefte. Leipz.
- Quetfol. 5 Rthlr.

49) v. Arnim der Wintergarten. Novelle. Berl. 809. 8. 2 Rthlr. 4 gr.

So) Arnoldi Julius v. Werden. Ebend. 809. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

51) v. Hotzebue Philibert oder die Verhältnisse.
 Königsberg 800. 8. 2 Rthlr. 6 gr.

62) Hahn Wilhelmine oder das erste Buch für Mütter. 2 Thle. Berl. 809. 8. m. K. 1 Rthlr. 8 gr.

63) Hirt der Tempel der Diane zu Ephesus. Ebend.

809. 4. m. K. 1 Rthir. 20 gr.

54) Derfelbe der Tempel Salomons. Ebend. 809. 4. m. K. a Rthir. 20 gr.

55) Kampf und Minne oder romantische Abenteuer aus den Ritterzeiten. 2 Thle. Mit Kupf. und Musik für die Guitarre. Düsseldorf 808. 8., 2 Rthlr. 16 gr.

.56) Brachmann, Louise, Gedichte. Leips. 808. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

.57) Cramer Leben, Meinungen und Abenteuer . Erasmus Schleichers. 2 Bde. 4te Aufl. Leipz. 809. 8. m. K. 4 Rthlr. 12 gr.

58) Praxede oder der französische Werther. Berl. 809. 8. 1.Rthr. 8 gr.

69) Shakespeares Cymbeline und Ende gut alles gut.
Uebert von Kessler. Ebend. 809. 8. 1 Rthir. 12 gr.

6e) de la Motte Fouqué Sigurd der Schlangentödter. Ebond. 809. 8. 1 Rthir. 12 gr.

(a) Leben und Meinungen des blinden Flötenspielers Dulon. Von ihm selbst. 2 Thie. Züsich 808. 3. 4 Rthlr. 19gr.

42) Vertraute Briefe über Desterreich. Stralfund. 1810. 8. 1 Rthir. 12 gr.

45) Der Feldzug Frunkreichs und seiner Verbündeten gegen Oesterreich im J. 809. Meisen 810.

8. i Rthlr. 8 pr.

54) Verbotene Schriften: 2 Thie. 809. 81 1 Rthlr. 55) b. Retzedue die Biene. 1. 2 Jahrg. Königsberg. 8. 12 Rthlr. 16 gt.

66) Die Gräfin von Frondsberg aus dem Hause Löwenstein. Leipz. 8. 2 Rthlr.

67) Schinks Taschenbuch für die Bühne. Lüneb. 810. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

68) Eugenias Briefe an ihre Mutter. Zürich 809. 8. 1 Rthlr. 20 gr.

69) Elisabeth oder die Verbannten nach Siberien. 2 Bde. Leipz. 808. 3. 1 Rthlr. 6 gr.

70) Neuc Amaranthen. 1 Samml. Magdeb. 808. 8. 1 Rthir. 18 gr.

71) Werner Attila, König der Hunnen. Berl. 308. 8. m. K. 2 Rthlr. 6 gr.

72) Lafontaines Gemälde-Sammlung zur Veredlung des Familien-Lebens. 2 Thle. Berl. 807. 8. 4 Rthlr.

Die Jungfrau von Orleans. Ebend. 809. 8.
 1 Rtblr. 8 gr.

74) Winkler Bianka von Toredo. Leipz. 808. 8.

75) Bests Briese über Ostindien, das Gebirge der guten Hossnung und die Insel St. Helene. Herausgegeben von Küttner. Ebend. 807. 4. mit illum. Kups. 15 Rthlr.

76) Dramatische Beyträge zur Charakteristik der Zeit. Berl. 808. 6. 1 Rthlr. 4 gr.

77) Emma, Rosauras Schwester. Ebend. 808. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

78) Quandts Nachrichten von Surinam und seinem Einwohnern. Görlitz. 8. m. Kupf. und Ch. 1 Rthlr. 4 gr.

7.9) v. Heimburg romantisches Taschenbuch. Bremen 809. 12. m. K. 1 Rthlr. 12 gr.

80) Island Almanac du Théâtre p. l'an 809. Berl.
12. m. K. 2 Rthlr. 16 gr.

81) Hiacinthe und Camillo oder die Cisalpiner. Leipz. 808. 8. 2 Rthlr. 12gr.

82) Le Rime di Petrarca, da Fernow. 1. 2 Tom. Jen. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

83) Ochlenschläger Aladdin oder die Wunderlampe. Amsterd. 808. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

84) v. Steigentesch Erzählungen. 2 Bde. Wien 808. 8. 2 Rthlr.

85) Dutens Lebensbeschreibung oder Memoiren eines Gereiseten, der ausruht. 2 Bde. Amsterd. 807. 8. 2 Rthlr. 16 gr.

86) Zschokkes Schauspiele. Bayreuth. 8. 1 Rehlr.

87) v. Vofs Farcen der Zeit. Berl. 808. 8. 1 Rthfr. 20 gr.

88) Die Emissarien einer neuen Propagenda oder das genialische Incognito. 2 Bde. 8. 2 Rthlr.

·89) Rose Angiolina, die liebende Busserin. 2 Thle. Leipz. 3. 1 Rthlr. 20 gr.

(50) Das Sandwerk. Eine Stadtneuigkeit vom Kaffeehause. Ebend. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

. 91) Adolfine, Gräfin von Noor. Ebend, 8. 1 Rthie.

923 Die neuesten Briefe aus der Schwein in das väterliche Haus nach Ludwigsborg. 2 Thle. Müncken 307. 3. m. K. 2 Rible. 4 gr. 93) Iphigenia in Aulis; in Musik gesetzt von Gluck. Berl. fol. 3 Rthlr. 8 gr.

94) Felix und Lenore oder die unglücklichen Kolonisten auf St. Domingo. 2 Thle. Carlsruhe 808. 8. 2 Rthlr.

95) Die Amerikanerin oder die 3 Brüder. 2 Thle.

Braunschw. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

96) Cäcilie von Hohenberg. 2 Thle. Danz. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

97) Die Stuziade oder der Peruquenkrieg. 3 Thle.

Strassburg. 8. 4 Rthlr.

98) Lafontaines Aline von Riesenstein. 3 Thle. Halle 808. 8. m. K. 5 Rthlr. 8 gr.

.99) Ambrosio oder der Mann des Berufs und der Pflicht. 2 Thle. Carlsruhe 808. 8. 2 Rthlr.

200) Langbein Franz und Rosalia oder der Krämerzwist. Berl. 808. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

101) El nuevo Robinson, historia moral por Campe. 1. 2 Tom, Hamb. 808. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

102) Gemälde des gesellschaftlichen Zustandes im Königreiche Preulsen bis zum 14 October 1806. Berl. 808. 8. 3 Rthlr. 4 gr.

103) v. Kotzebue Leontine. 2 Thle. Riga 808.

8. 4 Rthlr. 8 gr.

104) Familientheater nach neuen französischen Liehlingskücken. 2 Bände. Leipzig 809. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

105) Die Kirche und die Götter. 2 Thle. Penig.

8. 1 Rthlr. 16 gr.

106) Kosegarten Jucunde. N. Aufl. Berl. 808. 1 Rthlr. 12 gr.

207) Titania, oder das Reich der Mährchen. Regensburg. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

108) Lebensgeschichte des Grafen v. Schmettau. 2 Thle. Berl. 8. 2 Rthlr.

100) Ruprecht und Rudolph die edlen Räuber. 2 Thle. Leipz. 8. 3 Rthlr.

110) Edgeworth Belinde. 3 Thle. Ebend. 8. 3Rthlr. 8gr.

.111) Der Oheim und sein Nesse. Gotha. 8. 2 Rthlr.

112) Merkel Leben der beiden unglücklich. Marggrafen Albrechts des Stolzen und Dietrichs des Bedrängten. Schneeberg. 8. 1 Rthlr.

.223) Romantische Wälder. Berl. 808. 8. 1 Rthlr. 114) v. Baczko das Kloster zu Vallombrosa. 2 Thie.

Königsb. 8. 2 Rthlr. 4 gr. 115) Tiedge's Urania. 3 Aufl. Halle. 8. 1 Rthlr.

· '4 gr.

116) Eichholz Darstellungen aus der Schweiz.

· Leipz. 808. 8. 2 Rthlr.

117) Louis Process gegen Moreau und seine Mitbeklagten. Hamb. 8. 1 Rthlr.

118) Elise oder die Bekenntnisse einer Buhlerin.

\* - Köln. 8. 1 Rthfr. 8igr.

119) Barrows Reisen in China. 2 Thle. Hamburg. 8. m. K. 2 Rthlr. 4 gr.

120) Becker der Meuchelmord von Wallhausen. " Kobiona 8. 12 gr

121. Jungers theatral. Nachlais. 2 Bd. Regensburg. 8. 2 Rthlr.

122) Die Wahl der Braut. Leips. 8. m. Kupf. 1 Rthlr. 12 gr.

123) Bernhardi's Züge zu einem Gemälde des rufsilchen Reichs unter Katharina Il Regierung. Freyb. 808. 8. 2 Rthlr.

124) Gemälde und Zeichnungen aus der wirklichen

Welt. Bresl. 8. 16 gr.

125) Gustav v. Bardenstein oder die Abenteuer der Liebe. Cassel. 8. 14 gr.

126) Gott Wezels Zuchtruthe des Menschengeschlechts. 2 Thle. Erfurt. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

127) Leben und Schicksale Karl Biedermanns. 2 Thle. Leipz. 8. 2 Rthlr. 20 gr.

128) Die Freunde Heinrichs IV. Aus dem Franz. des Hn. Sevrin. 3 Thle. Ebend. 8. 3 Rthlr. 129) Mondsteinwürfe von Zebedäus Kukuk d. J.

8. 21 gr.

130) Rambacks vaterländisch - historisches Taschenbuch auf alle Tage im Jahre. 3 Thle. Königsb. 808. 8. 2 Rthlr.

131) Gemälde aus dem Nonnenleben. München

808. S. m. K. 22 gr.

132) Delille l'Imagination. T. I. II. Paris. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

133) The Vicar of Wakefield, Berl. 8. 1 Rthlr.

12 gr.

134) Turnbulls Reise um die Welt in den J. 1800 bis 1804. Aus dem Engl. von Weyland. Berl. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

135) Holcrofts Reise nach Paris. Ebend. 8. m. K.

2 Rthlr. ggr.

136) Baggesens Heideblumen. Amsterdam 808. 8. 2 Rtblr.

137) La divina Commedia di Dante Alighieri da Fernow. I. M. III Tomo. Jena. 8. 3 Rthlr. 18 gr. 138) Stein Herr von Schulterbein und sein Peter, Berl, 8. 1 Rthlr.

139) Miss Glamour oder die gefährlichen Männer. 2 Thle. Altenb. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

140) Georg Heirmann. Eine wahre Geschichte. Leipz. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

141) Sertorius. Trauerspiel von Giesebrecht. Bremen. 8. 20 gr.

142) Glatz Iduna. 2 Thle. 2 Aufl. Frankfurt am Mayn. 8. 2 Rthlr.

143) Mädchenglück und Mädchenunglück. Han-

nover. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

144) Abenteuer, bestanden von Ehrenhaus und Sohn. 2 Aufl. Eisenberg. 8. 1 Rthir. 4 gr. 145) Ifflands Beyträge für die deutsche Schaubühne.

.. 3 Thle. Berl. 809. 8. 4 Rth1r. 12 gr.

146) Bürgers Schwänke, Erzählungen und Möhrchen. Leipa. 8. 20 gr.

147) Bothes Rolaura. Berl. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

148) Folgen übereilter Ehen oder Geschichte des Schauspielers H. mit der Gräfin von P. Lübeck. 8. 1 Rthlr, 16 gr.

· 149) Lieben; Thaten und Ende des berüchtigten

Johannes Bückler, genannt Schinderhannes. Bafel. 8, Rthlr. 8 gr.

150) Kamjaschous Wanderungen durch Syrien, Aegypten und Arabien. 2 Bde. Erfurt. 8. 2 Rthlr. 12gr.

151) Adelaide. Berl 8. ,1 Rthlr.

152) Henriette. Leben einer deutschen Buhlerin. Hamburg. 6. 1 Rthlr.

1 53) Herrmann, der Sallen Herzog, Deutschlands Rächer und Befreyer. 2 Thle. Leips. 8. 4 Rthlr.

154) Rochlitz kleine Romane und Erzählungen. 2 Bd. Züllichau. B. 1 Rthlr. 12 gr.

155) v. Voss Ignas von Jalonski oder die Liebenden in der Tiefe der Weichsel. 2 Thle. Leips. 8. 3 Rthlr. 8 gr.

156) Gullivers Reisen. 4 Thle, Ebend. 8. m. K.

157) Molieres Luftspiele und Possen, übers. von Zichokke. 4 Bde. Zürich. 8. m.K. 4 Rthir. 18 gr.

158) Nadir Amida, König von Persien, Trauersp. von Siegfried. Leipz. 8. 1 Rthlr.

159) Die Feldzüge von 1806 und 1807. '2 Thle.

8. 2 Reblr. 4 gr.

160) Schinks Kinder der Phantalie, Altona. 8. 1 Rthlr. 20 gr.

161) Theodosie oder Pflicht und Liebe. Heilbr.

8. 1 Rthlr.

162) Glatz Theone. a Thle. Frankfurt a. M. 8. 2 Rthlr. 8 gr.

163) - - Minna. Ebend. 8. 1 Rthlr.

164) Anton Seidenfels und Emilie Rosenberg. Quedlinburg. 8. 20 gr.

165) Der König in der Einbildung. Hamburg. 8. 1 Rthlr.

166) Bertrand der Eidschwur. 2 Thle. Lüneburg. 8. 2 Rthlr.

167) Wilh. Breitbach, oder praktischer Unterricht in der Kunft ein Bolewicht zu werden. 2 Thie. Altenburg. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

168) Die Familie Augely. Lübb. 8. 16 gr.

169) Albano Zyndi, der Zigeuner-Fürst. Braunschweig. 8. 1 Rthlr.

170) Des Dekameron des Boccaccio; überf. von Soltau. Berl. 8. 6 Rthir.

171) Aderni der Räuber. Leipz. 8. 1 Rthlr.

172) Alexandrine Grafin von und zu J., die Tochter einer Buhlerin. Köln. 8. 2 Rthlr.

173) Thalheim, eine romantische Geschichte. Er-

furt. 8. 1 Rthir. 174) Barbarina Cimarofa, oder Freyheitsdrang und Gewissensqual, 2 Theile. Altenburg. 8.

1 Rthlr. 8 gr. 175) Stein Amone, die Braut eines Verbrechers.

Thle. Leipz. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

176) Louise oder die Schäferhütte. Ebend. 8. 1 Rthlr.

177) de Genlis Alphonsine ou la tendresse maternelle, 3 Tomes. Paris 806. 8. 2 Rthir, 18 gr.

178 Langhein Thomas Kellerwurm. Berlin. 8. 1 Rthlr. 10 gr.

179) Blüthen und Blätter; vom Verf. der Helio.

dora. Leipz. 807. 8. 1 Rthlr. 18 gr.

180) Gullopaden und Bockssprünge auf dem Steckenpferde meiner Laune. 2 Thle. Erfurt. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

181) Der Sohn des Waldes, oder Baffard und Kronenräuber in einer Person. Weissenfels. & 1 Rthlr. 4 gr.

182) Gustav Hellweg, oder das Opfer seiner Meinungen. Schleswig. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

183) Murhards Gemälde von Konstantinopel. 2 Bds. N. Aufl. Penig. 8. m. K. 4 Rthlr.

184) Orlando furioso di Lod. Ariosto. Rived. e corretto da Fernow. 5 Tomos. Jena. 8. 5 Rtblr.

185) El ingenioso hidalgo Don Quixote de h Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. 6 Tomos. Berl. 8. 12 Rthlr.

186) Die Gräfin von Rosenberg, oder das biedere

Mädchen. Leipz. 9. 1 Rthlr.

187) Meissner Karl Strahlenheim, oder der dankbare Bandit. 2 Thle. Berl. 8. 1 Rthlr. 20gr. 188) Der Beichtvater. 2Thle. Pitna. 8. 2 Rthlr. 16gt. 189) Conrad von Stubenberg. 2 Thle. Leipz, 8. 2 Athlr.

190) Der Alchymist oder Elisa, das Mädchen aus dem Monde. Hanau. 8. 1 Rthlr.

191) Teutobald, die stille Jungfrau, 2 Thle. Drest.

8. 2 Rthlr.

192) v. Kotzebue Almanach dramatischer Spielt, 4r, 5r Jahrg. Berl. 807. 3 Rthlr. 8 gr. -

193) Stein Ludmilla, das schöne Hussitenmädthes. 2 Thle. Leipz. 8. m. K. 2 Rthlr.

194) Morad. Eine Erzählung aus der erientalschen Welt. 2 Thle. Berl. 8. 2 Rthlr. 8gr. 195) Autonie Westau. Leipz. 8. 1 Rthlr. 16g. 196) Drey Monate aus dem Leben des Kanonicus von S. Berl. 8. 1 Rthir. 16 gr.

197) Wanderungen, Kreuz - und Quer - Züge eines . Reisenden an den Ufern des Rheins. 8. 1Rthlr. 6 gr. 108) Neue Heringe von Tob. Schwalke. 1, 2 Tonne.

Leipz. 8. 2 Rthr.

199) Fiametta. Aus dem Ital. des Boccaecio, überl. von Soph. Brentano. Berl. 8. 1 Rthir. 16 gr. 200) Wagner Wilibald's Ansichten des Lebens. 2 Bde. Meining. 8. 9 Athlr. 4 gr.

Diele, zur Anlegung einer Lesebibliothek bestimmt gewesenen, Bücher sind mir zum Verkus übergeben worden, und sollen den Kauflustigen un die Hälfte des beygefügten wahren Ladenpreiles in fächs. Gelde abgelassen werden. Die mehresten find wenig oder gar nicht gelesen worden, manche roh, manche brofchirt und mehrere schon geburden, mithin für ganz nen anzusehen. Briefe und Gelder erwarte ich postfrey. Abgeschickt aber werden die Bücher erst nach eingegangenem Gelde.

Jena, im August 1810, Friedrick Findler, herzogl, fachf, weimarischer Hofoomnisse.

#### JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 67.

DER 1 SEPTEMBER 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Berlix.

Auszug eines Schreibens aus Berlin voor 14 August 1810.

Do eben ist hier Folgendes bekannt gemacht worden:

Die Universität zu Berlin wird unfehlbar mit diesem bevorstehenden Winterhalbenjahr eröffnet werden, und in der Mitte des Octobers werden sowohl die Vorlesungen als die übrigen Geschäfte derselben ihren Anfang nehmen, welches dem dabey interessitten Publicum hiedurch bekannt gemacht wird. Die nähere Anzeige der Vorlesungen und der Ernennung des Rectors und der Decane wird im September erfolgen.

Zugleich werden diesenigen Gelehrten, welche etwa wünfehen sollten, als Privat - Docenten bey der Universität schon mit dem Aufang derselben aufzutreten, und ihre Vorlesungen dem ersten Lections - Verzeichnis einverleibt zu sehen, hiedurch eingeladen, sich delshalb bey der unterzeichneten Behörde zu melden, wegen ihrer rite erlangten akademischen Würde sich zu legitimiren, und die Fächer, über welche sie zu lesen wünschen, auzuzeigen,

Berlin, den 12 August 1810. Section im Ministerio des Innern für den

öffentlichen Unterricht.

Fine vorläusige Anzeige der Vorlesungen wartet wohl nur auf die Rückkehr mehrerer Professoren. Man zählt hier folgende bereits wirklich angestellte ordentliche und ausserordentliche Professoren: Burmann Philologie; Erman und Fischer Physik; Fichte; Hermbstädt für Technologie; Horkel bisher in Halle; Huseland, Illiger, bisher in Braunschweig, für Zoologie; Oltmanns theoretische Astronomie; Reil, bisher in Halle; Rudolphi, bisher in Greisswalde; v. Savigny, bisher in Landahut; Schleiermacher; Schmalz; Thaer, der im Winter bier Skonomische Vorlosungen hakten wird; Thales Mathematik; she Watte; bisher in Heidelberg; Willdenow, der ausgen nach eine Reise

nach Paris macht, welche unserem botanischen Garten gewis zum großen Vertheil gereichen wird. Mehrere hiesige Gelehrte, besonders Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, werden Vorlefungen halten, ohne bey der Universität eigentlich angesteht zu seyn, und den glücklichen Ausgang der Unterhandlungen mit einigen auswärtigen Gelehrten erwartet man mit nächstem. Was sich Bedeutendes in Absicht der Eröffnung der Universität ereignet, werde ich fortfahren anzuzeigen.

Oefterreich.

Die Directoren der häheren und der Gymnafial-Studien, so wie die Studien-Vice-Directoren, welche bey der Universität in Wien bestehen,
erhielten im Jahre 1809 eigene Amtsinstructionen.
Durch diese werden die Art der Leitung der Studien, Prosessoren und Schüler, dann die Verhältnisse der Studien-Directoren gegen die Facultät,
deven Präses der Studien-Director zugleich ist, gegen den akademischen Senat und gegen die Landesstelle näher bezeichnet. Die Local-Directoren und Vicedirectoren einzelner Gymnasien wurden ebenfalls mit besonderen Instructionen versehen.

Um den dem Kaiser jährlich einzureichenden tabellarischen Verzeichnissen der Schüler, welche nach der Vollendung des Cursus einer wissenschaftlichen Hauptabtheilung aus den Schulen entweder ganz austreten, oder zu einem anderen Hauptsiche übertreten, mehr Gleichförmigkeit zu geben, wurden im Januar 1800 neue Formeln entworfen. Man nahm dabey auf die besondere Verfügung Rücksicht, nach welcher in den genannten Tabellen der Fortgang in Studien und Sitten bey allen Schülern vom ersten his zum setzten Curse durch alle Jahre aus allen Gegenständen ausgeführt werden mus.

Jedes Piaristen-Gymnasium bekommt jährlich eine Zulage von 750 Gulden gegen die Verbindlichkeit, den nüthigen Schulapparat selbst anzuschaffen, und die Gymnasiaigebäude im guten Stande zu erhalten.

An den Universitäten wird dem Professor der Chemie und Botanik ein Assistent mit dem jähnlichen Gehalte von 400 Gulden beygegeben, und dadurch eine Pflanzschale für künstige Professoren dieser Lehrfächer gebildet.

Q (3)

Der Kaiser von Oesterreich befahl im April 1800, dass, so wie es bereits an den Universitäten zu Wien und Prag besteht, auch an allen Lyceen, wo eine ordentliche chirurgische Lehranstalt sich besindet, Vorlesungen über die gerichtliche Arsneykunde für Wundärzte eingeführt werden, und der Professor, welcher diese Vorlesungen hält, jährlich eine Remuneration von 300 Gulden beziehen soll.

Sämmtlichen Länderstellen ist aufgetragen worden, darüber zu wachen, dass die vorgeschriebenen Gymnasialbücher nicht über den auf dem Titelblatte angesetzten Preis verkauft werden, und es nie an dem nöthigen Vorrathe dieser Bücher mangele.

Wien.

Der Kaiser Franz hat verordnet, dass der Abt des Benedictiner-Stifts zu den Schotten, Hr. Andreas Wenzel, das bisher zur höchsten Zufriedenheit geführte Vice-Directorat des philosophischen Studiums an den Abhe, Hn. Michael Gruber, bisherigen Vice-Director des theologischen Studiums, übergebe, und dafür das weniger Zeit raubende Vice-Directorat des theologischen Studiums übernehme, damit derselbe auf diese Art ohne Aufopferung seiner Gesundheit in den Stand gesetzt werde, seinen häusigen und wichtigen übrigen Berussgeschäften Genüge zu leisten.

Linz.

Da die provisorischen Professoren am Gymnafium Hr. Ferdinand Mayr, Hr. Sylvester Hanneschläger, Hr. Adolph Fährz, Hr. Maximilian Meyer und Hr. Johann Schober, des Lehrsmt durch ein volles Jahr mit Auszeichnung und Beyfall geführt haben, und das harmonische Zusammenwirken derfelben vorzüglich eine Folge des eifrigen und klugen Benehmens und der geschickten Lätung des Hn. Präsecten Leopold Dierl, ist: so sind die ersteren als wirkliche Prosessoren bestätigt worden, der letztere aber hat eine Remuneration von 150 Gulden erhalten.

 $L \rho u_n \int a n n e.$ 

Unsere Akademie hat in dem Hn. Prof. David Levade, der zum Lehrstuhle der dogmatischen Theologie ernannt worden ist, einen geschickten Lehier erhalten. Die von ihm bey dieser Gelegenheit herausgegebene und vertheidigte Thesia ist: La science de la théologie a · t - elle éprouvé quelque perfectionnement dans le dernier siècle, et si elle en a éprouvé, quels sont - ils?

Buchare st.

Nachdem die Moldau und Walschey nunmehr mit dem russischen Reiche vereinigt ist: so soll die Universität Bucherest auf einen sohr bedeutenden Fus gesetzt werden. Risher wurde daselbst nur in alt- und neugriechischer Mundart vorgetragen; jetzt sollen zwey Prosessoren der Mathematik angestellt werden, welche in deutscher und russischer Sprache Vorlesungen halten. Es soll ein botanischer Garten angelegt werden, worin einer der gegenwärtigen Prosessoren der Medicin öffentlich unterrichten muss.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

In der braunschweigschen Schulbuchhandlung find, außer verschiedenen neuen Ausgaben ätterer Werke, zur Ofter-Messe fertig geworden:

Worterbuch der deutschen Sprucke, veranstaltet und herausgegeben von J. H. Campe, vierter Theil, S und T, nebst einer Beylage, zwey unwürdige Anfälle auf dieses Buch betreffend. gr. 4. 6 Rthlr.

Der fünste und letzte Band wird nächstkünstiges Jahr erscheinen. Dann wird noch ein Erganzungsband hinzugefügt werden, welcher theils, dem allgemeinen Wunsche gemäs, die Abstammungen der Wörter, bearbeitet von dem Herrn Dr. Vater, Prof. der Gottesgelahrtheit in Königsberg, theils Nachträge und Berichtigungen zu größerer Vollständigkeit und zur Vervollkommnung des Werks enthalten soll.

Dr. H. P. K. Henke's Grundriss der Kirchengeschichte zu Vorlesungen, bis auf zwey Rogen von dem verewigten Verfasser selbst entworfen, und beendigt von Dr. und Prof. Vater in Königsberg. gr. 8. 14 gr.

Man weiss, dass dieser Leitfaden zu Vorlesungen über das elassische Werk des unvergesslichen Verfassers längst allgemein gewünseht wurde.

Im Bureau für Literatur und Kunst zu Halberstadt sind seit Ostern erschienen, und an alle Buchhaudlungen versandt:

Es, Karl van, kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabtey Hugsburg, nebst einem Gemälde derselben und ihren Umgebungen. Mit 3 illum. Kupsern. 8. geb. 1 Rthlr.

Catullus, Caj. Valerius, in einem Auszuge, lateinisch und deutsch. Von K. W. Ramler. Neue Ausgabe. geh. Velinp. 1 Rthlr. 12 gr. Schreibp. 20 gr. Druckp. 16 gr.

Klepflock und seine Freunde: Brieswechsel der Familie Klopflock unter sich und zwischen dieser Familie, Gleim, Schmidt, Fanny, Meta und anderen Freunden. Aus Gleims brieslichem Nachlasse herausgegeben von Klamer Schmidt. 8. 2 Theile., Schreibp. 3 Rthlr. 8 gr. Druckp. 2 Rthlr. 12 gr.

Kütners, K. A., Kurona. Dichtungen und Gemalde aus der nordischen Vorzeit. 2 Bde. Neue Ausgabe. 8. geh. holl. Pap. 1 Rthir. 8 gr. Schreibp. 1 Rthir.

Tändeleyen, erotische, von K. M. (Karl Müchler). Neue unveränderte Ausgabe. 8. holl. Velinp. 14 gr. Schreibp. 8 gr.

🖍 In der Michaelis-Melle erlcheinen: Das Leben Johann Wilhelm Ludwig Gleim's. Aus seinen Schriften und Briefen. von Wilh. Koerte. &. Vater Gleim's Fabela und Erzählungen, goldene Sprüche und Lieder für Kinder. Herausgegeben von Wilh. Koerte. 12. geb.

Neue Verlagsbücher, welche in der Meyerfchen Buchhandlung in Lemgo zur Ostermesse 1810 erschienen:

Arriani, Flavii, Opera graece ad optimas Editiomes collata, studio a Dr. A. C. Borheck. Vol. II. 8 maj. 16 gr.

Ebermaier, Dr. J. Chr., pharmaceutische Bibliothek für Aerzte und Apotheker. aten Bandes 4tes Stück. 8. 6 gr.

Ewald, J. L., Predigten über die wesentlichsten und eigenthümlichsten Lehren des Christenthums. etes Heft. gr. 8. 6 gr.

Auch unter dem Titel:

Schöpfung der Erde und des Menschen.

Fünf Predigten. gr. 8.

Predigten über die wesentlichsten und eigenthümlichsten Lehren des Christeuthums. 10tes Heft. gr. 8. 6 gr.

Auch unter dem Titel:

der Erste Ungehorsam des Menschen mit seinen Folgen. Sieben Predigten. gr. 8.

Mensching, J. C., nouvelle Bibliothèque choisie des meilleurs Auteurs françois, pour l'instruction publique et particulière des jeunes Gens de l'un et l'autre Sexe des personnes les plus avancées dans la Connoissance de la langue françoise. T. II et dernier. Nouvelle Edition. 8. 18 gr. Meusel, J. G., das gelehrte Deutschland, oder

Lexikon der jetzt lebenden deutschen Schriftstel-Vierte Auslage, XIter Nachtrag. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr.

- desselben Werks 5te stark vermehrte Auf-

lage. 14ter Band. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr.

desselben im igten Jahrhundert, nehft Supplementen zur fünften Ausgabe desjenigen im 18ten. 2ter Band. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr.

Möbius, E. A., Elementa Philosophiae logicae

Scholarum. 8. 8 gr.

Punge, C. H. A., theoretisch-praktische Anleitung zur Abfassung letztwilliger Verfügungen nach Vorschrift des bürgerlichen Gesetzbuchs und der vormals in Frankreich gegoltenen Rechte; aus dem Französischen des Ferrière und Massé bearbeitet und mit nöthigen Formularen verschen. gr. 8. 20 gr.

Was muss der Candidat der Theologie aus der Moral willen, um im Examen durchzukommen? oder: Fragen über die christliche Moral, nebst beygefügten Antworten. Nach Dr. Vogels Compendium und mit Benutzung der neuesten moralischen Lehrbücher abgefast. Istes Bänd-

chen. gr. 5. 16 gr.

Von der so eben erschienenen Reize naar de middellandsche Zee, gedaan en de

Jaaren 1786, 87 en 88, wird von uns ein zweckmäßiger Auszug in einer deutschen Uebersetzung veranstaltet, und eine Fortsetzung des Magazins der Reisen ausmachen. Vostiche Buchhandlung in Berlin.

Bey Hanl/ch's Erben in Hildburghausen ist in letzt verwichener Ofter - Messe erschienen:

J. F. Facius Alessio. Ein Roman. 8. 22 gr.

J. F. E. Lotz Ideen über öffentliche Zucht - und Arbeits-Häuser und ihre zweckmässige Organifation. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Dr. M. Luthers kleiner Katechismus nach den Bedürfnissen unserer Zeiten. 8. 6 gr.

Bey H. Dieterick in Göttingen ift vor Kurzem erfchienen:

Kurze Anleitung für Erzieher, die Odyssee mit Knaben zu lesen, von C. G. Dissen herausgegeben, und mit einer Vorrede begleitet von J. F. Herbart. - Nebst zwey Beylagen, 1) Bemerkungen über die Lectüre des Herodot nach der des Homer, von F. Thiersch; und 2) über den Gebrauch des A. Testaments für den Jugend - Unterricht, und Probe einer neuen Bearbeitung desselben zu diesem Gebrauch, von F. Kehl-

rausch. 8. 12 gr. Es ist schon öfters in neueren Zeiten der Vorschlag geschehen, den Unterricht in den alten Sprachen nicht, wie bisher, mit der lateinischen, sondern mit der griechischen anzufangen, doch meistens ohne Bewulstleyn der tieferen, durchgreifenden pädagogischen Gründe, welches Bewulstseyn eben nur aus der vollständigen Durchschauung des ganzen Erziehungs - Geschäfts entspringen kann. In wiefern der Hr. Prof. Herbart diese besitzt, liegt den Erziehern in seiner allgemeinen Pädagogik vor Augen, welche als System dieser Wissenschaft wohl den ersten Rang behaupten möchte. In dem hier angezeigten Buche ist aus den Principien derselben dargethan, warum das Griechische, und unter den classischen Werken der Griechen die Odyssee, den ersten Platz für den Unterricht behaupte. gleich wird man eine Anweisung für diesen Unterricht, und eine Stufenfolge der bedeutendsten griechischen und lateinischen Schriftsteller angegeben finden, die mit dem Knaben zu lesen find. -Die Schrift des Ha. Dr. Diffen war fast ganz abgedruckt, als sich die beiden anderen Auflätze verwandten Inhalts dazu fanden, und als Beylagen hinzugefügt wurden, ohne daß sie noch auf dem Titel genannt werden konnten. Die erste dieser Beylagen führt den, im ersten Aufsatze angeknüpften, Faden weiter fort; und die zweyte, welche die größere Hälfte des ganzen Buchs ausmacht, stellt in der Reihe dessen, was von den alten Doeumenten der Geschichte der Meuschheit dem Kinde in die Hand gegeben werden soll, die ersten

historischen Bücher des A. Testaments noch vor den Homer; und als Anfangspunct alles Geschichtsunterrichts hin. In der hinzugefügten Probe der Gestalt, in welcher sie dem Kinde gegeben werden sollen, ist die krästige Eigenthümlichkeit der lutherschen Uebersetzung, so viel möglich, beybehalten. — Die drey genannten Aussatze sind zugleich Ankündigungen grösserer Werke über die darin behandelten Gegenstände, welche die Verfasser im Sinne tragen. Denkende Erzieher werden aus dieser kurzen Anzeige schon sehen, welche Ausmerksamkeit das erschienene Buch verdient.

Im Verlage von C. Salfeld ist erschienen.

Malerische Reise durch Schlessen, in coloristen
Landschaften von Reinhardt, gestochen von D.
Berger, herausgegeben von dem Dr. Salfeld.

1 Hest. broschirt 12 Rthlr. Royalsoliosormat.
Voyage pistoresque de la Silésie, en paysages colories dessines par Reinhardt, graves par D. Berger, publié par le Dr. Salfeld. 1 Cahier. 12 Ecus.

Herr Reinhardt in Hirschberg, welcher jährlich für die königl. preust. Akademie der Künste in Berlin zwey schlesische Landschaften in Oel liefert, ist dadurch dem Publico rühmlichkt bekannt. Der Wunsch mehrerer Freunde, diese schönen Naturgegenden in verjüngten Abbildungen dargestellt zu sehen, bewog uns, die schon vom Hn. D. Berger, Rector der königl. Akademie der Künste, ausgegebenen Blätter käuflich zu erstehen, mit neuen zu vermehren, und in diesem Zusammenhange erscheinen zu lassen.. Das konigl. allergnädigste Privilegium erleichterte das Unternehmen, und die allergnädigste Erlaubnis, Ihrer Majestät, der Königin, das Werk zu dediciren, ward ihm ein günstiges Auspicium. Kurz und gedrungen giebt der deutsche und franzölische Text die Grundzüge zu dem Inhalte eines jeden Blattes an, welches 97 Zoll hoch, 1 Fuls 3 Zoll breit ist. Das erke Heft, welchem Michaelis ein zweytes folgen wird, enthält; 1) Die Ruinen des Gröditz Berges. 2) Gegend um Stonsdorf beym Affenbusch. 3) Ansicht der Schneekoppe in der Gegend von Arensdorff. 4) Gegend des Kynast mit dem Amte Hermsdorf.

Berlin, den 1 July 1810.

So ében hat bey uns die Presse verlassen:
Dictionnaire abrégé et portatif allemand-françois à l'usage des commençans et des écoles, précédé d'une introduction qui instruit le lecteur de la méthode qu'on a observée en composant ce dictionnaire et de la manière de s'en servir. Suivi d'un vocabulaire françois-allemand. Par Chrétien Frédéric Schwan, conseiller de la chambre des finances, membre associé de l'Athénée de Vaucluse séant à Avignon. gr. 8. 76 Bogen stark.

Diese auch vorzüglich für Ausländer, die. Deutsch lernen wollen, sehr brauchbare Handwörterbuch ist für deutsche Anfänger auf eine doppette Art nützlich, da sie durch die den deutschen Nonz-

und Zeit - Wörtern beygefügte Declination und Conjugation nicht nur für ihre eigene Muttersprache einen richtigen Leitsaden sinden, sondern auch durch eine sorgfältige Auswahl der unenthabeilichsten Redensarten und Synonymen, mit der beiden Sprachen eigenen Wandung in Absicht des Ausdrucks bekannt werden. Auch die gewöhnlichen Kunstwörter sindet man in diesem Wörterbuche, das durch den berühmten Namen des Versassers hinlänglich empfohlen wird.

Der Preis ist auf ord. Druckpapier 3 Riblr. 4 gr., auf weiss Druckpapier 3 Riblr. 18 gr., und auf Schreibpapier broch. 4 Riblr.

Mannheim, den 24 July 1810.

Schwan und Götz'sche Buchhandlung.

Langsdorf, K. Ch., arithmetische Abhandlungen über juristische, staats - und forstwirthschaftliche Fragen, Mortalität, Bevölkerung und chronologische Bestimmungen. gr. 8. 2 Rthlr.

"Dem Rechtsgelehrten können, in Bezüg auf jährliche Revenuen, auf jährliche Legate, auf die Quarta Falcidia, auf das Pactum antichreticum, Fragen vorkommen, deren Beautwortung er sblehaen muss, wenn ihm die hier vorgetragenen Lehren unbekannt sind. Contracte aller Art, die sich auf einen jährlichen Ertrag beziehen, können ihm in Verlegenheit setzen; der Cameralist ist diese Namens unwerth, wenn er als solcher in vorkommenden Fällen seine Zuslucht zu einem damit bekannten Rechner nehmen muss. Dem Forsmanne ist bey seinen Taxationen die Kenntniss dieser Lehren unentbehrlich,"

Den Besitzern des Neuen Magazins von Fest- und Gelegenheits-Predigten etc., von Ribbeck und Hanstein zeigen wir an, dass der 2te Band desselben so eben von uns versaudt worden, und in allen guten Buch-

handlungen für i Rthlr. 8 gr. zu haben ist.

W. Heinrichshofen Buchhandlung
in Magdeburg.

Um mehrere Anfragen über die Erscheinung des zweyten und letzten Bandes von Roths Lehrbuch der Geschichte, mit einem Mal zu beantworten, kann ich die Herren Interessenten nun versichern, dass er im Manuscripte sertig ist, und in bevorstehendem Winter unsehlbar erscheinen wird. Gielsen, im August 1810.

Georg. Friedr. Heyer.

#### II. Bücher zum Verkauf.

Die allgemeine Literatur - Zeitung von den Jahren 1787 bis 1804 einschlüsig, in 72 gate Pappbände gebunden, ist zusammen um den wohlfeilen Preis von 42 Rehlr. sächs. zu verkausen, Man wendet sich in frankirten Briefen an den Buchhändler E. A. Fleischmann in München. d e-r

#### JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 08.

DES 5 SEPTEMBER 1816.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Baden

Durch eine Verordnung vom 26 July hat der Großherzog von Baden den bisher in seinen Staaten noch bestehenden Universitätsbann, als der wissenschaftlichen Ausbildung in vielen Rücksichten hinderlich, auch für Einzelne wegen ihrer Privatverhältnisse oft sehr drückend, ausgehoben. Es steht demnach Jedem, der sich den höheren Wissenschaften widmet, frey, diejenige in- oder ausländische Schule, welche er seinen Verhältnissen angemeisen erachtet, zu besuchen, und daselbst seine Studien zu vollenden. Nur denen, welche sich den Rechtswissenschaften widmen, liegt ob, auf einer der beiden Landesuniversitäten einen Cursus über das badische neue Landrecht zu hören.

#### Heidelberg.

Die hiefige Universität hat mit Bewilligung des Großherzogs den Fürsten Alexis Kurakin, rufsisch - kaisen. Minister des Innern, gegenwärtig außerordentlichen Gesandten zu Paris, zum Freund und Ehrenmitglied der Akademie ernannt.

Am 12 Jun. wurde dem Hn. Geh. Hofrath Ackermann das Prorectorat übertragen. Das dabey ausgegebene Programm des Hn. Prof. Böckh handelt: De Platonico systemate coelestium globorum et de vera indole astronomiue Philolaicae (368. 4).

Am 14 Jun. ertheilte die philosophische Facultät Hn. Ladwig Thilo aus Heidelberg das philosophische Doctordiplom.

Die jetzt eingeschickte Dissertation des von der Juristenfacultät im April 1809 zum Doctor der Rechte ernannten Hu. Hudtwalker aus Hamburg handelt: De foenore nautico Romano (VIII und 34 S. gr. 4).

#### Göttingen.

Das diessjährige Okerprogramm vom Hn. D. Stäudlin handelt: De corona papali (b. Dieterich 12 S. 4). Neuere bekannte Zeitbegebenheiten haben den Vf. veranlasst, in der Kürze darzustellen, wie der Pahst nach und nach zu seiner weltlichen

Macht in und außer dem Kirchenstaate gelangt ist, und eine Untersuchung darüber anzustellen, zu welcher Zeit, und warum die Pähste sich zuerst die einfache, dann die zwiefache, und endlich die dreyfache Krone aufgesetzt haben; endlich ob und wie fern ein wahrer Pahst ohne Krone, d. i. ohne alle weltliche Herrschaft seyn könne.

(Aus Br. von Göttingen.) Das königl. Studien - Directorium in Cassel hat bey der Versetzung der Professoren von den aufgehobenen Universitäten auf die bleibenden das Princip angenommen. dass sie nach ihren Dienstjahren als ordinarii einrangirt werden sollen. Diess schränkt sich jedoch in Göttingen bloss auf den Lectionskatalog ein, und hat auf die Stelle in der Facultat keinen Einflusa Demnach steht Prof. Pott im Lectionskatalog vor Stäudlin, in der Facultät aber hat er den Platz nach ihm, Prof. Crell steht im Kataloge vor Blumenbach, in der Facultät aber erst nach Ofiander. Der Prof. Schulze hat von selbst auf die höhere Stelle Verzicht geleistet, und als Neuankommender die unterste eingenommen, worüber auch das Directorium in einem Rescripte sein Wohlgefallen bezeugt hat.

#### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Hofrath Jakobs, seitheriger Akademiker zu München, kehrt als erster Bibliothekar und Aufseher des Münzcabinets wieder nach Gotha zurück.

Der Herzog von S. Hildburghausen hat den Hn. Educationsrath D. Nonne daselbst als Mitglied der Kirchen- und Schulen-Deputation nebst Erhöhung seines Gehalts zum Schulrath ernannt.

Hr. D. Amadeus Wendt in Leipzig, der sich jetzt mit der Herausgabe einer philosophischen Rechtslehre beschäftigt, ist zum ausserordentlichen Professor der Philosophie daselbst mit einer ausserordentlichen Gratisication von 50 Rthlr. ernannt worden.

Der bekannte russische Schriftsteller, Hr. Karamsin, ist vom Kaiser von Russland zum Ritter des Wladimirordens von der dritten Classe ernannt worden.

Hr, Prof. de Wette in Haidelberg hat einen Ruf

als Profesior der Theologie nach Berlin angenommen, und wird im Monat October dahin abgehen.

Die bisherigen ausgerordentlichen Professoren der Medicin zu Heidelberg, Hr. D. Heger und IIr. D. Nägele, sind vom Grossherzoge von Baden zu ordentlichen Professoren ernannt worden.

Die kaisert. Akademie der Wissenschaften, Literatur und schönen Künste zu Turin hat Hn. G. M. Raymond, Prof. und Principal am Collège zu Chambery, zum Correspondenten aufgenommen.

Der Oberlandesgerichtsrath und ordentliche Prof. der Rechte in Königsberg, Hr. Heidemann, ist von der Bürgerschaft daselbst zum Oberbürgermeister mit 5000 Rthlrn. Gehalt gewählt, und vom Könige bestätigt worden. Seine bisherigen Amder hat er daher niedergelegt.

Der im vorigen Jahre in Insterburg als Oberlandesgerichtsdirector angestellte, ehemalige cellische Canzleyrath, Hr. v. Bülow, ist zum Präsidenten des neumärkischen Oberlandesgerichts in Soldin befördert worden.

Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin hat dem Prof. der Botanik, Hn. Link zu Rostock, den Hofrathscharakter ertheilt.

Der bisherige Primärlehrer zu Schweinfurt, IIr. Simon Erhard aus Ulm, der vor Kurzem Vorlefungen über das Studium der Theologie heraugab, ist als Gyinnasiallehrer nach Ansbach versetzt worden.

Hr. Prof. Frank zu Wilna hat den St. Wladimirorden vierter Classe erhalten.

Hr. Medicinalrath D. Sponitzer zu Küstrin ist zum Regierungsrathe bey der pommerschen Regierung ernannt worden.

Die erste Classe des Nationalinkituts zu Paris hat Hr. Malus, Bataillonschef im Geniecorps, an de Montgo siers Stelle zum Mitglied ernannt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Bey F. Kupferberg in Maynz hat die Presse verlassen: Vogt und Weitzels rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur, 7s Hest, mit folgendem Inhalte: I. Gedichte: das Rheinthal bey Maynz, erste Elegie, von Lehne. Edwin und Lena, von N. Müller. Charaden, von K. Hadermann. II. Die Waldgrässen Volkslage, von demselben. III. Kritische Miscellen über Gemälde und Maler, Fortsetzung von N. Müller. IV. Ueber eine Parlämentsreform in England, Beschluss, von Weitzel. V. Geschichte der Zeit, von demselben.

#### II. Ankundigungen neuer Bücher.

Neue Verlags - Artikel von J. J. Palm in Er-

Besenbeck, M. K. J., Lazarus: oder über das Unfiatthaste der natürlichen Erklärung der Wundergeschichten im N. T. gr. 8. 12 gr. 45 kr.

Briefwechsel, allgemeiner physiokratischer, einer Gesellschaft deutscher Gelehrten, herausgegeben von Joh. Karl Friedr. Hauff. 18 Heft, mit 2 Kupfertafeln. gr. 8. 20 gr. 1 ff. 15 kr.

Kupfertafeln. gr. 8. 20 gr. 1 ff. 15 kr.

Busch, Ludw., liturgischer Versuch, oder deutsches Ritual für katholische Kirchen. Zweyte verbessere und vermehrte Ausgabe. gr. 8. 14 gr. 54 kr.

\_\_\_\_ dasselbe mit breitem Rande zum Gebrauch

in Kirchen, in 4. 18 gr. 1st. 12 kr.

Diruf, Dr. C.F., Grundlinien der allgemeinen Naturlehre des Menschen. Als Leitsaden für Vorlesungen über Anthropologie an hohen und Mittel-Schulen, und zur Belehrung eines jeden, dem die Kenntniss seiner selbst am Herzen liegt. gr. 8-(in Commission.)

Erhard, Sim., Vorlesungen über die Theologie

und das Studium derselben. gr. 8. 1 Rible. 1fl. 30 kr.

Esper, Eug. Joh. Christ. (Prof.), Lehrbuch der Mineralogie, in kurzem Auszug der neuen mineralogischen Systeme; zum Gebrauch akademischer Vorlesungen und Einrichtung mineralogischer Sammlungen- gr. 6. 1 Rthlr. 14 gr. 2 fl. 24 kr.

Goldfus, Dr. G. A., die Umgebungen von Muggendorf. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur und Alterthumskunde; mit Kupfern und einer Gebirgscharte. 12. gebunden mit Futterale Rthlr. 2 ff

Glück, Dr. Chr. Fr., ausführl. Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, ein Commentar. 127 Theil ze Abtheil, gr. 8. 18 gr. • fl. 19 kr.

Theil 2e Abtheil. gr. 8. 18 gr. 2 fl. 12 kr. Hagen, M. Friedr. Wilh., kurze Anweisung zur Obstbaumpflege, als Leitfaden für Schullehrer aus dem Lande. Voran einige Gedanken und Vorschläge über die Beförderung des Obstbaues durch die Landschulen in dem Fürstenthum Bayreuth. 8. 6 gr. 24 kr.

aufgestellten Menschenbildungsweise und die Einführung des Elementar-Unterrichts in die Schule zu Dottenheim, gr. 8. 1 Rthlr. 18 30 kr. Harl, Dr. J. P., Grundriss einer General-Einans-

flatistik. gr. 8. gehestet 8 gr. 30 kr.

das Finanz-Ideal und die Methode seiner
Realisation. gr 8. gehestet 3 gr. 12 kr.

(Die erste Auslage ist nicht in den Ruchberdel

(Die erste Auslage ist nicht in den Buchhandel gekommen.)

Jack, Joach. Heinr., Geschichte Rambergs von der Entstehung des Bisthuns im Jahr 1006 bis auf unsere Zeiten. 31 Theil. gr. 8. Bamberg. (in Commission.). 17 gr. 18. 3 kr. netto. Palm's Verzeichnis seines dermaligen Vorraths ilterer und neuerer Bücher aus allen Wissenschaften, nach alphabetischer Ordnung. ir Theil, A-D enthaltend. 32 Bogen in 8. 27 Theil E-Hergang. jeder 1 fl. 16 gr.

(Man findet darin vorzüglich die neuere Literatur möglichst vollständig aufgeführt.)

Pfeiffer, Dr. Aug. Friedr., über Bücherhandschriften überhaupt. gr. 8. 1 Rthlr. 1 ft. 30 kr.

Ray, Dr. Joh. Wilh., Materialien zu Kanzelvorträgen über die Sonn., Fest- und Feyertags-Evangelien. 1r Band 4s Stück, zweyte verbelferre und vermehrte Aufl., beforgt von Dr. P. J. S. Vogel. gr. 8. 10 gr. 40 kr.
Richter, J. L. F., der Wellsische Garten, ein Ge-

dicht. 8. brochirt 6 gr. 24 kr.

Schnell, Dr. F. L., Handbuch des Civilprocesses, mit besonderer Hinsicht auf die positiven Gesetze 🕆 des Cantons Bern. gr. 8. (in Commiss.) 2 Rthlr.

8 gr. 4 fl.

Schott, J., über die Natur der weiblichen Erbfolge in Allodial -, Stamm - und altväterliche Güter nach Erlöschen des Manusstammes, sowohl beym hohen als niederen Adel in Deutschland. gr. 8. 22 gr. 1fl. 24 kr.

Schreger, Dr. B. N. G., Uebersieht der geburtshülflichen Werkzeuge und Apparate. Ein Seitenstück zu Arnemanns Uebersicht der chirurgi-

schen Werkzeuge. 8. 12 gr. 54 kr.

- über den Verband der Schädelwunden; als Probestück einer künftigen Verbandlehre, mit 2 Kupfertafeln. gr. 4. 14 gr. 45 kr.

Versuch eines Streckapparats zum nächtliehen Gebrauch für Rückgratgekrümmte, mit 2 Kupfertafeln. gr. 4. 8 gr. 30 kr.

Schweigger, Dr. Aug. Frid., et Franc. Koerte Flors

Erlangensis. 8.

Stephani, Dr. Heinr., Winke zur Vervollkommnung des Confirmanden - Unterrichts. Ein Commentar zu dessen Leitfaden zum Religions-Unterrichte. gr. 8. 20 gr. 1 fl. 15 kr.

Zur Michaelis - Messe dieses Jahres erscheint

in meinem Verlage:

Schulz, D. C. H. Ludw., me licinisch - praktisches Geschäfts - und Adress - Buch auf das Jahr 1811. Für praktische Aerzte, Chirurgen und Apotheker. Nebst 12 Monatstafeln. 3. in Leder gebunden 1 Rthlr. 1 ft. 50 kr.

Im Verlage von C. Salfeld ist erschienen: Elektron, Gedichte an der Offlee, in den Jahren 1807 und 1808, von M. H. A. Schmidt. 8. 18 gr. Cour.

Seine Poelicen, durch die großen Regebenheiten in dem Jahre 1807, in Preussens nördlichsten Gegenden veranlasst, tragen an Erfindung, Fülle und Blüthe den füdlichsten Charakter an sich. Für Jeden, welcher am einfach Schönen Wohlgefallen hat, wird diese Sammlung von Gedichten ein hoher Genuss seyn. Vorzüglich empfehlen wir die Gedichte Memel und die Fahne, dieses dem Andenken des hochherzigen Jünglings gewidmet, welcher in der Saale seinen Tod fand, und jenes zu einer Zeit geschrieben, wo König und Königin dort verweilten. Auch aus der röm. Geschichte erhalten wir einen zarten Gesang. Die übrigen Gedichte find Ergüsse einer geläuterten Phantasie. Dieses und des solgende Werk erfreuen sich einer Zahl von 150 Subscribenten, deren Namen vorgedruckt find.

Albert und Mathilde, oder die Elemente, von

demleiben Verfaller. 8. -10 gr. Cour.

Die Geschichte zweyer Liebenden, welche nach schwerem Kampfe und mancher Gefahr erdlich verbunden werden. Die Episoden, die Gewalt der Elemente, - Feuer, Waller, Luft und Erde, sind vortrefflich durchgeführt und mit der Geschichte verwoben, reich an Phantasie und edler Diction.

Briefe auf einer Reise durch Süd - Deutschland, die Schweiz und Ober-Italien im Sommer 1808, von G. W. Kessler. 8. Schreibpapier 2 Rthlr.

Druckpapier 1 Rthlr. 12 gr. Cour.

Von einem Auszuge, welcher im 1 Hefte des Pantheops sich befindet, fällt der Rec. in der Jen. A. L. Z. No. 125 folgendes Urtheil, welchem jeder Leser gewiss freudig beystimmt: "Briefe voll Feuer und Leben und frischem unmittelbaren Reiseund Natur-Genuls, in schönem Einklange mit den herrlichen Gegenden, die in geistvoller Darstellung vor uns vorübergeführt werden; besonders anziehend die Schilderung des Höllenwassers Nolla und des Martisloches bey Elm."

Novelle morali di Franc. Soave. Ad uso de' giovani studiosi della lingua. Italiana etc. da C. A. Fritellieri. 8. Parte I. 1 Rthlr. 8 gr. Cour.

Diese Novellen, eine von der Akademie zu Padua gekrönte Preisschrift, sind in Italiens Schulen eingeführt, diels ist ihnen hinreichende Empfehlung. Das Verdienst des Hn. Fritellieri ist, diese Erzählungen mit erläuternden Noten, grammatikalischen Regeln, und da, wo die Aussprache zweifelhaft, die Wörter mit Accenten versehn zu haben, so dass man auch ohne Hülfe eines Lehrers, bey einiger Kenntnis der Aussprache, und Grammatik, richtig lesen und dieses Buch verstehn kann. Der Inhalt der Novellen ist höchst anziehend, und wird denen, welche die Sprache erlernen wollen, die Mühe angenehm belohnen.

Im Verlage von C. Salfeld ist erschienen: Schmeiz der Liebe; ein Roman von der Verfasserin des Romans: Louise oder kindlicher Gehorsam und

Liebe im Ctieit. 8. 18 gr. Cour.

In einem weiblichen Jone wird hier ein Gemälde aus dem Leben, dem Treiben und den Verwickelungen der Liehe dargestellt. Ein unüberlegter Schritt hat unzuberechnende traurige Folgen für unsere ganze Existenz, und zieht uns und andere, mit denen wir verbunden find, ins Verderben; diess die Moral des Romans. Eine Lehre,

die nie mannichfach genug vorgetragen werden kann, und diesem Roman zur besonderen Empfehlung gereicht.

Im Verlag von C. Salfeld ist erschienen: Die Stadt und Festung Cadiz mit ihren Umgebungen,

gezeichnet und gestochen von C. Mare. kl. Royalfolio. 8 gr. Cour.

Nach einer spanischen Originalcharte, welche höchst selten ist, ward diese Zeichnung genau entworfen. Ein vorzügliches Interesse erhält sie durch die Zeitgeschichte.

#### III. Herabgesetzte Bücherpreise.

Herders Schriften in herabgesetzten Preisen.

Der unterzeichnete älteste, rechtmässige Verleger der Schriften des verewigten Herder, glaubt den Freunden und Verehrern des großen Mannes keinen unwichtigen Dienst zu leisten, wenn er ihnen die in seinem Verlage erschienenen Original-Ausgaben der herderschen Schriften um beygesetzte niedrige Preise sich anzuschaffen, Gelegenheit giebt. Von heute an Ein Jahr hindurch, konnen sie für diese Preise, gegen baare postfreye Zahlung in fächs. Conventions-Gelde, von ihm selbst oder durch alle Buchhandlungen bezogen werden. Nach dem 15 August 1811 tritt der alte Ladenpreis wieder ein. Nur bey den Werken, wobey diess ausdrücklich bemerkt ist, können einzelne Theile wohlfeiler verkauft werden. Bey den übrigen gilt der niedlige Preis nur von dem vollständigen Weik.

An Prediger; funfzehn Provinzialblätter. gr. 8.

1775. (sonst 6.gr.) jetzt 4 gr.
Eläuterungen zum N. Testamente, aus einer neueröffneten morgenländischen Quelle. gr. 4. 1775. (lonft 20 gr.) jetzt 10 gr.

Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Scele, Bemerkungen und Träume. gr. 8. 1778.

(sonst 3 gr.) jetzt 4 gr.

Plastik, eine Wahrnehmung über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume. gr. 8. 1778. (sonst figr.) jetzt 4 gr.

Maran Atha, das Buch von der Zukunft des Herrn, des neuen Testaments Siegel. gr. 2. 1779. (sonst

20 gr.) jetzt 10 gr.

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 4 Theile. 8. 1785 bis 1792. (soust 3 Thir.

16 gr.) jetzt 2 Thir.

NB. Von der schönen Ausgabe in 4 find nur noch wenige vollständige Exemplare in dem alten, verhältnissmälsig sehr billigen, Preise von 6 Thir. zu haben. Nur der iste, ste und 4te Theil können zur Ergänzung, jeder für 1 Thir. abgelassen werden.

Briefe zur Beförderung der Humanität. 10 Theile. 8. 1793 bis 1795. (fonft 5 Thir. 16 gr.) jetzt 3 Tulc.

Von der Gabe der Sprachen am ersten christi. Pfings. fest. 8. 1794. (Soust 10 gr.) jetzt 6 gr.

Von der Auferstehung als Glaube, Geschichte und Lehie. 8. 1794. (sonst 12 gr.) jetzt 8 gr.

NB. Obige beide machen die iste Sammlung der christlichen Schriften aus.

Vom Erlöser der Menschen, nach unseren drey ersten Evangelien. Der christl. Schriften ate Sammlung. 8. 1796. (sonft 20 gr.) jetzt 12 gr.

Von Gottes Sohn, der Welt Heiland; nach Johannis Evangelium. Der christl. Schriften 3te Sammlung. 8. 1797. (fonst 1 Thir. 6 gr.) jetzt 16 gr.

Vom Geist des Christenthums. Der christl. Schriften 4te Samml. 8. 1798. (sonft 22 gr.) jetzt 12 gr. Von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen Der christlichen Schriften 5te Sammlung. 8. 1798.

(sonst 22 gr.) jetzt 12 gr.

Alle 5 Sammlunger complet (fonft 4 Thlr. 20 gr.)

jetzt 2 Thir. 12 gr.

Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. 2 Theile. 8. 1799. (fonst 2 Thir. 16 gr.) jetzt 1 Thir. 8 gr. Kalligone. Vom Angenehmen und Schönen. 3Thle.

8. 1800. (fonft 2 Thir. 16 gr.) jetzt 1 Thir. 8 gr. Adrastea. 6 Bände in 12 Stücken. gr. 8. 1801. 1802.

1803. (fonft io Thir.) jetzt 5 Thir.

Jedes einzelne Stück (sonst 1 Thir.) jetzt 12 gr. Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. 3Thle. Neue Aufl. gr. 8. 1787. (sonst 2 Thir.) jetzt 1 Thir.

Kritische Wälder, oder Betrachtungen, die Wisserschaft und Kunst des Schönen betreffend etc. 3 Bändchen. gr. 8. 1769. (fonst 1 Thir. 18 gr.) jetzt 21 gr.

Herders Ansichten des classischen Alterthums. Nach dessen Ideen geordnete Auszüge aus seinen Schriften, mit Zulätzen aus dessen Munde, Erläute rungen, Anmerkungen etc. von D. J. T. L. Danz. 2 Theile. B. 1805. 1806. (fonst 3 7 hlr. 12 gr.) jetzt 1 Thlr. 16 gr.

Herders Charakteristik. Von Danz und Gruber. & 1805. (fonst 1 Thir. 20 gr.) jetzt 21 gr.

Wer alle diese Schriften, die im Ladenpreise 41 Thir. 22 gr. kosten, vollständig nimmt, zehlt nur 20 Thir. fächf. Conventions - Münze.

Leipzig, den 15 August 1810.

Joh. Fr. Hartknoch.

Die vielfältigen Anfragen, in Rücklicht der bey mir herausgekommenen Kalender, ob solche noch zu den heruntergesetzten Preisen zu erhalten wären, mit einem Male zu beantworten, mache ich hiemit bekannt, dass ich mich entschlossen bebe, sie noch bis Weihnachten dieses Jahres zu den äulserst niedrigen Preisen abzulassen. Es sind namlich der göttinger Taschenkalender vom Anfang bis 1808, der göttinger Musenalmanach, der Romanenkalender à 6 gr. den Jahrgang, und endlich der Revolutions - und Friedens - Almanach à 16 gr. Den 10 August 1810.

Heinrich Dieterich in Göttingen.

de

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 69.

DEN A SEPTEMBER 1810.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Hofrath und Ritter des St. Stephans - Ordens, Hr. Johann Graf Pilati, ist vom Kaiser Franz zum Director des juridischen Studiums an dem Lyceum zu Linz ernannt worden.

Hr. Joseph Peitl, Lehrer an der Normal-Hauptschule zu Wien, hat für seine "Anleitung zu
schriftlichen Aufsätzen über Gegenstände des bürgerlichen Lebens für Stadt- und Land-Schullehrer, und für Schüler der Haupt- und NormalHauptschulen," vom Kaiser Franz eine Belohaung
von zee Gulden erhalten.

Hr. Johann Joseph Prechtl ist im vorigen Jahre zum Director der Realschule in Triest mit einem jährlichen Gehalt von 1500 Gulden erwählt worden. Seit der Abtretung Triests aber befindet er sich in Wisn, und erwartet eine seinen Talenten, Kenntnissen und Ersahrungen angemessene neue Bestimmung.

Dem Doctor der Chirargie und ausübenden Wundarzte in Prag, Hn. Adam Fenninger, welcher für die Schüler der Anatomie und Chirurgie seinen ansehnlichen Vorrath von Instrumenten und Bandagen berlieb, damit sie sich im Seciren üben können, Preise für die besten Schüler aus der Anatomie und Operationskunde aussetzte, das Privatwaisenhaus seit seiner Entstehung als Wundarzt versieht, auch bey dem israelitischen Spitale die wichtigsten Operationen verriehtet, hat der Kaiter von Oesterreich die goldene Verdienstmedaille verliehen.

Hr. Matthias Ludwig, Prof. der Geographie und Geschichte en dem Gemnasium in Olmütz (vormals Prof. derseiben Lehrgegenstände zu Klagensurt), wurde sür die Verfassung der "Geschichte des Herzogthums Kärnthen als Anhang zur ersten Abtheilung des Lehrbuchs der europäischen Staatengeschichte" mit 150 fl. belohnt.

Hr. Joseph Lawrowski, Religionslehrer em Lyceum zu Lemberg, hat eine Gehaltszulage erhalten.

Der vor zwey lahren an der Universität zu Wien provisorisch angestellte Lehrer der arabischen, syrischen und chaldäischen Sprache, Weltpriester Hr. Anton Aryda, wurde, nachdem die guten Fortschritte der Schüler die gründlichen Kenntnisse und den Eifer dieses Lehrers bewiesen hatten, im vorigen Jahre als wirklicher Professor mit einem Jährlichen Gehalte von 900 Gulden ernannt.

Hr. Georg Scheidlin, Prof. des öfterreichischen Rechts, und gegenwärtig der älteste unter den juridischen Professoren an der Universität zu Wien, erhielt im vorigen Jahre eine Remuneration von 1000 Gulden.

Hr. Benedict Kreil, Priester des Benedictiner-Stifts zu Admont, ist zum Prof. des biblischen Studiums des neuen Testaments an dem Lyceum zu Grätz ernannt worden. An eben diesem Lyceum erhielt der Dr. der Medicin, Hr. Nicolaus Nemanissch, die eröffnete Lehrkanzel der theoretischen Medicin für Wundärzte.

Hr. Anton Fladung, Prof. der allgemeinen Geschichte und Vorsteher der Lyceumshibliothek in Klagenfurt, hat in letzterer Eigenschaft eine jährliche Gehaltszulage von 100 Gulden erhalten.

Hr. Innocenz Lang, Gymnasialstudien-und Convicts - Director, zugleich Referent bey der Studien-Hoscommission im Wien, ist wegen seiner Verdienste zum wirklichen niederösterreiehischen Regierungsrath mit Nachsicht der Taxen ernannt worden.

Hr. Valentin Vodnig, Gymnasialprofessor zu Laibach, hat für die zum Gebrauche bey dem Gymnasial-Unterrichte in Krain und Görz bestimmte, "Geschichte des Herzogthums Krain, des Gebiets von Triest und der Grasschaft Görz," eine Remuneration von 300 Gulden ethalten.

Hr. Bernhard Wagner, Prof. der Kirchengeschichte am Lyceum zu Linz, hat wegen seiner Augenschwäche den Ruf zur Pfarrey in Zellerndorf angenommen. Einstweiliger Suppleant der erledigten Professur ift Hr. Johann Weingurten.

### II. Nekrolog,

Am 25 Oct. v. J. starb in Siebenbürgen der Freyherr Nicolaus v. Wesselényi, ein bochherziger Patriot, ein Kenner der Wissenschaften und ein liberster Mäcen, geboren zu Zeibo in Siebenbürgen.

31 Jam d. J. in Tyrmu Johann Gilg v. Gilgen-

berg, k. k. Rath, D. der Medicin, Physicus der königl. Freystadt Tyrnau, der ehemaligen tyrnauer Universität Director, im 81 Jahre Leines Alters.

Im Januar starb in Raab Joseph Fabesics, Prof. der Theologie im bischöslichen Seminar daselbst, ein eifriger Besörderer der ungarischen Sprache und ein toleranter Priester. Sein Hauptwerk ist Masyarra fordittatott Pindarus, Alceus etc. (ins Ungarische übersetzter Pindarus, Alcaeus, Sappho, Stesichorus, Ibicus, Anacreon, Bacchilides, Simonides, Alkman, Archilochus). (Raab, gedruckt b. Streibig 1804. 368 S. 8.)

24 Febr. zu Lossoncz Karl Farkas, Verfasser verschiedener ungarischer Romane.

7 Febr. zu Raab Matthias Ráth., verdienstvoller Prediger der evangel. Gemeinde daselbst, ein eisriger Besörderer der ungarischen Sprache und Literatur. Er gab 1780 die erste ungarische Zeitung (Pressburg, b. Paczko) heraus. Im Jahre 1787 kündigte er ein ungarisches Lexikon in drey Sprachen an, das aber aus Mangel an Unterstützung nicht im Druck erscheinen konnte.

9 März in Pressburg Michael v. Horváth, Titularprobst von Graba, D. der Theologie und vormals Prof. derselben an der ungarischen Universität, im 68 Jahre seines Alters. Er war ein Polygraph. Seine vielen theologischen, statistischen, politischen und anderen Werke sind sämmtlich von geringem Werthe.

12 März zu Raab Paul Raab, Prof. des Natur- und Völker-Rechts an der königl. Akademie daselbst, im 28 Jahre seines Alters.

25 Jun. zu Berlin Joseph Darbes, Prof. der Porträtmalerey bey der dasigen Akademie der Künste, im 63 Jahre seines Alters.

29 Jun. zu Paris der Architekt Lenoir, unter sanderen bekannt durch den Bau des Operntheaten am Martinsthore, in einem hohen Alter.

3 Jul. zu Bremen Dethard Iken, Doctor der Theologie und Pastor primarius zu St. Stephani, im 71 Jahre seines Alters.

1 Aug. M. Christoph Augustin Oertel, Pfarrer zu Emskirchen im bayreuthischen Unterlande, im 62 Jahre seines Alters, bekannt durch sehr schulbibliothek zu Neustadt an der Aisch mit irestlichen literarischen Notizen ausgestattet ist. Von seinem Leben und seinen Schriften geben Fikenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth, Bd. 6. S. 154-136 und Meusel's gel. Deutschl. Auskunft.

17 August zu Paris Luce de Lancival, Prof. der Rhetorik am Lycee imperial, noch in der Blüthe seines Alters. Er ist Vf. mehrerer schätzbarer Werke im Fache der Literatur, und die französsche Bühne verdankt ihm die mit Beyfall ausgenommene Tragödie: La Mort d'Hecter. Er sarb wenige Stunden nachher, als ihm für die beste lateinische Rede auf die Vermählung des Kaisers Napoleons der Preis zuerkannt worden war.

Vor Kurzem starb zu Erlangen der als Naturforscher rühmlich bekannte Pros. M. Eugenius lohann Christoph Esper auf der dasigen Universität
im 69 Lebensjahre. Von ihm handeln aussührlich
Fikenscher im gel. Fürstenth. Bayreuth Ausgabe 2.
Bd. 2. S. 93—103 und Meusels gel. Deutschl.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# 1. Ankundigungen neuer Bücher.

Nene Verlagsbücher von

Friedrich Christian Wilhelm Vogel in Leipzig. Jubilate-Messe 1809.

Bechsteins, J. M., gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands nach allen drey Reichen. Ein Handbuch zur deutlichen und vollständigen Selbstbelehrung, besonders für Forstmänner, Jugendlehrer und Ockonomen. 4r Band in 2 Abtheilungen.

Auch unter dem Titel:
Gemeinnützige Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. 3r Bend in 2 Abtheilungen, die Sumpfund Schwimm-Vögel, nebst dem Register über die Vögel Deutschlands enthaltend. Zweyte, stark vermehrte und verbesserte Auslage. gr. 8.

mit 38 illuminirten Kupfern 10 Rthfr. mit schwarzen Kupfern 6 Rthfr.

\_\_\_\_ dritter Anhang zu der gemeinnützigen Naturgeschichte Deutschlands etc. ar Band, oder Naturgeschichte der Säugthiere, welcher die neue Eintheilung des gesammten Thierreichs und die Säugthiere enthält, wonach vorzüglich des Museum zu Paris geordnet ist. gr. 8. 2 gr.

Bilderbuch, historisches, für die Jugend; enthaltend Vaterlandsgeschichte. 98 Bändchen, mit 12 Kuptern, in farbigen Umschlag gebunden. 8-2 Rthir. 12 gr.

Auch unter dem Titel:

Geschichte der Deutschen. 98 Bändchen, ohne Kupfer. roh. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Die 9 Bände dieses sehr geschätzten Werks mit 141 Kupser von Mettenkiter und Anderen kosten sauber gebunden 22 Rthir. 12 gr.; wer sich aber bis Weihnachten unmittelbar an die Verlagshandlung wendet, erhalt es gegen sogkeich base Zahlung für 17 Rthir., und ohne Kupser sur 6 Rthir. 6 gr.

176 178 18 18

Henke's, H.Ph. H., Auswahl biblischer Erzählungen für die erste Jugend. 5te verbellerte Auflage. 8. 5 gr.

Horatii, Q. Flacci, Carmina, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustravit M. Christ. David Jani. 2 Vol. cum Fig. impr. Editio secunda emendata. 8 maj.

in charta impress. 3 Rthlr. in charta script. 4 Rthlr.

Lesebuch, mythologisches, für die Jugend. 1s und 2s Bändchen, mit 22 Kupsern, von Meil. Zweyte wohlfeilere Ausgabe. 8. 2 Rthlr.

Lucians ausgewählte Gespräche. Als Lesebuch für die mittleren Classen gelehrter Schulen, herausgegeben von A. Matthiae. Mit einem griechischdeutschen Wortregister und beständiger Hinweifung auf seine Grammatik. gr. 8. 18 gr.

Auch unter dem Titel:

Matthiae's, Aug., Lesebuch für die mittleren Classen gelehrter Schulen, mit einem griechischdeutschen Wortregister und beständiger Hinweisung auf seine Grammatik. Lucians ausgewählte Gespräche. gr. 8. 18 gr.

Rinmann's, Swen., allgemeines Bergwerkslexikon.
Nach dem schwedischen Original bearbeitet, und
nach dem neuesten Entdeckungen vermehrt von
einer Gesellschaft deutscher Gelehrten und Mineralogen. Erster und zweyter Theil. Die Buchstaben A bis F enthaltend. Mit Kupfern. gr. 8.
8 Rthlr.

Salzmann's, Christ. Gotth., über die wirksamsten Mittel, Kindern die Religion beyzubringen. Dritte verb. Auslage. gr. 8. 16 gr.

Schillers, Fr. v., Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. 3r und 4r Theil. Fortgesetzt von Karl Curth. 8. Druckpapier 3 Rthlr. 14 gr.

Schreibpapier 4 Rthlr. 18 gr. Velinpapier 6 Rthlr. 4 gr. Auch unter dem Titel:

Gurths, Karl, der niederländische Revolutionskrieg, als Fortsetzung des von Schiller'schen Werks: Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande etc. 2r und 3r Theil.

Schmidts, C. Ch. B., Adiaphora, philosophisch, theologisch und historisch untersucht. 8. 1-Rthlr. 20 gr.

Trommsdorfs, Dr. J. B., Journal der Pharmacie für Aerzte, Apotheker und Chemisten. 177, 18r Band und 19n Bandes 18 Stück, mit Kupfern. 8. 6 Rthlr. 20 gr.

Tzschirners, Dr. II. G., über die Verwandschaften der Tugenden und der Laster. Ein moratischanthropologischer Versuch. gr. 8. 1 Rtblr. regr.

Vaters, J.S., hebräisches Lesebuch. Mit Hinweifungen sowohl auf dessen größere Sprachlehre,
-als auf den ersten und zweyten Gursus des Lehrbuchs derselben für Schulen und Universitäten.
Mit einem Wortregister und einigen Winken

über das Studium der morgenländischen Sprachen. Zweyte verhesserte Auslage. gr. 8. 16 gr.

Bey F. Ch. W. Vogel in Leipzig ist so eben erschienen, und an alle soliden Buchhandlungen versandt worden:

D. With. Gesenius, Professors der Theologie zu Halle, hebräisch-deutsches Handwörterbuch über die Schristen des A. Testaments, mit Einschluß der geographischen Namen und der chaldäischen Wörter beym Daniel und Esra. Erster Theil n - 2. XXXI und 509 S. gr. 8. Lexikons - Format.

Ohne der Kritik vorgreifen zu wollen, die über den Werth dieses Werks hoffentlich bald entscheiden wird, zeige ich nur an, dass es sich der Herr Verfasser zum Geschäft gemacht hat, die Unterfuchungen, auf denen die Kenntnifs der hebräischen Wörterbedeutungen beruhet, von Grund aus zu erneuern, und die Resultate derselben in möglichster Kürze und Klarheit dem Auge des Lesers darzustellen, mithin eine durchaus neue Bearbeitung des hebräischen Sprachschatzes zu lie-Dieles Wörterbuch wird auf diele Weise nicht bloss durch seine rein alphabetische Anordnung, die Klarheit der Darstellung und einen angehängten analytischen Theil, einem längst gefühlten Bedürfnisse des Anfängers auf Schulen und Universitäten abhelfen, sondern auch auf der Studirstube des Gelehrten ein nützliches, ja unentbehrliches Handbuch bey Lesung der alttestamentlichen Schriften abgeben, indem es dem Herrn Verfasser auch durch die angewandte typographische Oekonomie möglich wurde, hier auf kleinem Raume eine Menge von Vorzügen zu vereinigen, deren die bändereichsten Wörterbücher zum Theil entbehren dürften. Man rechne dahin die ausführlicheren Untersuchungen über einzelne Wörter, die Sammlung und Classificirung der mit einem Worte gebildeten Phrasen und Redeformeln, die genaus Darstellung der verschiedenen Constructionen der Verba, das Ausschreiben einer Anzahl classischer Stellen für eine Bedeutung u. s. w. Es wird auf diese Weise (wie der berühmte Sprachforscher, Hr. Dr. und Prof. Vater in Königsberg, Sagt), "viel-"dazu beytragen, das hebräische Lexicon zu dem "zu machen, was es seyn muss, und längst hätte "feyn follen."

Der Verleger hat ein gefälliges und geschmackvolles Aeussere mit dem möglichst billigen Preise zu vereinigen gesucht.

Der erste Theil kostet auf ordin. Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr., auf ganz weisses Druckpapier 3 Rthlr. 4 gr., und auf Schreibpapier 4 Rthlr. Dasselbe wird auch der Preis des bey ununterbrochenem fortgesetztes Drucke zu Ende dieses Jahres erscheinenden 2 ten und letzten Theils seyn. Beide Theile können aber nicht vereinzelt werden.

In meinem Verlage ist erschienen: Heusinger, J. H. G., geographischer Handatlas über alle bekannten Theile des Erdbodens, in 24 Charten, nebk einem Repertorium. einer auf Naturgrenzen beruhenden Darstellung der Länder entworfen, zum Studium der Geographie und Geschichte, zum Jugendunterricht, und für jedes allgemeinere Bedürfnis der Liebhaber der Geographie bestimmt.

Dieser Atlas, welcher nach Naturgrenzen entworfen ift, mithin bey allen politischen Veränderungen dennoch für immer brauchbar bleibt, muss sowohl Lehrern, als allen denen, die ihre geographischen Kenntnisse berichtigen und erweitern

wollen, höchst willkommen seyn.

Ein Repertorium, das diesem Atlas beygesellt ist, giebt zu dessen Gebrauch nähere Anleitung. Alle auf den 24 Charten vorkommenden Namen find in demfelben, mit Hinweisung auf die Charten, in alphabetischer Ordnung angeführt, eine das Werk vorzüglich empfehlende Einrichtung, welche das Auffinden der Orte außerordentlich erleichtert.

Diesa Werk, das sich auch durch Deutlichkeit des Stichs und gutes Papier vortheilhaft auszeichnet, ift für 8 Rthlr. fächf. oder 14 fl. 24 kr. rhein. durch alle Buchhandlungen zu bekommen. aber mehrere Exemplare von mir directe verschreibt, erhält sie gegen baare Zahlung um einen wohlseileren Preis. Gotha, im July 1810.

Justus Perthes.

In allen Buchhandlungen ift zu haben: Gedichte; von J. G. Seume. Dritte vermehrte und verbesserte Ausgabe, mit dem Bildnis des Verfassers nach Schnorr von Böhm. gr. 8. 1810. 2 Rthlr. auf geglätt. Velinpap. mit dem Bilde

vor der Schrift, gebunden 4 Rthlr.

"Fast jedes dieler Gedichte ist ein ächt individuelles Kind eines momentanen Frohlinns oder noch häufigeren Mismuths, und ein Beleg für das eigene Geständnis des Dichters: "ich habe mich von "Furcht und Hoffnung losgemacht; aber für die "Menschheit, für Licht und Recht und Vernunft "zu sprechen und zu schreiben, will ish nicht eher "aufhören, als bis meine Zunge den letzten Gedan-"ken stammelt." Die letzte Politur verschmähte er ihnen zu geben, es widerstrebte diels Ausseilen seinem ganzen Welen. Doch hat er in drey, schnell auf einander folgenden, Ausgaben redlich Das Gepräge empfiehlt sich weder gebessert. durch Glätte noch durch zierlichen Rand, aber es ift achtes Gold. Kein Deutscher sollte in diesen Tagen Seume's Gedichte ignoriren, und viele davon sollten die Junglinge auf Schulen recitiren etc." (allgem. Zeitung 1810. No. 178-181.)

Das frappant ähnliche Bild Seume's ift auch einzeln für 12 gr., in Abdrücken avant la lettre

für 1 Rthlr. zu haben.

Unterzeichneter beschäftigt sich damit, aus den Nachrichten der heiligen und Profan - Literatur der Hindu, in so weit dieselben bis jetzt in Debersetzungen und Auszügen bekannt geworden find, eine: Geschichte der einheimischen Dynastien Hindustant, abzufassen. Dadurch soll eine gänzliche Lücke in der Geschichte der alten Völker weniger bémerkbar; ein allgemeines Bedürfniss der Forscher und Liebhaber derselben; so gut es möglich ist, befriedigt; der erste Grundstein zu allen künftigen Unterluchungen und Darstellungen dieses höchst wichtigen Gegenstandes gelegt werden. Ez wünscht das kleine Werk, welches im Druck ungefähr ein Alphabet in 8 betragen kann, zur nachsten Ostermesse dem Publicum mitzutheilen. Einer soliden Buchhandlung, welche geneigt wäre, den Verlag desselben zu übernehmen, wird er auf frankirte Briefe nähere Auskunft ertheilen.

Weimar, im August 1810.

Friedrich Majer, D.

So eben hat bey uns die Presse verlassen: Dictionnaire abrégé et portatif allemand-françois à l'usage des commençans et des écoles, précédé d'une introduction qui instruit le lecteur de la méthode qu'on a observée en composant ce dictionnaire et de la manière de s'en servir. Suivi d'un vocabulaire françois-allemand. Par Chrétien Frédéric Schwan, conseiller de la chambre des finances, membre associó de l'Athènée de Vaucluse séant à Avignon. gr. 8. 76 Bogen stark,

Dieles auch vorzüglich für Ausländer, die Deutsch lernen wollen, sehr brauchbare Handwörterbuch ist für deutsche Anfänger auf eine doppelte Art nützlich, da sie durch die den deutschen Nennund Zeit-Wörtern beygefügte Declination und Conjugation nicht nur für ihre eigene Muttersprache einen richtigen Leitfaden finden, sondern auch durch eine sorgfältige Auswahl der unentbehrlichsten Redensarten und Synonymen, mit der beiden Sprachen eigenen Wendung in Absicht des Ausdrucks bekannt werden. Auch die gewöhnlichen Kunstwörter findet man in diesem Wörterbuche, das durch den berühmten Namen des Verfalfers hinlänglich empfohlen wird.

Der Preis ist auf ord. Druckpapier 3 Rthlr. 4 gr., auf weils Druckpapier 3 Rthlr. 18 gr., und auf Schreibpapier broch. 4 Rthlr.

Mannheim, den 24 July 1810.

Schwan und Götz'sche Buchhandlung.

#### II. Vermischte Anzeigen.

Wegen unvorhergesehener Hindernisse wird die öffentliche Versteigerung der Nöffeltschen Bibliothek erst mit dem Monat November ihren Anfang nellen. Von der Wichtigkeit dieser Bibliothek sehe man die vom Herrn Kauzler Niemeyer herausgegebene Biographie des Verstorbenen Noffeles mit dellen wohlgetroffenem Porträt, welche in der Buchhandlung des Waisenhauses für 1 Rthlr. 16gr. zu haben ift.

Halle, den 30 August 1810.

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 70.

DRK 12 SEPTEMBER 1810.

# LITERARIS'G HE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Erlangen.

Am 24 März ertheilte die medicinische Facultät Hn. Ignatz Richter aus Patschkan in Schlesien, nach eingereichter Dissertation de febribus nervosis, die Doctorwürde.

Das Ofterprogramm hat den Hn. Consistorialrath D. Ammon zum Vf., und enthält Diatriben critieam de Hellenistis Antiochenis ad locum Act. XI, 20 (2 Bog. 4).

Am 4 May übergab Hr. Hofr. Loschge das im versiossen Jahre verwaltete Prorectorat dem Hn. Prof. Gros., wozu Hr. Hofr. Harles durch ein Programm einlud: De memorabilibus quibusdam bibliothecae academicae Erlangensis Commentatio X (1 Bog. fol.).

Im Juny wurde die vom 6 Jan. d. J. datirte Inauguraldiss. von Hn. Karl Ludwig Kaltdorf aus Buch im Bayseuthischen, betitelt: Lithochemiae animalis specimen (4 Bog. 8), ausgetheilt.

#### Wetzlar,

Aus der hiefigen Oberschule ward bekanntlich ein Gymnasium illustre, dem das ehemalige Jesuiter-Gymnasium einverleibt worden ist, dergestalt, dass in dem neuen sich Lehrer der drey christichen Confessionen zusammen finden. Von diesen hat keiner vor dem anderen ein Vorrecht, nur der Schulinspector allein geniesst den Vorzug. Jeder Lehrer ist in seiner Classe oder Stunde Herr; hat er eine Klage gegen einen Schüler: so muss er es dem Schulinspector oder der Schulcommission anzeigen. Alle Monate wird von jedem Lehrer eine Conduitenlifte seiner Schüler übergeben. Die Bücher, die sum Grunde gelegt werden sollen, bestimmt die Schulcommission; sie schafft aber auch den Lehrern die Bücher, die sie nicht besitzen. Bey den öffentlichen Prüfungen, die durch keine besondere Einladungsschrift angekündigt werden -, hochstens ift es ein Stundenverzeichniss oder eine Art von Lectionskatalog - fagt nur der Schulinspector, wer anfangen oder schliefsen foll, Irrungen und Streitigkeiten unter den Lehrern sind fremd. Das Personale der Lehrer selbst aber nach der Ancienneté besteht aus dem Oberpfarrer, Consistorialrath und Schulinspector, Hn. Follenius; aus dem Hn. Pfarrer Blum; dem Hn. Prof. Langlois; dem Hn. Pfarrer Lauer, der den Collaborator in der französifchen Sprache für Hn. Langlois in der dritten und vierten Classe macht, wo Langlois keinen Unterricht ertheilt; Hn. Rector Braun zus Weilburg, der an die Stelle des verstorbenen Rectors und Prof. Rimrod kam, und die alten Sprachen lehrt; Hn. Prof. Pater Hugo, Franciskaner-Ordens, der in seiner Kutte die Classen besucht; Hn. Collaborator Schmidt, der die Stelle des zur Ruhe gesetzten Hn. Prof. Drullmann bekleidet; dem Hn. Schreibmeister Zissler und Hn. Zeichenmeister Hirschhorn.

#### II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 23 Jun. hielt die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen eine Versammlung zu Ehren ihres verstorbenen Mitgliedes und diessjährigen Directors, Christoph Meiners, in welcher Hr. Prof. und Ritter Heyne, als Secretär der Gesellschaft, in einer Rede den eigenthümlichen wissenschaftlichen Gang des Verstorbenen von seiner natürlichen Anlage und der früheren Bildung entsaltete; auch seyerte derselbe das Andenken eines anderen Mitgliedes, des Hn. Geh. Cabinetsraths Ernst Brandes, dessen, so wie auch seines längst verstorbenen Vaters, große Verdienste um die Universität Göttingen noch von der späten Nachwelt werden verehrt werden.

Die von der Gesellschaft für den Julius d. J. aufgegebene ökonomische Preisfrage: Welche Wirkungen auf die Beschaffenheit und Menge des Honigs und Wachses hat man bisher von der Verschiedenheit der Pflanzen, des Klima und der Witterung sicher bemerkt? ist, da es den fünf eingegangenen Concurrenzschriften überall sowohl an eigenen Erfahrungen, als auch an Sammlung der bereits vorhin von anderen gemachten, mit Prüfung derselben durch eigene Versuche, sehlte, aufs neue für dem Julius 1812 ausgesetzt worden.

Für den Julius 1811 wurde früher aufgegeben: Wolches find die sichersten Mittel, den Rub-

R (3)

famen (Brassica napus sylvestris und Brassica campestris) auf den Aeckern wider die schadlichen Insecten zu sichern? — Für den Mouat Nov. 1811:
Wie können die Brauereyen in Niedersachsen dergestalt verbessert werden, dass die Biere den englischen
gleichen werden? Der Preis für jede dieser ökonomischen Preisaufguben ist 12 Ducaten. Die Tormine zur Einsendung der Schriften sind der letzte
der Monate May und September.

Am 26 May wurde in der öffentlichen Versammlung der hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe von dem Secretär derselben, Hn. D. Meyer, über die Verhandlungen des verflossenen Jahres Bericht abgestattet. Auf die Preisfrage: Welches ift die beste Form, Einrichtung und Anlage eines Brennkessels zum Auskochen des Thrans, und zwar in safern, als dadurch ein entstehender Brand am sichersten verhütet werde? war keine genügende Antwort eingegangen; sie wird daher mit Erhöhung des Preises noch einmal ausgesetzt. Der Vf. der besten Abhandlung erhält 15, der der nächstbesten 6 Species-Ducaten. Die Abhandlungen müssen vor Weihnachten dieses Jahres eingesandt werden. Zur Ertheilung der großen Rettungsprämie von 150 Mark fand sich dieses Jahr kein Fall geeignet. Die Aufgabe wird von neuem bekannt gemacht. - Zu Associirten der Gesellschaft sind ernannt worden: Hr. Peter August Lossau, Candidat des Predigtamts und Lehrer an der technologischen Lehranstalt zu Hamburg; Hr. D. Franz Oberthur, Prof. und geistlicher Rath zu Würzburg; Hr. Friedr. Schlichtegroll, Generalsecretär der königl. bayerschen Akademie der Wissenschaften zu München; Hr. Charles Villers in Lübeck; Hr. Heinrich Wilhelm Brandes, herzogl. Conducteur zu Eckwarden im Oldenburgischen, und Hr. Aug. Ernst Quittschreiber, königl. preuss. akademischer Künstler aus Berlin.

Die Académie des sciences, belles lettres et arts zu Rouen hat auf die im J. 1809 für die Classe der Literatur zum zweyten Mal aufgestellte Preisfrage: Déterminer les moyens les plus propres à écarter les dangers qui pourroient résulter pour les moeurs, du rassemblement dans les atteliers des ouvriers de l'un et de l'autre sexe, drey Abhandlungen erhalten, von welchen keine des Preises würdig befunden wurde. Ucherzeugt von der Wichtigkeit der Frage für die Fabrikstädte im Allgemeinen, und für Rouen besonders, ist dieselbe von der Akademie zum drittenmal ausgesetzt, und der Preis von 300 Fr. noch mit 500 Fr., welche sie von ihrem Präsidenten, dem Hn. Präsecten Savoie - Rollin, erhalten hat, vermehrt worden. Der Preis wird in der öffentlichen Sitzung im J. 1811 zuerkannt. -Für die Classe der Wiffenschaften war die Preisfrage: La phihisie pulmonaire est elle plus fréquente de nos jours qu'elle ne l'étoit autrefois? etc. Unter vier eingesandten Memoiren erhielt Hr. J. F. Hernandez, Dr. der Medicin und Prof. an der Marine-Arzneyschule zu Toulon, den in einer goldenen Medaille von 500 Fr. bestehenden Preis. Die neue Aufgahe für das J. 1811 ift: Etant donné un volume d'eau et sa chûte, determiner la position et les dimensions de la roue, soit à aubes, soit à augets, qui doit produire le plus grand effet possible Der Abhandlung müssen die nöthigen Plane und Risse beygesügt seyn. Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von 300 Fr.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# 1. Ankündigungen neuer Bücher.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
Interessante Erzählungen, Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben berühmter und berüchtigter Menschen. 2ter Band (oder: Historische Gemälde in Erzählungen merkwürdiger Begebenheiten etc. 18ter Band). Mit 1 Kupser von Jury. 8. 1810.

1 Rthlr. 8 gr.
Inhalt: 1) Friedrich Wilhelm, Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Oels. 2) Anekdoten aus dem Leben des Prinzen Heinrich von Preussen. 3) Der dänische Staatsminister Bernstorff. 4) Anekdoten von Peter dem Großen. 5) Mons de la Croix. 6) Gefahr der Spielsucht. 7) Okano, eine Erzählung aus einer Reise durch St. Domingo. 8) Thomasine Spinola. 9) Merkwürdige Belagerung der Stadt Leyden im J. 1574. 10) Die Belagerung von Saragossa. 11) Der Marquis von Wellesley. 12) Die Marquise v. Pompadour. 13) Hans Momfen. 14) Admiral Elliot. 15) Ewald Christian v.

Kleist. 16) Cajus Verres, Prätor von Sicilien.
17) Züge aus dem Leben des Feldmarschalls Suworow.
18) Anekdoten von dem Könige von England Georg II.
19) Andreas le Notre.
20) Der seltene Räuber.
21) General Luckner.
22) Ein Beylpiel seltsamer Schicksale.
23) Porträt des Fräulein v. Montpensier.
24) Der Mädchenräuber.
25) Joh. Heinr. Naimlana, ein liebenswürdiger Afrikaner.

Von Lossius moralischer Bilderbibel ist schon vor einiger Zeit des vierten Bandes zweyte Lieserung mit 5 vorzüglich schönen Kupserblättern an alle Abonnenten versendet worden. Die dritte Lieserung erscheint in einigen Monaten, und mit dem darauf folgenden fünsten Band, welcher das Leben Jesu und seiner Jünger oder das neue Testament enthält, wird das Werk, seiner ersten Ankündigung zusolge, geschlossen. Liebhaber, die sich dieses Werk noch complet anzuschaffen wünschen, können es bey mir noch um den Pränumeratione

preis gegen baare Zahlung erhalten, und haben schöne untadelhaste Kupferabdrücke zu erwarten, deren die ersten 4 Bände 59 enthalten, die lämmthich von den besten Künstlern gestochen sind. Go-Justus Perthes. tha, im August 1810.

# Neué Verlagsbücher

Friedrich Christian Wilhelm Vogel in Leipzig.

Jubilate-Messe 1810.

Benedict, Traug. G. Gust., de Pupillae artisicialis conformatione libellus. Cum 1 tab. aen. 4 maj. 16 gr.

Bröder, C. G., kleine lateinische Grammatik, mit leichten Lectionen für Anfänger. 8te verbesserte Original - Auslage. gr. 8. 8 gr.

- Wörterbuch zu seiner kleinen lateinischen Grammatik für Anfänger. 7te verbesserte

Original - Auflage. gr. 8. 6 gr. Gesenius, Dr. Wilh., hebräisch-deutsches Handwörterbuch mit Einschlus der chaldäischen Wörter des Daniels und Elra. Erster Band, # - 3.

Ordin. Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr. Weils Druckpapier 3 Rthlr. 4 gr. . 4 Rthir. Schreibpapier

Der zweyte und letzte Band erscheint nach der Michaelis-Messe. Beide Bände aber werden

nicht getrennt.

Verfuch über die malthesische Sprache, zur Beurtheilung der neulich wiederholten Behauptung, dass sie ein Ueberrest der alt-punischen sey, und als Beytrag der arabischen Dialektologie. gr. 8. 12 gr.

Handbuch, exegetisches, des neuen Testaments, 103 Stück. Nachträge zur Verbesserung und Vervollständigung desselben Werks. gr. 8. 1 Rthlr.

Keil, Dr. K. A. G., Lehrbuch der Hermeneutik des neuen Testaments, nach Grundsätzen der grammatisch-historischen Interpretation. gr. 8. 14 gr.

Schleusneri, Joh. Fr., Libellus animadversionum ad Photii Lexicon. 4 maj. in charta impress. 1 Rthlr. in charta script. 1 Rthlr. 8 gr.

Schreber, F. B. D. von, Beschreibung der Gräser, nebst ihren Abbildungen nach der Natur. 2ten Theiles 4te Abtheilung; Z - SS. Taf. 41 - 54. Nebst Titel und Vorrede zum 2ten Theil. Fol., 8 Rthlr. Scheibpapier illumin.

Schreibpapier schwarz 4 Rthlr. 12 gr. Dasselbe Werk if u. 2r Band complet auf Druckpap. mit 54 schwarzen Kupsern. Fol. 8 Rthlr. 12 gr. Thieme, M. K. Tr., Gutmann oder der sächlische Kinderfreund. Ein Lesebuch für Bürger- und Land-Schulen. 2 Theile, mit 1 Kupfer. 5te vom Hn. Vice - Director Dolz verbesserte und vermehrte Auflage. 8. 16 gr.

Tzschirner, D. H. G., Predigt bey der Veranlassung der Stiftungsfeyer der leipziger Universität sm iten Sonntage des Advents in der Universitätskirche gehalten. gr. 8. 4 gr.

Vater, J. S., Untersuchungen über Amerika's Bevölkerung aus dem alten Continente, dem Kammerherrn Alexander von Humboldt gewidmet. gr. 8. 1 Rthlr.

Weber, D. F. B., theoretisch-praktisches Handbuch der größeren Viehzucht. 1r Theil, mit Kupfern. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Auch unter dem Titel:

Handbuch, theoretisch-praktisches, der Pferde-Maulthier - und Esel - Zucht, nebst einer vorhergehenden allgemeinen Einleitung in die Lehre von der Viehzucht überhaupt, gr. 8. mit Kupfern.

Weisse, Ch. F., neues ABC Buch, nebst einigen kleinen Uebungen und Unterhaltungen für Kinder, mit neuen, von Herrn Prof. Schubert gezeichneten und radirten, Kupfern in einem farbigen Umschlag sauber gebunden. Neue Auflage. mit illuminirten Kupfern 1 Rthlr.

16 gr. mit ichwarzen Kupfern gebunden Dallelbe mit kleinen illuminirten Kupfern

gebunden 12 gr. 10 gr. mit ichwarzen Kupfern gebanden 8gr. 6 gr.

Dasselbe mit Holzschnitten roh

4 gr.

Neue Verlagsbücher der leipziger Oftermesse 1810, von C. H. Reclam !

Benedict, Dr. T. W. G., Geschichte des Scharlachfiebers, seiner Epidemien und Heilmethoden. Mit Rücklicht auf die neuerdings vorgeschlagene Anwendung der Abführmittel in demselben. kl. 8. 1 Rthlr.

Dabelow, Dr. C. C., reprehensa Savignii capita

Sectio prima. gr. 8. 14 gr.

Hoffbauer, Dr. J. C., Versuch über die sicherste und leichteste Anwendung der Analysis in den philosophischen Wissenschaften. Eine von der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften im Jahr 1809 gekrönte Preisschrift, mit einigen von der Akademie veranlassten Zusätzen. kl. 8. 1 Rthlr.

Möthe, Dr. F. A., vom Einsluss des kirchenhistorischen Studiums auf die Bildung des Gemüths und des Lebens. Drey Vorlesungen beym Beginn seines Lehramts auf der herzogl. fächs. Gesamt-Akademie zu Jena gehalten. 4. 12 gr.

Krause, Dr. K. C. F., System der Sittenlehre, ır Band.

Auch unter dem Titel:

Verluch einer willenschaftlichen Begründung der

Sittenlehre. gr. 8. 2 Rthlr. 16 gr.

Schreger, Dr. C. H. F., Versuch einer verglechenden Anatomie des Auges und der Thränenorgane des Menschen nach Alter, Geschlecht, Nation u. f. w., und der übrigen Thierclassen. gr. 8. 21 gr.

Schulze, Dr. J., Predigten. gr. 8. 2 Rthlr. 8 gr. Zur Michachis-Messe erscheint:

Benedict, Dr. T. W. G., de morhorum oculi liumani inflammatoriis Libri XXIII. 4.

Dippold, Dr. H. K., und Kötle, Dr. Fr. A., hiftorisches Archiv. Ir Band 10 Stück. gr. 8. Hany Lehrbuch der Mineralogie, übersetzt von Dr. Karsten und Weiss. 4r Band. gr. 8. mit Kupfern.

Anzeige für Orientalisten.
Bey uns ist erschienen, wird aber nur auf ausdrückl. Verlangen zugesandt:
Tydemann, B. F., conspectus operis Ibn Chalicani
de vitis illustrium virorum. 4 maj. charta belgica.
Lugduni Batav. 2 Rthlr. 20 gr. (in Commiss.)
Duisburg, im August 1810.

Baedeker et Kürzel.

So eben hat folgendes interessante Werkchen die Presse verlassen, und ist in allen Buchhandlungen für 16 gr. oder 1 fl. zu bekommen:

Das zweyte Buch, Glaube, Liebe, Hoffnung, oder das merkwürdige Jahr des Oberförstere Black, herausgegeben von J. Wolf, nebst einer unparteyischen Vorrede von Jean Paul.

Frankfurt am Mayn, im August 1810. Gebhard und Körber.

Verzeichnis der Bücher, welche in der Ostermesse 1810 in der Weidmannischen Buchhandlung im Leipzig fertig geworden, und in allen Buchhandlungen um die beygesetzten Preise zu bekommen sind:

Arifiophanic Comoediae anctoritate libri praeclarillimi saeculi decimi emendatae a Phil. Invernizzio.
Accedunt crit. animadvers., scholia graeca, indices et virorum doct, adnotationes. Vol. IVum.
Commentarios interpretum complexum. Vol.
Isum. Curavit Chrissian. Dan. Beckius. 8 maj.
Charta script. 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr. rheinisch.
Idem liber, charta belg. opt. 5 Rthlr. 16 gr.
10 fl. 12 kr.

Etiam sub titulo: Commentarii in Aristophanis Comoedias. Collegit; digessit, auxit C. D. Beck. Vol. Hum. Com-

mentarii in Nubes etc. cont. 8 maj.

Bell's, Benjamin, Lehrbegriff der Wundarzneykunst. Aus dem Englischen nach der siebenten Ausgabe übersetzt; mit Zusätzen und Anmerkungen. 7ter und letzter Theil, nehst einem Register über alle Theile und mit 4 Kupfortafeln. Dritte vermehrte Auslage. gr. 8. 2 Rihlr. 16 gr. 4 fl. 48 kr.

Burdach's, Dr. und Prof. Karl Friedr., Physiologie. gr. 8. 2 Rthir. 18 gr. 4 fl. 57 kr.

Catalogus librorum qui librarise Weidmanniae fumtibus funt editi coëmtive vel quorum copia fuppetit etc. 8 maj.

(gratis distribuitur.)
Giceronis, M. T., Academica, c. J. A. Goerenz.

8 maj. Heinrich's, Christoph Gottlob, Handbuch der sächfischen Geschichte, 1r Theil, gr. 8, 1 Rthlr. 8 gr. 2 fl. 24 kr. Jördens, Karl Heinrich, Lexikon doutscher Dichter und Prosaisten. 5r Band. T—Z. gr. 8. 2 Bthlr. 21 gr. 5 fl. 10 kr.

Dasselhe Buch, auf französ. Schreibpapier 3 Rthlr. 16 gr. 6 fl. 36 kr.

Kalender, köuiglich sächsischer Hof- und Staats-, auf das Jahr 1810. auf Schreibpapier 1 Rthlr. 1 fl. 48 kr.

Sapphus Lesbiae Carmina et Fragmenta. Recenfuit, commentario illustravit, schemata musica adjecit et Indices confecit Ileur. Frid. Magnus Volger. 8. Charta script. 1 Rthlr. 1 fl. 48 kr. Idem liber, charta meliori 1 Rthlr. 6 gr. 2 fl. 15 kr. Idem liber charta membran. (velin) 1 Rthlr. 16 gr. 3 fl.

Weber's, Dr. Georg Michael, Handbuch des in Deutschland üblichen Lehnrechts, nach den Grundsätzen Georg Ludw. Böhmer's. 3r Theil, gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. 4 fl. 30 kr,

Dasselbe Buch auf Schreibpap. 3 Rthir. 5fl. 24 kr.

In der Andreaischen Buchhandlung zu Frankfurt am Mayn sind folgende neue Bücher erschienen: Behr, Wilh. Jos., System der angewandten allgemeinen Staatskehre, oder der Staatskunst (Politik). 3te und letzte Abtheilung. gr. 8. 1 Rthlr. 16gr. Hänle, C. H., Materialien zu deutschen Stylübungen und feyerlichen Reden. 2r Theil. 8. 16 gr. Stein, L. Phil. Ch., Grundlehren der reinen und praktischen Geometrie für die ersten Anfänger, mit 7 Kupfertafeln. 8. 8 gr. Vogt, Nik., Abriss einer Geschichte der Deutschen

für Mütter und Lehrerinnen. 8. 16 gr.
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire par
J. J. Barthelemy extrait complet publié à l'usage
des Dames et de la jeunesse par J. B. Engelman.

Vol. III. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

## II. Erklärung.

Mehrere Anfragen wegen der Fortsetzung meiner Geschichte der Kreuzzüge veranlassen mich zu der Erklärung, dass im nächsten Herbste der Druck des zweyten Theils beginnen, und zur Oftermesse 1811 unfehlbar vollendet seyn werde. Det nachlichtsvolle Beyfall, welcher dem ersten Theil dieses Werks, den ich als Verfuch, und größtentheils eine Arbeit der Jugendjahre, dem Publicum schüchtern übergab, hat mich noch mehr zur sorgfältigen Bearbeitung der Fortsetzung aufgemuntert, so wie überhaupt der Zeitraum, welcher zwischen der Erscheinung des ersten und zweyten Theils liegt, für die Geschichte der Kreuzzüge von mit nicht ungenutzt geblieben ist. Alle meine historischen Studien des Mittelalters hatten bisher die Kreuzzüge zum Hauptziel, und eben desswegen wird auch nunmehr das Werk in kurzer Zeit gans beendigt feyn.

Heidelberg, den 26 Jul. 1810.

Fr. Wilken.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 71.

DEN 15 SEPTEMBER 1816

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anseige einiger Verlagebücher der J. V. Degenschen Buchhandlung in Wien, welche in Leipzig

bey A. G. Liebeskind zu haben find:

Dictionnaire, nouveau, de poche, français-allemand et allemand français redigé d'après le Dictionnaire de l'Académie française, ceux des deux Nations, de Rabenhorst et de Cramer; par Jean Pezzt. '2 Tomes in 12. 1810. 2 Rthlr. 8 gr. Bondi, Pl., Poesie, 3 tomi. Edizione completa e la sola corretta, ed approvata dall' Autore, in 8 grande. 1808. Carta velina. 13 Rthlr. 8 gr. — il medesimo carta fina reale. 6 Rthlr. 16 gr.

Peintre-graveur, le, par A. Bartsch. 3me Livraison ou tome VI à XIme. contenant l'Ecole allemande, avec 9 planches explicatives, 33 planches de Monogrammes, et le Portrait de Martin Schongamer. gr. in 8. 1808. sur pap. fin collé 14 Rthir. Tous les 11 Volumes 95 Rthir. 8 gr. La Suite de cet Ouvrage est sous presse.

Principes métaphysiques des Etres et des Connoissances par l'Abbé Mann. 4. 1807. 1 Rthlr. 8 gr. Abregé du Guide des Voyageurs en Europe, avec une Carte itinéraire de l'Europe. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. 18. 1809.

relie go gr.

- le même sans carte. 8 gr.

Description et Plan de la Ville de Vienne avec un précis historique sur cette Capitale par Jean Pezzl.

Nouvelle édition revue et augmentée. Format de Poche. 1800, relié 1 Rthlr. 4 gr.

Petri, J., Beschreibung und Grundris der Hauptund Residenz-Stadt Wien, sammt ihrer kurzen Geschichte. 3te vermehrte Auslage. Taschensor-

mat. 1809. gebunden 1 Rthlr. 4 gr.

- Beschreibung der Gegend um Wien, als zweyter Theil der Beschreibung von Wien, mit einer Reisecharte nach Schorer, gestochen von Gerstner. Taschenformat. 1807. gebunden 16 gr. Glatz, J., neue Familiengemälde und Erzählungen für die Jugend, zur Bildung des Sinnes für läusliche Tugenden und häusliches Glück.

2 Thle. mit Kupfern. 12. 1809. 1 Rther. 8 gr.

Weisenthurns, J. F. v., Schauspiele, neue Auspege, in 6 Bänden, mit dem Porträt der Versasserin. 8. 1810. auf weises Druckp. 3 Rthlr.:

Dieselben auf ordinair Druckp. 2 Rthlr. 16gr.

Derselben 3r-6r Band, für die Besitzer der ersten

2 Bände. 8. 1810. 1 Rthlr. 18gr.

Hutts Luftspiele; enthalten: Das war ich! eine ländliche Scene. — Der rechte Weg; eine Eheftands-Scene. — Hab ich nicht Recht? ein Original-Luftspiel in 3 Acten. 8. 1805. Veling. 1 Rthlr. 8 gr. Druckp. 10 gr.

Offians Gedichte nach Macpherson von Ludwig; Schubart, Uebersetzer der Jahrsseiten von Thompson u. s. w. s Thle, 12. 1808, auf Velinp.

3 Rthlr. 16 gr.

Dieselben auf Druckp. 1 Rthlr. 20 gr.

Uz, J. P., poetische Werke, nach seinen eigenhändigen Verbesserungen, herausgegeben vom Kreissteuereinnehmer Chr. F. Weisse. 2 Thle. mit Kupfern vom John und Hohl. Prachtausgabe auf Velinp. gr. 4. 1804. 13 Rthlr. 8 gr.

Dieselben 2 Thie. 8. Velinp. ohne Kupfer 5 Rthk.

8gr. Druckp. 16gr.

Auswahl verschiedener Gedichte von Collin, Heug, Horn, Kuhn, Lindner, Streckfuss und Treitschke u. A., herausgegeben von G. Streckfuss und G. H. Treitschke. 12. 1805. Veliup. 1 Rthir.

Dieselben auf Druckp. 8 gr.

Schnbart's, C. F. D., Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst; herausgegeben von Ludwig Schnbart, mit einem Titelkupfer. gr. 8. 1806. 20 gr. Reinhold's, C. L., Anleitung zur Kunntnis und Beurtheilung der Philosophie in ihren sämmtlichen Lehrgebäuden, ein Lehrbuch für Vorlesungen und Handbuch für eigenes Studium. gr. 8. 1804. 16 gr.

Schemerl, J., ausführliche Anweisung zur Entwerfung, Erbauung und Erhaltung dauerhafter und bequemer Strassen. 3 Thie. mit 28 Kupfern.

gr. 8. 1807. 3 Rthlr. 12 gr.

Wiebekings, C. F., Anleitung sur Aufführung, Wiederherstellung und Erhaltung bequemer und das Commers befördernder Landstrassen. mis 5 Kupfertafeln. gr. 8. 1804. 16 gr.

8 (5)

Chaptal, Rozier, Parmentler, Dussieux theoretischpraktische Abhandlung über den Weinbau, nebst der Kunst, Wein, Branntwein, Weingeist, einfache und susammengesetzte Essige zu bereiten. Aus dem Französischen vollständig übersetzt, und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen, welche sich auf den Weinbau der österreichischen Monarchie beziehen. 2 Thie. mit 21 Kupfern. gr. 8. 1804. Schreibpap. 4 Rthlr. Druckp. 2 Rthlr. 20 gr.

Parmentier, Rozier, Lasteyrie und Delalouse theoretische und praktische Abhandlung über die Cultur des Getreides, und die Kunst Brod zu machen, aus dem Französischen vollständig übersetzt. 2 Thle. mit 16 Kupfern. gr. 8. 2806

bis 1807. 4 Rthlr. 4 gr.

Rudtorffer's, F. H., Abhandlung über die einfachfte und sicherste Operations-Methode eingesperrtei Leisten - und Schenkel-Brüche, nebst einem
Anhange merkwürdiger, auf den operativen
Theil der Wundarzneykunst sich beziehender
Beobachtungen. 2 Thie. mit 9 Kupsern. gr. 8.
1808. 1 Rthir. 8 gr.

\_\_\_ Abhandlung über die Operation des Bisfensteines, nach Pajola's Methode, mit 5 Kupf.

4. 1808. 20 gr.

Waldinger, H., Wahrnehmungen an Pferden, um über ihren Zustand urtheilen zu können. 2te verbesserte und vermehrte Auslage. 8. 1810.

Abhandlung über die gewöhnlichsten Krankheiten des Rindviehes. Für Oekonomen und Thierärzte, mit einer Kupfertafel. 8. 1810.

Pega, G., natürliches, aus der wirklichen Größe unserer Erdkugel abgeleitetes, in gauz Frankreich und einigen angrenzenden Ländern zum allgemeinen Gebrauche gesetzmäßig eingeführtes Maßs., Gewichts- und Münz-System, mit einer Darstellung der in den k. k. Erbstaaten gebräuchlichen Maßs- und Gewichts-Versassung, nebst Vergleichung derselben. 4. 1804. Velinpapier 1 Rthlr. Schreibpapier 9 gr.

Thaten und Charakterzüge berühmter österreichischer Feldherrn. 2 Theile in 3 Bänden, mit dem Porträt des Erzherzogs Johann. 8. 1808. 20 gr.

Schultes, J. A., Ausslüge nach dem Schneeberge in Unterösterreich, mit beygefügter Fauna und Flora der südwestlichen Gegend um Wien, bis auf den Gipfel des Schneebergs. ate vermehrte, und mit 7 Kupfern nach Mailard von Duttenhofer verschönerte, Auslage. 2 Thle. 8. 1807. Velinp. 5 Rthlr. 8 gr. weiss Druckp. 2 Rthlr.

Reise auf den Glockner an Kärnthens, Salzburgs und Tyrols Grenze. 4 Thle. mit 6 Kupfern, nach Mailard von Gerstaer. 8. 1804. Velinp. 9 Thlr. 8 gr. Schreibp. 4 Rthlr. Druckpap. 2 Rthlr. 16 gr.

Vertot, A., Revolutionsgeschichte des alten Roms,

aus dem Franzöhleben vollfändig überletzt. 2 Thle. mit Kupfern, neue Auflage. gr. 8. 1803. 1 Rthlr.

Babor, J., Uebersetsung des neuen Testaments, mit erklärenden Anmerkungen zum Gebrauche der Religionslehrer und der Prediger. 3 Thle. gr. 8. 1805. 1 Rthlr. 4 gr.

Kail, J., Anleitung zur Pferdezucht für die k. k. öfterreichischen Staaten. 8. 1811. 3 gr. Gabriel oder die Stiefmutter Natur, von Pezzl. 8.

1810. 6 gr.

Burdach, K. F., Literatur der Heilwissenschaft. Erfter Band. gr. 8. Gotha, bey J. Perthes. Preis 2 Rthir. 6 gr. fächs. oder 4 fl. 30 kr. rhein.

Dieses Werk liesert eine vollständige, nach einem neuen Plane geordnete, Uebersicht der Literatur der Medicin, Chirurgie und Geburtshülse, so wie ihrer Hülfswissenschaften, und wird daher den Aerzten und Wundärzten, welche sich für ihre Wissenschaften interesiren, eine sehr angenehme Erscheinung seyn, indem in den neueren Zeiten kein die medicinische Literatur in diesem Umfang und in systematischer Ordnung umfassendes Werk erschienen ist.

Der zweyte, als letzte, Band wird noch vor Ende dieses Jahres ausgegeben werden.

Den Schluss von Dietrichs vollständigem Lexikon der Gärtnerey und Botanik betreffend.

Gegenwärtig wird an dem 10ten und letzten Band dieses so überaus nützlichen und wichtigen Werks gedruckt, und derselbe wird Ende Octobers, mit dem Porträt des Verfassers, sowohl bey uns, als auch in jeder auswärtigen soliden Buchhandlung für 3 Rthlr. oder 5fl. 24 kr. rhein. zu haben seyn. Bis dahin kann man aber noch an den genannten Orten mit 2 Rthlr. 6 gr. oder 4 fl. 3 krerbein. darauf pränumeriren, und jeden der vorheigehenden Bände auch noch für diesen billigeren Preis erhalten. Jedoch diejenigen Buchhandlungen, welche diesen Preis hemitzen wollen, haben die ihnen bekannten Bedingungen spätestens in der bevorstehenden Michaelis - Meffe gegen uns zu erfüllen. Auch wird jetzt an dem vollständigen deutschen Register über alle 10 Bände des Werks gearbeitet, welches jeden dariu vorkomm uden deutschen botanischen oder Provinzial - Pflanzennamen (gegen 30,000) enthalten wird. Mit der Zeit erscheinen auch noch Zusätze und Nachträge,

Die Verleger, Gebruder Gädicke in Berlin.

Unter den Schriften des verewigten D. J. O. Thiefs verdienen seine Vorlesungen über die Moral für gebildete Leser aus allen Standen, von welchen die neue Ausgabe, in zwey Bänden, bey Wilk. Heinstus in Gera erschienen ist, und 1 Rthk. 12 gr. kostet, gans besondere Theilpahme, Würdigung und ein großes Publicum. Der Verfaller schrieb

diess Buch unmittelbar nach dem Verlust seiner geliebten Gattin, wo seine Seele, erhoben über das Irdische, nur von dem erfüllt war, was ewig wahr, und ewig gleich sich bleibt, und er selbst erklärte diese Vorlesungen für die beste seiner Schristen. Sie lehrt Philosophie des Lebens, praktische, populäre Moral, und Alles dasjenige, was deren Besörderung bewirken muss, in einem so herslichen, klaren und hinreissenden Stile, dass dieses Buch nicht genug empfohlen werden kann, und in allen Hand- und Leih-Bibliotheken, in allen Schulstüben und in dem Wohnsimmer gebildeter Menschen gesunden und benutzt werden sollte.

J. C. L-r.

#### II. Antikritik.

Antwort auf die Recenfion meines pomologischen Kupferwerks. I Bd. (Hall. Allgam. Lit. Zeit. den 5 Jun. 1810. S. 262.)

Da ich über 30 Jahre lang Mitarbeiter bey der mm hallischen A. L. Z. zu seyn die Ehre hatte, voriges Jahr aber davon abzutreten meiner Convenienz gemäss hielte, beherzigte ich jederzeit als Biedermann unter anderen Pflichten eines redlichen Recensenten: 1) Dass er der Wissenschaft Meister seyn musse - nicht blosser Dilettant - wenn er ein gründliches Urtheil über ein Buch fällen will, das in dieselbe Wissenschaft einschlägt; Jonst macht er sich und dem Institut Schande. 2) Muss er bey keiner Recenfion seine Feder in Galle tauchen, und keine ehrenrührigen Personalitäten anziehen und einmischen. Das sind unwürdige Waffen eines Gelehrten, die ihn bey allen Ehrliebenden sehr heruntersetzen, und — wenn zumal jene ungegründet sind; — so heist er ein öffentlicher Verläumder, Ehrenschänder und Pasquillant. 3) Bey seiner Arbeit selbst muss er woor das Buch aufmerksam und ganz durchgelefen haben: fonft kann er leicht dem Verf. einen Fehler beymeffen, worüber er schon Auskunft gegeben, oder der Rec. reifst etwas aus dem Zusammenhang heraus, und seizt den Verf. in ein schiefes Licht. 4) Muss er vom Praejudicio Auctoritatis frey, und gant unparteyisch sey ...

Dass der Hr. Rec. in seiner Beurtheilung meines Werks wider alle diese 4 Pflichten schnöde gestrauchelt, ersodert meine Ehre zu beweisen. — Dass er überhaupt voll Neid und suterkeit geschnieben, zeigt — ungeschtet seines Eingangs-Compliments und Lobes — jede Periode. Allein was Wunder! mir ist handgreislich, des deuigenigen, delsen hellen Kops und dunkelschwarzer Seele ich in der Vorrede meines I Bandes S. 12 bey Gelegenheit zu seiner Selbsterkenutnis gedacht habe, die Freude widersahren sey, das ihm mein Werk zur Recension mitgetheilt worden, und er nun Gelegenheit gesunden, seine Galle über mich auszuschütten. — Doch es sey! Ich muss nun sein Machwerk von Recension etwas weniges beleuchten.

Gleich nach seinem heuchserischen Compliment

über meine etlich und sojährigen Bemühungen, is der Anfangs noch stark schlummernden Pomologie aufzuräumen, bedauert er, "dass sich in meine Bomühungen bald ein mercantilischer Geist eingemischt habe." - Aber, lieber Hr. Rec., hat er denn auch der Sache im geringsten nachgedacht? oder hat ihm die Galle die Gelbsucht verursacht, dals er alles in falscher Farbe sieht? - - Was hätte es denn geholfen, wenn ich Taufende von edlen Obklorten mit Mühe und Kosten gesammelt, geprüft und bekannt gemacht hätte; hätte sie aber bloß für mich behalten; hätte die Menge obstarmer Gegenden, die mich nun dafür segnen, gleichfam unbeletzt gelassen, und immer vergeblich die Gartenfreunde mich um Bäume edler Obksorten bitten lassen? oder hätte ich etwa die mit Kosten gefammelten und erzogenen Bäume umfonst versenden, die Auslagen für Länderey und Gärten zu Baumlchulen, ihren jährlichen kostspieligen Bau u. s. w. für nichts achten, und lieber Weib und Kind darüber darben lassen sollen? - - Hätte denn der Rec. das auch gethan? - Das war freylich nicht recht, dass der Hr. Rec. seine Bäume selbst auch hat bezahlen müllen. Aber kilst denn lein angebeteter und überall zum Muster vorgestellter Hr. Diel (dessen Verdienste ich übrigens gar nicht verkenne), seine Bäume und Pfropfreiser sich nicht auch bezahlen? oder ift der mercantilische Geist verschiedener Att, Ichwarz und weils? - Aber genug bievon! Diele Sache sieht Rec. gar nicht ein. -- Er tadelt ferner, "dals ich gute und schlechte (soll heisen: gemaine, wirthschaftliche) Obstsorten aufgenommen hätte.". Allein, wie fände dann sonst eine Prüfung Statt? und müssen wir nicht auch vorzügliches wirthschaftliches Obst haben? — Wem dieses nicht gefüllig ist, der hat ja die Beschreibungen und den Katalog zum Wählen. Und hat nicht felha sein infallibler Diel in seinen vielen Heften der lystem. Beschr. etc. fast mehr wirthschaftliche, als Tafel-Sorten? - Daher nimmt denn der herzensgute Hr. Rec. doch boshaften Anlass, meine Baumschulen, die er will gesehen haben, einer Unordnung zu beschukligen, und folgert daraus den ehrenrührigen Schlus: "dass man daraus manchmal statt einer Winterfrucht eine Sommerfrucht, und umgekehrt, ja wohl bisweilen eine falsche Sorte (— die wohl von ihm selbst ehemals müsste hergeflammt haben, aber nun ausgereutet find! —) erhalte." Da jenes nicht wohl möglich ist, indem jede Reihe in meinen Baumschulen mit dem wahren Namen der darin befindlichen Obstsorte bezeichnet ist: so verschweigt der Rec. sehr heimtückisch und boshaft, was dessfalls in meinem Katalog sür eine Erklärung steht: "dass nämlich, wenn eine verlangte Sorte etwa micht hinreichend erwachsen wäre, leibige mit einer anderen gleich guten oder besseren ersetzt werde, wenn anders die Substituirung anderer Sorten nicht ausdrücklich im Briefe verbeten wird." Da kann es nun wohl geschehen leyn, dals, da der Rec. Sommer- und Winter-

Obst verlangt und erhalten hat, wenn es an der einen Art gemangelt, die andere - aber mit getreulich angezeigtem Namen - ihm defür geschickt worden, weil er delsfalls nichts ausbedungen hatte. - Was Rec. ferner als falsche Sorten erklärt, davon führt er als Beyspiele an: die Kirsche 4 auf 1 Pfund. - Aber wer von uns beiden, Hr. Pf. Sickler und ich, die wir sie zuerst bekannt gemacht und mitgetheilt haben, hat ihre Frucht als eine pfundschwere Kirsche bestimmt angegeben? --- Niches haben wir gelagt, als dals das Gewächs des Baums und das ausserordentlich große Blatt uns zur Erwartung einer sehr großen Kirsche berechtige. Da aber bey ihrer erken Frucht die Erwartung getäuscht war: so haben wir alles redlich angezeigt, und in dem aten Bande meiner Pomologie kann Rec. (der ihn schon anticipirt und mit Galle ebenfalls zu färben droht, - woran aber nichts gelegen ist), mehreres davon lesen. Ferner führt er das Königsgeschenk von Neapel an, die ieh doch im recensirten Buche für keine Butterbirne mehr erkläre, wegen Mangel einer neapolitanischen Wärme bey uns, und sie unter die blos wirthschaftliche Sorten verwiesen habe. Ferner setzt er dazu den Zikadapfel. Diesen muss Rec. gar nicht su erziehen, und ihm die rechte Lage zu geben, die rechte Zeit, ihn zu pflücken, zu genießen etc., verstehen; denn andere meiner Gartenfreunde finden an ihm eine große Delicatesse, was ich ihm mit mehreren Briefen beweisen könnte. Das heissen denn nun bey dem Hn. Rec. falsche Sorten. O wie verläumderisch! Doch setzt er mich in eine ehrenvolle Gesellschaft, da er weiter sagt: "Leider ist das freylich in mehreren Baumschulen der Fall, und namentlich Hr. Pfarrer Sickler in Kleinfahnern hat den Rec. auch nicht in allen Stücken verwahrt:" - Ich weiß wehl, guter Hr. Rec., daß dieser rechtschaffene, in ganz Deutschland geschätzte und verdienstvolle Mann längst nichts mehr mit Ihnen wegen Ihres egoistischen Stolzes etc. hat mögen zu schaffen haben. Hinc lacrymae! kine ira! Darum musste auch seiner hier in Ehren gedacht werden. - Weiterhin kommt er in seinem Recensions Gewäsch auf die gemalten Kupfer meiner Pomologie, auf die Beschreibungen der Sorten etc. Jene sind ihm nicht schön genug, diese nicht so umständlich in der Kritik, wie Hn. Diel's. Allein es hätte an mir nicht fehlen sollen, die Kupfer aufs schönste nach der Punctir-Manier stechen und auf die prächtigste und feinke Art malen su lassen. Allein, wer bezahlt jetziger Zeit solche enorme Auslagen (die ich ohnehin selbst tragen muss?), und wie kann man einem Werke, wenn es noch so prachtvoll ift, bey einem nothwendig so theuren Preise Publicität verschaffen? -- Er beschwert sich ferner, "dass bey einigen, obgleich beschriebenen, Sorten keine Kupfer beygefügt seyen." Die Antwort hätte er in der Vorrede lesen können. Einige Sorten führt er an als ohne

Kupfer, wovon er aber doch, wenn er die Augen hatte aufthun wollen, gefunden haben würde, wie. z. B. Fig. 11 den Gräfenkeiner. Wird aber nicht übrigens jeder vernünftige Obstfreund einstweilen. lieber eine genaue und richtige Beschreibung einer Obfiforte lesen, ohne Abbildung, als gar keine Beschreibung? und warum tadelt solches der Rec., da. doch sein Pomolog Diel gar keine Abbildungen hat? - Aber auch meine Beschreibungen taugen nichts gegen die des Hn. Diel. Beweise: "Die calvilartige Renette beschreibt Diel auf der Sonnenseite als röthelsteinartig roth, Christ aber als braunroth." Welch ein Unterschied! - O wie kleinlich! hier passt gerade das Exempel der zwey Nachtwächter. - Ferner: "dem gubener Warraschapfell - den wir beide aus Guben erhalten haben schreibe Diel eine öftere Kugelform zu; ich aber lage: diele Form komme bey ihm nur selten vor." Und woher weils denn der dreift absprechende Rec., der nur Dilettant, und noch lange kein Pomologe ilt, dass sein infallibler Diel auch bis auf diese Kleinigkeit Recht hat? - Die pomologische Gesellschaft zu Guben schrieb mir, Hr. Diel hätte ihren Warraschapfel in Vielem ganz unrichtig in seinen Heften beschrieben, und schickte mir die wahre und richtige Beschreibung zum Einrücken, nehlt Früchten, da meine Bäume noch nicht getragen' hatten. - Das heisst Recensiren!! Dieser Stubenpomologe, der vielleicht 1 Dutzend Baume in seinem Garten hat, und ein Salatland voll Wildlinge als Baumschule, giebt ferner Winke zur Vergleichung mehrerer Renetten und Birnen, die vielleicht unter mehreren Namen eine und dieselbe Sorte seyen, um ja alles verdächtig zu machen: da ich doch bemeldete Sorten meist in einem Garten beysammen tehen habe, und also am besten nicht nur die Früchte, sondern auch Raum, Holz, Blatt, Blüte etc. vergleichen konnte. Was heisst das aber für ein Recensent, der nicht selbst prüft und prüfen kann, und also von der Sache so gut, als nichts versteh. gleichwohl einen ehrlichen Mann, der sich unen lichen Fleis und Mühe um die Richtigkeit seiner Sorten giebt, so lieblos, so bitter, so injurios bekrittelt!! - Endlich muss auch mein Handbuck über die Obstbaumzucht etc. herbeygezogen, über dasselbe die Nase gerümpft, und es verachtet werden, da doch, ohne Eigenliebe zu sagen, so viele große und kleine Baumschulen, Obstanlagen etc. weit und breit darnach und daraus gebildet worden, und ich noch vielfältig darüber gesegnet werde, auch stets desselben in den Recensionen ehrenvoll gedacht worden. - Jedoch foll mich die verächtlich kleine Stimme eines fo gehälfigen und sich selbst beschimpfenden Rec. nicht abhalten, meinen sweyten Theil über das Stein-. Schalen - und Beeren - Obst mit demselben Fleise zu bearbeiten, und mein Werk zu vollenden. Chrift,

Ober - Pfarrer zu Kronberg.

# JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero *7*2.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Am 16 August wurden in den vier Lyceen zu Paris die jährlichen Preise vertheilt. Die Feyerlichkeit, welcher das ganze Personale des Instituts und der Universität, wie die Mitglieder der vorzüglichsten Staatskörper, beywohnten, geschah in dem großen Versammlungssaale des Instituts unter dem Vorsitze des Grossmeisters der Universität. Hr. Gueroult d. J., Prof. der Rhetorik am Lycée Napoléon, hielt eine lateinische Rede. Hierauf wurde vom Generalsecretär das kaisers. Decret, vermöge dessen am ersten Donnerstage des Monats Junius in allen Lyceen des Reichs von dem Prof. der Rhetorik eine lateinische Rede auf die Vermählung des Kaifers gehalten, diese hierauf an de Grossmeister der Universität eingesandt, und der besten unter denselben eine goldene Medaille von 100 Napoleons als Preis ertheilt werden sollte, nebst dem über diesen Concurs erstatteten Bericht vorgelesen. Der Preis wurde Hn. Luce de Lancival, Prof. der Rhetorik am Lycée impérial zu Paris, zugesprochen. Nachdem diefer vom Großkanzler proclamirt worden war, hielt der Großmeister eine der Feyerlichkeit angemessene Rede, und vertheilte die Preise an die Zöglinge der Lyceen.

#### II. Nekrolog.

Am 5 Aug. starb zu Amsterdam Gadso Coopmans, Doctor der Philosophie und Prof. der Che-

mie, im 65 Jahre seines Alters.

10 Aug. zu Franzensbrunnen bey Eger der k. k. Rath D. Adler, dortiger Bade - und Brunnen-Arzt, nachdem er wenig Tage vor feinem, von ihm selbst vorhergesagten; Ende seine vieljährigen Verdienste um jene Anstalt mit der Aulage einer Dunsthohle beschlossen hatte. Seine fämintlichen, er# nach seinem Ableben für den Druck bestimmten Werke, die Resultate aller seiner Studien und langer Erfahrung, wurden im vorigen Jahre bey der großen Feuersbrunft, die einen ansehnlichen Theil der Stadt Eger zerstörte, ein Raub der Flammen,

und dieser bittere Verluft hat seinen Tod vielleicht beschleunigt. Hr. D. Kessler in Eger wird sein Nachfolger werden.

15 Aug. zu Rouen der Abbé Lallemant, Vf. mehrerer Schriften, unter anderen des bekannten Dictionnaire françois latin, in einem Alter von

#### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

In der letzten Quartallitzung der philomathischen Gesellschaft zu Berlin am 5 Jul., die Hr. Ober-Medicinal rath Klaproth, als Director, mit einer pallenden Rede eröffnete, gab der Secretär, Hr. Bendavid, eine Uebersicht der im vorigen Quartal gehaltenen Vorlefungen; Hr. Geh. Rath Delbrück Iprach über die Pandora von Goethe, und Hr. D. Lichtenstein theilte der Gesellschaft mehrere auf seinen Reisen im Innern von Afrika gesammelte Thatfachen mit.

Am 22 May hielt die linnéische Societät in London ihre jährliche Versammlung. Hr. D. Bruth, ihr Stifter, warde als Vorsteher derselben bestätigt.

Zur Beurtheilung der Werke, welche bey der Vertheilung des vom Kaiser Napoleon zur Vervollkommnung der italiänischen Sprache gestifteten Preises (s. Int. Bl. No. 18. S. 138) concurriren können, hat die Großherzogin von Toscana bis zur nahe bevorstehenden definitiven Organisation der Akademie della Crusca, welcher das Urtheil durch das kaiserl. Decret übertragen worden ist, aus den Mitgliedern dieser Akademie eine Specialcommission ernannt. Sie besteht aus dem Präsidenten, Hn. Alessandri, dem Secretar, Hn. Sarchiani Joseph, und den Hnn. Baldelli, Lastri und del Furia.

Die Société académique des sciences, lettres, arts et agriculture zu Nancy hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 14 July zur Preisfrage aufgegében: Quels sont les moyens de remédier à la cherté du bois dans le département de la Meurthe? Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von 300 Fr. Die Abhandlungen, welche sowohl Mittel gegen die Theurung des Holzes, als auch Vorschläge zu

T (3)

Holzsurrogaten enthalten sollen, müssen vor dem 1 April 1811 an Hn. Haldat, Seoretär, frey eingesandt werden.

Die botanische Societat zu Gent eröffnete im July ihre Sommersusstellung, die mehrere hundert, größtentheils ausländische und seltene Pffanzen und Gesträuche in der Blüthe darbot. Von dem dazu verordneten Jury unter dem Vorsitz des Hn. Vanderwoestine wurde Hn. Lieuin-Bauwens, für die

Ausstellung eines vorzüglich gut cultivirten Kassebaums (coffea arabica) mit seinen Blüthen und Früchten, die große Medaille zuerkannt. Die Accessits erhielten die Hnn. Aubry und Verdoze, der erstere für die Cultur zwey blühender Gacus flagelliformis, der zweyte für die Cultur einer ebenfalls blühenden Hibescus rosa sinens. var. aurant. Unter den übrigen Pflanzen und Gesträuchen zeichneten sich vier Arten der Camelia japonica, mehrere neue Arten der Etica, Azalea, Pelagenium u. a. sus.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankundigungen neuer Bücher.

#### Bibliothek der Märchen.

Mit Recht kann man das Märchen einen Spatziergang der Phantasie nennen, da diese Dichtungsart mehr als jede andere, ohne den Geist anzukrengen, ihn in eine magische Welt versetzt, wo alles durch seine Neuheit uns anzieht und ergötzt. Wir vergessen in der Märchenwelt die Mühen der wirklichen, und sollten so die Märchen als unsere treuesten Freunde empfangen, die uns in eine schöne Vergessenheit alles Unangenehmen einwiegen, und mit ihrem poetischen Reichthum so sehr erfreuen, dass die Sittenlehre, die sich in ihren Zauber verhüllt, in unseren Gemüthern Eingang sindet und leichtlich Wurzel fast.

Diese Betrachtungen sind der Beweggrund, die schönsten und geistreichsten Märchen aller Zeiten und Nationen zu einem Ganzen zu verbinden, und die Herausgeber hoffen der Lesewelt durch dieses Werk kein unangenehmes Geschenk zu machen. Abwechselung wird das Hauptaugenmerk der Redaction seyn: nebst der 1001 Nacht, 1001 Viertelstunde u. s. w. werden darin die Marchen der Englander von der Tafelrunde, jene der Franzosen von Karl dem Grossen erscheinen, die minder bekannten der Deutschen, jene der Böhmen und auch der Griechen, lo weit sie nach dem Plane des Werks aufgenommen werden können; ausgeschlossen sind diejenigen deutschen Märchen, die bereits in einer anmuthigen Form verbreitet find, und alle iene, welche weder durch ihren poetischen Werth, noch durch höhere sittliche Tendenz sich einer weiteren Verbreitung würdig machen, und bey der Auswahl werden noch vorzüglich diejenigen, die am wenigsten verbreitet find, vor allen anderen mitgetheilt werden. - Zum Beleg dieses Versprechens wird der Anfang gemacht mit

Taufend und Ein Tag

oder die Märchen der Solimena.

Dieles Werk, das, wenn es die 1001 Nacht nicht übertrifft, doch auch gewis nicht von ihr übertroffen wird, ist von seher einer geringeren Ausmerklamkeit gewürdigt, seltener und mit minderem Fleise übersetzt worden als jene, und die Herausgeber hoffen das Publicum zu erfzeuen, indem sie durch diese Herausgabe gleichsam das Unrecht zu vergüten suchen, das dem Werke durch so lange Zeit widerfahren ist.

Von dieser Bibliothek der Märchen erscheint der erste Band zur Michaelismesse 1810, und dann regelmässig in jeder Messe 2 bis 3 Bände.

So eben ist erschienen, und an alle Buchhandlungen versandt worden:

Ueber den Streit der Strafrechtstheorien. Ein Verfuch zu ihrer Verföhnung, von D. Eduard Henke. Nebst einer literarischen Beylage. (Mit läteinischen Lettern.) 8. Regensburg, in der Montagund Weissischen Ruchhandlung. Preis 9 gr. sächsisch oder 36 kr. rheinisch.

Mit dieser kleinen Schrift kann der seit geraumer Zeit geführte Streit über die höchken Principien der Strafrechtswissenschaft als beendigt angesehen werden. Der Verfasser, der schon durch frühere Schriften eine vertraute Bekanntschaft mit dieser Wissenschaft bewährte, stellt hier in fruchtbarer Kürze die Resultate der bisherigen Strafrechtstheorien auf, enthüllt die einer jeden eigenthümlichen Irrthümer, und begründet einen dauerhaften Frieden unter ihnen, indem er die Quellen ihres Widerstreites aufzeigt, und ihr Verhältniss zu einander nach festen Grundsätzen bestimmt. - Aussordem enthält diese interessante Abhandlung, die jedem Gebildeten dringend empfohlen wird, eine Monge neuer und treffender Bemerkungen über die Willenschaft der Strafgesetzgebung, über Auslegung und Anwendung der Strafgesetze, über Einrichtung und Verwaltung der Strafanstalten u. s. w., und leistet daher noch mehr, als der Titel derselben verspricht. -

In voriger leipziger Oftermesse ist im Verlage von Justus Perthés in Gotha erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Heinroth, Dr. I. C. A., Beyträge zur Krankheitelehre. 8. Preis z Rihlt. 8 gr. fächst. oder 2 fl. 24 kr. rhein.

Diese Schrift hat zur Absicht, eine wahrhaft rationelle Praxis vorzubereiten, indem sie eine, den Grenzen des menschlichen Verstandes und unTerer Zeit angemessene Theorie zu begründen sucht. Sie führt den anspruchlosen Titel der Beyträge, weil ihr Verfasser überzeugt ist, dass eine vollständige Krankheitslehre nicht das Werk Eines Menschen oder Finer Generation, sondern nur einer in der Zukunft vollendeten ärztlichen Schule seyn kann.

Nicht bloss die Neuheit der Ansichten, welche durchaus diese Schrift charakterisirt, sondern auch die Methode, nach welcher sie verfasst und die ihr völlig eigenthümlich ist, unterscheidet dieselbe von allen ähnlichen Darstellungen der Pathologie, und empsiehlt sie der Ausmerksamkeit denkender und wahrheitliebender Aerzte.

Ueber die beste Benutzung der deutschen Landesproducte, ein Katechismus für Jung und Alt. 8. Leipzig und Gera 1810. Preis 18 gr. brochirt.

In diesem Volksbuehe findet jeder Land- und Haus-Wirth deutlichen Unterricht, wie man die Erzeugnisse unseres Vaterlandes sowohl veredeln, als auf das möglichst vortheilhastesse benutzen könne. Diese, für unsere jetzigen Zeiten so wichtige, Schrift ist in allen guten Buchhandlungen zu bekommen.

In der Ettingerschen Buchhandlung in Gotha sind folgende neue Bücher erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Galetti's, J. G. H, kleine Weltgeschichte zum Unterricht und zur Unterhaltung. 21r Band. 8.
1 Rthlr. 8 gr.

- Geschichte der französischen Revolution.

or Band. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Lehrbuch für den ersten Schulunterricht in der Geschichtskunde. 6te verbesserte und verm. Aufl. 8. 12 gr.

Philidor, A. D., praktische Anweisung zum Schachspiel. Aus dem Französischen. Neue Aust. 8. 1 Rthlr.

Schäffer, W. F., Apologie des Eides. Ein Seitenstück zu der härterschen Schrift: Ueber die gänzliche Abschaffung aller Eide vor Gericht. 8.

Regel, F. I. A., englische Chrestomathie, nebst einer grammatischen Einleitung und Wörterbuche. gr. 8. 1 Rthir. 12 gr.

Wyttenbach Philomathiae, Miscellaneae doctrinae,

Pars I. 8 maj. 1 Rthlr. 6 gr.

Regenbogen, J. H., Commentatio de fructibus, quos humanitas, libertas, mercatura, industria, artes atque disciplinae per cunctam Europam perceperint e bello sacro. 8 maj. 1 Rthlr. 21 gr.

Anzeige nützlicher Schriften für die Jugend, welche

bey Georg Trachsler in Zürich erschienen und in allen Buchhandtungen zu kaben sind.

ABC-Buch, neues, mit kleinen Erzählungen,

Leseübungen aus der Naturgeschichte, Fabeln, Lieder etc. Mit illum. Kupfern. 8. gebunden 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

Abecedaire, avec 25 fig. enlum. sous presse.

Anekdoten aus der Thiergeschichte. Ein Bilderbuch für die Jugend. Mit 12 Kupfern. Illuminirt und gebunden 1 RthIr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr. Schwarz 1 RthIr. 3 gr. oder 2 fl.

Bilder- und Lese-Buch, neues, für die Jugend. Mit 20 Kupfertafeln, worauf über 100 Gegenstände abgebildet sind. 8. Illuminirt und gebunden 1Rthlr. 20 gr. oder 3 fl. 18 kr. Schwars und gebunden 1Rthlr. 4 gr. oder 2 fl. 12 kr.

Darstellungen, bildliche, der Landwirthschaftsgeschäfte und der vorzüglichsten Feld- und Garten-Früchte, für die Jugend. 2 Thle. 8. Mit
18 illum. Kupfern, geb. 2 Rthlr. 12 gr. oder
4 fl. 30 kr. Mit 12 schwarzen und 6 illum. Kupfern. geb. 2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr.

Engel, M., das erste Buch für Kinder, die gerne bald lesen lernen wollen. 8. 6 gr. oder 27 kr.

— Prämienbuch für gute Kinder, die beld und gut lesen lernten. Mit 24 illuministen Kupfern. gebunden. 8. 2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr. Erzählungen und Gespräche für kleine Knaben und

Mädchen. Aus dem Franz. der Frau von V. überfetzt. Mit 12 illum. Kupfern. in 12. gebunden 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Fabellese für die Jugend. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auslage. Mit 12 neuen illuminirten Kupfern in 8. gebunden 1 Rthlr. 8 gr. oder

— kleine, für die Jugend. Mit 6 illumin. Kupfern. 12. gebunden 20 gr. oder 1 fl. 30 kr.

Gallerie der vorzüglichsten Künste und Handwerke. Ein lehrreiches und unterhaltendes Bilderbuch für die Jugend. 2 Thle. 8. Mit 42 ausgem. Kupfern. gebunden 4 Rthlr. 16 gr. oder 8 st. 27 kr. Mit braunen Kupfern in Tuschmenier 3 Rthlr. 4 gr. oder 5 st. 42 kr.

Gallerie der merkwürdigsten Sängthiere. Ein lehrreiches und unterhaltendes Bilderbuch für die Jugend. Mit 24 illum. Kupfern. Neue Auslage. 8. 1 Rthlr. 20 gr. oder 3 fl. 18 kr.

Kupferstiche:

Gefsner's, Sal., Denkmal bey Zürich, gezeichnet von J. Senn, und radirt von C. W. Kolbe. Fol. z Rthlr. 14 gr. oder 2 fl. 48 kr.

Gefiner's, Conrad, Studien für Pferdezeichner. 2 Hefte. quer 4. jedes 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

- das Gewitter und der Mondschein. Zwey Pferdestücke, in Tuschmanier gestochen von Fr. Hegi. quer Fol. colorist 4 Rthlr. oder 7 fl. 12 kr. braun 2 Rthlr. 8 gr. oder 4 fl. 12 kr.

Rolbe, C. W., 4 Blätter Figuren. 4. 12 gr. oder 54 kr.

- 2 Kräuterblätter. 4. 12 gr. oder 54 kr.

Neue Verlagsbücher der akademischen Buchhandlung in Kiel:

Anthologie, satyrische, aus römischen Dichtern übersetzt von Prof. J. A. Nasser. Erster Band. 8.

Beyträge zur Naturkunde. In Verbindung mit ihren Freunden verfasst und herausgegeben von Dr. und Prof. Fr. Weber und Dr. D. M. H. Mohr. Zweyter Band, mit Kupfern. gr. 8. 2 Rthlr.

Fabricius, Dr. T. B., Anleitung zur chemischen

Analyse unorganischer Naturkörper. 8. 20 gr.

Fock, Confistorialrath J. G., Fragen über die Lehren und Vorschriften der Religion Jesu, als Leitfaden bey dem Vorbereitungsunterricht der Confirmanden. gr. 8. 3 gr.

Herms das Christenthum. In einem kleinen Katechismus aufs neue der Jugend vorgestellt und gepriesen. 12. 2 gr.

Heinrich, Prof. C. F., über eine Frage, die Herder gethan hat. Eine akademische Rede. 4. 8 gr. Pfaff, Prof. C. H., über die strengen Winter der letzten 20 Jahre des 18 Jahrhunderts. Zweyte Abtheilung. gr. 8. 20 gr.

Schmiedtgen, Rath J. G. D., Andeutungen, oder: kleine Erzählungen. Zweytes Bändchen. 8. 1 Rthlr. (Auch unter dem Titel: Landfrüchte etc.)

Wörterbuch, deutsch-dänisches, von G. H. von Müller, revidirt vom Prof. F. Höegh-Guldberg. Dritter Band. Zwey Abth. gr. 8. 3 Rthlr. 16 gr. Zeitung für Literatur und Kunst in den königl. dänischen Staaten. Vierter Jahrgang. 4. 4 Rthlr. 12 gr.

Von der so eben in Paris ersehienenen Reise: Voyage commercial et politique aux Indes Orientales, aux lles Philippines, à la Chine, avec des Notions sur la Cochinchine et le Tonquin, pendant les Années 1803 — 1807, par M. Felix Renouard de Sainte-Croix. 3 Tomes,

wird von uns ein zweckmässiger Auszug in einer deutschen Uebersetzung veranstaltet, und eine Fortsetzung des Magazins der Reisen ausmachen.

Vossische Buchhandlung in Berlin,

Böttiger's Aldobrandinische Hochzeit, eine archäologische Ausdeutung, 206 Seiten in 4, ohne Vorrede und Register, nebst einem Kupfer, ist eben sertig geworden, und wird in den nächsten Tagen in allen Buchhandlungen zu haben seyn. Der Preis eines Exemplars auf gutes Schreibpapier ist nur 2 Thaler, damit auch unbemittelte Liebhaber sich ein Werk anschaffen können, welches über viese Theile der Mythologie und Kunst Licht verbreitet. Auf die archäologische Abhandlung von Böttiger, welcher mehrere Excurse über Gegenstände der Alteithumskunde angefügt sind, solgt eine Abhandlung von Heinrich Meyer in Weimar über diess antike Gemälde in artistischer Rücksicht, wobey der Verfasser sich veranlasst fühlt, über das Technische

der alten Malerey überhaupt seine auf eigene Anschauung in Italien gegründeten Ueberzeugungen mitzutheilen. Unter Hn. Meyer's Direction wurden auch eine kleine Zahl Kupfer nach dem Original in der Villa Aldobrandini colorist. Wer einen Abdruck des Kupfers so colorist zu besitzen wünscht, zahlt dafür 4 Thaler, und muss sich desswegen besonders melden, denn ohne Bestellung darauf wird mit der schon broschirten Schrift bloss das eingeheftete schwarze Kupfer versandt.

Dresden, den 1 Sept. 1810. Die Walthersche Hofbuchhandlung.

Neue zu empfehlende Schriften:
Perlenschnur, gesammelt aus den Schriften von
Engel, Fenelon, Garve, Gleim, Göckingk,
Goethe, Haller, Herder, Jacobi, Kant, Kleif,
Klopstock, Lavater, Lessing, Matthisson, Jean
Paul, Pfeffel, Bousseau, Salis, Schiller, Shakespeare, Spalding, Uz, Voss, Wieland, Yorick

u. A. 8. 14 gr. Gewählte Stücke zur Bildung des Geschmacks, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung, und zur Vervollkommnung im Styl und in der Muttersprache aus vorzüglichen deutschen Prosaikern, als; v. Archenholz, Batsch, u. Benzel-Sternau, Campe, Demme (Karl Stille), Ebel, Engel, Fichte, G. Forster, Garve, Gleim, v. Goethe, Gutsmuths, Emilie Harmes, v. Herder, v. Hess, K. G. Heydenreich, v. Hippel, Hube, Huber, J. G. Jacobi, Jacob, Iffland, Kant, v. Kotzebue, Krummacher, Leffing, Licktenberg, K. P. Moritz, J. v. Müller, Fr. Richter (Jean Paul), Platner, Posselt, Ramler, F. V. Reinhardt, Caroline Rudolphi, v. Schiller, Schummel, Spalding, Spittler, Sulzer, v. Thum-mel, C. M. Wieland, E. A. W., v. Zimmermann, u. A. m, in 3 Abtheilungen. gr. 8. Preis 1 Rthlr. 18 gr.

Einige Beyträge zur Actiologie und Cur des Scharlack - oder Hautungs - Eiebers, nehlt Empfehlung einer neuen Behandlung desselben mit Einreibungen von Oel. Für Aerzte und Nichtärste geschrieben von Adolph Dahne, der Medicin, Chirurgie und Philosophie Doctor und praktischem Arzte zu Leipzig. 8. Leipzig in Joachims Buchhandlung. Preis 12 gr.

Unter diesem Titel ist so eben eine kleine Schrift erschienen, welche sowohl in theoretischer als praktischer Hinsicht ganz neue Ideen und Erfahrungen über das Scharlachsieber ausstellt.

Von dem Briefsteller für die elegante Welt, oder Briefschule für Menschen vom guten Ton in allerley Verhaltnissen, mit Rücksicht auf conventionelle Etikette, Gefälligkeit und Klugheit. Din Beytrag zur Veredlung des gegenseitigen Umgangs. 8. ik eine neue Auslage erschienen, welche in allen Buchhandlungen zu haben ist. Der Preis ist zu Rthk.

## JENÁISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 73.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Auffoderung an die sammtlichen Landprediger, Schullehrer, Gutsbesitzer und Gerichtshalter in Deutschland.

Line zweckmäßig eingerichtete allgemeine Wochenschrift für den gebildeteren Landmann, die ihrer Bestimmung völlig entspricht, und im ganzen Umfang von Deutschland Wohlgefallen und beyfällige Theilnahme erhält, ist gewiss etwas sehr Nothwendiges.

Der Prediger unterrichtet den Landmann über moralische und religiöse Gegenstände, so wie schon früher es der Schullehrer that; aber er bedarf und wiinscht, zur Bildung seines Verstandes und Herzens, noch manche andere Kenntnisse, um froh und nützlich zu leben.

Es ist wahr, auch hierin ertheilen Prediger und Schullehrer ihm manchen Unterricht; aber leichter, diess liegt doch gewiss am Tage, können ihm diese Kenntnille und Unterhaltungen nicht zukommen, als durch das Lesen solcher Schriften, die zu dieser Mittheilung besonders bestimmt find. Nimmt man hiezu noch, dass das Leseu auch für den Landmann immer mehr dringendes Bedürfniss wird, und wer wollte sich nicht darüber freuen? dass aber hiebey seine Wahl oft such auf minder gute Bücher oder dargebotene geschmacklose, zeitund sittenverderbende Blätter fällt: so wird eine eigene Zeitschrift für ihn, wenn sie ganz das ist, was er will und bedarf, ein sehr geachtetes Unternehmen.

- Auf die Veranstaltung und Bitten des unterzeichneten Verlegers, der durch viele nützliche und schieden Unternehmungen in seiner Puchhandlung wohr bekannt zu seyn glaubt, hat sich daher eine große Anzahl Prediger, Schullehrer und verständiger Landleute, so wie Ockonomen, Freunde und Beforderer der Laudwirthschaft in allen Gegenden durch ganz Deutschland und in den angrenzenden Ländern vereinigt und autschlossen, (unter der Redaction zweyer bekannter Manner) mit Anfang des künftigen Jahres 1811 ein Journal für gebildete Landleste unter dem Titel;

fleissige und fröhliche irthschaftsma

der allgemeine Hausfreund

gebildete Landleute. In wöchentlichen Heften' mit Kupferflichen, als Büchelchen gebunden erscheinen zu lassen.

Diese Gesellschaft hegt nun die sichere angenehme Erwartung, dass dieser fleissige und fröhliche Wirthschastsmann, als herzlich belehrender und unterhaltender Hausfreund, der wenig Kosten verursacht, in jedem Dorf und in jeder Landstadt ohne Ausnahme, eines allgemeinen freundlichen Willkommens und guter Aufnahme sich schmeicheln darf.

In seiner wöchentlichen Ankunft wird er das Nützlichste, Passendste und Beste mittheilen, was ihm von den vielen Mitarbeitern, die sich auch. wegen Treu und Glauben, namentlich unterzeichnen werden, zugekommen ist, und was im Allgemeinen Folgendes zum Gegenstande haben soll: I. Die Person des Landmanns und seine nachsten

Umgebungen, als:

1) Mittel zur Erhaltung, und, so weit es mit Vorsicht, ohne ärztliche Hülfe geschehen kann,

Wiedererlangung der Gesundheit.

- 2) Sittenschilderung Volksgebräuche bey Hochzeiten, Kindtaufen, Begräbnissen - Volksluftbarkeiten - noch herrschende Arten des Aberglaubens - Volksfagen - edle oder unedle Handlungen von Landleuten - Haus- und Gesinde-Wesen, Kleidungen, Wohnungen und Lebensarten der Landleute in den verschiedenen Ländern.
- 3) Nachrichten und Lebensbeschreibungen merkwürdiger Landleute.
- 4) Beyspiele von guten und schlechten Wirth. schaften und daraus entstehendem Auf- und Herunterkommen.
- 5) Auszeichnungen und Belohnungen an fleissige Landleute von Regierungen, Gutsherrschaften und Vorgesetzten.

6) Landesherrliche Verordnungen, die auf Dörfer und Landwirthschaft Bezug haben.

U (3)

7) Kirchen- und Schul-Einrichtungen.

8) Gerichtspflege und Policeyanstalten auf dem Lande, Feuersicherheitsmaßregeln und Verordnungen darüber.

11. Die Landwirthschaft im eigentlichen Sinne, als;

1) Auffätze und Abhandlungen über den Feld-, Wiesen-, Holz-, Obst- und Garten Bau im Ganzen, so wie in allen einzelnen Gegenständen desselben.

2) Desgleichen über Viehzucht und Vieharz-

neykunde.

3) Mittel zur Erhaltung nützlicher, und zur Vertilgung schädlicher Thiere.

4) Guter Rath und Vorschläge zur Verbesse-

rung landwirthschaftlicher Gegenstände.

5) Nachrichten von abgeschafften Frohn- und Zwang-Diensten, von getheilten Gemeineplätzen, von Abschaffung der Frühhutung u. dgl.

6) Beschreibung einzelner Bauerhöse und ihrer Einrichtung, wenn sie sich auszeichnen.

7) Nachrichten von Arbeits- und Gesinde-Lohn und überhaupt den Kosten einer Wirthschaft in verschiedenen Ländern.

8) Gebräuche, Gewohnheiten, Arbeits- und Behandlungs- Arten in den mannichfaltigen Zweigen der Landwirthschaft verschiedener Gegenden, mit Bemerkung des Besseren, um die vielen Abweichungen kennen zu lernen und das Bessere davon zu benutzen.

9) Neue Entdeckungen in der Landwirthschaft Sberhaupt und Modelle neuer und besser erfundener Geräthschaften. Jedoch nur solcher, die durch Erfahrung bewährt gefunden und ohne großen Aufwand angeschaftt werden können, deutlich in Kupfer gestochen.

10) Preise der hauptsächlichsten Landwirth-Ichaftserzeugnisse aus vielen Orten und Gegenden.

11) Verkaufsausbietungen von Grundstücken und Landproducten.

12) Pachtgesuche und Anbietungen.

13) Anfragen und Beantwortungen über landwirthschaftliche Gegenstände.

III. Belehrende und beluftigende Unterhaltungen, durch:

- Erzählung der neuesten Zeitereignisse und merkwürdiger Vorfälle, in Nachrichten und Neuigkeiten aus den Hauptstädten und Oertern der ganzen Welt.
- Witterungsbeobachtungen und Erklärung merkwürdiger Naturerscheinungen.
- 3) Beschreibung fremder Länder, Städte und Völker mit ihren Merkwürdigkeiten.
  - 4) Angenehme Geschichten und Erzählungen.

5) Schnurren und lustige Schwänke.

6) Charaden und Räthlel.

 Gedichte hud Lieder nach bekannten und auch mit neuen Melodieen.

8) Anzeigen von erschienenen Schriften für Landseute, mit Bemerkung ihres Werths oder Unwerths, und so mehreres, was nützlich, gut und passend ist. In jedem Monat soll dazu ein gutgearbeiteter Kupferstich geliefert, und das Ganze immer auf Ichones Papier, auch schon gedruckt werden.

Zu Ende jeder Woche erscheint der Wirthschastsmann in 2 vollen, enge gedruckten Bogen,
mit Umschlag und Inhaltsanzeige als Büchelchen
geheftet, mithin 52 Mal im Jahre. Der Preis des
ganzen Jahrgangs soll nicht höher als 2 Rthlr. 4 gr.
sächlisch oder 4 fl. rhein. seyn, so das jedes Wochenbüchelchen 1 gr. oder 4½ kr. zu stehen kommt,
bey welchem geringen Betrag der Verleger auf eine
recht große Anzahl Theilnehmer rechnet.

Da es dem Verleger nicht möglich ist, einzelne Versendungen von dieser Wochenschrift postfrey zu besorgen: so gibt er von dem angezeigten Preis noch so viel Provision ab, dass solche dafür,

nämlich für

2 Rthlr. 4 gr. fächst. oder 4 st. rhein. durch ganz Deutschland ohne weitere Unkosten und Erhöhung, es wäre denn um etwas Weniges in weiter Entfernung, auf allen jedem Dorf zunächst gelegenen Posistationen und Postamtern, oder auch durch Boten und andere wöchentliche Gelegenheiten, aus den Buchhandlungen der nächsten Stadt zu erhalten ist, wo sie pünctlich und in strengster Ordnung jedesmal mit der ersten Post wöchentlich eintrisst.

Die Bestellungen sind an einem oder anderem der benannten Orte, die alle zur Annahme derselben geneigt sind, gesälligst zeitig und noch vor Ende des Jahres zu machen; bey der Bestellung, oder auch beym Empfang des ersten Wochenstücks, ist der Betrag des ganzen Jahrgangs zu erlegen, da einzelne Heste nicht verrechnet und verkauft werden können, es sey denn aur Ergänzung in Fällen, wo dem Abnehmer ein Stück verloren gegangen wäre; solche einzelne Wochenheste sind dann mit 2 gr. oder 9 kr. zu vergüten.

Damit nur aber auch noch für den oft zu beschäftigten Landmann wegen des richtigen und bequemeren Empfangs dieser Wochenschrift eine Erleichterung Statt finde, und jeder solche in immer
guter Ordnung, richtiger Folge und vollständig

wochentlich erhalte: so ift .

An den Herrn Prediger oder Schullehrer, oder denjenigen jeglichen Orts, der die geneigte Besorgung der einzelnen Bestellungen und Zahlungen, der Abholung von den Postämtern oder Buchhandlungen, und der pünctlichen Zusendung an die Interessenten übernimmt, für den ganzen Jahrgang noch besonders eine billige Vergütung von gracht. oder 36 hr. rhein. zu bewilligen.

Eine Einrichtung ganz zum Wohlgefellen der Theilnehmer, die auf vorläufige Anzeige mehrere Dorfichaften um Leipzig mit ihrem zahlreichen Beytritt für gut gesunden, und dem Verleger zur allgemeinen Fesssetzung in Vorschlag gebracht haben.

Bey einer folchen Einrichtung nun, die diefem Journal gegeben wird, hegt der Verleger das Vertrauen zu den Herren Predigern und Schullebsern, Gerichtsbeamten und Freunden des braven fleisigen Landmannes, von deren Bemühung und Beyhulfe in den näheren Orten er bereits die erfreulichste Ueberzeugung hat, und jede dieser Vermittelungen einzeln dankbar anzeigen wird, dass sie seine Bitte zur möglichsten Verbreitung dieser nützlichen Wochenschrift unter denen, für die sie bestimmt ist, das Ihrige beyzutragen, werden Statt sinden lassen, da er zugleich die Hoffnung hegen darf, dass auch die Regierungen das Bemühen der Herausgeber um den erweiterten Unterricht des eben so achtungswürdigen als zahlreichen Bauernstandes mit Beyfall belohnen werden.

Leipzig, im September 1810.

Georg Voss.

### 11. Ankündigungen neuer Bücher.

Die Kriegersche Buchhandlung in Marburg hat sich entschlossen, nach und nach dem Publicum eine gute, correcte und wohlseile Ausgabe der classischen lateinischen Autoren zu liesern, und hat bereits den Ansang mit folgenden gemacht:

Phaedri, Augusti liberti, fabularum libri V et novarum fabularum appendix. 8. 4 gr. oder 15 kr. Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum.

Editio accurata. 8. 8 gr. oder 30 kr.

Eutropii breviarium historiae romanae. Editio accurata. 8. 3 gr. oder 12 kr.

Julius Caefar ist unter der Presse. — Für Schulanstalten werden auf 10 Exempl. 2 Exempl. gratis ge, eben.

Bey den Classikern kommts hauptsächlich auf die Ausgaben an, wonach der Text abgedruckt ist, auf die Wohlseilheit und zugleich auf die Typen. In Hinsicht dieser Ersodernisse verdienen vorgenannte Ausgaben empsohlen zu werden. Es kommt noch dazu, dass sie äußerst wohlseil für den Schulgebrauch sind.

Ferner sind in den Kriegerschen Buchbandlungen in Marburg, Cassel und Herborn folgende neue Bücher erschienen, und für beygesetzte Preise zu haben:

Philipp Jacob Piderit's Versuch einer Darstellung der auslandischen Arzneymittel in Rücksicht ihrer Entund Unembehrlichkeit. gr. 8. 1810. 8 gr. oder 36 kr.

Es ist gewiss eben so zweckmäsig als wohlthätig, das Männer von Kenntnissen und vieler
praktischer Erfahrung über den höchstwichtigen,
aufs neue zur Sprache gebrachten Gegenstand, mit
Unparteylichkeit ihre Stimme abgeben. Der Verfasser dieses Versuchs bat sich durch viele andere,
mit Beyfall aufgenommene, Arbeiten bereits als
einen competenten Votanten legitimirt. Dieser
Versuch enthält überdies noch über manche Arzmeymittel nähere Ausschlüsse und neuere Frsahrungen, so dass man ihn zugleich als einen Beytrag
zu der im Jahr 1807 von Dr. Elias herausgegebenen
deutschen Uebersetzung des hiesigen Landes-Dispensatoriums betrachten kann.

Lucina, eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunde, herausgegeben von Dr. E. u. Siebold. Sechsten Bds. 1s und 2s St. Mit Kupf. gr. 3. broch. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Bey dem ausgezeichneten Beyfalle, welchen diese Zeitschrift durch ihren sich fortdauernd erhaltenden inneren Werth geniesst, und den Versasser und Verleger dankbar erkennen, hedarf es bloss der Inhaltsanzeige dieser beiden so eben erschienenen Heste:

a) Beschreibung eines Gebärbettes, nebst Abbildung desselben. Vom Herausgeber.

 b) Geburtsgeschichten. Vom Herrn Dr. Michaelis zu Harburg.

c) Nachricht von einem an einer [Lebenden unternommenen Kaiserschnitt; nehlt vorläusiger Anzeige eines Falls, in welchem eine Schwangerschaft im Eyerstocke vermittelst des Bauchschnitts höchst glücklich beendigt worden seyn soll. Vom Hn. Dr. Mendel in Breslau.

d) Ueber die Wehrheiten aus dem Gebiete der Entbindungshunft, Früchte vielfähriger Ausübung derfelben, von Hn. Prof. Wiedemann in Kiel.

 Holländische, die Ausübung der Geburtshülfe und das Hebammenwesen betreffende Vererdnungen.

f) Geburtshülfliche Literatur der Holländer vom Jahre 1800 an.

g) Deutsche geburtshülfliche Literatur.

h) Annalen der klinischen Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg des Jahrs 1807. Das 3te Stück des 6ten Bandes ist unter der Presse.

Die Gasarten zur Erleichterung ihrer Kenntniss für angehende Chemiker und Pharmaceuten, zusammengestellt von K. P. K. Momberger, mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen begleitet von Dr. F. Wurzer. gr. 8. 1810. 12 gr. oder 54 kr.

Wer den großen und in mannichfaltiger Beziehung höchst wichtigen Einflus kennt, welchen sich die Chemie unserer Tage in so vielen Künsten und Gewerben, in so vielen Angelegenheiten des Lebens zu verschaffen gewusst hat, der wird das Verdienst zu schätzen willen, welches sich der Verfasser durch die lichtvolle Darstellung seines Gegenstandes erworben hat. Die Tendenz dieler Schrift geht ganz dahin, angehenden Chemikern und Pharmaceuten gründliche Einsicht in diele wichtige und höchst interessante Lehre zu verschaffen; und unstreitig hat der Verfasser seinen Zweck in einem durch Kürze, Präcision und Deutlichkeit lich auszeichnenden Vortrage vollkommen erreicht. Herr Prof. Wurzer hatte die Güte, dielelbe mit einer Vorrede zu verlehen, in der mancher schwierige Punct dieser Lehre zur Sprache kömmt, und ihr eine Menge lehrreicher Anmerkungen zuzufügen, wobey die neuesten und wichtigsten Quellen nachgewiesen sind, aus denen jeder, dem gründliches Willen Bedürfnis ift, schöpfen kann.

Kinige Worte über die zu Treis und in der umliegenden Gegend im Rhein- und Mosel-Departement herrschende Krankheit und über das Heilve fahren der brownschen Affen, von Karl Boost, Arzt zu Cochem. Zweyte mit einem Anhang

vermehrte Aufl. 8. 4 gr. oder 18 kr.

Den Zweck dieser Schrist, den schon der Titel auslagt, macht der erste Abschnitt der Vorerinnerung noch deutlicher bekannt. "Meine Absicht ift, heisst es daselbst, durch Mittheilung einiger Bemerkungen über eine Krankheit, die so viele meiner Mitburger weggerafft hat, und noch ferner wegraffen kann, insbesondere aber durch Enthullung des Heilverfahrens der brounschen Affen, welche liier zu Lande mit Reizmitteln, Opium, Schinken und Wein, ein weit gefährlicheres Spiel treiben, als jener Orang Outang mit dem bey seinem Herrn erwischten Rasiermesser, mich nutzlich zu machen, und die Richtung der Aufmerksamkeit unserer Obrigkeiten auf den Erfolg eines mörderischen Heilverfahrens zu veranlassen, welches Europa, und zumal Deutschland, in einem einzigen Jahre um mehr Menschen gebracht haben mag, als das nun seit 15 Jahren her lodernde Kriegsfeuer, indem nicht blos graduirte Doctoren, sondern auch die Chirurgi sylvestres, campestres, arvenses et erratici unter Browns Standarte mordend einherziehen." Der auf dem Titel erwähnte Anhang enthält eine Sammlung von Bemerkungen über die brownsche Irrichre und die Anwendbarkeit der neuen Philosophie auf die Medicin.

Dr. A. Bauer's Lehrbuch des nappleonischen Civilrechts. 1809. 8. 1 Rthlr. 12 gr. oder 2 fl. 45 kr.

Bey der dringenden Nothwendigkeit des allgemeinen Studiums des Code Napoléon und bey den damit verbundenen mannichfaltigen Schwierigkeiten muß dieses Lehrbuch eine sehr willkommene Erscheinung seyn. Der ganze Inhalt des Code Napoléon ist darin in systematischer Ordnung mit der größten Klarheit, Bestimmtheit und Kürze dargesfiellt; zugleich sind ausgesuchte literarische Notizen hinzugesügt. Es ist daher sowohl in Hinsicht seines Inhalts, als seiner durchaus wissenschaftlichen Form ganz dazu geeignet, um den Rechtsgelehrten und Geschäftsmann in den Stand zu setzen, sich auf eine leichte und gründliche Art mit dem napoleon'schen Civilrecht bekannt zu machen:

Von demselben Herrn Verfasser ist erschienen:
D. A. Bauer's Beytrage zur Charakteristik und Kritik des Code Napoléon. 8. 1810. 20 gr. oder

1 fl. 30 kr.

Je nothwendiger gegenwärtig das Studium des Code Napoléon nicht nur für die Rechtsgelehrten, soudern auch für jeden anderen Geschäftsmann ist: desto angenehmer muss die Eischeinung einer Schrift seyn, welche durch wahrbaste Darstellung des eigenthümlichen Charakters dieses Gesetzbuchs zur gründlichen Erkenntnis und gehörigen Würdigung desselben so vieles beyträgt, und deren Hauptzweck in Verbreitung richtiger Ansichten

über das Wesen des Code Napoléon besteht. Vor züglich ist diese Schrift für die zahlreiche Classe derer bestimmt, welchen es an der nöthigen Zeit und den ersoderlichen Mitteln einer mit vielen Schwierigkeiten verknüpsten Selbsibelehrung gebricht.

Versuch einer systematischen Darstellung der Amtsgeschafte und des Wirkungskreises der Friedensrichter. Ein Hülfsbuch für dia Friedensrichter, so wie für ihre Suppleanten und Secretäre. 8.

. 1810. – 26 gr. oder i fl. 15 kr.

Je wichtiger der Beruf der Friedensrichter ift: delto heiliger ist die Pflicht eines Jeden, der sich demfelben widmet, alles anzuwenden, wodurch er fich zur gewissenhaften Erfüllung derselben in den Stand setzt. Eine große Erleichterung dieser Bemühungen gewährt die oben genannte Schrift. Der Verfasser schildert darin zunächst im Allgemeinen den ganzen Umfang des Wirkungskreises der Friedensrichter; dann geht er die vielartigen und schwierigen Amtsgeschäfte derselben nach einer natürlichen Ordnung einzeln durch, giebt eine zweckmäßige Anleitung zu deren gehöriger Verrichtung, begleitet solche mit den nothwendigsten Formularen, und liefert daher ein den Friedensrichtern selbst sowohl. als ihren Suppleanten und Secretären in jeder Rücksicht nützliches und unentbeheliches Hülfsbuch.

Einige Bemerkungen zu dem von Herrn Wehrs, Advocaten und Districts-Notar zu Göttingen, herausgegebenen Unterricht für Lehnbestizer in Westerphalen, von W. A. v. Meyerfeld, Präsident des königl. Appellationshofs. 8. 3 gr. oder 12 kr.

Diese Bemerkungen werden den Besitzern der Schrift des Herrn Wehrs gewiss eine eben so willkommene als nöthige Beylage seyn; aber auch andere, welche die erwähnte Schrist nicht besitzen, werden sie mit Nutzen und Yortheil bey der Durchlesung des königl. Decrets vom 28 März 1809 brauchen können, indem sie nicht bloss Berichtigungen des gedachten Unterrichts, sondern auch noch verschiedene andere wichtige Remerkungen enthalten.

Für deutsche Land- und Haus-Wirthe.

Von J. W. Schneider, der wohlerfahrne Mälzer und Brauer, ist jetzt die 2te Ausgabe mit Kupfern erschienen, und für 12 gr. in allen guten Buchhandlungen brochirt zu haben.

Der Herr Verfasser, welcher selbst eine fürstliche Brauerey seit vielen Jahren dirigirte, liesert in dieser Schrift die Resultate seiner Erfahrungen, und giebt deutliche Anweisung, wie man en jedem Orte mit leichter Mühe gesundes, starkes, klares und wohlschmeckendes Bier brauen kann.

Von dem zu Paris bey Le Normant neu erschienenen Werke des Hn. Appert: Le livre de tous les ménages, ou l'art de conserver plusieurs années toutes les substances animales et végétales, erscheint nächstens in einer soliden Buchhandlung eine deutsche Uebersetzung.

der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 74.

DER 26 SEPTEMBER 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

J e n a:

Am 8 August übergab Hr. Geh. Hofrath Ulrich das im verstollenen halben Jahre geführte Prorectorat dem Hn. Kirchenrath Gabler. Decani wurden in der theologischen Facultät Hr. Kirchenrath Schmid, in der juristischen Hr. Hofrath Seidensticker, in der medicinischen Hr. Geh. Hofrath Gruner, und in der philosophischen Hr. Hofrath Voigt.

Das vom Hn. Geb. Hofrath Eichstädt zur Ankündigung des Prorecteratwechsels verfertigte Programm enthält: Censura novissimarum observationum in Horatii epistolam ad Pisones I (b. Göpferdt. 1 Bog. fol.). Es ist gewissermalsen als Fortletzung der Reihe von Recensionen zu betrachten, welche der Vf. ehemals über die neuesten Bearbeitungen der horszischen Epistel in den Ergänzungsblättern zur A. L. Z. Bd. II. 1802. No. 3-11 geliefert hatte. Seit jener Zeit haben sich vorzüglich drey Gelehrte um diese Epistel verdient gemacht, Karl G. Schelle in einer besonderen Ausgabe derselben (Leipzig 1806. 8); Jacob Heinrich van Resnon in seimer Diff. philologico-critica de Q. Horarii Flacci Epift. ad Pisones (Amsterdam 1806. 4), und Hieronymus de Bosch in einer Abhandlung über diels Gedicht, welche er seinen neulich erschienenen Observatt. et notis in Anthologiam Graecam (Utrecht 1810) p. 139 - 154 einverleibt hat. Diele erste Abtheilung des Programms ward zunächst durch die letzte Abhandlung veranlasst. Hr. de Bosch stellte die Vermuthung auf, Horaz habe sein Gedicht gar keinem Piso zugeeignet, sondern sich des Namens bloss per nooswnanoijav oder per apostrophen bedient. Der Vf. rechtfertigt dagegen seine früher angenommene Meinung von der Aufschrift und dem Zweck der horazischen Epistel.

Am 16 Sept. wurde der Lectiouskatalog für das nächste Winterhalbejahr ausgegeben. In dem Procemium trägt IIr. Geh. Hofr. Eichstädt Verbesserungsvorschläge über drey schwierige Stellen aus Cicero's erstem Buch vom Redner vor. Cap. 43: plurima est ET in omni jure civili, ET in pontificum libris, ET in duodecim tabulis, antiquitatis

effigies etc. Der Vf. verbessert: plurima eft in omni jure civili, UT in pontificum libris, UT in duodecim tabulis. Vgl. Cic. Acad. II, 24. - Cap. 46 wird vermuthet, dass nach qui primum sit ejus artis das Wort gnarus herausgefallen, antiftes aber verletzt sey. Die Stelle lautet nach dieser Conjectur: Sed eum virum, qui primum sit ejus artis gnarus, cujus quum ipsa natura magnam homini facultatem daret, tamen antistes esse deus putatur (ft. putabatur), at etc. - Cap. 54 verwandelt der Vf. die austolsige orationem — oratoriam, welche dem Lysias von Sokrates beygelegt wird, in eine orationem tornatam. Diess war der Charakter der Rede des Lysias, auch nach Platons Urtheil Phaedr. 23\_ wo unter anderen von ihm gelagt wird: ότι σαφά καὶ στρογγύλα καὶ ἀκριβῶς ἕκαστα τῶν ὀνομάτων αποτετόρνευται. Vgl. Cic. Brut. 85; und was das vorgeschlagene Wort anlangt, Bentley ad Horat. Ep. ad Pif. 441. Ernefti Lexic. Technolog. Graec. p. 320. Jacobs ad Anthol. Gr. To. VII. p. 385. Epift. ad Aftium de Platonis Phaedro p. 176.

Am 16 Aug. ertheilte die philosophische Facultät unter Hn. Hosr. Voigts Decanet dem Hn. J. G. Stemler aus dem Voigtlande die Doctorwürde. Das der Facultät eingereichte Specimen desselben ist auch im Druck erschienen: Specimen parallelismi inter Systema Linnasanum et Jussievianum (b. Etzdorf. 12 S. 4).

In September erschien die Inauguraldissertation des schon am 30 May 1808 zum Doctor der Medicin und Chirurgie promovirten Hn. Karl Justus Gotifried Schnaubert aus Jena: Sistens quaestiones quasdam observicias (b. Göpferdt. 31 S. 8).

Am 21 Sept. disputirte Hr. Andreas Johann Croneberg, der unlängst Doctor philos. geworden war, um auch das medicinische Doctorat zu erlangen, über Theses. Die Disputation, welche nachgeliesert werden soll, ist überschrieben: De secundinarum solutione. — Zu dieser Feyerlichkeit lud Hr. Geb. Host. Gruner, als Decan der medicinischen Facultät, durch ein Programm ein: Agitur de prioritate mortis I (b. Prager. 32 S. 8). Das Thema de prioritate mortis wird S. 8 also vardeutlicht: Est aestimatio mortis subitae, si plures homines simul eodemque casu exstinguantur, quis eerum prior, quis posterior exspiraverit. In que

X (3)

rite definiendo jureconfulti nonnunquam haerent dubii, cum vitae animalis ratio, variatio et duratio in corporibus specie iisdem effectu sere diversa repariatur, atque in aliis tentata vita subito interitu occupetur, in aliis sugiens praeter opinionem diu retardetur quasique sistatur invita.

Den 22 Sept. wurde Hr. Heinr. Christian Karl Wilhelmi aus Arnstadt, unter demselben Decauat,

sum Doctor Medicinae creirt.

Dieselbe Würde erhielt den 24 Sept. Hr. Chriftian Friedr. Kaiser aus Alstädt im Weimarischen, nachdem er über Theses disputirt, und seine Dissertation: Exhibens quaedam de Sphacelo uteri gravidi observationibus illustrato, ebenfalls nachzuliesern versprochen hatte. Das Programm des Hn. Geh. Hofr. Gruner handelt: De prioritate mortis. P. 11 (16 S. 8).

#### Verzeichniss der Vorlesungen auf der

Rechts schule zu Wetzlar für das

Winter-Semefter, 1810.

a) Europäische Staatengeschichte: Prof. Follenius, nacht Meusel, wöchents. 5 Stunden.

2) Statistik der europäischen Staaten: Derselbe, nach eigenem Plane, wöchentlich 5 Stunden.

 Alte Geschichte: Derselbe nach Heeren, wöchentlich 5 Stunden.

4) Encyklopadie und Methodologie: Prof. von Löhr, nach Hugo, wöchentlich 2 Stunden.

B) Grundschtze der philosophischen Rechtslehre: Prof. Werner, nach Gros, wochentlich 5 Stunden.

6) Institutionen des römischen Rechts: Prof. Vahlkampf, nach Konopak, wöchentlich 6 Stunden.

- 7) System der Pandekten: Prof. von Löhr, nach eigenem Plane, und mit Hinsicht auf Thibaut, wöchentlich 12 Sanden.
- 6) Theorie des Erbrechts nach den Grundsätzen des röm. Rechts: Derselbe, wöchentlich 5 Stunden.
- 9) Das Gesetzbuch Napoléons: Prof. Stickel, mittelst einer Exegesa des Textes, wöchentlich 12 Stunden.
- ao) Theorie des Erbrechts, nach den Grundsätzen des französischen Rechts: Derselbe wöchentlich 3 Stunden.

11) Lehnrecht: Derselbe, nach Patz, wöchentlich

12) Grundsätze der allgemeinen und positiven Criminalrechts - Wissenschaft, mit propadeutischer Rücksicht auf gerichtl. Arzneykunde: Prof. Werner, nach Feuerbach, wöchentlich 5 Stunden.

13) Kirchenrecht: Prof. Vahlkampf, nach Böhmer, wöchentlich 6 Stunden.

14) Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, nach den gemeinen deutschen Rechtsnormen, mit Hinsicht auf die Abweichungen des Code de procedure Frankreichs: Prof. Abel, wöchentlich 6 Stunden.

15) Die damit verbundene Anleitung zur juriftischen Praxis: Derlelbe, in besonderen Stunden.

16) Medicinische Policey - und gerichtliche Arzneykunde für Rechtsgelehrte: Medicinaltath Gergens. 17) Examinatorium über den Code Napoléon und den Process: Prof. Stickel.

Die Herren P. Blum und R. Braun werden, auf Verlangen einer hinreichenden Anzahl Zuhörer, nach Bedürfnisse der Candidaten, philosophische und philosogische, — sodann die Herren Langleis und Rimrod Vorlesungen über die französische, italiänische und englische Sprache halten.

Das Winter-Semester nimmt den 1 November

feinen Anfang.

In Ansehung der Wohnungen und übrigen ökonomischen Einrichtungen der Studirenden, werden die Herren Professoren mit Vergnügen Auskunst ertheilen und mit gutem Rathe an Handen gehen.

Die Candidaten, welche auf anderen hohen Schulen bereits immatriculirt waren, und die dehießige Rechtsschule beziehen wollen, müssen ich mit den gehörigen Universitäts-Zeugnissen versehen, indem ohne solche eine Immatriculirung dehier nicht Statt findet.

Wetzlar, den 15 Sept. 1810.

Der Curator der Rechtsschule.

### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der König von Westphalen hat den Tribunah-Präsidenten, Hn. von Strombeck, welcher seit der neuen Justiz-Organisation des Königreichs Westphalen zu Einbeck stand, nicht nur bereits vor einigen Monaten zum Ritter der westphälischen Krone, sondern nunmehr auch zum Präsidenten des Appellations-Hoses zu Celle ernannt.

Der bisherige Ober-Appellations-Rath, Hr. D. Hagemann zu Celle, ist zum General-Procurtor des Königs bey dem Appellations-Hofe daselbst ernannt, welcher übrigens, mit wenigen Ausnahmen, aus den bisherigen Mitgliedern des Ober-Appellationsgerichts besieht. Die Jurisdiction des jetzigen Appellations-Hofes erstreckt sich über die Departements des Norden, der Elbe, der Nieder-Elbe, der Aller und der Ocker.

Der bisherige Greffier des Civil-Tribunsla son Göttingen, Hr. 'D. Spangenberg, Vf. mehrerer Werke über die neue westphälische Legislation, ist zum Tribunsl-Richter zu Verden ernannt, dessen Ptäsident Hr. Rosenthal, Vs. eines Buchs über die westphälische Process-Ordnung, welcher bisher zu Blankenburg als Tribunal-Richter stand, geworden ist.

Die Universität zu Jena erhält zu Michaels zwey neue Prosessoren: Hr. D. Christian Wilhelm Schweitzer, vormals Lehrer des Rechts und außerord. Beysitzer der Juristensacultät zu Wittenberg, welcher seither in Ronneburg angestellt war, durch mehrere juristische Schriften rühmlich bekannt, ist zum fünsten ordentl. Prosessor des Rechts und ordentl. Beysitzer des Schöppenstuhls und Hosgerichts, Hr. D. Joh. Wilhelm Döbereiner aber, seinher zu St. Johannis bey Bayreuth, von welchem mehrere chemische Ausstatem

Mehen, an des fel. Göttlings Stelle sum aufserord. Professor der Philosophie, mit dem Austrag Chémie und Technologie vorzutragen, ernannt worden.

Ebendaselbst hat der ausserord. Prof. der Medicin, Hr. D. Friedr. Sigismund Voigt, Ausseher des herzogs. botanischen Gartens, nachdem er von einer botanischen Reise von Paris zurückgekehrt war, von Sr. Durchlaucht, dem regierenden Herzog von S. Weimar und Eisenach, den Charakter als

Bergrath erhalten, und der such als Schrifteller bekannte Commandant der Stadt Jena, Hr. Oberk-Lieutenant v. Hendrich, ist zum Obersten befördert, und zum Gouverneur der Stadt ernannt worden.

Hr. Ch. Sam. Weis, seit einem Jahre ordentt. Professor der Physik zu Leipzig, geht als Professor der Mineralogie, Ausseher des königl. Mineraliencabinets und Assessor bey der Bergbaudirection nach Berlin.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Boy Friedrich Perthes in Hamburg ist erschienen: Vaterländisches Museum. 28, 38 Heft, Das 2te Heft enthält:

- a) Ueber die Mittel zur Erhaltung der Nationalität besiegter Völker, von Prof. Heeren.
- a) Reflexionen von Orion.
- 5) Zwey Reden gehalten in der deutschen Gesellschaft zu Königsberg, von Prof. Hallmann.
- 4) Ueber Gottesverehrung, von Dr. Zimmermann.
- 5) Doctor Luther von der Kinderzucht, von M. Claudius.
- Ueber Schulbücher von einem politischen Schriftfteller in Nordamerika.
- 7) Gedichte von Adam Grafen von Moltke und A. Ochlenschläger.
- Berichte aus Beilin, Eutin und Hannover. Das 3te Heft enthält:
- yerstorbenen Heinrich von Bulow.
- Betrachtungen über Amerika, von Dr. Julius.
- 3) Von dem wesentlich verschiedenen Charakter der erotischen Poesse bey den Franzosen und Deutschen, nach K. von Villers, von Dr. Zimmermann.
- 4) Rede vor einer Verfammlung im Geiste am 6 August.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Schon lange fühlte man das Bedürfnis, topographische und statistische Schilderungen der älteren und merkwürdigeren Schweizerstädte zu besitzen. Die Erscheinung eines Werkehens unter dem Titel:

Die Stadt Luzern und ihre Umgebungen etc. dürfte also als eine Bereicherung unserer vaterländischen und geschichtlichen Literatur, und als ein nicht unwillkommener Beytrag zur Belehrung und Unterhaltung für in- und ausländische Liebhaber der Topographie angesehen werden.

Das Werkehen wird zu Ende laufenden Jahres bey Unterzeichnetem herauskommen. Es zerfällt, seiner Finrichtung nach, in zwey Abtheilungen, deren esse: die öltere und neuere Geschichte der Stadt Luzern; die Beschreibung Luzerns selbst und seiner össentlichen Gebäude; seine verschiedenen, zum allgemeinen Nutzen sowohl als Veredlung des Lebensgenusses dienenden Aufalten; dann Bemerkungen über Kunstsleis, Handlungswesen, Geldcurs, Gewicht und Mass, so wie eine Schilderung älterer und neuerer Sitten, Gebräuche, Volksseste und öffentlicher Feyerlichkeiten, und andere Notizen solcher Art enthält; die zweyte aber: interessante Wanderungen um den Vierwaldstättersee, nämlich auf die bekannten Rigiund Pilatus-Berge und die durch den Bergsturz verschütteten Gegenden des ehemaligen Goldau, nebst anderen nahe gelegenen in sich begreift.

Der unterzeichnete Verleger wird keine Koften scheuen, durch Schönheit des Drucks und des
Papiers dieses Werkchen dem Publicum empsehlen
zu dürsen; und um diesem noch ein größeres Interesse zu geben, wird er sorgen, dass dasselbe mis
folgenden, von bekennten Künstlern sehr genan
aufgenommenen und niedlich gestochenen, Blättern
ausgeziert werde, als:

 mit dem Grundris der Stadt Luzern, nebk Angabe ihrer merkwärdigeren, öffentlichen und Privat-Gebäude;

 mit dem Prospect der Stadt und ihren näheren Umgebungen, von der Höhe des Gütschs gezeichnet;

3) mit einer Charte des Vierwaldstätterses sammt seinen näheren Landgegenden, nach den richtigsten Ausmessungen gezeichnet und für die Bereisung dieser merkwürdigen Seegegend sehr dienlich.

Der Subscriptionspreis (der bis auf den kunftigen Ersten Wintermonats offen steht) ist 2 fl. 45 kr.; nachher wird kein Exemplar mehr unter 3 sl. 20 kr. erlassen werden.

Die Herren Subscribenten erhalten die ersten Abdrücke. Bestellungen nehmen alle soliden Buchhandlungen an, die sie dann entweder an mich oder an den Buchhändler G. G. Schmidt in Leipzig einzusenden belieben.

Fin Werkchen, wie dieses, hat keine weitere Appreisung nöthig, es empsiehlt sich selbst. Ich äusere also nur die einfache Bitte an alle Kenner und Freunde des Guten und Nützlichen: dieser Schrift die Ansmerksamkeit nicht zu versagen, die sie mit Becht sodern kann.

Luzern, im August 1810. Kaber Meyer.

Mildenbrand, Joh. Val. Edler von, über den ansteckenden Typhus. Nebst einigen Winken zur Beschränkung oder gänzlichen Tilgung der Kriegspest und mehrerer anderer Menschenseuchen. gr. 8. Wien 1810. Leipzig, Gräffsche Buchhandlung, in Gommission. Preis 1 Athlr. 4 gr.

Der rühmlichst bekannte Herr Verfasser legt in diesem Werke dem ärztlichen Publico das Resultat seiner — durch eine zwanzigjährige Erfahrung bewährten Ansichten über die Ursachen, Entstehungsart, den Fortgang, Verlauf und die Heilart des ansteckenden Typhus, nebst Entwürsen zur Vorbeugung und Abwendung desselben, vor, damit dieses sie prüse und zum Wohle der Menschheit benutze. Der Beyfall, dessen das Werk in öffentlichen Beurtheilungen gewürdigt worden ist, und das wahre Verdienst, welches es vor den meisten Schriften über diesen Gegenstand nach dem einstimmigen Urtheile mehrerer berühmter Aerzte hat, verantalst uns, das ärztliche Publicum hierauf besonders ausmerksam zu machen.

In unferem Verlage ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Gemalde der Kreuzzüge nach Palastina zur Befreyung des heiligen Grabes. Von Joh. Christ. Ludw. Haken. 2r Band. gr. 8. Preis 2 Rthlr. klingend Courant, (beide Theile 4 Rthlr. 4gr.)

Der Herr Prediger Haken ist als Verfasser der grauen Mappe, der Amaranthen und mehrerer anderer gleich gehaltreicher Schriften, schon längst ein Lieblingsschriftsteller der Deutschen, von dem man mit Vergnügen diese schöne Darstellung jener denkwürdigen Kriege empfangen wird.

Frankfurt an der Oder.

Akademische Buchhandlung.

Ueber Geister- und Gespenster- Wesen. wird jetzt wieder so Vieles geschrieben, gelesen and gehört; dass es sich wohl der Mühe lohnt, Urtheile eines denkenden parteylosen Kopss darüber nachzulesen. Man sindet diese in der neuen Ausgabe der geistreichen und doch für Jedermann leicht fasslichen Schrift:

Können höhere Wesen auf den Menschen wirken und sich mit ihm verbinden? Freymüthig untersucht vom Professor Politz. Gera 1810. Preis 12 gr.

# In allen Buchhandlungen ift zu haben: Ehren'rettung der

Protestante anteam gegen die Beschuldigungen des "Morgenboten," und der Schrift: "Plane Napoleons und seiner Gegner," von Jonathan Schuderoff. 8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngeren. 1810. 12 g.

Anzeige für Freunde der Botanik. Leers flora Herbornensis, diess classische Werk, war bisher nur mit Schwierigkeiten zu beziehen,

und die Exemplare, welche Himburg in Berlin zu verkaufen hatte, sind längst vergriffen. Um so angenehmer wird es dem botanischen Publicum seyn, zu erfahren, dass sich noch ein Vorrath der ächten Original-Ausgabe mit den frühesten Kupserabdrücken vorgefunden hat, welche ich den Erben abgekauft habe. à 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr. sind Exemplare durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

Georg Friedrich Heyer

In der Joh. Benj. Georg Fleischerschen Buchhandlung in Leipzig sind in der Jubilate-Messe 1810 erschienen:

in Gielsen und Darmstadt.

Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Sonn-Fest- und Aposteltags-Evangelien und Episteln durchs ganze Jahr, in ausführlicher und abgekürzter Form. 7r Bd. 18 bis 38 Heft. 8.

12 Rthlr. 4 gr. - über die Abschnitte heiliger Schrift, welche allerhöchster Anordnung gemäß, statt der gewöhnlichen Evangelien in den königl. sächt Landen öffentlich erklärt werden sollen. Anhang zu den Predigtentwürfen über die gewölml. Sonn-, Fest- und Aposteltags-Evangelien und Episteln durchs ganze Jahr. Von M. Karl Heinrich Seltenreich. 8. 3 Bde. 2 Rthlr. 16 gt. Müller, L. W., ausführliche praktische Anweifung zur leichten und richtigen Berechnung des cubischen Inhalts der Baumstämme, des beschlagenen Holzes und anderer zur Forftgeometrie gehörigen Aufgaben, mit beygefügten Tabellen. Nebst einer Anleitung zur Decimalrechnung. 8. Nürnberg, Bieling. 1 Rthlr. (in Commission.) Windorff, M., Anleitung sum praktischen Rechnen, zum Gebrauch der Jugend sowohl als anderer Liebhaber der Bechenkunst. 8. 16 gr.

#### III. Wohlfeiler Bücherverkauf.

Um die häufig bey und eingehenden schristiehen Anfragen auf dem kürzesten Wege zu beantworten, machen wir hiedurch bekannt, dass Bourguet, D. Ludw., chemisches Handwörter-

buch, nach den neuesten Eutdeckungen entworsen, nebst Vorrede von D. S. F. Hermbstädt,
fortgesetzt von D. J. B. Richter. 6 Bände und
1 Band Supplemente,

welches sonst 3 Rthlr. 8 gr. kostet, noch bis sur Oster-Messe 1811 für den herabgesetzten Preis von 5½ Rthlr. durch alle soliden Buchhandlungen su haben ist. Der Werth dieses nützlichen Werks ist in allen Recensionen laut anerkannt worden, und nicht bloss Chemiker und Pharmaceutiker, sondern auch Künstler und Fabrikanten, so wie gehildete Personen aus allen Ständen, können ihre Bibliotheken durch kein brauchbareres Buch bereichern; das überdiess noch den Vortheil gewährt, dass es das wohlseilste in seiner Art ist.

Berlin, im September 1810.
Schüppelsche Buchhandlung.

der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero **75.** 

OCTOBER

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

L Univerlitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Sttingen.

Am 19 August beehrte der König auf seiner Durchreise auch die hiesige Universität mit seiner Gegenwart. Zuerst begab sich der Monarch nach der Universitätsbibliothek, in welchem geräumigen Locale die Professoren sowohl, als die össentlichen Behörden, zu dessen Empfange sich vereint befanden. Der Staatsrath, Hr. Baron v. Leift, Generaldirector des öffentlichen Unterrichts, stellte dem Könige die sammtlichen Professoren, einen nach dem anderen, vor. Hr. Prof. Heyne, Ritter des Ordens der westpählischen Krone und erster Bibliothekar, genoss bey dieser Gelegenheit die Freude, den Plan zu einem neuen großen Saale, welcher durch die ganze Länge der vormaligen Universitätskirche erbaut werden foll, und unser Bibliotheks-Gebäude unkreitig zu einem der schönken und inposantesten in der Welt machen wird, vom Könige genehmigt, und die zur Erbauung desselben erfoder-lichen Gelder bewilligt zu sehen. Die königl. Gnade kömmt jetzt um so erwünschter, da unsere, ohnehin schon so reiche Bibliothek durch einen Theil der helmstädter und wolfenbüttelschen Bibliotheken beträchtlich vergrößert werden wird. -- Von der Bibliothek begab sich der König nach dem Museum, dem physikalischen Cabinet, die Reitbahn u. s. w.

Der kurze Aufenthalt des Monarchen ist durch sahlreiche Gnadenbezeugungen ausgezeichnet worden. Hr. Prof. Hugo, diessjähriger Prorector der Universität, erhielt die Decoration des königl. Ordens. Gleiche ehrenvolle Auszeichnung ward Hn. Frantz, Profecten des Leine Departements, und Hn. Gauss, Prof. der Astronomie, zu Theil. Hr. Prof. Harding, Entdecker der Juno, welcher selt mehreren Jahren mit der Verfertigung eines neuen Himmels-Atlasses beschäftigt ist, hat nicht nur den Beyfall des Königs zu seiner Arbeit, sondern auch eine anschnfiche Gratification erhalten, wodurch er in den Stand gesetzt wird, die zur Vollendung seines nützlichen Werks nöthige Reise nach Paris

<del>s</del>u machen.

#### II. Kunst - Nachrichten.

Von dem Musée françois, publié par Robillard Péronville et Laurent ist die 76 Lieferung erschienen. Der Inhalt ist: 1) Le Couronnement d'epines, gemalt von Titian, gezeichnet von Gianni, gestochen von Ribault; 2) La Fuite en Egypte, gemalt von Elsheime, gezeichnet von Marchais, gestochen zu Karlsruhe von Haldenvang; 3) Paysage vu au Soleil levant, gemalt von Patel dem Vater, ge-zeichnet von Storelli, gestochen von F. Geister: 4) Vénus, dit la Vénus du Capitole, gezeichnet von Ducq, gestochen von Bourgois.

Die Akademie der schönen Künste zu Bruges hat am 18 Jun. die Preise unter die Zöglinge vertheik. Der Concurs war diessmal weit beträcht-

licher als die früheren.

·¥ (3)

#### III. Vermischte Nachrichten.

(Aus Br. von Mayland, den 5 September.)

Von den phadrischen Fabeln tritt so eben in Neapel ein Codex der königl. Bibliothek von Niccolo Perotti (fo schreibt Hr. Andres) ans Licht. worin mehr wie dreylsig neue Fabeln, und zugleich mehrere Stücke oder Fragmente von griechischen und lateinischen Autoren erscheinen sollen. Was Hn. Courrier Longus anlangt: so schreibt mir Hr. Abt Cancellieri aus Rom 22 Aug. 1810 Folgendes: Mr. Courrier ieri ha terminata l'edizione delle 50 copie del suo Longo, e di quella in Pergamena, destinata in premio al miglior traduttore su lo stile di Annibale Caro, secondo il giudizio da proferirfi dagli Arcadi. - Mitbewerber find Graf Verri, Biondi, Pasqualoni, Ciampi, Ritter Lambertic Aleti und noch Andere. Wir werden sehen, wer den Palmaweig davon trägt. Der genannte Abt Cancellieri hat ein noues Werk: Notizie storiche e bibliografiche di Christophoro Colombo. Roma 1809. 3, ans Licht gestellt, worin Colombo's piemontesisches Vaterland, nämlich Cunaro im Monferrato, mit neuen Gründen bestätigt wird. In Kurzem werden noch drey andere Werke über diesen Gegenstand erwartet: 1) vom Caval. Napione aus Piemont, 2). vom Ritter Morelli, Bibliothekar von Venedig, 3) vom Freyherrn Vernazza, Bibliothekar von Turin.

Akerblad zu Rom sicht im Begrisse, ein Werk über verschiedene geographische Ausdrücke in koptischer Sprache herausgegeben, und dem Institut nach Paris zu überschicken.

Von Filippo Visconti und Giufeppe Guattani wird in wenig Tagen zu Rom der erste Band des Museums Chiaramonti erwartet. Mr. Boissonade dalelbst will eine neue Auslage von Eunapius von Sardis veranstalten; er soll auch Beyträge zu Liba-

nius Lebensgeschichte entdeckt haben.

Zu Neapel sind die herkulanischen Fragmente des Epicurus de natura, und die eines unbekannten lateinischen Gedichts, welches die Eroberung Aegyptens zum Gegenstand haben soll, bereits gedruckt. Man erwartet blos die Rückkehr Sr. Maj. aus Calabrien, um solche an das Licht zu stellen.

Der alte Abate Rossi in Parma hat sein letztes Werk: Memorie storiche sugli studi e sulle producioni di Gio Bernardo de Rossi, seine Biographie enthaltend, ans Licht gestellt. Dass der verdienstvolle Lanzi in Florenz mit Tode abgegangen, wird Ihnen schon längst bekannt seyn — das Giornale

Pisano wird unter einem neuen Titel fortgesetst. Zu Venedig wird in wenig Wochen die armenische Bibel in vier Bänden in 4 mit vielen Varianten erwartet. Ihr Herausgeber, Dottor Giovanni Zohrab, ein armenischer Geistlicher des Collegiums di St. Lazaro daselbst, will nächstens auch die Chronik des Eusebius und verschiedene Fragmente vom Philo in lateinischer Uebersetzung aus armenischen vorgefundenen Handschriften herausgeben. Schade, dass die Bibel bloss armenisch an das Licht tritt. Es ist dieses bekanntlich eine im 5 Jahrh. aus der griechischen Uebersetzung der LXX veranstaltete Version! Eben so haben die armenischen Väter daselbst eine treffliche Geschichte Armeniens in drey Bänden in 4 geliefert, die eines Armenisch-kundigen Ueberletzers bedürfte, um über ein so wenig gekanntes Land ein neues Licht zu verbreiten. Die Väter selbst entschuldigen sich damit, dass sie der europäilchen Sprachen nicht kundig genog find, auch die Mittel nicht besitzen, um diese und andere Schätze ihrer zahlreichen alten Handschriften herauszugeben.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Hogels empirische Psychologie und allgemeine Logik.
Ein Leitfaden für Studirende etc. 8. Gera, bey Heinsius 1810.

Dieses, bereits vor zwey Jahren angekündigte, und seit dieser Zeit so häusig verlangte Buch hat jetzt die Presse verlassen, und ist in allen guten Buchhandlungen für 18 gr. zu haben.

Sowohl zum Selbststudium als zum Lehrbuch auf Gymnasien und Universitäten vorzüglich brauchbar, wird dieses längst erwartete Werk ein großes Publicum auch ohne weitere Lobpreisungen sinden.

Zur angenehmen Unterhaltung in den herannshenden langen Wintersbenden können wir uschstehende Werke mit allem Recht empfehlen:

Langbein, Aug. Fr. Ernst, der Bräutigam ohne Braut, mit Kupfern von W. Jury. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Diess ist der neueste, erst kürzlich herausgekommene, Roman dieses so allgemein beliebten genialen Dichters. Ferner sind von demselben Verfasser bey uns erschienen:

Der Sonderling und seine Söhne, Roman, mit Kupfern von W. Jury. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

pfern von W. Jury. 8. 1 Kthr. 12 gr.
Franz und Rosalie, oder der Krämerzwilt, Roman,
mit Kupfern von W. Jury. 8. 1 Rthlr. 12 gr.
Zeitschwingen (interessante Erzählungen), mit

Kupfern von W. Jury. 8. 1 Rthlr. 10 gr. Thomas Kellerwurm, Roman, mit Kupfern von W. Jury. 8. 1 Rthlr. 10 gr.

Der Ritter der Wahrheit, Roman in 2 Bden., mit Kupfern von W. Jury. 8. 2 Rthlr. 16 gr. Neue Schriften, 2 Bde., mit Kupf. und Vign. von Meyer und Jügel nach Catel und Ramberg. 8. 2 Rthlr. 18 gr.

Außerdem find noch von anderen beliebten

Schriftstellern bey uns erschienen:

Arnoldi, Wilh., Julius von Werden, Roman, mit Kupf, von Lowe. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Stein, Karl, Herr von Schulterbein und sein Peter, eine joviale Erzählung in 4 Büchern. 8. 1 Rthlr. Bothe, D. Fr. H., Rosaura, mit sauberer Titel-Vignette. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

Schuppelsche Buchhandlung in Berlin.

Zur Michaelmesse d. J. erscheint in unserem Verlage folgendes Werk:

Von der Vertheidigung der festen Platze. Auf Befehl Sr. Maj. des Kaisers Napoleon zum Unterricht der Zöglinge des Ingenieurcorps entworsen durch den ehemaligen Kriegsminister Carnot. Uebersetzt und mit Zusätzen und Bemerkungen versehen von R. v. L.

Arnoldische Buchhandlung in Dresden.

Zu Engelhardts Lehrbuch der Erdbeschreibung Sachsens ist die versprochene Schulcharte, entworfen vom Lieut. und Ober-Landfeldmesser v. Schlieben, erschienen, und kostet bey Unterzeichneten 7 gr., im Buchhandel 9 gr. Schulen, welche sie in Menge von uns directe beziehen, erhalten sie für 6 gr. Das dazu gehörige Lehrbuch kostet 8 gr.

Dresden, im September 1310.

W. E. A. v. Schlieben und K. A. Engelhardt.
Often-Alle. H. Trobschons Haus.

Kuuftanzeige.

Gallerie häuslicher Denkmale den wichtigsten Lebensereignissen und den Namen verehrter und geliebter Verwandten und Freunde geweiht.

In zehn Kunstblättern bekannter deutscher Meister. Zur geschmackvollen und zweckmässigen Versierung der Wände eines Wohnzimmers oder Cabinets.

Welches gefühlvolle Herz wünschte nicht die Namen geliebter Anverwandten und Freunde, so wie die Tage, welche durch wichtige Familienereignisse, der Bezeichnung werth geworden lind, und an welche Jeder, der im Kreise der Seinen sich glücklich fühlt, oder in der Einsamkeit ihren Verluft beweint, die theuersten Erinnerungen knüpft, sich und Anderen zu vergegenwärtigen? Dieler Wunsch wird oft durch kostbare, oft durch gemeine, nur selten durch solche Kunstwerke befriedigt, die das theure Andenken auf eine würdige und zweckmäßige Art ehrten. Im Verein mit mehreren der ersten Künstlet Deutschlands, glaubt daher Unterzeichneter dem Wunsche des edleren Publicums entgegen zu kommen, wenn er ihm zu diesem Zwecke eine Reihe Kunstblätter liefert, die fich zugleich durch Sinn und Geschmack und durch verhältnissmässige Wohlfeilheit des Preises empfehlen. Sie werden daher vorzüglich folgenden Gegenständen gewidmet seyn:

Dem Tage der Anstellung zu einem Amte, der Promotion oder des Etablissements; dem Tage der Verbindung der Familien durch Verlobung oder Verheirathung der Kinder; dem Tage der chelichen Vereinigung; den Geburtstagen der Söhne, oder der Töchter; auch dem Tage, wo ein theurer Sohn, oder eine geliebte Tochter des väterliche Haus verlässt, um ihrer Bestimmung zu folgen; nicht weniger der Erinnerung der Namen, des Geburtstags und des Aufenthalts verehrter und geliebter verwandter Personen; und endlich jenem unvermeidlichen Tage des Verhängnisses, welcher die theuersten Bande auf immer lölt.

Jedes dieser Blätter stellt eine reizende Land-Schaft dar, deren in Kupfer gestochene Unterschrift den näheren Zweck derselben bezeichnet. Zur Einzeichnung der Namen, Tage und besonderer Verhältnisse werden theils unter jedem Blatte, theils an den in jeder Landschaft besindlichen architektonischen Gegenständen die erfoderlichen Plätze angebracht feyn.

Der unterzeichnete Unternehmer dieser zehn schönen Erinnerungsblätter glaubt durch alle Erscheinungen seines Verlags hinlänglich bewiesen zu haben, wie hoch er das ihm zu Theil gewordene Vertrauen des Publicums zu schätzen wisse, und schmeichelt sich, man werde ihm in dieser Rückficht und als Verleger

der Zeitung für die elegante Welt ' eine ausführliche Beschreibung jedes einzelnen Blat tes, welche zur Erläuterung und Anweisung der Inschriften mit den Kupfern selbst erscheinen soll, für jetzt erlassen, und zur gefälligen Ansicht und Anschaffung derselben selbst zu gelangen suchen. Er hofft einem Jeden mit der Verlicherung zu genügen, daß die Zeichnungen dieser trefflichen Blätter, auf die Angabe mehrerer geschätzter und geistvoll<del>er</del>. Gelehrter, von den ersten deutschen Künstlern auf das Schönke entworfen, in die Hände unlerer talentvollsten Kupferstecher gegeben sind, so dass sie des Beyfalls des strengsten und gründlichsten Kunstrichters nicht unwürdig seyn werden. Um Jedermanns Wunsche zu entsprechen,

erscheinen diese schöpen Erinnerungsblätter in zweyerley Größe, und alle zehn Blatt beider Ausgaben, vom October an einzeln, so wie sie vollendet lind, insgesammt aber zuverlässig bis Neujahr 1811.

Folgende Angaben sollen die nähere Bestim-

mung derfelben bezeichnen.

No. 1. Denkmal der Austellung zu einem Amte. der Promotion oder des Etablissements. Ein Blatt 127 Zoll hoch und 147 Zoll breit, mit dem Plats zur Inschrift des Namens, Standes und Gewerbes, des Tages und Jahres.

Das nämliche Blatt 7. Zoll koch und 107 Zoll breit. No. 2. Der Familienbund. Dem Andenken der noch lebeuden oder verstorbenen Aeitern eines neuverlobten Paares gewidmet. Ein Blats 12½ Zoll hoch und 14½ Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift des Verlobungstages, der Namen, Geburtstage und des Standes beiderseitiger Aeltern; in der Mitte vereinigt durch die Namen der Neuverlobten.

Das nämliche Blatt 7 Zoll hoch und 102 Zoll breit. No. 3. Das Ehebundnis. Ein Denkmal für glückliche Gatten. Fin Blatt 102 Zoll hoch und 192, Zoll breit, mit dem Plats zur Inschrift des Vermählungstages, der Namen, der Geburtstage und des Staudes der Ehegatten.

Das nämliche Blatt 6 Zoll hoch und 87 Zoll breit. No. 4. Die Geburtstage von Söhnen.

No. 5. Die Geburtstage von Töchtern.

Zum Andenken für liebende Aeltern. Zwey verschieden arrangirte Blätter 82 Zoll hoch und 102 Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift des Geburts - und Tauf - Tages, der Namen der Aeltern, der Kinder und der Taufzeugen, so wie später zur Einzeichnung des Confirmationstages.

Die nämlichen Blätter 5 Zoll hoch und 7 Zoll breit. No. 6. Der Abschied aus dem älterlichen Hause, oder die Berufs - und Standes - Weihe geliehter Kinder, zum Andenken für Aeltern, Geschwister und Anverwandte. Ein Blatt 102 Zoll hoch und 12; Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift des Antiittstages und des gewählten Standes oder Gerreibra.

Das nämliche Blatt 6 Zoll hoch und 8 Zoll breit. No. 7. Die glücklichste Lebenszeit, oder Erinne-

rung an die Jugendjahre. Ein Denkmal, geliebten Aeltern und theuern Lehrern gewidmet, für dankbare und liebende Söhne und Töchter bestimmt. Ein Blatt 101 Zoll hoch und 121 Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift der Namen der Actern und Lehrer, des Sohnes oder der Tochter.

Das nämliche Blatt 6 Zoll hoch und 82 Zoll breit. No. 8. Die Verwandtschaft. Ein Denkmal für geliebte Brüder und Schweftern, Schwäger und Schwägerinnen, und Seitenverwandte. Ein Blatt 87 Zoll hoch und 107 Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift der Namen, Geburtstage, des Aufenthalts, Standes und Gewerbes.

Das nämliche Blatt 5 Zoll boch und 72 Zoll breit. No. 9. Denkmal der Freundschaft und Liebe geweiht. Ein Blatt 82 Zoll hoch und 102 Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift der Namen, Geburtstage und der Bündnisse naher und ferner dem Herzen theuer gewordener Personen.

Das nämliche Blatt 5 Zoll hoch und 7 Zoll breit. No. 10. Denkmal der Verstorbenen, zum Andenken verewigter Verwandten und Freunde. Ein Blatt 101 Zoll hoch und 121 Zoll breit, mit dem Platz zur Inschrift des Namens, Standes, Alters und Sterbetages des Verewigten.

Das nämliche Blatt 6 Zoll hoch und 82 Zoll breit. Die Abdrücke dieser Kupferstiche werden auf des schönste und feinste (genz und festgeleimte) Velinpapier besorgt, und der Preis derselben ift in Hoffnung auf die Theilnahme aller derer, die für bausliches Glück und Familienfreuden Sinn haben, äußerst gering berechnet, wobey indessen der Verleger noch folgende Bemerkung und Bedingung macht.

Da es nämlich wohl allgemein bekannt ift, dass von einer Kupferplatte die erkeren und früheren Abdrücke immer die besseren sind: so kündigt er diele Kunkblätter auf Bestellung und Vorausbezahlung an, und offerirt solche his zu ihrer sämmtlichen Erscheinung, nämlich bis Ende December dieses Jahres, allen Liebhabern gegen Vor-

ausbezahlung um folgende Preise:

Die große Ausgabe: No. 1 für 1 Rthlr. nachber für 1 Rthlr 8 gr. No. 2 für 1 Rthlr. nachher für 1 Rthlr. 8 gr.

No. 3 für 18 gr. nachher für 1 Rthle. No. 4 für 12 gr. nachher für 16 gr.

No. 5 für 12 gr. nachher für 16 gr.

No. 6 für 18 gr. nachher für 1 Rthlr.

No. 7 für 18 gr. nachher für 1 Rthlr.

No. 8 für 12 gr. nachher für 16 gr.

No. 9 für 12 gr. nachher für 16 gr. No. 10 für 18 gr. nachher für 1 Athlr.

Die kleine Ausgabe. No. 1 für 12 gr. nachher für 16 gr. No. 2 für 12 gr. nachher für 16 gr.

No. 3 für 9 gr. nachher für 12 gr.

No. 4 für 6 gr. nachber für 8 gr. No. 5 für 6 gr. nachher für 8 gr. No. 6 für 9 gr. nachher für 12 gr. No. 7 für 9 gr. nachher für 12 gr. No. 8 für 6 gr. nachher für 8 gr. No. 9 für 6 gr. nachher für 8 gr. No. 10 für 9 gr. nachher für 12 gr.

Er verspricht die Abdrücke streng und gewissenhaft in derselben Ordnung zu liefern und abzusenden, in welcher die Bestellungen und Gelder nach einander bey ihm eingegangen seyn werden: so dals der früher Bestellende auch den billigen Vortheil der früheren Abdrücke geniesst; doch mus er dabey ausbedingen, dass ihm weder der Empfang des Geldes, noch die Absendung der Kupfer weitere Kosten verursachen darf, und er muß es denjenigen Liebhabern, die sich nicht direct an ihn wenden, sondern diese Blätter durch Buch- und Kunft - Handlungen beziehen wollen, überlassen, sich mit diesen über Provision und Transportkosten gütigst zu vereinigen. Zu Anfang Januar 1811 tritt unbedingt der beygesetzte Ladenpreis ein.

So gewils nun der Verleger überzeugt ist, der allgemeinsten und lebhaftesten Beyfall für diese Unternehmung zu gewinnen: so bittet er noch imbesondere die Herren Geistlichen, als Beförderer und Theilnehmer häusliches Glücks und häuslicher Freuden, so wie alle Freunde der Kunst und des guten Geschmacks, angelegentlichst, sich für die Bekanntmachung und Verbreitung dieser schönen Denkblätter, welche auch noch als neu und geschmackvoll zu Beweisen der Theilnahme bey fellichen und feyerlichen Familienereignissen, als Angebinde, Geschenke oder Verehrungen zu benutzen find, und welche der Mehr- oder Minder-Begüterte nach der größeren oder kleineren Ausgebe wählen, und durch prachtvolle oder einfachere Einfassung schmücken kann, gütig zu verwenden, md er hegt die angenehme Hoffnung, daß sie dieler Bitte die geneigte Erfüllung nicht verlagen werden.

Was ist schöner als Rückerinnerung an merkwürdige, durch Freude oder Schmerz dem Gemüth unvergessliche Tage? und giebt es eine schonere Zierde unserer Wohnzimmer als solche Bilder, die jene wichtigen Epochen des Lebens uns immer vergegenwärtigen?

Leipzig, im September 1810.

Georg Foss.

## III. Vermischte Anzeigen.

Unterzeichneter empfiehlt sich allen deutschen Buchhandlungen, welche Bücher nach Frankreich zu verlenden haben, und dieselben durch das Dousnen - Bureau zu Coblenz eingehen lassen wollen, zur Besorgung der vorgeschriebenen Formalitäten, sowohl bey dem Staatsrath, General - Director der Buchhandlung zu Paris, als auch auf dem Dousnen - Bureau zu Cohlenz; nur dürfen keine Bücher dabey leyn, denen der Eingang unterlagt werden könnte. That Ehrenbreitstein, den 20 September 1810. H. J. Hölfcher,

der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 76.

DEN 6 OCTOBER 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Berlin.

Pass die Arbeiten der hier zu stiftenden Universität auf Michaelis d. J. ihren Anfang nehmen sollen, ist bereits von Seiten der Section für den öffentlichen Unterricht bekannt gemacht worden. Die vollständige Begründung und Einrichtung eines so ansehnlichen Instituts erfodert aber zu wichtige und vielseitige Vorbereitungen, als das sie das Werk weniger Monate seyn könnte. Nur allmählich können geschickte Lehrer herbeygezogen, und die Versassung der Anstalt muss durch die reislichste Ueberlegung der dazu mitwirkenden Staatsbehörden sessessellt werden.

Keine bedeutende Universität ist desswegen gestiftet worden, welche sogleich in allen Theilen vollendet hätte auftreten können. Ihrer sörmlichen Eröffnung musste der Anfang der Vorlesungen, so wie die Professoren sich nach und nach zusammenfanden, oft mehrere Jahre vorhergehn.

Auch die Errichtung der hiesigen Universität und die dazu nöthigen Vorkehrungen gestatten keine Uebereilung, und wenn auch ihre seyerliche Inauguration, so viel die Umstände vergönnen, wird beschleunigt werden: so erlaubt es doch die Bedeutsamkeit, welche man dem Institute zu geben wünseht, und die Größe seines Zweckes nicht, den mit Bedacht eingeleiteten und ununterbrochen zu versolgenden Massregeln vorzugreisen, ohne welche das Ganze nicht mit sestbegründeter Versaffung und in ausgebildeter Vollkommenheit erscheinen, und die Vollendung des Werks öffentlich angekündigt werden kann.

Um aber die Zeit bis dahin nicht ungenutze verstreichen, sondern, während die constitutionelle Grundlage bereitet wird, das Institut selbst in der Wirklichkeit sich allnählich bilden und in ihr wurzeln zu lassen, um den schon ernannten und nach und nach eintretenden tresslichen Lehrern der neuen Universität sobald wie möglich ihren schönen Wirkungskreis zu erössnen, und die ihrer Bildung wegen schon anwesenden und sich noch ein-

findenden Jünglinge für ihren Zweck nützlich zu beschäftigen, sollen die akademischen Vorlesungen bereits mit dem bevorstehenden Winterhalbenjahre ihren Ansang nehmen.

Das nachstehende Verzeichniss derselben, welches nur zur Kenntniss des größeren Publicums vorläufig bekannt gemacht wird - indem der eigentliche Lections - Katalog noch besonders in lateinischer Sprache gedruckt werden soll - ist fragmentarisch und unvollständig in Beziehung auf die Idee, welche auch das Publicum von selbst schon zumal dieser Universität zum Grunde legen zu müssen glaubt, konnte aber, dem Obigen zufolge, nicht anders seyn, zeichnet sich jedoch in einigen Theilen schon aus, und kündigt die Gestalt an, welche man dem Ganzen nach vollständiger Besetzung aller Lehrstellen zu geben beablichtigt. Einige Ergänzungen dürfte auch wohl der lateinische Lections - Katalog schon enthalten. Aber welch ein herrlicher Uebungsplatz für das schon gebildete und das sich noch bildende Talent hier lich öffnen wird, das wenightens erhellt boy dem thätigen Antheil, welchen auch mehrere Mitglieder der königlichen Akademie der Willenschaften an der werdenden Anstalt freywillig nehmen, Ichon aus diesem ersten Versuch.

Mögen alle günstigen Umstände zusammenwirken, ein für deutsche Wissenschaft und Bildung so viel versprechendes Institut, dessen Stiftung die Regierung unseres Monarchen für immerglänzend bezeichnen wird, leicht und frey zu dem
Grade der Reise zu erheben, zu welchem gediehen es als ein großes National-Institut mit allgemeiner Theilnahme zu seiner Bestimmung seyerlich eingeweiht werden kann! Die Behörde,
welcher zunächst die Pslege der Wissenschaft im
Vaterlande und auch dieses ihres neuen Heiligthums obliegt, wird es an Eiser und Thätigkeit
micht sehlen lassen, ihn, wo möglich, binnen Jahressrift herbeyzusühren.

Berlin, den 18 September 1810.

Die Section des öffentlichen Unterrichts im Ministerio des Innern.

Nicolovius.

## Verseichni (s

von der hieligen Universität im nächsten Winterhalbenjahre vom 15 October an zu haltenden Vorlesungen.

Theologische Wissenschaften,

Encyklopadie der theologischen Wissenschaften trägt Hr. Prof. Schleiermacher in zwey Stunden wochentlich vor.

Hermeneutik liest derselbe in zwey Stunden wöchentlich.

Die Pfalmen erklärt Hr. Prof. de Wette in seche Stunden wöchentlich.

Eine Einleitung in das neue Testament giebt derselbe in vier Stunden wöchentlich.

Die Schriften des Lukas erklärt Hr. Prof. Schleiermacher fünf Stunden wöchentlich.

Die Kirchengeschichte, und zwar den ersten Theil derselben, trägt Hr. Prof. Marheineke vor.

Symbolik, oder historisch-dogmatische Darstellung des Protestantismus und Katholicismus, wie auch der Lehre und Verfassung der kleinen christichen Kirchenparteyen, sehrt derselbe. Humiletik liest derselbe.

#### Rechtswiffenschaft.

Ueber die gegenwärtige Lage der Jurisprudenz in Deutschland und die Methode ihres Studiums, wird Hr. Prof. Schmalz vor dem Aufange der Collegien einige Tage lesen.

Das europäische Völkerrecht trägt derselbe dreymal wöchentlich vor, nach Mart. précis du droit des

Allgemeines und positives Staatsrecht der europäischen Reiche lehrt derselbe nach seinem Handbuche dreymal wöchentlich.

Institutionen, Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts trägt Hr. Prof. v. Sauigny täglich in zwey Stunden vor.

Das Griminalrecht mit Griminal-Process lebrt Hr. Prof. Biener.

Das Lehnrecht, derselbe.

Deutsches Recht, besonders Handels-, See- und Wechsel-Recht, trägt Hr. Prof. Schmalz nach seinem Handbuche eine Stunde täglich vor.

Das Pfandrecht lehrt Hr. Prof. v. Savigny öffentlich.

#### Heilkunde.

Encyklopadie der medicinischen Wissenschaften trägt Hr. Prof. Rudolphi in zwey Stunden wöchentlich vor.

Die gesammte Anatomie cursorisch trägt Hr. Prof. Rudolphi im anatomischen Theater vor.

Ofteologie trägt Hr. Prof. Knape vor.

Syndesmologie, derselbe.

Splanchnologie, derseibe.

Beide gemeinschaftlich leiten die Uebungen im anatomischen Prapariren.

Vergieichende Anatomie lehrt Hr. Prof. Rudolphi in vier Stunden wöchentlich.

Die Physiologie lehrt derselbe in vier Stunden wechentlich.

Dieselbe Wissenschaft lehrt Hr. Prof. Horkel. Die Arzneymittellehre lehrt Hr. Prof. Hufeland.

Dieselbe Wissenschaft werden die Herren D. Friedlander und D. Staberok, letzterer auch Toxikologie, vortragen.

Die Pathologie lehrt Hr. Prof. Reil.

Von den Metamorphosen des Herzens handelt Hr. Prof. Horkel öffentlich.

Pathologische Anatomie lieft Hr. Prof. Rudolphi in zwey Stunden wöchentlich.

Die Semiosik, nach eigenen Dictaten, Hr. Prof.
D. Wolfart zweymal wöchentlich.

Das Formulare, derselbe nach seinem Compendium: Formulare oder Lehre der Abfassung von Recepten, zweymal wöchentlich!

Die praktische Heilkunde lehrt Hr. Prof. Huseland. Ueber die Fleberlehre, nach den Grundsätzen der organischen Physik, Hr. Prof. Reich zweymal wöchentlich.

Die Chirurgie und Entbindungskunst lehrt Hr. Prol. Grafe.

Die Enibindungskunst wird Hr. D. Kohlrausch vortragen, und sein vorläusig angesangenes chirurgisches Klinikum im Charitehospitale fortsetzen.

Den theoretischen und praktischen Theil der Geburtshülfe trägt Hr. D. Friedländer nach Osianders Grundriss der Entbindungskunst vor, und verbindet damit praktische Uebungen.

Die ambulatorisch klinischen medicinisch chirurgischen Uebungen, so wie das Klinikum für Augenkrankheiten, wird Hr. Prof. Huseland in Verbindung der Herren D. Bernstein und D. Flemming im Universitätsgebäude täglich fortsetzen.

Klinische Uebungen werden von Hn. Prof. Reil im medicinischen, von Hn. Prof. Gräse im chirurgischen Klinikum angestellt.

Das klinische Institut im Charitehospital dirigirt Hr. Prof. Horn.

Die Lehre vom chirurgischen Verbande und den chirurgischen Maschinen trägt Hr. D. Bernstein nach seinem Lehrbuche vor.

Die chirurgische Heilmittellehre (Akologie), d. i. die Kenntniss der Instrumente zu allen chirurgischen Operationen, ingleichen der Binden, Bandagen und Maschinen zu sämmtlichen äussellichen Krankheiten, und die Anweisung zu einer richtigen Anwendung liest Hr. D. Bernstein.

Die gerichtliche Arzneyhunde lebrt Hr. Prof. Knape.

Die Thierarznevkunde lehrt in ihren theoretischen und praktischen Theilen sowohl für Thierarste als künstige Physiker Hr. D. Reckleben in der Thierarzneyschule.

Philosophische Wissenschaften. Ueber Baco's neues Organon wird Hr. Prof. Fischer zwey Stunden wöchentlich öffentlich lelen. Ueber das Studium der Philosophie, überhaut als Einleitung in seine gesammten Vorlesungen, liest Hr. Prof. Fichte.

Eine Darlegung der Thatfachen des Bewufstfeyns, als Vorbereitung auf die Wissenschaftslehre, und die Wissenschaftslehre selbst trägt derselbe vor; imgleichen die Rechtslehre.

Naturrecht lieft Hr. Prof. Schmalz nach seinem Handbuche.

Pfychologie Hr. Prof. Reil.

Mathematische Wissenschaften.

Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften liest Hr. Prof. Burja.

Arithmetik, Geometrie, Stereometrie und ebne Trigonometrie trägt Hr. Prof. Grüson vor, zweymal wöchentlich.

Buchstabenrechnung und Algebra bis incl. der Auflösungen numerischer Gleichungen von allen Graden, derselbe zweymal wöchentlich.

Analysis endlicher Größen, derselbe zweymal wöchentlich.

Analysis der unendlichen Größen oder die Differential- und Integral Rechnung, zweymul wöchentlich.

Die allgemeine Theorie der Differentialgleichungen lehrt Hr. Prof. Tralles.

Analysis der Geometrie trägt derselbe vor.

Ueber die Kegelschnitte und Theorie der Curven, nehft analytischer Trigonometrie, liest Hr. Prof. Grüson zweymal wöchentlich.

Die optischen Wissenschaften, zweymal wöchentlich, derselbe.

Statik, Hydrostatik und Aerometrie, zweymal wöchentlich, derselbe.

Mechanik und Hydraulik, derselbe zweymal wö-

Methanik fester Körper und Hydraulik trägt Hr. Prof. Eytelwein vor nach seinem Lehrbuche.

Die Theorie der geographischen Ortsbestimmung aus astronomischen Beobachtungen giebt Hr. Prof. Oltmonns.

Ueber die Anwendung der Aftronomie auf die Landund FEld-Messkunft lieft derselbe.

Gemeinnützige Forlefungen über die zur Aftronomie oder allgemeinen Weltbeschreibung gehörigen Wissenschaften hält Hr. Prof. Bode.

Naturwiffenschaften.

Allgemeine Naturlehre trägt Hr. Prof. Erman vor. Experimentalphysik, Hr. Prof. Tourte.

Allgemeine Chemie, derselbe nach eigenen Heften. Experimentalchemie, Hr. Prof. Klaproth, zwey Stunden wöchentlich.

Allgemeine Experimentalchemie, Hr. Prof. Hermbflädt vier Stunden wöchentlich nach seinem Grundriss.

Einzelne Theile der Chemie wird Hr. Prof. Tourte vortragen.

Pharmaceutische Chemie, derselbe. Die Mineralogie lehrt Hr. Prof. Weiss Physische Geographie, Hr. Prof. Zeune zwey Stunden wöchentlich.

Die Naturgeschichte der Säugthiere, Amphibien und Fische trägt Hr. D. Lichtenstein vor.

Botanische Vorlesungen wird Hr. Prof. Wildenow nach seiner Zurückkunft von Paris hasten.

Cameralistische Wissenschaften.

Die Staatswirthschaft lehrt Hr. Prof. Hoffmann.
Dieselbe Hr. Prof. Schmalz nach seinem liandluche.
Von dem Gewerbe der Landwirthschaft, oder der
Bewirthschaftung der Landwirth im Allgemeinen, in Hinsicht auf die Landwirthe und den
Staat, handelt Hr. Prof. Thaer.

Vom Acherbau und der Viehzucht in ihren einzelnen Zweigen, derselbe.

Einen Abrifs der Technologie, als Vorbereitung sum Vortrage der allgemeinen Technologie, giebt Hr. Prof. Hermbstädt.

Die technische, ökonomische und medicinische Waarenkunde lehrt derselbe 6 Stunden wöchentlich nach eigenen Hesten.

Von den ökonomischen Gewerben handelt derselbe.

Schöne Künfte.

Die Geschichte der bildlichen Monumente mit Rücksicht auf Kunsttheorie und Kunstgeschichte wird Hr. Prof. Hirt öffentlich vortragen.

Die Bankunft, derselbe privatim.

Historische Wissenschaften.

Propädeutik der Geschichte liest Hr. Prof. Rühs. Die römische Geschichte trägt Hr. D. Niebuhr in zwey Stunden wöchentlich vor.

Die mittlere Geschichte, Hr. Prof. Rühs.

Die neuere Geschichte, derselbe.

Eine Einleitung in die älteste Geschichte Deutschlands und des Nordens, nach Tacitus Germania, trägt derselbe vor.

Geschichte des preussischen Staats, Hr. Prof. Stein nach seinem Handbuche.

Statistik des preussischen Staats, derselbe nach seinem Lehrbuche der Geographie.

Statistik der europäischen Staaten, derselbe.

Alterthumskunde.

Archäologie der Hebräer trägt Hr. Prof. de Wette viermal wöchentlich vor.

Philologische Wissenschaften.

Encyklopadie und Methodologie der gesammten philologischen Wissenschaften trägt Hr. Prof. Bückh in vier Stunden wöchentlich vor.

Philosophische Grammatik, Hr. D. Bernhardi.

Die Metrik, lehrt in zwey Stunden wöchentlich, Hr. Prof. Böckh öffentlich.

Ueber Homers Ilias lieft Hr. Prof. Buttmann.

Pindars olympische und pythische Siegslieder erklärt viermal wöchentlich Hr. Prof. Böckh.

Ueber auserlesene Stücke des Aristophanes und deren Scholien liest Hr. Prof. Wolf öffentlich zweymal wöchentlich. Ueber die griechischen Bukoliker, Hr. Prof. Heindorf in fünf Stunden wöchentlich.

Ueber den Thukydides, Hr. Prof. Wolf viermal wöchentlich.

Platons Gorgias oder Gastmahl erklärt Hr. Prof. Böckh vier Stunden wöchentlich.

Ueber die Sermonen und Episteln des Horaz mit Einschuls der Poetik liest Hr. Prof. Heindorf fünf Stunden wöchentlich.

Ueber Tacitus Annalen, fünfmal wöchentlich Hr. Prof. Wolf.

Das zehnte Buch des Quintilianus de institutione oratoria erklärt Hr. Prof. Spalding öffentlich in zwey Stunden wöchentlich.

Neuere Sprachen und Literatur.

Eine Einleitung in die Geschichte der älteren deutschen Poesie überhaupt und insonderheit in das
Nibelungen - Lied wird vortragen und diess Gedicht in der Ursprache grammatisch und antiquarisch erklären Hr. Prof. von der Hagen drey
Stunden wöchentlich.

Zum Privatunterricht in der italianischen und englischen Sprache erbietet sich Hr. Montucci;

in der spanischen Hr. de Liano; in der französischen die Hn. Prediger Reclam und Theremin. Zum Unterricht im Fechten und Voltigiren erbieten sich Hr. Fechtmeister Felmy.

Unterricht im Reiten wird auf der königlichen Reitbahn ertheilt.

Oeffentliche gelehrte Anstalten.

Die königliche Bibliothek wird alle Tage geöffnet von 9 bis 12 und von 2 bis 4 Uhr. Auf der Bibliothek selbst einält man jedes Buch, des man nach den Gesetzen verlangt. Ueber die Bedingungen, unter welchen Studirende Bücher von der Bibliothek geliehen erhalten können, werden noch besondere Bestimmungen getroffen, und gehörigen Orts bekannt gemacht werden.

Die Sternwarte, der botanische Garten, das anatomische und zootomische Museum, das zoologische Museum, die Sammlung von Gypsabgüssen, von verschiedenen kunstreichen Merkwürdigkeiten, worden zum Theil bey Vorlesungen benutzt, oder können von Studirenden, die sich gehörigen Orts mel-

den, besucht werden.

Wegen der Wohnungen meldet man sich an den Logis-Commissarius Hn. Commissionsrath Gädike. Auswärtige können von ihm sowohl über die Preise der Wohnungen als andere Umstände Nachricht erhalten, und durch ihn im voraus Bestellungen machen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer-Bücher.

An Aeltern, Schulmanner und Hauslehrer.

Von des Herrn D. Niemeyer schon seit geraumer Zeit im Buchhandel sehlenden Grundsätzen der Erziehung und des Unterrichts ist so eben bey uns die sechste durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe in 3 Bänden erschienen, in welcher die Materien des Supplementbandes der vorigen Ausgabe überall an den gehörigen Ort eingeschaltet sind. Die Bogenzahl ist um 13 vermehrt, und die Unterrichtslehre sast ganz neu bearbeitet. Der Verkauspreis ist, unerachtet das Ganze 4 Alphabet und 18 Bogen beträgt, doch nur auf 5 Rthlr. bestimmt. Ohne Bestellung werden keine Exemplare versendet. Einzeln ist daraus abgedruckt:

Ueber Pestalozzi's Grundsätze und Methoden (12 gr.), und besonders für Schulmänner:

Beytrag zur Methodik des Examinirens mit Rückficht auf die verschiedenen Gattungen der Prüfunzen. (4 gt.)

Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.

Von dem fo allgemein geschätzten

Communionbuch für aufgeklärte Christen, von Dr.

J. O. Thiess,
ist die 4te Ausgabe erschienen, und in allen Buchhandlungen für 9 gr. zu haben.

Das Urtheil mehrerer verehrter Männer erkennt diesem Buche die hohe Bestimmung zu, dem denkenden und gefühlvollen Christen eine Gemüchsstimmung zu geben, in welcher er die kirchliche Handlung der Communion mit Andacht, Erhebung und zu moralischer Besserung seyert.

Harl, Er und üher Ihn. Mit einem amtlichen Berichte über Gemeinheitstheilungen u. s. w. Neue, mit einem Anhange vermehrte, Auflage. Kulmbach 1810. 10 gr. oder 45 kr. rhein. ist zu haben in Leipzig bey W. Rein.

Ziepel, Dr. F. F. E., Dissertatio inauguralis de Processu reunionem efficiente. 8 maj. Halae. 5 gr. ap. C. A. Kümmel.

#### II. Bücher-Auction.

Den 12 November d. J. foll zu Frankfurt an der Oder öffentlich an die Meistbietenden verkaust werden die hinterlassene Büchersammlung des verstorbenen Professors Heynatz. Sie zeichnet sich aus durch eine Anzahl merkwürdiger Manuscripte und eine sehr vollständige Sammlung von Büchern zu altdeutscher Literatur. Am bekanntessen ist die Abschrift der möso-gothischen Uebersetzung der 4 Evangelien von Ulphilas. Der 266 S. starke Katalog ist nach den meisten Städten Deutschlands versandt.

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 77.

DEN 10 OCTOBER 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

L Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der hisherige Professor der Floquenz zu Marburg, Hr. Christoph Rommel, hat einen Ruf als Professor der römischen Literatur nach Charkow, mit 2500 Rubel Gehalt, erhalten und denselben angenommen, und wird in Kurzem nach dem Otte Isiner Bestimmung abgehen.

Hr. Paesiello, Kapellmeister des Königs beider Sicilien, ist an Haydn's Stelle zum Associe des Nationalinssituts zu Paris in der Classe der schönen

Künste ermennt worden.

Hr. Gottlieb Anton Gruner, Oberlehrer der Musterschale zu Frankfurt am Mayn, hat seine Entlassung begehrt und erhalten. Er geht vor der Hand nach Heidelberg. Sein Nachfolger in der Oberlehrerstelle ist der bereits an der Musterschule angestellte Hr. D. Wilhelm Heinrich Seel, welcher zuerst Lehrer am Erziehungsinstitut der Dem. Rudolphi in Heidelberg, und dann Prediger in seiner Vaterstadt Dittenburg war, von wo aus er hieher versetzt wurde.

U. Nekrolog.

Im August starb zu Paris Etienne Louis Geoffroy, Docteur-regent und Decan der ehemaligen Facultät der Medicin, Correspondent des National-

instituts, beynahe 85 Jahr alt.

21 Sept. zu Frankfurt am Mayn der Redacteur, Inhaber und größtentheils Verfasser der bekannten neuwieder Zeitung, Moriz Flavius Trenk von Tonder, ein vielseitig gebildeter und origineller Mann, in seinem 64 Jahre. Er war zu Dresden geboren, wo fein Vater fich als poluischer Gesandter damals Erzogen wurde er im Theresianum zu aufhielt. Wien, aus welchem er in das k. k. Ingenieurcorps trat. Als Ingenieurofficier ging er mit Erlaubnis des Hofes nach Spanien, um die Befestigungsarbeiten von Carthagena leiten zu helfen. In den achtziger Jahren fing er zu Neuwied an seine Zeitung zu schreiben, welche seitdem unter verschiedenen Titeln und Formen ununterbrochen fortgeletzt worden ist. Man weise, welchen starken Ablatz dieles Blatt erlebte, welches in den öfterreichischen Staaten mehrmals nachgedruckt wurde, und dort auch in einer lateinischen Uebersetzung ersehien. Zur Zeit des Revolutionskrieges, in welchem die Stadt Neuwied ein hartes Schicksalbetraf, wobey auch v. Tonder stark litt, zog er nach Frankfurt. Er war ein sehr rechtlicher Manr, dessen Tod von denen, die ihn genauer kannten, sehr bedauert wird. Er war ein naher Vetter des bekannten, zu Paris guillotinirten, Majors v. Trenk. Genauere Nachrichten von seinem Lebenslause müssen sehr ihteressants seyn.

III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin hielt am 9 August die der Feyer des 3 August gewidmete öffentliche Sitzung, welche Hr. Pros. Tralles, als Secretär der mathematischen Classe, mit einer diesem Tage sich eignenden Anrede eröstnete. Nach Bekunntmachung der Ausnahme des Hn. Pros. Gauss in Göttingen und des Hn. Pros. Schneider in Frankfurt an der Oder zu auswärtigem Mitgliedern, schritt die Akademie zur Beurtheilung. Krönung und Aussetzung der Preisaufgaben.

Die physikalische Classe brachte ihre Preisaufgabe über den Magnetismus in Erinnerung, für welche der zum verdoppelten Preise verlängerte Termin am 1 May 1811 abläuft. — Die mathematische Classe hatte auf die Preisfrage über die Theorie des Stosshebers zwey Abhandlungen erhalten, von welchen die eine der Foderung gar nicht, die andere nicht völlig entsprach. Die Classe wiederholt daher dieselbe Frage für das J. 1812. — Die historische Classe hatte über die Frage von den Amphiktyonen drey Abhandlungen erhalten. Den Preis erhielt Hr. Friedr. Wilh. Tittmann, Geh. Archivs-Canzellist zu Dresden.

Hr. Prof. Bürja bewies durch Gründe und Beyspiele, das ein Forscher im wissenschaftlichen Fach
sugleich ein guter öffentlicher Lehrer seyn könne.
Auch las er ein französisches Gedicht über den frühen Tod der Königin. Hr. Staatsrath Ancillon las
eine Abhandlung: Sur l'usage et l'abus de la philosophie dans l'histoire. Hr. Prof. Rudolphi endete
die Sitzung mit seiner Vorlesung über die Verbreitung organischer Körper.

Die k. k. medicinisch - chirurgische Josephs - Ahademie zu Wien hat einen außerordentlichen Preis, der in einer goldenen Denkmünze von 200 fl. an Werth besteht, auf die beste Abhandlung über den Gebärmutterkrebs mit seinen verschiedenen Entwickelungsgraden (Seirrhus, Carcinoma, Cancer uteri) festgesetzt. In einem gedruckten, von dem Secretär der Akademie, Hn. D. Wilh. Jos. Schmitt, unterzeichneten Blatte wird diese Aufgabe näher bestimmt.

Die ligurische Akademie zu Genus hielt am 19 August eine Versammlung zu Vertheilung der Preise an die Zöglinge, welche sich im Studium der schönen Künste ausgezeichnet hatten. Mad. Catherine Castellini und Mad. Monime Genturiona Spinola wurden in der Classe der Malerey zu Mitgliedern der

Akademie aufgenommen. Die erste hatte das Porträt eines Philosophen, die zweyte eine Copie des Cupido nach Guido zum Receptionsgemälde geliefert.

Die Société d'agriculture, sciences et arts zu Tours hat in ihrer Sitzung am 25 August einen Preis von 400 Fr. ausgesetzt für die beste Abhandlung: Sur l'etat actuel de l'agriculture dans le département d'Indre-et-Loire. Der Preis wird den 25 Aug. 1811 vertheilt. In der gegenwärtiges Sitzung wurden den geschicktesten und sleisligsten Spinnerinnen Belohnungen, dem Hn. Präsecturathe Delchamps la Friliere aber für die Anpslanzung von 750 Maulbeerbäumen in diesem Jahre eine goldene Medaille, wozu Hr. Graf Regnaud de Saint-Jean d'Angely die Kosten hergegeben hatte, bewilligt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankundigungen neuer Bücher.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint zur nächsten Ostermesse der erste Band der

Reisen im Südlichen Afrika

Doctor Hinrich Lichtenflein.

Im Vertrauen auf den vortheilbaft begründeten Ruf des Verfassers, und auf die Vorliebe des Publicums für treue und vorurtheilsfreye Beschreibungen entfernter Länder und Völker, hält der Verleger es für überslüssig und unwürdig, hier dem Werke ein Lob voranzuschicken, das er dereinst von anderen und freyeren Stimmen zu vernehmen hofft. In der vollkommenen Ueberzeugung, dass er etwas Gutes und Nützliches unternehme, hat er den großen Koltenaufwand, welcher erfodert wurde, wenn das Werk zu einer, des Gegenstandes würdigen Gestalt erscheinen Tollte, nicht gescheuet, und hofft auch von dieser Seite auf die Zufriedenheit der Leser rechnen zu dürfen. Um jedoch den Erfolg der Unternehmung bey Zeiten berechnen zu können, und um zugleich die leichtere Anschaffung und Verbreitung des Werks zu begünstigen, eröffnet er mit Zustimmung des Verfaillers eine Subscription auf das Ganze, und liefert den Subscribenten den Ersten, über 40 Bogen starken Band, mit einer neuen, sorgfältig gearbeiteten Charte, 5 Kupfern und dem Bildnisse des Verfassers, für den mässigen Preis von vier Thalern fächs. Der Subscriptionspreis für die folgenden Bände, von welchen jeder ebenfalls eine Charte und fünf bis sechs Kupferstiche enthalten wird, sollen nach eben diesem Verhältnisse beflimmt - der Ladenpreis aber um ein Bedeutendes höher angesetzt werden. Die nähere Einrichtung des Werks ist aus dem einen halben Bogen starken gedruckten Prospectus zu ersehen, der in diesem Augenblicke an die Herren Buchhändler verfacet wird, und bey ihnen unentgeltlich zu ha-

ben ist. Eben diese Herren nehmen auch Subscription auf das Werk an, aber auch sonlige Freunde des Verfassers und Verlegers, die sich bemühen wollen, Subscribenten zu sammeln, bekommen auf 10 Exemplare das 11te frey. Da der erste Band zum 1 Januar 1811 vielleicht schon susgegeben werden kaun: so wird mit dem letzten December 1810 die Subscription geschlossen.

Berlin den 6 September 1810.

C. Salfeld.

Vorstehender Anzeige füge ich mit Verguügen und als schuldigen Dank für den Eiser, mit welchem sich Herr Dr. Salfeld die Ausstattung meines Werks angelegen seyn lässt, die Versicherung hinzu, dass ich es jedem meiner Freunde ausnichtig Dank wissen werde, wenn er das Interesse musserer Unternehmung in seinem Kreise möglichst merbreiten sucht, und dass ich solchen Dienst aussehen werde, als ob er mir unmittelbar selbst geleistet wurde.

Dr. Hinrich Lichtenstein.

Vorläufige Ankundigung. Das classifiche Alterthum fellt uns unübertreßliche Muster in allen Arten der Dichtkunft auf, fo dass wirklich viel dazu geliört, sich eben so beflimmt, so fein und elegant, wie z. B. die romschen Dichter, auszudrücken. Wenn Unterzeich neter es wagt, dem Publicum künftig eine kleine Sammlung lyrischer Gedichte in römischer Sprache zu übergehen: so will er sie nur als Versuche betrachtet willen. Seine Ablicht geht dabey vorziglich dahin, Jünglinge für das Studium dieser, beut zu Tage so sehr vernachlässigten Sprache zu entflammen, und ihnen zu zeigen, das ihre Erlernung die schönste Logik für den menschlichen Verstand sey. Indem ich daher vorzäglich die studrende Jugend darauf aufmerksam mache: so theile ich hier ein Gedicht aus jener kleinen Sammlung mit, um wenigstens dadurch bemerkbar zu me

chen, was man zu erwarten habe. Das Sujet zu derselben bezieht sich größtentheils auf unser thatenreiches und selbst mitunter räthselhaftes Zeitalter. Als Beleg hiezu mag folgendes dienen.

Ad Germanos.

Gaudete, Germani! redeunt enim
Nunc percitae oestro Castalides deae:
En, virgines nunc lactiores
Carmine dicite glorioso.

Laetemini! nam citius, ocyus Igni corufco nubila turbida En, Juppiter magnus rogatu Pieridum removebit usque.

Musae pererravisse deserta sunt Visae timoris plena loca exteris Elieu! sugatae nuper ense Ab populis liquidum videntes

Lugente turbatum aethera patria; Qualis, scelestum cum fugeret solum Aftraes nunquam rediisse Dicitur, arva secuta coeli.

Sed nec nocivam lampada concutit
Terram pererrans Tifiphone; mala
Horrenda duratura belli
Nec cupit ipfe fuperbus Anglus.

Jam bella cellant exitialia
In finibus noftrae patriae. Statim
Nunc adjuvant curantque Mulae
Numine quem propriore pellunt,

Et magni et excelsi juvenem ingenî:
Qui ne duello serviat invido
Vos, Principes omnes! precamur,
Supplice voce rogamus omnes.

O! quos juvat grato colere entheos Senfu Camoenas, gaudia quae creant Vultu fereno coelitusque Tollere pectora veltra tentant:

Gaudete! jam l'afpiria publice Emissa non damnautur et intimo Jamjam piaclum poscit acre Numine motus Apollo Phoebus.

Regum potentum quam colimus proba
Cum mente jamjum tempora splendida
Semper creandi acris cupido
Laudibus adjicit omue sane

Gratum decus quamcunque sequi docens Famam per omne aevum parituram eam, Quam nectitis, Musae! coronam; Undique eam datis ore laeto.

Sic fervido nostri juvenes alent Ardore quos olim Latium tulit Hellasque scriptores refertos Luminis atque nitoris omnis. Nos Gallus et Iummum imperium maris Qui captat Anglus, nos Italus quoque Noscent et Indus: quid? quod ipsas Per rigidas gelidasque zonas

Oblivio, vae! Iivida non capit Acternitati nomina tradita, Semper vigent, nunquam profecte] Ad Stygias rapiuntur undas.

Vatum canit tunc posteritas pia
Aevum quod exegisse stupens videt
Magno labore industriaque
Laude sua monumenta digna,

Die Zeit, wenn? und wo? diese kleine Sammlung kleiner lateinischer Gedichte erscheinen wird, soll durch öffentliche Blätter bekannt gemacht werden.

Stollberg am Harz, im September 1810.

Johann Andreas Gottfried Steuber,

Rector der hochgräft. lat. Stadtschule.

Lübeck, bey Niemann u. Comp. find in vergangener Oftermesse 1810 nachstehende Schriften erschienen, und um die beystehenden Preise in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Bandelin. I. N., Gedichte religiösen Inhalts. 6ta

Bandelin, J. N., Gedichte religiösen Inhalts. 6to Aufl. 8. 20 gr.

Beyträge, kleine, zur Erdkunde Deutschlands, für Liebhaber und Reisende. Mit Zeichnungen. 18 Heft. 8. 5 gr. netto.

Billardregeln. 2 Blatt gr. fol. 18 gr. Choix de morceaux classique p. s. à l'étude de la langue et de la littérature franç. 1 Cah. cont. Brittannica et Mithridate de Racine. 8. 16 gr.

Cicero Cato major, Laelius, Paradoxa et Somnium Scipionis. In ulum Scholarum. 8. 8 gr.

Dietz über Wissen, Glauben oder Mysticismus. 8. 16 gr.

Erhebungen. 11. 21 Bd. gr. 4. 6 Rthlr. Jahn, F. L., deutsches Volksthum. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. Ratzky logarith. Tabellen zur leichteren Berechnung des St. Petersburger Cours auf Hamburg, Amsterdam, London, Paris und Wien. 4. 6 gr.

Regententafel 1810. fol. 4 gr. Sachse, W., das Willenswürdigste über die häu-

tige Bräune. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr. Sallustii; C. C., quae supersunt Opera ac deperditorum fragmenta edidit atque procemio argumentisque instr. M. N. Kuhnhardt. Vol. 1, 2, 8 maj. 1 Rthlr. 12 gr.

Suhl, L., über dänische Vergleichungscommission franz. Friedensgerichte, commissarische und compromissarische Versuche. 8. 12 gr.

Vetter Liebe und Betrug, Lussspiel in 2 Aufzügen.
gr. 8. 10 gr.

Wilke, A., Erzählungen für Kinder. 8. 20 gr. Denkwürdigkeiten der Stephanie Louise von Bourbon-Conti, nach dem Franz. von F. A. U.

Wir glauben uns verpflichtet, das deutsche Publicum darauf aufmerksam zu machen, indem der Hr. Geheime Rath v. Goethe das Original nicht unwerth hielt, nach dessen Plan seine natürliche Tochter zu bearbeiten, wodurch der Uebersetzer sich aufgesodert fühlte, diese Biographie für die deutsche Lesewelt zu veranstalten; auch ist Druck und Papier möglichst spiendid gewählt.

Unterzeichnete Buchhandlung ist autorisirt, Folgendes bekannt zu machen:

Eine Reihe zufälliger Störungen und Hindernisse hat gegen meinen Wuasch die Fortsetzung meiner Uebersetzung des Shakespeare verzögert, welche in wenigen Jahren beynahe bis zur Halfte vorgerückt war. Es sind inswischen verschiedene Uebersetzungen einzelner Stücke erschienen, worunter sich schätzbare Arbeiten befinden: erfreuliche Beweise, dass die Kunst dichterischer Uebertragungen in Deutschland seit einer Anzahl Jahre mit Erfolg ausgehildet worden ist. Der große Dichter könnte also meiner, als seines Dollmetschers, vielleicht entbehren; mir selbst aber ist die Unternehmung zu lieb geworden, als dass ich sie, schon halb vollendet, sufgeben sollte. Zum Reweise, dass ich nicht aufgehört, mich damit zu beschästigen, übergebe ich dem Publicum den seit geraumer Zeit fertig liegenden Richard den Dritten. Das zweyte zum neunten Bande gehörige Stück wird in Kurzem mechfolgen, und ich hoffe bald wieder Musse zu gewinnen, um die Fortsetzung rasch zu fördern, ohne dass ich damit irgend einem Mitbewerber in den Weg treten will.

Denjenigen Lesern, die mir durch mancherley wohlwollende Anfragen und Auffoderungen bezeugt haben, dass sie auf meine Arbeit einigen Werth legen, bezeuge ich bey dieser Gelegenheit meinen aufrichtigen Dank.

Schloss Chaumont an der Loire, im August 1810.

A. W. Schlegel.

Die erste Abtheilung des oten Bandes der Uebersetzung des Shakespeare, enthaltend Richard den Dritten, ist bereits unter der Piesse, und wird in einigen Wochen unsehlbar erscheinen in

Berlin, im September 1810. der Ungerschen Buchhandlung.

Das Calendarium Musarum Afranorum auf das Jahr 1810, welches aus lateinischen und griechischen Gedichten besteht, und einige hoffnungsvolle Jünglinge der Fürstenschule in Meissen zu Versassern hat, ist mit ermunterndem Beyfall öffentlich, und noch vor Kurzem in den göttingsehen gelehrten Anzeigen, ausgenommen worden. Da es ausserdem das Figene bat, dass es bey jedem Jahrestage den Namen eines ehemaligen achtungswerthen Fürstenschülers gedachter Schule beygedruckt ausstellt: so wird hossentlich keinem Gönner und Besörderer der alten Literatur die Anzeige gleichgültig seyn, dass ich den Vertrieb desselben mit der bestimmten Absicht übernommen habe, den eingegangenen Extrag davon zum Ankauf literarischer Hülsmittel an

die Verfasser abzugeben, welche auf eigene Kosen den Druck besorgt haben. Das Exemplar kosset 8 gt. Leipziger Michaelis - Messe 1810.

Joh. Friedr. Hartknock,

Beym Buchhändler Darnmann in Leipzig und Züllichau ist erschienen, und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu bekommen:

J. Ch. Fr. Meister über den Eid nach reinen Vernunft-Begriffen. Eine von den Curatoren des stolpeschen Legates auf der Universität Leyden gekronte Preisschrift; nach dem deutschen Originale in freyer deutscher Bearbeitung für du liebe deutsche Vaterland. 1810. 4. 18 gr.

### II. Vermischte Anzeigen.

Dem anonymen Verfasser eines Briefes vom 20 Sept. d. J. danke ich für die schmeichelhaften Bemerkungen in Betreff meiner Schriften, und versichere ihm zugleich, dass ich die in der Vorrede zum 1 Bande meines Lexikons versprochenen Anlagen, Behälter und andere zur Pflanzencultur nöthigen Materialien, zu deren Beschreibung er mich auffodert, zu seiner Zeit in einem besonderen Bande ausführlich abhandeln werde. nun aber hinzufügt: "Im Gastenmagazin 1810. "No. V hat der Hr. D. Dennstedt eine Idee, Waller-,, und Sumpf. Pflanzon zu erziehen, aufgestellt, die ,,er sus Ihren Schriften entlehnt, und Ihre Be-"schreibung der Anlage für Sumpf- und Waller-"Pflanzen (Lexikon 1 Band. S. 18) nicht nur et-"nige Seiten lang wörtlich nachgebetet, sondem "auch die Beschreibung selbst, in Absicht der Ge-"fache und Lage des Sumpfgrabens unvollständig "dargestellt hat. Ich zweisle fast, dass Hr. Den-"stedt alle Gewächse, welche er zur Anpflanzung "empfiehlt, genau kennt, ihre Vegetation beob-"achtet, noch vielweniger eigene Verluche go-"macht hat. Es wäre daher zu wünschen, daß "Sie ihn zurecht wiesen": so kann ich jetzt, we gen häufiger Geschäfte, nicht untersuchen, ob des Hu. D. Dennstedis Idee den Vorzug gewinnt, oder ob er vielleicht nur sehen wollte, wie leine Gedanken über Erziehung der Sumpf- und Wal-Ier-Pilanzen gedruckt fich ausnehmen. Sachkenner mögen hierüber entscheiden, und ich bitte, mich künftig mit dergleichen Bemeikungen und Auffoderungen zu verschonen.

Eisenach, den 28 September 1810, Dr. F. G. Dietrick.

Unterzeichneter empfiehlt sich allen deutschen Buchhandlungen, welche Bücher nach Frankreich zu versenden haben, und dieselben dusch das Dousnen - Bureau zu Goblenz eingehen lassen wollen, zur Beschrigung der vorgeschriebenen Formalitäten, sowohl bey dem Staatsrath, General - Director der Buchhandlung zu Paris, als auch auf dem Dousnen - Bureau zu Coblenz; nur dürsen keine Büchet dabey seyn, denen der Eingang untersagt werden könnte. Thal Ehrenbreitstein, den 20 September 1810.

dei

### **IENAISCHEN**

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 78.

DEN 13 OCTOBER 1816.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Verzeichnifs

der auf der Universität Jena für das halbe Jahr von Michaelis 1810 bis Ostern 1811 angekündigten Vorlesungen.

(Die Vorlefungen follen den 25 Oct. angefangen werden.)

I. Allgemeine Wiffenschaften.

Allgemeine Literaturgeschichte trägt Hr. Geh. Hofr. Eichstädt, mit Zuziehung von Bredow's Tafeln, vor.

II. The ologie.

Theologische Propadeutik oder Encyklopadie und Methodologie nach eigenen Sätzen lehrt Hr. Confist. Rath Augusti.

Einleitung in die sammtlichen Bücher des A. T., sowohl die kanonischen als apokryphischen, theils nach seinem Grundriss, theils nach Dictaten, Ebenderselbe.

Die Pfalmen erläutert Hr. Prof. Güldenapfel.

Die zehn kleineren Briefe Pauli erklärt Hr. Geh. Kirchenr. Griesbach.

Das Evangelium Johannis Hr. Prof. Danz öffentlich. Theologische Dogmatik lehrt nach Ammon Hr. Kirchenr. Gabler.

Biblische Dogmatik Ebenderselbe.

Die degmatischen Beweisstellen des A. T. nach Reinhard erklärt Hr. Prof. Guldenapfel.

Theologische Moral lehrt Hr. Kirchenr. Schmid, und nach Dictaten Hr. Prof. Danz.

Den zweyten Theil der Kirchengeschichte erzählt nach Schröckh Hr. Geh. Kirchenr. Griesbach.

Homiletik und Katechetik lehrt nach seinen Grundfätzen Hr. Prof. Danz.

Die Uebungen des theologischen Seminarium leitet Hr. Kirchenr. Schmid.

III. Jurisprudenz.

Juristische Encyklopadie lehrt Hr. Prof. Schweitzer. Die Geschichte des röm schen Rechts erzählt nach seinem Conspectus Hr. Prof. Wulch. Die Institutionen lehren Hr. Prof. Schweitzer, Hr. Prof. Walch, und in Verbindung mit der innerem Geschichte des Rechts Hr. D. v. Coll, die beidem letzteren nach Waldeck.

Die Pandekten Hr. Hofr. Seidenflicker nach seinem System, und Hr. Hofr. Schöman.

Die Lehre de restitutionibus in integrum nach dem römischen Rechte trägt Hr. Hofr. Gensler öffentl. vor. Den Code Napoléon erklärt Hr. Hofr. Seidensticker.

Deutsches Privatrecht lehrt nach eigenen Sätzen Hr.. Prof. Walch.

Das Staatsrecht der conföderirten deutschen Staaten nach Klüber Hr. Geh. Justian. Schnaubert.

Das Privatrecht der deutschen Fürsten lehrt Ebenderselbe öffentlich.

Das Criminalrecht Hr. Hofr. Schöman und nach Feuerbach Hr. D. v. Coll.

Das Lehnrecht nach Böhmer Hr. Geh. Julizr. Schnaubert.

Das Kirchenrecht nach seinem eigenen Handbuche Ebenderselbe.

Die Theorie des bürgerlichen Processes lehren nach Martin Hr. Hofr. Gensler und Hr. D. Müller.

Den Code de procédure civile erklärt Hr. Hofr. Seidenflicker.

Ein Collegium practicum und relatorium hält mit Zuziehung der von ihm herausgegebenen Actenflücke Hr. Hofr. Gensler.

Ein praktisches Collegium über den Process nach Oelzen Hr. D. v. Hellseld.

Ein Examinatorium über die Pandekten nach seines Vaters Compendium Ebenderselbe.

Lateinische Disputirübungen über Gegenstände der Rechtslehre stellt Hr. Prof. Schweitzer an.

IV. Medicin.

Die Geschichte der Medicin erzählt Hr. Geh. Hofr. Gruner.

Anatomie lehrt IIr. Hofr. Fuchs.

Sectionen an Gadavern auf dem anatomischen Theater leitet Ebenderselbe.

Ofteologie nach Loder Ebenderfelbe.

Medicinische Anthropologie Ebenderselbe.

Physiologische und pathologische Diatetik IIr. Geh. Hofr. Gruner.

B (4)

Generelle Therapie nach Hecker Hr. Geh. Hofr.

Specielle Therapie nach Hecker Ebender selbe. Den ersten Theil der Nofologie und speciellen The-

rapie Hr. Hofr. Stark.

Ueber Hysterie und Hypochondrie und ihre Heilmethode handelt Hr. Kammerrath v. Hellseld öffentlich.

Von den venerischen Krankheiten Hr. D. Walch.

Materia medica mit der Kunst Recepte zu schneiben lehren Hr. Kammerrath v. Hellfeld und Hr. D. Walch.

Pharmakologie mit der Kunst Recepte zu schreiben nach eigenen Sätzen Hr. Hofr. Succow.

Toxikologie nach Frank Hr. Prof. Fuchs öffentlich. Theoretische und praktische Entbindungskunst nebst der Behandlung der Schwangeren, Gebarenden, Wöchnerinnen und neugebornen Kinder lehrt Hr. Geh. Hofr. Stark.

Die Entbindungskunst IIr. D. Walch.

Die gesammte Chirurgie Hr. Hofr. Stark.

Die Bandagenlehre nach seinem Handbuche Ebenderselbe.

Die medicinische und chirurgische Klinik setzen Hr. Geh. Hofr. Stark und Hr. Hofr. Stark fort.

Die praktischen Uebungen in der Geburtshülse im herzogl. Entbindungshause leiten Ebendieselben. Die Behandlung der Wahnsinnigen zeigt im hiesigen

Irrenhause Hr. Geh. Hofr. Stark.

Den zweyten Theil der medicinischen Policey trägt Hr. Geh. Hofr. Gruner öffentlich vor.

#### V. Philosophie.

Die Geschichte der Philosophie erzählen Hr. Geh. Hofr. Ulrich und Hr. D. Bachmann.

Logik und Metaphysik lehren nach ihren Handbüchern Hr. Hofr. Hennings und Hr. Geh. Hofr. Ulrich, und nach eigenen Sätzen Hr. Prof. Koethe. Naturphilosophie nach seinem Lehrbuche Hr. Prof.

Oken. Die Lehre von der Gottheit und Religion trägt Hr. Geh. Hofr. Ulrich vor.

Ethik oder Moralphilosophie nach eigenen Sätzen Hr. Prof. Koethe.

Naturrecht lehren Hr. Hofr. Hennings und Hr. Geh. Hofr. Ulrich.

Rechtsphilosophie nach Dictaten Hr. D. v. Coll.

Empirische Psychologie oder Anthropologie Hr. Kirchenr. Schmid.

Aesthetik nach Dictaten Hr. D. Bachmann. Disputirühungen leitet Hr. Geh. Hofr. Ulrich.

#### VI. Mathematik.

Reine Mathematik lehrt nach eigenem Leitfaden Hr. Hofr. Voigt.

Angewandte Mathematik mit vorausgeschickter Einleitung in die Algebra, den Infinitesimal-Calcul und die höhere Geometrie nach eigenem Leitfaden Ebenderselbe.

Sphärische und theorische Astronomie nach seinem Lehrbuche Ebenderselbe öffentlich. Die Anwendung der Mathematik auf Rechtsfälle lehrt mit Praxis verbunden Hr. Prof. v. Gerstenbergk. Mefskunst und Planzeichnung nach seinen Handbüchern Ebenderselbe.

Die bürgerliche Baukunst Ebenderselbe.

Die cameralistische Architektur nach Gilly Hr. Prof. Scurm.

Den Strom- und Mühlen-Bau zeigt Hr. Prof. v. Gerstenbergk.

Die gesammten Kriegswiffenschaften lehrt Ebenderselbe.

#### VII. Naturwiffenfichaften.

Allgemeine Naturgeschichte, verbunden mit vergleichender Zoologie, lehrt mit Benutzung des herzogl. Museums, des Museums der naturforschenden Gesellschaft und seines eigenen, Hr. Bergr. Voiet.

Zoologie, nach einem natürlichen Systeme geordnet, lehrt IIr. Prof. Oken.

Den Umfang der ökonomischen Zoologie zeigt Hr. Forstrath Graumüller.

Die Physiologie der Pflanzen Hr. Prof. Oken.

Forstbotanik mit Technologie verbunden Hr. Forst. Graumüller.

Die Geschichte der Botanik, in Verbindung mit der botenischen Bucherkunde, Ebenderselbe.

Mineralogie nach seinen Tabellen Hr. Bergr. Lenz. Die Literargeschichte der Mineralogie trägt Ebenderselbe öffentlich vor.

Die Üebungen der mineralogischen Societät leitet Ebenderselbe, und lehrt die Schätze des herzogl. Museums und des Museums der mineralogischen Gesellschaft kennen.

Theoretische und Experimental-Physik nach Mayer lehrt Hr. Host. Voigt.

Allgemeine Chemie mit den Fundamental - Experimenten lehrt Hr. Prof. Döbereiner, so dass er im künftigen Sommer die angewandte Chemie, oder die chemische Technologie und Pharmacie darauf gründet.

Theoretische und Experimental-Chemie nach Göttling lehrt Hr. Prof. Fuchs.

Agronomische Chemie Ebenderselbe.

Theoretische und Experimental - Pharmacie nach Göttling Ebenderselbe.

Chemische Technologie nach seinen Grundsätzen Ebenderselbe.

VIII. Staats-Cameral-und ökonomische Wissenschaften.

Encyklopädie der Cameralwiffenschaften nach seinem Handbuche Hr. Prof. Sturm.

Das gesammte Cameralwesen nach Succow Hr. Prof. v. Gerstenbergk.

Die Grundsätze der Cameralpraxis nach seinem Compendium Hr. Prof. Sturm.

Das gesammte Forstwesen mit Excursionen zu Anfange des Frühjahrs Hr. Prof. v. Gerstenbergk. Technologie Hr. Prof. Sturm.

Oekonomische Waarenkunde Hr. Forfir. Graumüller.

IX. Gefchichte.

Den ersten Theil der Universalgeschichte trägt nach seiner Methode Hr. Prof. Luden vor.

Die neuere Geschichte der europäischen Staaten und der Kolonieen vom 16 Jahrh. an bis auf die neuesten Zeiten erzählt Ebenderselbe.

Die Geschichte der Deutschen nach Mannert Ebenderselbe.

Die Geschichte der französischen Revolution Hr. Prof. Koethe.

Historische Uebungen leitet Ebenderselbe.

X. Philologie und Schone Künfte.

Grammatisch- analytische Vorlesungen über das Buch Jonas, Ruth und auserlesene Stellen aus den Psalmen und prophetischen Schriften hält Hr. Consist. Rath Augusti.

Hebräische Grammatik, in Verbindung mit der Analysis auserlesener Stellen des A. T., lehrt nach seinen Tabellen Hr. Prof. Güldenapsel.

Arabisch und Syrisch lehrt nach Vater Hr. Consist.
Rath Augusti.

Arabisch Hr. Prof. Güldenapfel.

Die römischen Antiquitäten, besonders auch des vorjustinianeischen Rechts, trägt Hr. Geh. Hofr. Eichstädt in lateinischer Sprache öffentlich vor.

Die Geschichte der Kunst, besonders der alten, trägt Hr. Geh. Hofr. Ulrich öffentlich vor.

Die Geschichte der alten und neuen Kunst Hr. Prof. Koethe.

Die Hekuba des Euripides erklärt Hr. Geh. Hofr. Eichstädt.

Theophrasts Buch von den Steinen erklärt Hr. Berg-

Die vorzüglichsten Stellen aus Thucydides Hr. D. Walch.

Cicero's tusculanische Untersuchungen Hr. Geh. Hofr. Eichstädt.

Die fünf Geschichtsbücher des Tacitus, denen zur Veränderung Aristophanes Frösche beygefügt werden sollen, Hr. D. Walch.

Die philologischen Arbeiten der lateinischen Gesellschaft leitet Hr. Geh. Hofr. Eichstädt.

Uebungen im Lateinisch Schreiben und Disputiren Hr. Prof. Güldenapsel.

Privatunterricht in der griechischen und lateinischen Sprache ertheilen Hr. Geh. Hofr. Eichstädt und

Hr. Prof. Güldenapfel.

Oratorifche Uebungen stellt Hr. Prof. Koethe an.

Lefe- und Schreibe-Uebungen im Griechischen Hr.

D. Walch.

#### XI. Neuere Sprachen.

Ueber verschiedene, die Kenntniss der occidentalischen Sprachen betreffende Gegenstände handelt Hr. geistlicher Rath Henry.

Von den Schicksalen der französischen Sprache Ebenderselbe öffentlich.

Privatunterricht im Englischen ertheilt Hr. Lector Nicholson.

Im Italianischen Hr. de Valenti. Im Französischen Hr. geistl. Rath Henry.

XII. Freye Kinfie.

Reiten lehrt Hr. Stallmeister Seidler.

Fechten Hr. Fechtmeister Bauer. Tanzen Hr. Tanzmeister Hess.

Musik Hr. Concertmeister Domaratius, und Hr. Richter.

Zeichnen Hr. Zeichenmeister Oehme. Mechanik die Hnn. Hof-Mechanici Schmidt und Otteny.

> Université impériale. Faculté de droit de Coblens.

Programme

des Cours qui seront donnés pendant l'amnée . scolaire 1810 — 1811.

La rentrée solennelle de la faculté de droit de Coblenz aura lieu le 2 Novembre, à 11 heures du matin, dans la salle des actes publics.

Les cours commenceront le lendemain et se-

ront donnés dans l'ordre suivant:

#### Cours publics.

Droit romain Mr. Schmitt.

Droit civil français élémentaire Mr. de Lassaulz.
Droit civil français approfondi, 1e Partie (Liv. I et II et titre 1 et 2 du livre III du Code Napoléon)

Mr. de Breuning.

Droit civil français approfondi, 2e Partie (Liv. III titre 3 jusqu'à la fin du Code Napoléon) Mr.

- Lebens,

Législation et procédure criminelle Mr. Thrumb. Procédure civile Mr. Thrumb.

Droit public français Mr. de Breuning.

Droit civil dans ses rapports avec l'administration publique Mr. Lebens.

#### Cours particuliers.

Cours de droit commercial Mr. de Lassaulz.
Cours approfondi sur des parties spéciales du droit
français, savoir: sur la quotité disponible et le
régime hypothécaire Mr. de Breuning.

Histoire du droit romain et introduction à l'étude du droit Mr. Schmitt.

Cours sur le Digeste Mr. Schmitt.

Cours pratique sur la procedure civile Mr. Trumb.

Cours d'éloquence du barreau Mr. Dufrayer.

Il sera donné, en outre, par MM. les Professeurs-suppléans Schwarz et Dufrayer des Cours de répétition sur le droit romain et les autres matières de l'enseignement.

Les jours et heures des leçons, seront annoncés par des affiches particulières avant l'ouverture

des cours.

Les inscriptions devront être prises dans les 15 premiers jours de chaque trimestre. Ce délai est de rigueur. Chaque candidat qui se présentera pour prendre sa première inscription devra être muni de son acte de naissance, pour justifier, qu'il est agé de seize ans accomplis, et d'un certificat constatant qu'il a suivi un cours de rhétorique dans un lycée, dans un collège, ou dans toute autre école publique. Ce certificat devra être visé par le recteur de l'académie.

Quant aux jeunes gens, qui n'auroient point suivi les cours d'une école publique en France, ils ne seront admis à prendre leur première inscription, qu'autant que Mr. le Doyen de la faculté les jugera suffisamment instruits; à quel effet ils auront à se présenter devant lui.

Ceux qui n'aspireront qu'à un certificat de capacité, ou ne se proposeront pas de prendre les grades, ne sont point obligés de fournir la preuve de leurs études préliminaires.

Délibéré par la faculté de droit de Coblenz,

le 19 août 1810.

Le Doyen de la Faculté, F. de Lassaulz, Le secrétaire général, G. Linz.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ift erschienen, und an alle Buchhandlungen verlandt:

Hackers, Dr. J. G. A., Andeutungen zu einer fruchtbaren Benutzung der Abschnitte heil. Schrift, wetche im Jahre 1810 bey dem evangel. Gottesdienst in den königl. sächs. Landen öffentlich erklärt werden sollen. 48 Heft. Michaelis bis zum Jahresschluss. gr. 8. Dresden und Leipzig. 9 gr.

auf Schreibpap. 12 gr.

In der Voraussetzung, dass die Abschnitte, heil. Schrift, über welche in diesem Jahre bey dem evangel. Hofgottesdienst in Dresden gepredigt worden ift, auf allerhöchsten Befehl für das nächste Jahr im ganzen Lande erklärt werden, hat man den Verfasser der Andeutungen von mehreren Seiten her veranlasst, auch diese Texte zu bearbeiten, aber auch zugleich den Wunsch zu erkennen gegeben, dals mit den bisherigen Andeutungen einige mehr ausgeführte Entwürfe verbunden werden möchten. Sollte nun jene Voraussetzung sich bestätigen: so ist der Verfasser bereit, der an ihn geschehenen Auffoderung zu folgen, und über jeden Text, nicht nur wie bisher, Ideen anzudeuten, sondern auch einen mehr erweiterten Entwurf zu liefern, und daher das neue Werk unter dem Titel erscheinen zu lassen: Andeutungen und Entwärse über u. s. w. Uebrigens wird dafür gesorgt werden, dass der erste Hest spätestens in der Mitte des Decembers zu haben ist.

In Kurzem erscheint in meinem Verlag eine deursche Uebersetzung der aristophanischen Wolken, deren Text zugleich gegenüber nach sechs bisher nicht verglichenen, meistens guten, Handschriften kritisch berichtigt gegeben wird. In jeder guten Buchhandlung kann man darauf Bestellung machen.

Berlin, den 1 October 1810. Nauck.

#### II. Bücher-Auction.

Zu Meiningen wird zu Ende dieses Jahres der iste Abschnitt der von dem verstorbenen Generalsuperintendenten Volkhart hinterlassenen Bibliothek versteigert werden. Sie erstreckt sich hauptsächlich über Theologie, Philologie, Geschichte

und die damit zunächst in Verbindung stehenden Wissenschaften, und enthält ausser vielen sonstigen vorzüglichen und gesuchten Werken unter anderen eine vollständige Sammlung der Schriften der Kinchenväter; ausserdem aber auch viele vorzügliche Werke aus anderen Wissenschaften. Der Ansang wird zu Ende Novembers seyn. Kataloge sind bey dem IIn. Hoscommissär Fiedler zu Jena, so wie auch an Ort und Stelle auf portofreye Briese zu haben. Auch will Hr. Hoscommissär Fiedler so geställig seyn, selbst Commissionen anzunehmen, wenn man sich in portofreyen Briesen desshalb an ihn wendet.

### III. Wiederholte Auffoderung.

Der Professor Fubri zu Pressburg, mit seinen ganzen Complot, bis auf diesen Tag, will den Sieg über die Wahrheit durch Ränke erhalten. Vorher suchte er die Schriften, welche, wie in diesen Blättern 1808. No. 84 durch mich gesast worden ist, in jedem grösseren Seniorate A. C. durch ganz Ungarn zu haben sind, unter dem Vorwande an sich zu bringen, folglich sie zu tilgen, dass er sagte: Er wisse nicht, was ich gegen ihn vorgebracht habe, Er wolle es widerlegen. Jetzt, da Er schon mit seinem ganzen Complot öffentlich gehrandmarkt worden, von welchen auch gilt:

Nullus in ore tibi dens est, vel si quis in illo Est tamen erosus vermibus ac putridus: Allatras, ut, cum nequeas mordere, parumper

Latratu oftendas, Te tamen effe canem, spricht er höhnisch: es sey für ihn unwürdig, sich zu scandalistren. Ich sodere Dich also hiedurch abermals, widerlege mit deinen blinden Anhängern jenen Aussatz, wenn Du als ehrlicher Mann sterben willst; denn qui tacet, consentire videtur. Und wie Petrarca spricht: Miseri et insuni est, nec pacem pati posse, neque bellum! Was der Mühe werth war, auf ungerechte Art anzusangen, und zehn Jahre lang durch Ränke fortzusetzen, das soll auch der Mühe werth seyn, Deiner Ehrenrettung wegen ehrlich zu endigen. Diess räth dem Profesior Fubri und Allen (welche bey der kleinsten Veraplatsung hiedurch namer tlich provocist werden), die mit ihm im Cömplot sind,

Der Wahrheits-Freund Paul Schusska in Cserents. 4:

der

## JENAIS'CHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 79.

DEM 17 OCTOBER 18'10.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die königl. Societät der Wissenschaften zu Harlem enhielt im J. 1810 für die Preisfrage: Welche Veranderungen haben die großen Flüsse, in so weit sie das Königreich durchlaufen, durch sich selbst und ohne Zuthan der Kunft, in den zwey oder drey letzten Jakrhunderten erlitten; und was kann man daraus folgern, um theils die Nachtheile solcher Flüsse zu vermindern, theils widrige Zufälle zu vermeiden? eine Schrift in holländischer Sprache, die man für su wenig befriedigend hielt, um sie zu krönen. Für die Preisfrage: Könnte man nicht mit Vertheile nahe bey unseren Seeküsten Gradirhäuser zur Verdampfung des Seewassers errichten? und auf welche Weife konnte man in einem folchen Falle eine folche Forrichtung nach den besonderen und ortlichen Umständen dieses Landes unternehmen? waren zwey, ebenfalls zu wenig befriedigende Schriften eingegangen. Die Gesellschaft wiederholt die Frage, indem sie den gewöhnlichen Preis mit 50 Ducaten erlichen. Die Zeit der Beantwortung ist bis sum 1 Jan. 1812. - Für die Frage: Wal für Insecten find in Holland den Fruchtbäumen am schädlichsten? u. f. w. erhielt man eine deutsche Schrift, welche, als völlig befriedigend, des Preises der goldnen Medaille, nebst noch 30 Ducaten, werth gehalten warde. Der Vf. ift Hr. Friedr. Wilh. Freyer, Hefund Regierungs - Advocat in Sachlen - Hildburghau-Sen. - Für die Frage: Bis zu welchem Puncte kennt man, nach den neuesten Fortschritten in der Pflanzen - Physiologie, die Art, wie verschiedene Dangungsmittel für gewiffe Ländereyen die Vegeterion der Pflanzen befördern? und welche Anzeigen kann man dus den von diefem Gegenstande erlangten Kanntniffen zur Wahl eines Düngers und zur Tragbarkeit unbehauter und unfruchtbarer Gegenden ab-Leicen? liefen zwey holländische Abhandlungen ein, welche aus Mangel theoretischer Kenntnisse nichtfür befriedigend erklärt wurden. Die Gesellschaft wiederholt die Frage (bis zum 1 Jan. 1812), und fügt, außer dem gewöhnlichen, noch einen Preis von 30 Ducaten hinzu.

Die Gesellschaft schlägt für dieses Jahr die folgenden acht Fragen, die aus den physischen Wissen-

Schaften hergenommen sind, zur Beantwortung bis den : Jan. 1812 vor: 1) Weil die Menge der Kuhmilch sich zu vermehren scheint, wenn die Kühe in den Ställen mit Kartoffeln, Möhren und Rüben genahrt worden: so verlangt man, a) dass es durch Erfahrungen und Beobachtungen dargethan werde. ob die Kuhmilch in der That durch obgedachte Nahrungsmittel vermehrt worde, und unter wolchen Um-Ränden diefe Vermehrung Statt finde; b) auf welche Art man dieses Futter mit grösstem Vortheile goben könne? c) Wirddie Eigenschaft der Milch durch dieses Nahrungsmittel verändert: worin besteht als dann diese Veränderung überhaupt, und besonders in Rückfieht der Eigenschaft und verhältnismässigen Menge des Rahms und der Butter, welche die Milch herverbringen kann? - 2) Da die antiseptische Eigenschaft des Kochsalzes nicht einzig von salzsaurem Natron, soudern auch von salzsaurem Talke ab. zukangen scheint, der sich bey dem Kochsalze zu befinden pflegt: so ift durch Erfahrungen zu zeigen: a) In welchem Verhälthisse sindet sich die antiseptische Eigenschaft obgedachter Salze? b) Wolches ift das Verhältnifs, in welchem die beiden Salze vermischt seyn mussen, um die Faulniss am längsten abzuhalten, ohne dass der Geschmack der Substanzen. welche man erhalten will, weniger angenehm werde? e) Giebs es Fálle, in welchen es vortheilhaft seyn wurde, sich einzig des salzsauren Talks zu bedienen, besonders in den Ausrüftungen für sehr heisse Gegenden? — 3) Welches ist die chemische Ursache, dass im Ganzen der Kalkstein ein festeres und mehr daurendes Mauerwerk gebe, als der aus Muscheln gebrannte Kalk; und welches find die Mittel, in diefer Rücksicht den Muschelkalk zu verbessern? - 4). Sollte man in diesem Lande mit Vortheil Salpeter-Plantagen anlegen konnen, besonders an solchen Oertern, wo das Wasser mit mehreren durch thierische Fäulung hervorgebrachten Substanzen angeschwangert ift? Und welche Regeln wurde man in dieser Rücksicht zu beobachten haben? — 5) Was ift durch unbezweifelbare Beobachtungen in Rückficht auf die buchtenden oder feungen Lufterscheinungen (den Blitz ausgenommen) bekannt? Bis zu welchem Puncte kann man sie durch bekannte Versuche erklären? Was ift unter dem, was die heutigen Phyfiker

davon lehren, noch ohne Beweis angenommen, oder zweifelhafe? - 6) Kann man durch unwiderlegliche Beweise darthun, dass die Substanzen, welche das Ansehn von Metallen haben, und welche aus alkalischen Salzen erfolgt sind, wirkliche Metalle find? Oder find hinlangliche Grunde zu der Behauptung da, dass es Hydrures find, welche durch die Verbindung des Wasserstoffs mit den alkalischen Salzen entstanden? Welches ift die sicherste und zuträglichste Art, diese Substanzen aus Alkalien in einer ganz beträchtlichen Menge, mittelft einer hohen Temperatur, darzustellen? — 7) Bis un welchem Puncte kann man jetzt noch die Lehre von Harvey behaupten, dass die Thiere überhaupt aus vorher gebildeten Eyern entstehen, und dass die Pslanzen nur aus Samenkörnern entspringen? Und welches find im Gegentheile die vorzüglichsten Beobachtungen, aus welchen sich ersehen lasse, dass es Thiere und Pflanzen gebe, die auf eine verschiedene Weise ent-Rehen? - 8) Welches Urtheil hat man über die chemischen Erklarungen zu fallen, welche man von elektrischen Erscheinungen zu geben versucht hat? Sind einige unter ihnen auf zureichende Versuche gegrundet, oder kann man he durch neue Versuche erweisen? Oder muss man sie bis jetzt als unerwiesene, øder ohne gültige Gründe angenommene Hypothefen ansehen? Die Societät erbietet sich außer der Medaille noch zu einem Preise von 30 Ducaten für die Fragen 2, 3, 5, 6, 7.

Die Gesellschaft wiederholt die schon früher. aufgegebenen, noch nicht beantworteten Fragen (vgl. Intell. Bl. 1809. No. 70. S. 601 - 8), deren Beautwortungszeit vor dem 1 Jan. 1812 abgelaufen ift. Die ebendalelbst S. 608 erwähnte Preisaufgabe eines genauen Verzeichnisses der Säugthiere, der Vögel und Amphibien, ift vor dem 1 Nov. 1812

zu beantworten.

Die Classe der philosophischen und moralischen Wissenschaften erhielt 1) für die Frage: Welches sind die Grunde, wesshalb die Philosophen in den ersten Grundsätzen der Moral so sehr abweichen, da sie doch überhaupt in den Eolgerungen und den Pflichten, die aus ihren Grundsatzen hergeleitet werden, übereinkommen? drey Schriften, aber keine verdiente den Preis; daher bleibt diese Frage bis auf den 1 Jan. ausgesetzt. 2) Auf die Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen dem Erhabenen und Schonen? kamen 6 Schriften ein, worunter der Abhandlung von Hn. Daniel Berlinghien, vormaligem Commandeur von Malta, und vormaligem Präsidenten der Universität zu Siena, die goldene Medaille zugesprochen, den Vff. von zwey anderen aber filberne Medaillen angeboten wurden, wenn sie die Eröffnung ihrer Billets vor dem September erlauben wollten. - Die Gesellschaft setzt für dieses Jahr folgende philosophische Frage aus, um sie vor dem 1 Jan. 1812 zu beantworten. Es ist ein allgemein bekannter Satz, dass die Weisheit der Völker sich in ihren Sprichwörtern zeige; und es scheint eben so interessent sowohl für die An-

thropologie, als die philosophische Politik, den wechselseitigen Einsluss der Sprichwörter auf die geistige und moralische Civilisation einer Nation, und von dieler auf jene, zu untersuchen. Daher verlangt die Societat eine philosophische Musterung der bekanntesten; am meisten charakteristischen und nationalen Sprichwörter der hollandischen Nation, welche mit einem so viel als möglich historischen Erweise des wechselseitigen Einflusses der gedachten Sprichworter auf die Civilisation und den Charakter der Nation, und umgehehrt auf die Sprichwörter selbst, verbunden ift. Es ist nothig, dass bey der Abhandlung felbst die Anwendung geradezu auf das holländische Volk gemacht werde. Der gewöhrliche Preis ift noch um 30 Ducaten erhöhet. Folgende Frage ist vor dem 1 Jan. 1811 zu beantworten: Sind die Grundsätze der Moral, welche für Einzelne verbindlich sind, es auch für Gesellschaften unter sich? Welches sind in diesem Falle die überzeugendsten Gründe von diesem wichtigen Satze, und wie soll diese particulare Verbindlichkeit in ihrer. mehr allgemeinen Ausdehnung modificirt werden?

Die Classe der literarischen und Alterthums Wissenschaften hat die Frage: Giebt es einen hinlanglichen Grund, es der Stadt Harlem streitig zu machen, dass die Buchdruckerkunft mit einzelnen und beweglichen Buchstaben nicht wirklich vor dem Jahre 1440 durch Lorenz Jansz Coster erfunden sey? und ist diese Kunst nicht von dort nach Maynz gebracht, und daselbst verbessert, indem man zinnerne gegoffene Buchstaben statt der-hölzernen anwandte? da drey eingegangene Abhandlungen kein neues Licht über diese Frage verbreiteten, von neuem wiederholt, und den gewöhnlichen Preis um 50 Ducaten erhöhet. Ausserdem bietet sie demjenigen, welcher der Societät einige bes dere Umstände mittheilt, die über den einen aler anderen Punct, die Erfindung der Buchdruckerkunft betreffend, einige Aufschlüsse geben, einen Ehrenpreis oder eine der Wichtigkeit dessen, was man mitgetheilt hat, angemessene Belohnung an. -Eben so ist auch die Frage: Da die Sprachen so wenig von einem fogenannten Zufalle abhangen, als sie durchaus willkührlich sind: so ist aus der Vergleichung mehrerer unter sich, und besonders der ulten Sprachen zu zeigen: 1) Welches find die allgemeinen Züge und die vorzüglichsten Eigenschaften, welche man in den mehreften Sprachen antrifft? 2) Welches find die Hauptverschiedenheiten, 3) die Quellen und die allgemeinen Achnlichkeiten, fo wie die Ui sachen der Verschiedenheiten, welche dazu die nen könnten, ihre Mannichfaltigkeit darqus zu erklären? nicht befriedigend beantwortet, und bis zum 1 Jan. 1812 wiederholt worden.

Folgende Frage ist vor dem i Jan. 1819 su beantworten: Ist es nützlich, dass die Schriften der alten Griechen und Römer, und besonders ihre Gedichte, in unsere Sprache übersetzt werden? Wenn die Antwort bejahend ist: so hat man die Vortheile zu entwickeln, die daraus entspringen, und wie

sie abgefasst werden mussen, damit der größte Nutzen daraus entspringe.

Vor dem 1 Jan. 1811 zu beantworten ist die im Intell. Bl. 1809. No. 70. S. 608 erwähnte Frage: Was für Kenntnisse hatten die alten Griechen und Römer in den Naturwissenschaften, welche zur Experimentalphysik gehören? u. s. w. — Vor dem 1 Jan. 1813 die a. a. O. S. 609 erwähnte Frage von den Huhnenbetten. Auch die ebendaselbst S. 609 auf unbestimmte Zeit ausgegebenen fünf

Fragen bleiben fernerhin ausgesetzt.

Die Gesellschaft ernannte zu Mitgliedern: Hn. Jos. van Voorst, Prof. der Theologie zu Leiden; Hn. N. Smallenburg, Prof. der Rechte zu Leiden; Hn. A. H. J. van der Plaat, Inspector der Wasserbauten, Ritter des kaiserl. russischen Verdienstordens, zu Harderwyk; Hn. J. F. L. Schröder, Prof. des See-Cadetten-Instituts zu Enkhutzen; Hn. Curt Sprengel, Prof. der Medicin und Botanik zu Halle; Hn. D. Karl Ludw. Willdenow, Prof. der Naturgeschichte und Botanik zu Berlin; Hn. Heinr. Adolph Schrader, Prof. der Medicin und Botanik zu Göttingen; Hn. Paul Heinr. Marron, Mitglied der Ehrenlegion, Präsident der Consistorialkirche und protestantischen Prediger zu Paris.

Hr. v. Staffart, Präfect des Vaucluse-Departements und Präsident des Athenäums, hat für die beste poetische oder prosaische Lobrede auf Petrarca eine Medaille von 300 Fr. ausgesetzt. Diese foll in einer öffentlichen Sitzung des Athenäums am 20 Jul. 1811, dem Geburtstage Petrarca's, żu Vaucluse ausgetheilt werden. Die Gedichte dürfen nicht über 200 Verse lang seyn, und die proseischen Aufsätze müssen in einer halben Stunde vettesen werden können. Petrarca soll darin als Dichter und als Moralist gewürdigt, und in dieser doppelten Beziehung sein Einflus auf sein Zeitalter und auf die italiänische Sprache bezeichnet werden. Auch Ausländer werden zur Concurrenz zugelassen. Die Concurrenzschriften werden vor dem 20 May an den beständigen Secretär des Athänäums von Vaucluse, IIn. Morel zu Avignon, eingelandt.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Hr. Courier, ehemaliger Artillerie - Ossicier, ein gelehrter Hellenist, der eben eine Reise in Italien macht, hat in der St. Laurentius Bibliothek zu Florenz ein griechisches Manuscript vom Longus gesunden, worin die in den seitherigen Ausgaben besindliche Lücke des ersten Buchs nicht anzutressen ist. Ueber die Entdeckung dieses Fragments, worauf schon unser mayländer Correspondent im Intell. Bl. No. 75. S. 594 hindeutete, und über die darüber entstandene Fehde können wir nun unseren Lesern aus Hn. Ant. Aug. Renouards uns zugesandter Notice sur une nouvelle Edition de la eraduction françoise de Longus, par Amyot, et sur la découverte d'un fragment grec de cet ouvrage (Paris, b. Crapelet 16 S. 8) solgende nähere Umstände mittheilen.

Im Nov. v. J. befuchte Hr. Renouard and Paris mit Hn. Courier die an Manuscripten reiche mediceische oder laurenzische Bibliothek zu Florenz. Ihre Hauptablicht war, in einem wohlhekannten Manuscripte, welches vier griechische Werke, und darunter auch den Roman von Longus enthält, oachzusehen, ob sich nicht in dem letzteren die im florentinischen, nun verlornen, Manuscripte von Alamanni, nach welchem die erste florentinische Ausgabe von 1598 in 4, die Quelle aller übrigen Abdrücke, gemacht wurde, und in allen gedruckten Ausgaben fehlende Stelle fände. Hr. Ober-Bibliothekar Furia theilte ihnen das Manuscript mit, und sie fanden darin zu ihrer Freude keine Lucke, Die noch unedirte Stelle machte eine enggeschriebene Quartseite aus. Hr. Courier falste sogleich den Entschlus, diels Fragment zu copiren, und den ganzen Text des Werks, der noch nie verglichen zu seyn schien, zu collationiren, in der. Hoffnung, wichtige Varianten zu finden. Alles diels mulste auf der Bibliothek selbst geschehen. Renouard verschaffte Hn. Courier zu seiner Arbeit die nöthigen Hülfsmittel, die er zum Theil aus Paris verschrieb, und reiste dann in Geschästen, pach Livorno. Bey seiner Rückkehr (am 12 Nov.) traf er Hn. Courier und den Unterbibliothekar Ho. Bencim in großer Verlegenheit. Sie zeigten ihm, dals Tags vorher, bey Unterbrechung der Arbeit; aus Unachtsamkeit ein mit frischer Dinte beslecktes Papier an die bekannte Stelle in das Manuscript gelegt worden und daran kleben geblieben ley. Hr. Renouard verlucht, mit des herbeygerufenes Oberbibliothekars Furia Genehmigung, das daran klebende Blatt durch Benetzen mit der Zunge wegzuschaffen. Der Versuch gelingt. Die besudelte Stelle wird mit der glücklicherweise schon fertigen Copie verglichen. Alles war noch lesbar; die Abschrift hatte nichts Zweydeutiges, nichts Ungewiß ses. Hr. Furia ersuchte Hn. Courier um eine Abschrift des Fragments; Renouard bat ihn, diese Abschrift mit möglichster Sorgfalt, in gleichem Format mit dem Manuscript, und mit der ihm eigenen Feinheit der Züge zu verfertigen, und versprach dagegen, das Fragment, sobald er nach Paris käme, in gleichem Format mit der größten Genauigkeit abdrucken zu lassen, um dann das Gedruckte, wie die geschriebene Copie, im besleckten Exemplare fubstituiren zu können. Diese genaue Abschrift sollte ihm sobald als möglich nach Paris nachgeschickt werden. Trotz dieser Zusicherung, die ihm bey seiner Abreise von Florenz in Furia's Gegenwart gemacht wurde, und tretz aller schriftlichen Erinnerungen erhielt Renouard die versprochene Copie des griechischen Fragments nicht; wohl aber endlich (im April d. J.) ein Exemplar von der vollständigen, zu Florenz wieder abgedruckten franzöllschen, Uehersetzung des Lengus von Amyor, in welcher eine Ueberfetzung des Fragments, jedoch ohne den griechischen Text, am gehörigen Orte eingeschaltet war. Inswischen war im Corriere Milanese vom 23 Jan. ein anonymer Arrikel

eischienen, worin gesagt wird, ein pariser Buchhändler habe das Fragment entdeckt und copirt, nachher aber, aus Gewinnsucht, um der Erste und Einzige zu seyn, der dieses Stück ins Publicum brächte, sein Dintenfas auf die unedirte Stelle des Manuscripts gegossen, und sie mit unauslöschlicher Dinte bedeckt. Auch Hr. Furia trat mit einem Schristehen hervor: Della scoperta e subitanea persa di una parte inedita del primo libro de pastorali di Longo fatta in un codice dell' Abbazia Fiorentina, ora existente nella publica Imperiale Bibliotheca Mediceo-Laurenziana, welches er im 10 Theile der Collezione d'opuscoli scientissici et letterarj (Florenz 1810. 8) S. 49 — 70 einrücken liess. Ex erzählt

den wahren Hergang der Sache, und seigt gegen den mayländer Journalisten, dass es keine unaulöschliche Dinte war, dass der Dintenfeck nicht vom librajo francese herrühre; streut aber siehren Invectiven gegen Renouard und Courier ein, wegegen sich der Erste in der angeführten Notice vertheidigt. Hr. Courier hat, so viel wir wissen, noch nicht geantwortet, wohl aber mittlerweile den griechischen Text mit einer lateinischen Uebersetzung neuerlich in Rom drucken lassen. Einer Nachricht des Moniteur zusolge, hat er das Fragment im Manuscript Hn. Petit-Radel in Paris zugesandt, der es als Beylage zu seiner lateinischen Uebersetzung des Longus nachgeliefert hat.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

In der Andreaischen Buchhandlung in Frankfurt am Mayn ist erschienen:

Journal der Naturwissenschaft und Medicin, herausgegeben von F. J. Schelver. 1 Bd. 28 St. mit zwey Kupfertafeln. geh. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr. I n h a l t.

I. Die Epechen der Medicin und die Grade der Heilkunft.

II. Die fieberhafte und chronische Krankheit.

III. Die Gattungen des Fiebers.

IV. Die Heilkraft des kalten Wassers im Typhus. V. Abhandlung aus der Entbindungswissenschaft.

2) Die Menstrustion. 3) Die Entbindung.

VI. Abhandlungen aus der praktischen Medicia.

3) Gicht,

.4) Flechten.

5) Epileplie.

VII. Kritische Fragmente.

1) Von der Sanguification.

Bey F. Kupferberg in Maynz hat die Presse verlassen:

Vogt und Weitzels rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur. 3s Hest. August, mit solgendem In halte:

I. Gedichte: Das Rheinthal bey Maynz, zweyte Elegie, von Lehne. Wilhelm Tells Capelle, von einer bekannten Dichterin. II. Kritische Miscellen über Gemälde und Maler (Beschluss), von N. Müller. III. Auszüge aus der Geschichte des rheinischen Bundes (Fortsetzung), von Vogt. IV. Auszug eines merkwürdigen ungedruckten Schreibens an den Kurfürsten Anselm Hasimit zu Maynz, über den Tod des berüchtigten Herzogs von Friedland (Wallenstein) und die damaligen Ereignisse in Staats- und Militär-Sachen vom Jahr 1634, von Bedmann. V. Ueber die von Herrn Professor L. von Baczko zu Königsberg ausgeworsene Frage:

Hatte der deutsche Orden Mysterien, denen der Tempelherren ähnlich? von Polzer. VI. Geschichte der Zeit. Spanien und Portugal, von P. A. Müller. — Spanisches Amerika, von Weitzel.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Von Dr. J. H. Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneykunde, ist der 3te Band (mit Roese's Bildnis und noch einem Kupser) in meinem Verlage erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben. Er enthält im 1 Abschnitte 13 Originalebhandlungen von Kausch, Wurzer, Elvert, Wendelstäd, Pfeuser, Schneider, Schenck, Kraus, dem Herausgeber etc. Der ate Abschnitt liefert in der bekannten Einrichtung alles das, was im J. 1809 für die Staatsarzneykunde geschehen ist.

Johann Christian Hermann A. Frankfurt am Maya.

Von dem wichtigen Werke: Reisen des Lord Valentia durch Ostindien, Ceylon, Abysinien, Ac gypten u. s. w., welches im vorigen Jahr in Lowdon herauskam, erscheint von dem Herrn Professor Rühs in Greisswald noch im Verlauf dieses Wintens sine deutsche Uebersetzung bey uns.

Weimar, im September 1810.

H. S. pr. Landes - Indufrie - Comptoir.

## III. Vermischte Anzeigen,

Unterzeichneter empfiehlt fich allen deutsches Buchhandlungen, welche Bücher nach Frankreich zu versenden haben, und dieselben durch das Dossnen - Bureau zu Coblenz eingehen lassen wellen, zur Besorgung der vorgeschriebenen Formalitäten, sowohl bey dem Staatsrath, General - Director der Buchhandlung zu Paris, als auch auf dem Dounnen - Bureau zu Coblenz; nur dürsen keine Bücher dabey seyn, denen der Eingang untersagt werdes könnte. That Ehrenbreitstein, den 20 September 1810.

## **JENAISCHEN**

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 80.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

ndsh Aus Br. von Landshut, den 2 Oct. 1810.) Unvermuthet begläckte uns durch seine Gegenwart der Hr. Graf von Montgelas, welcher, als dirigirender Minister in mehreren Fächern der königl. bayerischen Staatsverwaltung, auch der Landesuniver--sität die Ehre erzeigt, sich ihren ersten Curator zu mennen, und sie seines unmittelbaren Schutzes zu würdigen. Dass er hauptsächlich das Werkzeug ist. durch welches Bayern auf seiner gegenwärtigen politischen Stufe steht, weis so ziemlich alle Welt; dass er aber bey aller auf seinen Schultern liegenden Bürde Lust und Liebe zu den Studien nie aufgegeben hat, dass er nicht bloss in der schönen Literatur aller gebildeten Völker, sondern zugleich in der Geschichte gründliche Kenntnisse besitzt, und durch Lecture mit jedem Tage seine Einsichten erweitert und berichtigt, wird wohl dem Auslande weniger lekannt, vielleicht auch unerwartet Leyn. Wir Bayern willen es, aber kaum ahnden lies sich die Sorgfalt, mit welcher sein Scharfblick Gegenstände und Individuen dem geprüftesten Urtheile unterwarf. Bey ähnlichen Fällen erwartet man mit Submission den gnädigen Protector, zeigt ihm oberstächlich, wovon man glaubt, dass es dem Reize seiner Neugierde gefällig seyn könne; im Gefühle seiner Würde wirft er das slüchtige Auge auf einiges von dem Dargebotenen, spendet einige halbverständliche Floskeln aus, und kehrt so schnell als möglich zurück, mit voller Ueberzeugung, sich vortrefflich benommen zu haben. Wenn ein solches Benehmen zur Würde des Ministers gehort: so mussen wir bekennen, ihn im Herrn Grafen von Montgelas nicht gefunden zu haben. Denn mit der gespanntesten Aufmerksamkeit verwendete or drey Tage auf die Untersuchung der einzelnen Bestandtheile unserer Lehranstalten, Die Anatomie, das chemische Laboratorium, der botanische Garten, das mineralogische, astronomische, physikalische, naturhistorische Cabinet, wurden mit

der nämlichen Prüfung durchforseht, wie die Bi-

bliothek, das Klinikum, Gebährhaus und die ökonomischen Anlagen. Ueberall freute sich der wohlwollende Maecen des vorhandenen Guten. und geb gegründete Hoffnung zur Ausfüllung des wenigen noch Fehlenden, welches sein Späherblick schnell genug zu entdecken wusste. Von allem Prunke, mit welchem fich der Mangel an innerer Größe so gerne zu umhüllen pflegt, weit entfernt, zeigte er fich an der Tafel in dem täglich erneueten Cirkel der Professoren und obrigkeitlichen Behörden der Stadt; in ihrer Mitte stellte er seine Untersuchungen, so wie den Besuch des wichtigen Schleusenbaues an, durch welchen der Hr. Geh. Rath von Wiebeking der muthwilligen Har die erfoderlichen Schranken fetzt. Die ganze Reise war einzig den speciellesten Untersuchungen gewidmet. Denn nach Landshut kam der Hr. Graf über Reichenhall und Frauenstein, wo der Hr. Geh. Rath von Uttschneider als Director des Salinenwesens neue Anstalten zur Vervollkommnung der Anstalten getroffen, und einen Theil der reichhaltigen Sole den langen Weg über Berg und Thal nach Rosenheim geleitet hat, um das leichtere Versieden in größeren Quantitäten zu befördern. Nicht bloss aus dem Cabinette leitet der Minister den Gang der Geschäfte; üher die wichtigsten Verfügungen bestimmt er sein Urtheil an Ort und Stelle. Die Vorsehung schenke mehreren Universitäten einen ähnlichen Curator! - Ihm verdankt Landshut vorzüglich seine reiche Dotation, und noch nie berührte eine kühne Hand das unter der väterlichen Pflege des Herrn Geh. Raths von Hartmann gesicherte Heiligthum, obgleich die Geldbedürfnisse, wie gegenwärtig in jedem anderen deutschen Lande, so such in Bayern, Finanzspeculationen erzeugen müssen.

#### Marburg.

(Aus Br. von Marburg, den 22 Sept. 1810.) Die hiesige philosophische Facultät hat den 6 Sept. den beiden würdigen Lehrern des Gymnasiums zu Weilburg, Hn. Prorector Nicol. Gottfr. Eichhof und Hn. Conrector Johann Philipp Krebs, um ihre Verdienste zu ehren, das Doctordiplom überlandt.

. Dass mehrere neue Professoren angestellt wor-: .D (4)

den, hat das Intell. Blatt bereits berichtet. Für das Fach der Naturwissenschaften erwarten wir nun noch als Lehrer der Physik Hr. Prof. Munke, vorher Inspector bey dem nun ausgehobenen Georgianum zu Hanzover, der auch als Schriftsteller vortheilhaft bekannt ist. Eben so hat das Fach der Anatomie eine sehr schätzbare Acquisition an Hn. Bünger, ehemaligem Prosector in Helmstädt, gemacht, der jetzt in gleicher Eigenschaft hieher versetzt worden ist, und in Verbindung mit unserem tresslichen Bartels dem Studium der Anatomie einen neuen Schwung geben wird.

Was unsere öffentlichen gelehrten Anstalten betrifft: so ist die uns vom Könige geschenkte Bibliothek von Luclum, die gegen 7000 Bände bettägt, in einem besonderen Zimmer unter dem grossen Bibliothekssaale bereits aufgestellt, und wird so abgesondert stehen bleiben, bis der neue Saal, der an den jetzigen angebaut wird, fertig ist. Bis dahin hossen wir dann auch den uns zugesicherten Antheil an den Bibliotheken zu Helmstädt und Wolfenbüttel zu erhalten.

Für den botanischen Garten hat der König ein besseres Local, als das bisherige, angewiesen, indem dazu ein beträchtliches Stück des großen Krondomainen- oder ehemaligen Deutschhaus-Gartens eingeräumt worden ist, das beynahe einen Umfang von 16 Acker hat, und darum zu einem botanischen Garten vorzüglich geeignet ist, weil es verschiedene Arten des Bodens und in seiner niederen Region auch hinlänglich Wasser hat, um Sumpspflanzen ziehen zu können.

Einen anderen sehr eifreulichen Beweis von des Königs Fürsorge hatten wir einige Monate vorher bey der im Anfange des July erfolgten Rückkehr desselben in Seine Staaten erhalten, indem Er auf Seiner Durchreise durch Marburg, ungeachtet der kurzen Zeit Seines Aufenthalts, in aller Frühe die sämmtlichen Professoren Sich vorstellen ließ, mit mehreren, und besonders dem Prorector, Sich sehr gnädig unterhielt, und nach den Bedürsnissen jedes einzelnen Fachs aufs genaueste Sich erkundigte. Auch erhielten bald nachher mehrere, und unter ihnen einige ansehnliche Gehaltszulagen.

Noch muls ich einen Irrthum in meinem vorigen, No. 26 Ihres Int. Bl. abgedruckten, Schreiben berichtigen. Es sind nicht 40, sendern 60 neue Freytische, die von den aufgehobenen Universitäten hieher verlegt worden sind, und worauf Ausländer eben so gut als Inländer Ansprüche machen dürfen. Diejenigen Studirenden, welche daran zu participiren wünschen, und sich in Hinsicht des Bedürfnisses, so wie der Anlagen und Kenntuisse gehörig legitimiren kömmen, müssen sich an die Inspection der neuen Freytische wenden, welche aus den beiden Professoren Bering und Greuzer besteht.

## Frankfurt an der Oder.

Am 10 Jun. vertheidigte der ordentl. Prof. der Theologie, Hr. D. David Schulz, mit seinem Respondenten, Hn. Adolph Walter, Candidaten der Theologie aus der Mark, in Rücklicht auf die ihm von der theologischen Facultät ertheilte Doctorwürde, seine Eclogen Sententiarum de Paulo Apofiolo alibi copiosius exponendarum et Theses varii argumenti (b. Apitz, 11 S. 4), nachdem er vorher eine Rede gehalten hatte: De necessaria studiorum theologicorum et philologicorum conjunctione.

#### Riga.

Die Kaiserin von Russland hat bey ihrer letten Anwesenheit allhier erlaubt, dass die eine der neuen auf Subscription gestisteten Töchterschulen den Namen Etisabeths - Institut führen solle, und hat zur Unterhaltung dieses Instituts 1200 Rubel hergegeben.

#### Frankfurt am Mayn.

Die Einladungsschrift des Hn. Prof. und Rector D. Friedr. Christian Matthia zu den am 29 August und den folgenden Tagen gehaltenen Prüfungen und Feyerlichkeiten im Gymnasio enthält Bemerkungen zu drey Stellen im Herodot, Cicero und Livius (24 S. 4). Die erste Stelle Herodot I, 50, betrifft die kostbaren Geschenke, welche Krösu dem delphischen Orakel weihete. Unter ημιπλίν Floy versteht Hr. M, eine Metallplatte, deren Flache die Hälfte eines Quadrats beträgt. Vier solcher Platten bestauden aus χρυσος απεφθος, lauterem (gleichviel ob gediegenem oder durch Feuer gereinigtem) Golde; die übrigen 113 aus xovoos λευκός, noch mit Silber vermischtem und delswegen schwächer gefärbtem Golde. Um die Schwierigheit zu hehen, dass die Platte von jenem anderthalb, eine von diesem aber bey gleichem Volumen zwey Telente gewogen habe, ichlägt Hr. M. vor, mit Valla flatt τρία ημιτάλαντα εκαστον ελκοντα συ lelen τρίτον ημιτάλαντον ε. ε. und erklärt diess dritthalb Talente, wodurch für das ipecifische Gewicht des γρυσός απεφθος su dem λευκός das Verhältnis von 5 . 4 entsteht, so das 4 Platten von jenem so viel wogen, als 5 von diesem. - Cic. de Sen. 15 wird vermuthet, dass Ciccro bey dem angeführten homerischen Verle entweder Odyss, XXIV, 206 oder XXIV, 227 in Sinne gehabt, und dort Λαέρτης κόπρισσεν !! κτεάτισσεν, hier aber κοπρεύοντα φυτών ft. λιστρεύοντα Φ. gelefen habe. - Bey Liv. XXII, 56 untersucht der Vf., von was für einem jährlich wiederkehrenden Ceresfeste Livius rede, und wann eigentlich die Schlacht bey Canna geliefert wurde, so dass das Ceresfest in den Monat seit eingetroffener Nachricht von der erlittenen Nicderlage fallen musste.

#### Weimar.

Die Finladungsschrift des Hn. Director Christian Ludwig Lenz zu dem am 12 Oct. gehaltenen Schulactus handelt: De vita Caroli Gotthold Lenzin ill. Gymnasio Gothano nuper professoris, ejusque majorum quorundam. Part. I (32 S. 8). Zusolge der angehängten Schulnachricht besinden sich gegenwärtig in den oberen Classen oder dem eigen-

lichen Gymnasium 225 Schüler, nämlich in Selecta 8, in Prima 38, in Secunda 96, von denen die Hälfte im Landschullehrer - Seminarium sind, in Tertia 83.

#### Eifenach.

Zum Examen auf dem herzogl. Gymnasium am . 24 und 25 Sept. lud der Director desselben Hr. Rath Erenzel, durch ein Programm ein, welches Beyträge zu Schneiders griechisch - deutschem Wörterbuche (b. Müller, 19 S. kl. 8) liefert. Durch das Unglück, welches am 1 Sept. die Stadt Eisenach traf, wurde auch der Hr. Prof. Perlet verwundet, und in dem Brande ging mit seinen Mobilien, seiner Bibliothek und allen seinen reichhaltigen Manuscripten und Collectaneen auch das Programm verloren, welches er bereits zu diesem Examen geschrieben hatte. Da dieser noch krank lag: Io übernahm Hr. Director Frenzel die Abfassung der neuen Einladungsschrift, worin er, ungeachtet der dermaligen Zerstreuung, dem Publicum einige schätzbare Nachträge zu Schneiders Lexikon vorlegt.

Monta·uban.

Die neue Organisation des hier gestisteten kaiserl. Seminariums für protestantische Theologen ist
schnell von Statten gegangen. Dieses Seminarium,
welches die Studien der Reformirten im südlichen
Frankreich gar sehr erleichtert und den literarischen Eiser in diesen Gegenden neu belebt, giebt
der Stadt ein neues Gewicht. Es kommen von
Bordeaux, Montpellier und Nimes Studirende hieher. Die neuen Professoren, meistens protestantische Geistliche, sind im Allgemeinen ausgezeichnete Gelehrte. Vor Kurzem ist Hr. Appia, Prediger zu Genf, als Prof. der griechischen Sprache
hieher berusen worden.

#### II. Beförderungen, Rhrenbezeugungen und Belohnungen.

Das General-Consistorium der augsburgischen Conscsson zu Strassburg hat den ehemaligen Tribun, Hn. Roch, Correspondenten des National-instituts und Ritter der Ehrenlegion, an die Stelle des abgegangenen Hn. v. Türkheim, und Hn. Metzger zu Colmar, ehemaligen Legislateur, an des verstorbenen Pfessels Stelle, zu Mitgliedern des Directoriums gewählt.

Die Stelle des verstorbenen de Fleurieu im Bureau des Longitudes zu Paris hat der ehemalige Marine-Officier, Hr. de Roussel, erhalten.

Der Kaifer von Oesterreich hat Im. Degen in Wien, in Rücksicht auf den glücklichen Versuch mit seiner neuen Flugmaschine, 4000 Gulden geschenkt.

#### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 14 August vertheilte die Agricultur - Gesellschaft zu Metz in einer öffentlichen Sitzung die Ausmunterungspreise. Hr. Viville, Generalsecretär der Präsectur und beständiger Secretär der Societät, gab einen aussührlichen Bericht über die Fortschritte in allen Zweigen des Ackerbaues im Departement. Hr. Chedeaux aber stellte die Vortheile auf, welche aus der Vereinigung Hollands mit Frankreich, besonders für den Handel und die Industrie von Metz und des Departements, entspringen.

Die Académie des belles - lettres, sciences et arts zu Rochelle hat auf die diessjährigen Preisfragen: Quel est le genre d'éducation le plus propre à former un administrateur? A quel degré les sciences et les lettres lui sont-elles nécessaires? Quel secours l'administrateur et l'homme de lettres peuvent - ils et doivent-ils reciproquement se prêter? acht Antworten erhalten, von denen keine ganz befriedigte. Sie fetzt daher den Preis zu 300 Fr. dis auf den May 1811 von neuem aus. Die Abhandlungen müssen vor dem 1 April an den beständigen Secretär der Gesellschaft frey eingesandt werden.

Die Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres zu Toulouse hielt am 16 August ihre offentliche Jahressitzung. Die Concurrenzschriften über die Frage: Jusqu'à quel point peut-on employer les fluides électrique et galvanique dans le traitement des maladies? haben der Erwartung nicht entsprochen. Die Societät hat daher die Frage für das J. 1812 von neuem ausgesetzt, und den Preis auf 1000 Fr, erhöht. - Die Preisaufgabe für das J. 1811 ist: Determiner l'étendue et les limites des diverses parties de la Gaule habitées par les Tectosages. les Garumni, les Conscranni, les Convenae, les Elusates. . . Fixer les positions de leurs villes, recueillir et présenter des notions exactes sur leur cub te, leurs moeurs, leurs usages, jusqu'à l'époque de l'établissement des Visigots à Toulouse. Der Preis besieht in einer goldenen Medaille von 500 Fr. Die Abhandlungen auf heide Fragen werden bloß bis zum 15 August jedes Jahres angenommen.

Die zu Gand aus den ersten Künstlern Belgiems zusammenberusene Commission hat am 5 August über den großen Concurs in der Malerey entschieden. Den Preis erhielt Hr. Arnaud-Julien Galière aus Bordeaux, Hn. Vincents Schüler zu Paris. Den Ausmunterungspreis für die Landschaft hat Hr. Cocquereau, zu St. Josse Ten Noode bey Brüssel, erhalten.

Den von der Société des beaux arts eröffneten, und in derselben Sitzung zugesprochenen Preis in der Sculptur hat Hr. Guighens, Bildhauer zu Brüfsel, erhalten.

Die Classe der schönen Künste des Nationalinstituts zu Paris hat über die großen Preise in der Bildhauerey entschieden. Den ersten Preis erhielt Hr. Jules Robert Auguste aus Paris, ein Schüler Lemots; den zweyten Hr. Pierre Jean David aus Angers, ein Schüler Rolands.

### IV. Kunft - Nachrichten.

Von dem Cours historique et élémentaire de peinture, ou Galerie complette du Musée Napoléon (Paris, b. Filhol) ist die 83 Lieferung erschienen.

Von dem Musée français, publié par Robillard Péronville et Laurent ist die 77 Lieferung erschienen. Sie enthält: 1) Saint - Romuald, gemalt von André Sacchi, gezeichnet von Gianni, gestochen von Metzger; 2) Les Inconveniens du jeu, gemalt von A van Ostade, gezeichnet von Storelli, gefrochen von Dupréel; 3) Une belle soirée, gemalt
von Frédéric Moucheron, gezeichnet von Storelli,
gestochen zu Dresden von Darnstedt; 4) Jeune
Athlète remerciant les Dieux (eine Statue in
Bronze), gezeichnet von Bouillon, gestochen von
P. Audouin.

Es sind 350 antike Statuen aus der Villa Borghese in Rom zu Paris angekommen, und sollen in dem Museum Napoléon aufgestellt werden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique, par F. Lepaillant. 6 Vol.

Es wird den Liebhabern der Ornithologie angenehm seyn zu ersahren, dass dieses Prachtwerk, welches Genauigkeit mit Schönheit vereinigt, nun vollendet ist. Liebhaber, welche einen Theil der Lieserungen besitzen, können bey Unterzeichnetem ihre Exemplare completiren, und versichert seyn, dass die letzten Lieserungen den ersten an Schönheit der Ausführung und Prachs der Farben nicht nachstehen. Das ganze Werk macht 6 Bände oder 50 Lieserungen aus. Es existiren davon dreyerley Ausgaben:

pfern, nämlich einmal schwarz, und einmal in Farben, jede Lieferung zu 9 Rthlr, sächs, Das Ganze 500 Rthlr.

2) in 4 auf Velinpspier mit in Farben gedruckten Abdrücken, jede Lieferung zu 6 Rthlr. Das Ganze 300 Rthlr.

3) in 4 auf ordinärem Papier mit schwarzen Abdrücken, zu 2 Rthlr. Das Ganze 100 Rthlr.

Um diesen Preis kann jede Buchhandlung in Deutschland das Werk liefern. Liebhaber, die fich mit baarer Bezahlung directe nach Paris wenden, können sich dasselbe noch um ein Ansehnlishes wohlseiler verschaffen, müssen sber das Porto von hier aus tragen.

Man wendet sich in Paris an T. Delachaussée, rue du Temple, No. 40, oder an F. Schoell, rue des fossés St. Germain l'Auxerres No. 29, in Leipzig an den Commissionar des letzten, Hn. C. Cnoblech, Paris, den 4 Oct. 1810.

Neue Verlagsbücher der akademischen Buchhandlung in Kiel:

Anthologie, satyrische, aus römischen Dichtern übersetzt von Prof. J. A. Nasser. Erster Band. 8.

Beyträge zur Naturkunde. In Verbindung mit ihren Freunden verfast und herausgegeben von Dr. und Prof. Fr. Weber und Dr. D. M. H. Mohr, Zweyter Band, mit Kupfein. gr. 8. 2 Rthir.

Fabricius, Dr. T. B., Anleitung zur chemischen Analyse unorganischer Naturkörper. 8. 20 gr.

Fock, Consistorialrath J. G., Fragen über die Lehren und Vorschriften der Religion Jesu, als Leitfaden bey dem Vorbereitungsunterricht der Confirmanden, gr. 8. 3 gr.

Hermes das Christenthum. In einem kleinen Katochismus aufs neue der Jugend vorgestellt und gepriesen. 12. 2 gr.

Heinrich, Prof. C. F., über eine Frage, die Herder gethan hat. Eine akademische Rede. 4. 8gr.

Pfaff, Prof. C. H., über die strengen Winter der letzten 20 Jahre des 18 Jahrhunderts. Zweyte Abtheilung. gr. 8. 20 gr.

Schmiedtgen, Rath J. G. D., Andeutungen, oder: kleine Erzählungen. Zweytes Bändchen. & 1 Rthlr. (Auch unter dem Titel: Landfrüchte etc.)

Wörterbuch, deutsch-dänisches, von G. H. von Müller, revidirt vom Prof. F. Höegh-Guldberg. Dritter Band. Zwey Abth. gr. 8. 3 Rthlr. 16 gr. Zeitung für Literatur und Kunst in den königl. dänischen Staaten. Vierter Jahrgang. 4. 4 Rthlr.

1**2**\_gr.

## II. Bücher-Auction,

Den 3 December dieses Jahres und folgende Tege soll zu Dillenburg die von dem verstorbenen Geheimen Regierungsrath von Meusebach hinterlassene, im historischen, statistischen, itinerarischen, literarischen und ascetischen Fache sehr ausehnliche und zahlreiche Bibliothek, welche den Frounden der Literatur längst schon aus Gerckens Reisen, Bd. 3, S, 459 rühmlichst bekannt ist, an den Meistbietenden versteigert werden. Kataloge sind za haben bey

Hu. M. Stimmel zu Leipzig.

Hn. Buchhändler Lechner in Nürnberg, der Jagersch n Buchhandlung zu Frankfurt am Mayn,

der Kriegerichen Buchhandlung in Caffel, Marburg und Herborn,

welche sich euc i zur Uebernahme answärtiger Commissionen erboten haben. der

## JENAISCHEN

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 81.

DEN 24 OCTOBBR 1810.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die Arbeiten der mathematisch- physikalischen Classe des Nationalinstituts zu Paris während des Jahres 1809 im Auszuge.

Mathematischer Theil von Delambre.

Aus dem früheren Berichte vom J. 1808 ist bekannt, mit welchem glücklichen Erfolge unsere großen Geometer eine der wichtigsten und schwierighen Aufgaben der Physik des Himmels, nämlich die Stabilität des Planetenlystems und die Unveränderlichkeit der großen Axen oder der mittleren Bewegungen, gelost haben. Jetzt hat Hr. Lagrange die Analyse, die ihm in Rücksicht der Planeten so glücklich gelungen ist, auf ein System von Körpera ausgedehnt, die auf irgend eine Weise auf einander wirken. Der früher von ihm angenommene Fall ist nur noch ein besonderer Fall für eine Theorie, die sich auf verschiedene Probleme der Mechanik anwenden lässt. Seine Formeln beschränken sich nicht mehr auf ein einziges Gesetz, wie z. B. das der allgemeinen Schwere; sie setzen nicht mehr die Körper in Kegelschnitten bewegt voraus: sondern sie geben die Mittel an die Hand, dieselben Verfahrungsarten, zu welchen ihm die Bewegungen der Planeten die erste Idee gegeben haben, auch bey anderen Untersuchungen anzuwenden. Mittelst der neuen Analyse verspricht Hr. Lagrange unter anderen auch die neue, noch schwierigere Frage über die Umdrehung der Planeten um ihren Schwerpunct, mit Rücklicht auf ihre nicht sphärische Gestalt und auf die Ansiehung, welche die übrigen Planeten auf jeden ihrer Theilchen ausüben, zu lösen Zu gleicher Zeit, als Hr. L. dieses Versprechen gab, überreichte Hr. Poisson, als Fortletzung seiner Arbeit über die Variationen der Elemente der Planeten, ein Memotre über die Umdrehung der Erde. Hr. Lagrange hatte die ungeheure Schwierigkeit dieses Problems vorausgezeigt; Hr. Poisson musste also bey feiner Arbeit auf Formeln gerathen, deren absolute Integration ihm unausführbar schien. Wir setzen blos den wahrhaft merkwürdigen Schlus desselben hicher: Die Perturbationen der Umschwingung

fester Körper, von welcher Gestalt sie seyn und von welchen Attractionskräften die Störungen herrühren mögen, hängen von denselben Gleichungen ab, wie die Perturbationen der Bewegung eines nach einem sesten Centrum angezogenen Punctes; sonach wird die Präeesson der Aequinoction und die Nutation der Erdaxe durch dieselben Formela ausgedrückt werden, durch welche die Variationen der elliptischen Elemente der Planeten gegeben werden.

Untersuchungen über verschiedene Arten bestimmter Integralen von Hn. Legendre. Euler hat
sich an mehreren Stellen seiner Werke mit den verschiedenen Arten bestimmter Integralen beschäftigt.
Die Geometer, die sich seiner Methoden bedienten, haben nichts Wesentlickes hinzugefügt, und
Hr. Legendre scheint der Erste zu seyn, der einige
neue Theoreme über diese Materie gegeben hat.
Aber wes er in seinen Werken nur hin und wieder
berührt hatte, das hat er jetzt mit neuen Untersuchungen zu einem Ganzen verbunden, woraus einige neue Theoreme und leichtanzuwendende Approximationen hervorgehen, die aber keinen Auszug leiden.

Ueber die schwankende Bewegung des Mondes von Hn. Laplace und Hn. Bouvard. Es ist schon längst bekannt, dass der Mond der Erde immer dieselbe Seite zukehrt; um diess zu entdecken, braucht man blos die Flecken desselben mit Aufmerksamkeit zu untersuchen. Galilei bemerkte zuerst Bewegungen, die einige kleine Flecken nach dem Rande zu wechselseitig sichtbar oder unsichtbar machten, und gab eine Erklärung derselben. Hevelius und einige andere Aftronomen beobachteten und massen sie mit glücklicherem Erfolg. Aber Caffini war der Erste, der den Mechanismus ganz vollkändig auffasste. Mayer stellte genauere Beobachtungen darüber an, und gab eine bessere Methode zu ihrer Berechnung. Lalande bestätigte Mayers Resultate und nahm dessen Methode an. Allein diele Methode war nur approximativ, und Hr. Delambre bemerkte schon vor 25 Jahren, dass wenn man den Formeln ihre volle Allgemeinheit lasse, man eine krenge Lösung daraus ziehen kön. ne, die gleich gut gelänge, die Inclination der

Axe möge seyn welche sie wolle; statt dass Mayers Approximation, die übrigens den Calcul in nichts abkürze, für eine doppelte-oder dreysache Inclination der Axe des Mondäquators nicht mehr hinreichend wäre. Die beiden vorgelesenen Memoiten der Hnn. Laplace und Bouvard untersuchen diesen Gegenstand von neuem, und Hr. Bouvard macht die Bemerkung, dass es nicht nöthig sey, zu den Approximationen seine Zuslucht zu nehmen; seine Methode, zwar verschieden von der delambreschen, sey eben so streng und direct, und, was das Wichtigste ist, seine Resultate stimmen mit denen von Mayer vollkommen überein.

Allgemeine Formeln für die Perturbationen der oberen Ordnungen von Hn. Burckhardt. Diese, sehon am 29 Aug. 1808 vorgelesene Abbandlung enthält die Perturbationen der 3, 4, 5 und 6 Ordnung. Hr. B. giebt zuerst ein Theorem, die Differentialen des gestörten Planeten auf die Theorie des störenden Planeten zurückzuführen. Er hat gesunden, dass die Coefficienten gewisser Ausdrücke der 3ten Ordnung die dritten Differenzen gleich dem Cubus von 3 haben; die der 4ten Ordnung die 4ten Differenzen gleich der 4ten Potenz von 4; die der 5ten Ordnung gleich der 5ten Potenz von 5, und dass man im Allgemeinen auf constante Differenzen komme.

Hr. Burckhardt giebt in einem dieles Jahr vorgelesenen Memoire mehrere Mittel zur Vervollkommnung der Mondstafeln an, welche sich durch eine leichte Abkürzung der von Mayer, Mason, Bürg u. A. befolgten Rechnungsmethoden empfehlen. In einem anderen Memoire hat derselbe die Perturbationen des Kometen von Halley, welcher im J. 1759 erschien und gegen 1835 wieder erwartet wird, berechnet. Ebenderselbe hat über die verschiedenen Arten, eine Triangel - Kette zu orientiren, eine Abhandlung geliefert. Bey einer großen geodätischen Operation, mehrere Observatorien von sehr verschiedener Länge mit einander in Verbindung zu fetzen, fühlte er, wie viel eine genaue Bestimmung des Azimuths auf das Gelingen seines Projects Einfluss hätte, und untersuchte die Vortheile und Nachtheile jeder der bekannten Methoden. Am Schlusse fügt er Bemerkungen über die Art und Weise, die Beobachtungen mit dem Borda'schen Kreise zu machen, so wie die Differentialformeln bey, welche die Wirkungen der verschiedenen zu befürchtenden Irrthümer ausdrücken. Endlich hat Hr. Burckhardt (den 10 und 20 August 1809) mit zwey verschiedenen Nadeln die Abweichung der Magnetnadel unterlucht, und fie das erste Mal 68° 47' 1, das zweyte Mal 68° 47' 4 bestimmt. Gleichzeitige Beobachtungen von Hn. Gay-Luffac mit einer anderen Magnetnadel weichen hievon nur um einige Minuten ab.

Hr. Biet hat eine Note über die Pendel-Beobachtungen, welche er an den beiden Enden des
Meridiams, auf Formentera und zu Dünkirchen,
mit den Hnn. Arago und Mathieu angestellt hat,
und über die daraus hervorgehende Abplattung der

Erde vorgelesen. Die Beobachtungen simmen mit den früheren zu Bordeaux, Figeae und Paris, sehr auffallend zusammen. In der letzten Sitzung las er einen Bericht von seinen und Hn. Arago's Arbeiten in Rücksicht der Verlängerung des Meridians vor.

Ueber die Höhenmessung, mittelst des Barometers, hat Hr. Ramond eine neue Arbeit geliefert. Bekanntlich hatte derselbe mit Hülfe barometrischer Beobachtungen den Coefficienten der barometrischen Formel von Laplace modificirt. Hr. Prony glaubte, dieser Coefficient sey bey kleinen Höhen zu groß, für diele passe der frühere Coefficient weit besier. Er berief sich auf die Erfahrung, die er am Mont-Cenis gemacht hatte. Diese Bemerkung veranlasste Hn. Ramond zu einer großen Unternehmung, deren Resultate er der Classe hier mitgetheilt hat. Er hat die Höhe mehrerer Puncte bey Clermont Ferrand gemessen; Hr. de Cournon bestimmte die Höhen derselben Puncte durch das Nivellement, und aus den Resultaten schlos Hr. Ramond, dass der verbesserte Coefficient für die mittleren Differenzen des Niveau nicht weniger genau sey, als für beträchtlichere Höhen. Die Abweichung in Rücklicht des Mont-Cenis rühre von einer zufälligen Beschaffenheit des Barometers her, die gegen den Coefficienten nichts beweife. Bey einer neuen Höhen-Bestimmung des Mont-Cenis durch Hn. de Prony und Hn. Daune war das Resultat der barometrischen Beobachtung mit der des Nivellements ganz conform. Sollte diele auffallende Uebereinstimmung dem Zufall zuzuschreiben seyn: so verdienten wenigstens die Ursachen dieses Zufalls aufgesucht zu werden, welches erst, nach Hn. Ramonds Rückkehr nach Paris, durch eine Unterredung desselben mit Hn. de Prony über 'alle Umstände bey der Beobachtung, möglich wird. -In der Ablicht, bey den geodätischen Arbeiten, welche die Voranstalten zur Anlegung von Strassen, und besonders von Canälen, wenn sie Hügel oder Bergketten durchschneiden sollen, zum Gegenstand haben, den Gebrauch des Barometers einzuführen, welches eine bedeutende Ersparnis an Zeit und Geld leyn würde, belchäftigt sich Hr. de Prony mit einer Reihe von Experimenten zu Paris und in der umliegenden Gegend, um den durch dieses Instrument zu erhaltenden Grad von Genauigkeit zu constatiren und den passendsten Coefficienten für die kleinen Höhen zu bestimmen.

Unter den gedruckten Werken, welche der Classe überreicht worden sind, wird zuerst eine neue Ausgabe der Histoire générale des Mathématiques depuis leur origine jusqu'à 1808, par M. Bossuet genannt. In der ersten Ausgabe dieses Werks, welche im J. 1802 erschien, hatte sich der Vf. zum Gesetz gemacht, die lebenden Mathematiker zu übergehen; indes kündigte er ein schon sertig liegendes Supplement an, unter dem Titel: Considérations sur l'état actuel des mathématiques. Der schnelle Absatz der ersten Ausgabe hat ihn in den Stand gesetzt, in dieser neuen Ausgabe beide

Theile mit einander zu verschmelzen, da das Ganzedurch eine solche Trenzung nothwendig verlieren muste.

Unter den gedruckten Werken, welche der Classe von den Associirten überreicht worden sind, verdienen den ersten Platz die Recherches sur l'irreductibilité des nombres des Fürsten Primas, welche sich durch einige neue Ideen und eine scharssinnige, die Operation vereinsachende, Notation auszeichnen. Diess Geschenk war mit einer Beschreibung des schönen Monuments begleitet, welches dieser Fürst dem Begründer der wahren Astronomie, dem Ersinder jener drey Principe, die unter dem Namen der Kepplerschen Gesetze bekannt sind, und auf welchen die Theorie des ganzen Planetensystems beruht, in seinen Staaten hat errichten lassen.

Unter den eingesandten Werken der Correspondenten ist das Werk des Hn. v. Humboldt das umfassendste, interessantesse und am allgemeinsten verbreitete. Die Classe hat von ihm erhalten die 2, 3, 4 und 5 Lieserung des astronomischen Theils, und den 3 und 4 Theil des Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Nicht zufrieden, den Hn. v. Humboldt in seinen umfassenden, die Kräfte und Zeit eines Einzigen übersteigenden

Arbeiten unterstützt zu haben, hat Hr. Oltmans eine noch umfassendere Arbeit unternommen, nämlich alle astronomischen Beobachtungen zur Längenund Breiten-Bestimmung, welche er in den Schriften der Gelehrten, in Reisebeschreibungen, Ephemeriden und Sammlungen der Akademieen hat aussinden können, zu untersuchen, zu vergleichen, und nach den neuesten Taseln von neuem zu berechnen. Von diesen Untersuchungen ist bereits der erste Theil in deutscher Sprache erschienen.

Berichte. Es vergeht fast keine Sitzung, we die Classe nicht irgend einen Bericht hört über neue Maschinen oder Ersindungen, und über Abhandlungen, die von fremden Gelehrten dem Institute zur Prüfung vorgelegt werden. Ohne sie alle namhast machen zu können, zeigen wir bloss an:

1) die Untersuchungen über die Schnelligkeit des Lichts von Hn. Arago, jetzt Mitglied der Classe in der Section der Astronomie; 2) eine Feuermaschine von Hn. Cagniard-Latour, wobey er einen umgekehrten und sehr glücklichen Gebrauch von der Archimedischen Wasserschung der Schnecke macht; 3) das Polygon und die Polyedres von Hn. Poinsot, General-Inspecteur der kaiserl. Universität.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Bey Friedr. Perthes in Hamburg ist so eben erschienen:

Vaterlandisches Museum. 48 Heft, enthaltend:

- Geschichte der Entdeckung des Vorgebirges der guten Hoffnung von Dr. Hinr. Lichtenstein.
- 2) Ueber die politische und mercantilische Wichtigkeit der Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg, von Prof. Friedr. Saalfeld.
- 3) Geburt und Wiedergeburt, von Matth. Claudius.
- 4) Gedichte: Die Himmel, von Friedr. Leopold Grafen zu Stolberg; der Todtenkopf, von Baron de la Motte Fouqué.
- 5) Brief über Gripsholm, von H. v. Pl.
- 6) Brief aus Berlin.

#### - II. Ankündigungen neuer Bücher.

Medicinisch-praktisches Geschäfts- und Adress-Buch
auf das Juhr 1811, für praktische Aerzte, Chirurgen und Apotheker, herausgegeben von Dr. C.
H. L. Schulz. Nebst 12 Monatstabellen und
dem Bildnisse des Hn. Geh. Host. Dr. Wendt. 8.
Erlangen, bey J. J. Palm. (Als Taschenbuch in
marmor. Leder gebunden 1Rthlr. 1 fl. 30 kr. rhein.)

Inhaltsverzeichniss. 1) Pharmaceut. Nomenclaturtabellen in alphabet. Ordnung. 2) Verzeichniss von 128 medicinisch-prakt. Gelehrten in Deutsch land, nach alphabet. Ordnung. 3) Regeln bey Behandlung der in Todesgefahr gerathenen und schein-

todten Menschen. 4) Nachricht von 5 deutschem Universitäten und medicin. Schulen, rücksichtl. ihrer Lehrer und deren Vorlesungen. 5) Nachriehten von Aerzten, welche sich mit Heilung äusserer und innerer Krankheiten vorzüglich beschäftigen. 6) Nachrichten von neuen medicin, und medicinisch - policeylichen Vererdnungen und Organisationen, Ehrenbezeugungen etc., von medicin. physikalischen Erfindungen und Erscheinungen, Lehrinstituten, Instituten für Blöd- und Wahnsinnige, Taubitumme und Blinde, von Kranken- und Geburts - Häusern in Deutschland. 7) Nachrichten von chemisch - pharmaceut. Präparaten, botan., pharmaceut., chem., physikal., anatom., chirurg., geburtshülfl. Instrumenten, Vasen und Utensilien, Bandagen, Rettungsapparaten und Prüfungs-Ingredienzien, nebst ihren Preisen etc. 8) Nachrichten von Heilbädern, rücklichtlich ihrer Bestandtheile, Heilkräfte, Lage und Beschaffenheit etc.

Dieses Geschäfts - und Adress - Buch ist nun in allen guten Buchhandlungen um beygesetzten Preis zu erhalten.

Bey Unterzeichnetem erscheint zu Ostern 1811: Mathematische Philosophie, von J. J. Wagner.

Was der Verfasser schon im Jahre 1802 in seiner Philosophie der Erziehungskunst aussprach, dass die Mathematik mit der Philosophie ganzlich Eins werden müsse, wird hier von ihm selbst realisit. Bekanntlich ist diese Einheit seit Jahrtausen.

den verloren; Pyshageras hatte noch die Idee davon aus dem Oriente erhalten.

Der Inhalt des Buchs ist: I. Von der Mathematik. II. Arithmetik: a) die vier Rechnungsarten; b) Verhältnisse, Reihen und Logarithmen; e) Gleichungen und Functionen; d) Verhältnisse des Unendlichen. III. Geometrie: a) Linien und Winkel; b) Figuren; c) Körper; d) unendliche Linien. IV. Organon. Unter Organon versteht der Versasser ein allgemeines Lexikon, in welchem Mathematik, Philosophie und Sprache als Eins erscheinen. Das Buch hat die Form eines Compendiums für die Vorlesungen des Versassers.

Erlangen, den 4 Öctober 1810.

Joh. Jac. Palm.

Göttingen, bey Brofe, ist neu verlegt und auch in allen anderen Buchhandlungen zu haben. Biehens, J. W., Predigten über die vorzüglichsten und für die Menschheit wichtigsten Wahrheiten und Angelegenheiten. 8. 1810. 16 gr.

Caj. Corn. Tacitus Lebensbeschreibung des Julius Agricola. Lateinisch und doutsch, von C. F. Renner und J. C. Fincke. 8. 8gr.

Emelin, E., de convenientiis et disserentiis interhereditatem et bonorum possessionem. 8maj. 6 gr.

Folgende neue kleinere akademische Schriften find bey ihm einzeld, so wie in stärkerer Anzahl zu haben, es können Liebhaber sich desshalb auch an jede andere ihnen nahe gelegene Buchhandlung wenden:

Ofiander, J. F., de fluxu menstruo atque uteri prolapsu icone et observationibus illustrato, cum

figuris. 4. 6 gr.

Dempwolf, A.F., de origine, progressu et hodierno statu pharmaciae ejusque emendanda ratione. 8maj. 6 gr.

Rintel, L., de tympanite. 4. 10 gr.

Rademin, J. G., de functione cutis in Ratu sano aeque ac morbolo. 8maj. 4 gr.

Schalck, J. F., de morbis conjunctivas chronicis.

4. 4 gr. Grapengiefser, J. H. C. C., de motu iridis. 8maj. 5 gr. Strunck, J. W., de absocifu lymphatico. 8maj. 4 gr. Windel, C. D., de fungo cerebri et durae matris.

Hoefer, J. F., de morbo ex navigatione oriundo. 4.

Folgende Bücher habe ich mit allen Verlags-Rechten an mich gekauft, und find folche nun wieder bey mir, so wie in allen anderen Buchhandlungen zu haben:

Buhle, J. G., Transscendentalphilosophie. gr. 8.

798. 1 Rthlr.

Grundrils der Mineralogie, tabellarisch entworsen von einem Ungenamten. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von G. H. Piepenbring. gr. 8. 794. 12 gr.

Roofe, T. G. A., physiologische Untersuchungen.

Sarauw, G., Beytrag zur Fewirthschaftung buchener Hochwaldungen. 8. 801. 8 gr.

Unterricht im Seidenbau. Von der Verfasserin des Unterrichts für ein junges Frauenzimmer, das Küche und Haushaltung selbst besorgen will. 8. 796. 6 gr.

Wiggers, G., der Prophet Joel, übersetzt und er-

klärt. gr. 8. 799. 8 gr.

Ferner find bey mir beständig zu haben:

Dissertationen, Programmen, Orationen und Preisschriften, welche auf der Akademie zu Göttingen herausgekommen sind, um billige Preise.

Liebhaber können sich auch dieserhalb an jede andere ihnen gelegene Buchhandlung wenden da diese bleineren akademischen Schriften; mit demselbigen Vortheil von mir bezogen werden können; als womit mein Verlag an solche geliefert wird.

In Commission habe ich zu verkausen:

Eine möglichst vollständige Sammlung jurisischer Dissertationen. Alle nach den besonderen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit geordnet und in Pappbände eingelegt. Durch portofreye Briefe können Liebhaber durch mich den Preis dieser Sammlung als auch die Bändezahl erfahren.

Boy Phil. Krull, Universitäts Buchhändler in Landshut, ift erschienen:

Conner's, N. T., Archiv für die Gesetzgebung und Reform des jurist. Studiums. 3n Bds. 3s Hestgr. 8. 16 gr.

Jahrbücher des Sanitätswesens im Königreich Bayern, herausgegeben von Dr. S. Haberl und M. Jacobi. 1n Bds. 1s Heft. gr. 8. 20 gr.

Oken's, Dr., Preisschrift über die Entstehung und Heilart der Nabelbrüche. m. K. gr. 8. 1 Rthlr. Walther's, P. F., Abhandlungen aus dem Gebiete der Medicin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde. 11 Bd. m. K. gr. 8. 2 Rthlr. Socher, Dr., über die Ehescheidung in katholischen Staaten. gr. 8. 16 gr.

Bey uns ist fertig und jetzt an die Buchhandlungen versandt worden:

Der Dom in Köln, ein Meisterwerk der gothischen Bauart. Mit zwey Kupfern von Professor Thelott. folio. 1 Rthlr. 12 gr.

Der Pfarrer von Elfey. Das Interessanteste aus dem Nachlasse J. F. Möllers (Verfassers der bekannten Bittschrift an den König Friedrick Wilkelm III im J. 1806). 2503 Bändchen. 8. 1 Rthlr. 8gt. Allgemeiner Bauernkalender, oder Hausbuch für den Bauernstand. Erste Lieferung für das Jahr 1811. Herausgegeben vom Präf, Rath Dr. Arz. Mallinckrodt. 8. 3 gr.

Dortmund, den 14 Sept. 1810. Gebruder Mallinekrode. d'ex

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 82.

DEN 27 OCTOBER 1846.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Wittenberg

Jo mehr die mannichfaltigen Bedrängnille des Kriegs, welche die Stadt Wittenberg leit einigen Jahren erfuhr, und das nur vor Kurzem poch allgemein verbreitete Gerücht von der Einrichtung diefer Stadt zu einer Grenzvestung, für die Blüthe der daligen Universität fürchten liels: desto erfreulicher wird gewiss für Viele die Nachricht seyn, dass dieser Plan, durch die physische Beschaffenheit des Orts und der Gegend unmöglich gemacht, moumehr ganz aufgegeben ift, und mithin alle Muthmassungen, die Transplantation oder Combination der Akademie betreffend, in Nichts verschwinden. Nicht geringere Freude muls es erregen, in diefem Mulenlitze bey alton den dülteren Auslichten in eine leither so verhängnissvolle Zukunft dennoch fortdauernde Thätigkeit und lebendiges Interesse für die Wissenschaften wahrzunehmen.

Unter den akademischen Schriften führen wir aus dem vorigen Jahre noch an: das Pfingst-Program u von dem damaligen Decan der theologi-Ichen Facultät, Hu. Generalsuper. und Prof. D. Nitzsch: De side sub oeconomia religionis legislazoria (h. Grässler 20 S. 4) und das Michaelis-Programm von Ebendemselben: De fide sub oeconomia religionis didactica (24 S. 4). Wir halten es für Pflicht, in Bezug auf die No. 279 des vorjährigen Jahrganges unserer A. L. Z. recensirte Schrift: De revelatione religionis externa cademque publica, aus einem Privatschreiben des würdigen and yerdientwollen Vis., womit or jene Programme um mitsutheilen die Güte hatte, folgende Erklärung dem Publicum nicht vorzuenthalten: "Meine Schrift verlangt ein etwas genaucs und geduldiges Studium, wenn man ihr nicht Uurecht thun foll. Ich erkläre das Christenthum für eine symbolische Darftellung und kräftige Promulgation der Vernunftreligion, und zeige exegetisch, dass die Schrift diele Aulicht gestatte, und wenn man alles zulammengelime, die soger fodere. Das Werkchen ift Schon and recensire. Leinig 1808. No. 141.

Theol. Annalen 1809, Jan. Heidelb. Jahrb. 2r Jahrg. 58 Heft. Götting. 1809. No. 127 und 128. Einige Recensenten haben min meine Schriftbeweise To beurtheilt, als follten lie meine Theorie ganz buchfläblich aussprechen, welches fich von dem praktischen Unterricht der Schrift gar nicht erwarten. lässt etc. Ich habe eben daher in den beyliegenden Feftprogrammen, die überhaupt zur Erläuterung und Bestätigung meiner Theorie dienen können, am Ende Einiges dagegen erinnert. Auch wünschte ich, dass meine Ansicht von den Wundern und Weissagungen genauer beurtheilt, und in Anschung der letzteren mein langer Excursus nicht zu kurz abgefertigt oder ganz übersehen würde. Ein Recensent macht zwar auf ihn befonders aufmerksam, aber ohne sich mit ihm abzugeben. Man will lich noch zu wenig mit dem Gedanken befreunden, dass das Rationale des Christenthums bloss auf Gefühl beruht, dass es sich nicht anders als concret und historisch aussprechen konnte, auch zunächst lediglich das Gefühl ansprechen, nicht aber in dieser historischen Gestalt als neue Wisserey dem Verstande etwas zu spielen geben sollte; woraus alles Unheil, das sich über die christliche Theologie verbreitet hat, gestossen ift. -- Lumer noch glaube ich, dass meine Theorie — eine berichtigte und ausgeführte kantische Ansicht des Christenthums — wichtige Dienste leisten könne, wenn sie gehörig ausgebildet und vetvollkommnet wird. Sie zeigt z.B., dass an der Lehre der, röm. Kirche, welche die Kirche über die Schrift fetzt, allerdings etwas Wahres fey., indem sie die Offenbarung gewissermalsen von der Schrift und dem Buchstaben derselben unabhängig macht, und weltkundige Thatfachen als Hauptquelle derselben betrachtet etc. Sie stellt den öffentlichen Cultus der Christen - als eine fortdauernde Offenbarung Gottes — in ein hohes, für unsere Zelten sehr nöthiges, Licht. Sie söhnt die Offenbarung für den Gebildeten mit der Vernauft völlig aus, und gestattet ihm die Freyheit, sich alles natürlich zu erklären, überlüßt es aber zugleich einea leden, in der Art und Weile der Offenbart al nem Badurinis angemellen ill.

motion kundigte Hr. Prof. Grohmann, als. Decan, der philosophischen Facultät, durch ein Programm en: De recentiffinan philosophiae vanitate (b. Telbtg 22 5, 4)4

Das diessjährige Osterprogramm des theol. Decans, Hn. D. Schleusner, enthält die Fortsetzung des Auetuarii observationum in Suidam et Hesychium et alios lexicographos, ratione maxime habita Gloffarum facrarum. P. L. the Grafsh 3 Bogs 4). Hr. D. Weber, theol. Decan im Sommerhalbjahre, sehrieb zu der am 30 May zu haltenden Gedächtnissrede, els Einladungsprogramm: Pro Frejo Anglo P. IV, und setzte diese Materie in seinem Pfingft- und Michaelis Programm fort. P. V. u. VI (b. Seibt. 4).

Im Monat Juay kundigte Hr. Prof. Steinhaufer, als Decan der philos. Facultat, die Magisterpromotion durch ein Programm an: De Magnetismo telluris: Comment. mathematico - physicae Sect. II de inclinatione acus magneticae in aream Sphaerae, magneten, cujus innotescunt et locus et. efficiendi facultas, continentis (b. Grässler 17 S. 4. mit Kupfertafeln).

Bey Gelegenheit der in den Monaten Januar, April und August von Studirenden zu haltenden Gédächtuisreden, fehrieb der Hr. Prof. Henrici de militum Romanorum in proelio occiforum fepultura. Commentt. II - IV.

Das Programm des Hn. D. Schott, welches er beym Antritt der vierten theol. Professur fehrleb, handelt: De confilio, quo Jesus miracula edidit, ex ipfius sermonibus recte cognoscendo (b. Grässler 40 \$. 4). (Es ift die Fortsetzung seiner zu Leipzig im December 1809 vertheidigten Doctordisputation). Die Antrittsrede, welche er am 13 Januar d. J. hielt, handelte: De argumento divinae, qua religio christ. gaudet, originis et auctoritatis, ex ipfa hujus religionis indole positiva ducendo. — In gleicher Ab-sicht erschien am 15 July die antiquatische Abhandlung des Hu. Rector Lobeck: De morte Bacchi (b. Gräseler 28 S. 4), womit er die ausserordentliche Professur der Alterthumer antrat. Das Thema feiner Rede war: Qui facti fuerint in mythologias studio post renatas literas progressus et regressus.

Da durch ein allerhöchstes Rescript vom 12. Febr. d. J., die Privatdocenten bey der philos. Facultät betreffend, festgesetzt worden war, dass jeder Habilitandus vor der Disputation eine Probevorlefung in confessu facultatis philos. über ein ihm aufgegebenes Thema halten, und die Habilitation durch eine Vormittagsdisputation fine praefide geschehen sollte: so hielt zuerft, dieser Verordnung gemäß, der Conrector am Lyceo, Hr. M. Weichart, am 10 Marz, in Gegenwart der philos. Facultät, feine Probevorlesung, und vertheidigte ohne Präses am 14 ej. seine philologische Abhandlung : De Nonno Panopolitano (b. Grassler 32 S. 4). Ihm folgte am 16 Juny Hr. M. Nitzsch., der ebenfalle seine Disputation: De testamentis duedecim .

Die am 17 Oct 1809 geschehene Magisterpro- Patriarcharum libro V. T. pseudepigrapho (b. Seibt, 36 S. 4), ohne Präses vertheidigte, nachdem er kuvor am 23 Juny seine Probevorlesung gehalten hatte. Diele Anordnung ist jedoch durch ein neues, für den Flor der Phiverstät sehr hadsames, Rescript vom 29 Juny dahin verandert worden, dass die Habilitationsdisputation nicht mehr blos von dem Professor, in dessen Fach sie schlägt (wie seither gewöhnlich war), sondern -van der ganzen Facultät beurtheilt werden, und dass über die öffentliche Disputation Abgeordmete der gefammten Facultät Anzeige erstatten, und diese über die Ertheilung oder Versagung der venis

Am 28 Juny vertheidigte Hr. M. Chr. W. Wicfand; Privatdocent auf der Universität Leiszig, königl. Advocat and Notarius. Rine juridische Doctordisputation, welche Observationes Juris (Leipzig, b. Bruder, 249. 4') enthält; und erhielt hierauf die Doctorwürde. Zu dieler Feyerlichket lud der Bürgermeister, Hr. D. Franke; sh Decan der Juristenfacultät, durch ein Programm ein: De dote, in folutione matrimonii ob adulterii sufpicionem decreta, non retinenda (Wittenb., b. Grassler 15 S. 4).

Unter dem Decanate des Hn. Prof. D. Erdmann (nunmehrigen rushich, kaisert, Höfzatha und Prof. zu Kasan) wurden folgende Doctoren der Medicin creirt: Am 2 April Hr. Joh. Gotthelf Drechster aus Bucketsdorf bey Chemnitz. Seine Disputation, die er unter dem Vorsitze des Hn. D. Erdmann vertheidigte, führt die Aufschrift: Praccipuas fermentátionis theorias ab antecessoribus Lavoisieri excogitatas sistens (b. Seibt, 31 S. 4). Am 6 April Hr. K. Traugott Kretschmar aus Dobrilugk. Er disputirte ebenfalls unter dem Prasid. des Hn. D. Erdmann, und seine Disputation ift überschrieben: De metaftasibus (b. Seibt, 21 S. 4). Am 16 Apr. der ruffisch - kaiferl. Rath, Hr. Vieweg. Seine, unter dem Vorsitze des Hn. D. Kletten vertheidigte, Disputation handelt: De eximia no socomiorum utilitate ad promovendam scientiam medicom (b. Seibt, 16S. 4). Am 17 Apr. disputirte, unter dem Vorsitze des Hn. D. Seiler, Hr. H. Gottlieb Kolbe aus Olbernhau, und erhielt die Doctorwards. Seine Disputation war überschrieben: de eust ronvulsiva (b. Seibt, 29 S. 4). Am 18 Apr. vertheidigte sine praeside der Prosector bey dem Collegie-medico - chirurgico in Dresden, Hr. Fr. Ad. Roberman leine Disputation: De vasorum decurfu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia (b. Grafia 24 S. 4). - Zu allen diesen Promotionen hid Hr. D. Erdmann, als Decan, durch die Programme ein: De hydropis natura et curatione. Part. YI-X.

Unter dem Decanate des Hu. D. Kletten erhielten folgende die medicinische Doctorwurde: Am 9 Juny Hr. Fr. G. Rajchig aus Finsterwalde, nachdem er seine Disputation: De morbo scrosulos (b. Seibt, 24 S. 4), unter dem Pracle des Hn. D. Aletten, vertheidigt hatte, welcher letztere, als Einladungsprogramm: De haeilleithagin nariant in merbis act

als erishen et falutari (Prok III. 138. 4) fohrielt. And 4 July Hr. Sigismund Rosenberg aus Caerno-Mitain der Bukowina. Seine, unter dem Vorlitze des Hm D. Kletten, vertheidigte Disputation handelt: De colice futurnina (b. Gräseler 18 S. 4). Am 20 July Hr. 6. Fr. Kummer aus Ortrand, abwelend, da ihm, Krankheitshalber, auf allerhöchsten Befeld die öffentl. Disputation erlassen war. Seine zugeschickte Abhandlung war überschrieben. De sumoribus flatulentis (b. Grässler, 31 S. 4). Am 3r Jul. Hr. R. W. Peiffel aus Bautzen, nachdem er unter dem Präsidium des Hu. D. Seiler; De usu metlico - chirurgico Kalium cum fixorum tum volatilis 46. Seibt, 32 S. 4) disputirt hatte. Am 14 Aug. vertheidigte, ebenfalls unter dem Vorlitze des Hn. D. Seiler, Hr. Fr. Behrens aus Torgau, seine Doctordispatation, welche de scirrho (b. Grässler 318. 4) handelte. - Zu diesen vier letzten Promotionen lud der medicin Decan, Hr. D. Kletten, durch die Programme ein: De varia maligmentis sations in febri scarlatinosa observationibus illustra: ta. Commentt. I -- IV.

Die Anwesenheit des Hn. Oberhofpr. D. Reinhard, welcher vom 31 July bis zum 12 Aug., als Königl. Commissarius, die Akademie revidirte, gab zu einigen kleinen Schristen Veranksung. Der Adj. und Häbliethekar, Hr. M. Mössler, überreichte Ihm, als Beweis schner Verehrung, eine Schriste: Probaditur comparationi Gnomologiae ebruiene et arabicae (b. Seibt, 24 S. 8). Das akademische Seminarium begrüßte ihn durch Hn. Spitznen, Theol. Stud. und Mitglied des Seminariums, in einer Schrist: Insunt observ. criticae in Apollonii Rhodii Argonautica (b. Grässler, 24 S. 8).

Aus den Geseltschaften Studirender, deren Mitglieder sich unter der Aufsicht eines Professors im lat. Disputiren und Elaboriren üben, vertheidigte am 6 Aug., unter dem Präfidium des Hn. D. Schott, der Stud. Theol., Hr. E. Ad. Richter aus Wittenberg, die von ihm geschriebene Abhandlung: De origine posterioris Petrinae ex epistola Judae repetenda (b. Seibt, 20 S. 4), und einige Tage darauf, den 8 Aug., disputirte unter dem Vorlitze des IIn. Prof. Winter, der Stud. der Theol., Hr. Lud. Dankeg. Cramer aus Baumersrode. Seine Disputation war überschrieben: Doctrinae Judaeorum de praeexistentia animarum adumbratio et hi-Moria (b. Grässler 20 S. 4). - Beide Feyerlichkeiten beehrte der Hr. Oberhofprediger mit seiner Gegenwart. -

Unterm 11 Sept. überreichte die philosophische Facultät dem könig). sächsis Divisions - General Hn. Karl Christ. Erdmann v. Le Cog bey seiner Anwesenheit in Wittenberg, ob insignia circa rempublicam literariam merita et putrocinium Universisati Viteb. inter besli tumustus praessitum, das Doetordiplom

H o f w y l.

Der 3te Jahrs - Cours des landwirthschaft-

licken Unterrichts beginnt in Hofwyl den 'i No-

Die Vorlesungen sind folgende:

s) Mathematik, mit praktischer Anleitung zuiß Foldmessen und zur Nivellirkunst, nach Schweins, wöchentlich 6 Stunden Hr. Hesse.

 Mineralogie, Botanik, Zoologie, nach eigenen Heften, wöchentlich 6 Stunden, Hr. Albrecht.

3) Physik, nach eigenen Heften, wöchentlich 5 Stunden, Hr. Dr. M. Giesberger.

4) Chemie, mit praktischer Auseitung zur chemischen Analyse der Erden und Pflanzen, wöchentlich 5 Stunden, Derselbe.

 Landwirthschaft, nach eigenen Heften, wöehentlich 6 Stunden, Hr. Fellenberg.

6) Technologie, wochentlich 2 Stunden, Hr. Albrecht.

 Forkwillenschaft, nach Hartig und Laurop, wöchentlich 4 Stunden, Hr. Heffe.

8) Planseichnen, wöcheutlich a Stunden, Derfelbe.

9) Physiologie der Thiere und Pathologie, wochentlich 2 Stunden, Hr. Dr. M. Giesberger.

Auf dem Felde werden die Handgriffe zum Gebrauch der Instrumente, wöchentlich dreymal von dazu bestellten Practikanten, gewiesen. Dessgleichen diejenigen des Kaesens in der Sennerey von Heswyk u. s. w.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Entdecktes Supplement zu Longus Schäferroman.

In unserer Nachricht von dem in einem slorentimer Codex entdeckten Supplement des Longus (Int. Bl. No. 79. S. 629) erwähnten wir unter andern, dass Hr. Courier dasselbe in Rom habe drucken lassen. Diese Ausgabe führt den Titel: Λόγγου ποιμενικῶν ἀποσπασμάτων μέχοι νῦν ἀνεκδοτον, ist mit einer lateinischen Uebersetzung von Hn. Amati, Prof. der griechischen Literatur, versehen, und macht 4 Octavblätter aus. Da nur 30 Exemplare davon gedruckt worden sind, welche Hr. Courier unter seine Freunde vertheilte: so glauben wir den deutschen Philologen einen Dieussen erweisen, wenn wir ihnen dieses Fragment im Originaltexte hier wörtlich mittheilen. Es lautet Lib. I. Cap. 6 also:

φυλάττειν, αὐτὸς δὲ τἢ πηγῆ προστάς, τήν τε κόμην καὶ τὸ σῶμα πᾶν ἀπελούςτο. ἦν ὸὲ ἡ μὲν κόμη μέλαινα καὶ πολλη, τὸ δὲ σῶμα ἐπίκαυστον ἡλἰμο εἴκασεν ᾶν τις αὐτὸ ἐπιχρώζεσθαι τῆ σκιὰ τῆς κόμης. ἐδόκει δὲ τῷ Κλόη θεωμένη καλὸς ὁ ΔάΦνις, καὶ ὅτι μὴ προτερον αὐτῆ καλὸς ἐδόκει, τὸ λουτρὸν ἐνόμιζε τοῦ κάλλους αἴτιον καὶ τὰ νῶτα δὲ ἀπολουούσης, ἡ σὰρξ ὑπέπιπτε μαλθακή ωστε λαθοῦσα ἐαυτῆς ἢν ο ἀκλους, καὶ τότε μὲν γὰρ ἐπὶ δυσμαῖς ἢν ο ἀκλους, ἀπήλασαν τὰς ἀγέλας οἴκαδε, καὶ ἐπεπόνθει Χλόη περιττὸν οὐδὲν, ὅτι μὴ ΔάΦνιν ἐπεπόνθει Χλόη περιττὸν οὐδὲν, ὅτι μὴ ΔάΦνιν ἐπεπούνθει Χλοή περιττὸν οὐδὲν, ὅτι κὴς δὲ ὑστενομει λουόμενον ἰδέσθαι πάλιν. τῆς δὲ ὑστενομει λουόμενον ἰδέσθαι πάλιν.

φαίας, ως ηκον είς την νομην, ο μέν Δάφνις υπο τη δρυί τη συνήθει καθεζόμενος έσυριττε. καὶ άμα τὰς αίγας ἐπεσκόπει κατακειμένας καὶ ουσπερ των μελών ακροωμένας ή δε Χλόη, πληδίου καθημένη, και την άγελην μεν των προβάτων επέβλεπε, το δε πλέον είς Δάθνιν έώρα. καὶ ἐδόκει καλὸς αὐτῷ συρίττων πάλιν, καὶ αὐθίς αίτιαν ενόμιζε την μουσικήν του κάλλους, ώστε μετ' έκειτον και αυτή την σύριγγα έλαβεν, εί σως, γένοιτο καὶ αὐτὴ καλή. Επεισε δὲ αὐτὸν καὶ λούσασθαι πάλιν, καὶ λουόμενον είδε, καὶ ίδουσα ψατο, καὶ ἀπηλθε πάλιν ἐπαινέσασα, καὶ ὁ ἐπαινος ήν ἔρωτος ἀρχή. ὅτι μὲν οὐν ἔπασχεν, ούκ ήδει νέα κόρη, και έν άγροικία τεθραμμένη, καὶ οὐδὲ ἄλλου λέγοντος ἀκούσασα τὸ τοῦ ἔρωσος όνομα. αση δε αυτής είχε την ψυχην, καί των όφθαλμων ούκ έκράτει, και πολλά έλάλει Δάφνιν, τροφής ήμελει, νύκτωρ ήγρύπνει, της άγέλης κατεφρόνει νον έγέλα, νου έκλακεν. είτα έκάθευδεν, είτα άνεπήδα ωγρία το πρόςωσον, έρυθήματι αύθις έφλέγετο οὐδὶ βοὸς οίστρω πληγείσης τοσαύτα έργα, έπηλθον ποτέ κύτη τοιοίδε λόγοι μόνη γενομένη · νῦν ἐγὰ νοσῶ μέν, τὶ δὲ ἡ νόσος, ἀγνοῶ. ἐλγῶ, καὶ ελκος ούκ έστι μοι. καίσμαι, καὶ ἐν σκιά τοσαύτη κάθημαι. πόσαι βάτοι με πολλάκις ήμυζαν, και ουκ έκλαυσα πόσοι μέλιτται κέντρα ένηκαν, λλά εφαγονι τουτί δη το νύττον μου την καρδίαν πάντων έκείνων πικρότερου. καλός δ Δάφνις, και γάρ τὰ ἄνθη· καλὸν ἡ σύριγξ αὐτοῦ Φθέγγεται, καὶ γὰρ αὶ ἀηδόνες ἀλλ ἐκείνων οὐδείς μοι λόγος. είθε αὐτοῦ σύριγζ ἐγενόμην. יני בּעָתְינִים עוני בּנֹשׁ מוֹצָ, ני טַה בּצִבּנִישִם שבּעָשׁשְתַם. ο πουηρου ύδωρ, μόνου Δάφνιν καλου εποίησας, έγιο δε μάτην απελουσαμην. οίχομαι, Νύμφαι φίλαι, και ουδε ύμεις σώζετε την παρθένον την ຂໍ້ນ ບໍ່μίν τραφείσαν. τίς ບໍ່μας στεφανώσει μετ έμέ; τίς τους ablious appas avaletys; τίς την λάλον άκρίδα θεραπεύσει; ήν πολλά καμούσα έθήρασα, Ινα με κατακοιμίζη Φθεγγόμενη παρά τὸ ἄντρον τον δὲ έγω μεν άγρυπνω διά Δάφνιν. ή δε μάτην λαλεί. τοιαθτα έπασχε, τοιαθτα έλεγεν, επιζητούσα το του έρωτος ένομα. Δόρκων δε ο βούκολος, ο τον Δάθνιν έκ του σιρρού και του τράγου άνιμησάμενος, άρτιγένειος μειρακίσκος και είδως έριντος και τὰ έργα και τὰ ονόματα, εύθυς μεν απ' έκείνης της ήμέρας έρωτικώς της Χλόης διετέθη πλειόνων δε διαγενομένων, μαλλον την ψυχην εξεπυσσεύθη, καί του Δάφνιδος ώς παιδός καταφρονήσας, έγνω κατεργάσασθαι δώροις η βία. τα μέν δη πρώτα διτρα αυτοίς έκομισε, τι μέν συριγγα βουκολιniju nadamous enouan sunea nadum degemenous άντι κηρού, τη δε νεβρίδα βάκχικήν και αυτή το χρώμα γν ώσπες γεγραμμένον λευκώμαστν. δος ημέλει κατ' όλίγου, τη Χλόυ δε ανά πάσας ημέρας έπέφερεν η τυρον άπαλου, η στέφανου

สิทธิทุกอิท, ที่ แท็ห้อง เอือสโอที! อีหอ่นเลือ อิย สอร์ฮ สมัสลี καὶ μόσχον άρειγέννητον καὶ κασσύβιον διάχρυμον kai opvisus opeius secttous. A de. Arespos. Quen τέχνης έραστού, λαμβάνουσα κέν τὰ δώρα έρχαιρε, μαλλον δε έχριρεν, ότι Δάφνιδι είχεν αυτή χαρίζεσθαι. καί, έδει γαρ ήδη και Δάθνιν γνώναι τὰ ζρωτος έργα, γίνεται ποτε τῷ Δόρκωνι moos autor umed nadyous edis. nat equals men Χλόη, ἔκειτο δὲ ἄθλου τὰ νικήσαυτι Φίλήσαι Χλόην Δόρκων δὲ πρότερος ώδε έλεγευ , έγὰ, παρθένε, μείζων είμι του Δάφνιδος, και ό μέν airolos, eym de Bounalos, rodoutan noeitrous boon alyan βόες. και λευκός είμι ως γάλα, καλ πυρδός ως θέρος μέλλον αμάσθαι, και με έθρεψε μήτηρ, ου Αγρίον. ούτος δε έστι μικρός και άγω νειος ώς γυνη, καὶ μέλας ώς λύκος. νέμει δέ τράγους, δδωδε δε άρα δεινόν. και έστι πένης ώς μηδε κύνα τρέφειν. εί δ', ως λέγουσι, και αίξ αύτο γάλα δέδωκεν, ουδέν έριθων διαθέρευ: ταυτα και τοιαυτα ο Δύρκων, και μετά ταυτα 🔊 Δάψως: "έμε αίζ ανέθρεψε, ωσπερ τον Δία, νέμων δε τράγους των τούτου βοων αμείνους केंस σδείξαι. όζω δε ουδεν απ' αυτών, ότι μηδε δ Πάν, καίτοιγε ών τὸ πλέου τράγος. άρκει δέ μοι ο τυρός και άρτος όβελίας, και οίνος λευκός. έσα άγροικων, ου μέν δή πλουσίων κτήματα. άγενειός είμι, καὶ γκο ὁ Διόνυσος μέλας, καὶ γκο ὁ ὑάκινθος άλλα κρείττων καὶ ἡ Διόνυσος Σατύρων, και ο θάκινθος κρίνων. οθτος δε και πυρρός ως άλωπηξ, και προγένειος ώς τράγος, mai leunds ous it acrees youn. nav den de Pileir. έμου μέν Φιλήσεις το στόμα, σούτου δε τας έπε του γενείου τρίχας. μέμνησο δέ, ω παρθένε. ότι σε ποίμνων έθρεψεν, άλλά και εί καλώ. ούκ έθ η Χλόη περιέμεινεν, άλλα τα μεν ησθείσα το έγκωμίω, τα δέ πάλαι ποθούσα Φιλήσας Δάθνιν, άναπηδήσασα αυτον έφιλησεν, άδιδακτον μέν και άτεχνον, πάνυ δε ψυχην θερμάναι δυνά-Δόρκαν μέν ούν άλγήσας, ἀπέδραμε ζητών αλλην όδον έρωτος. Δάφεις δές ώσπερ ου Φιληθείς, άλλα δηχθείς, σχύθρωπός τις εύθυς ήν, και πολλάκις εψύχετο, μαι την καρδίαν παλλομένην ου κατείχε, καὶ Μέπειν μέν \$9ελε την Χλόην, βλέπων δε έρυθηματι ευθύς έπιμ-Tote สอุติรอง หลัง ราง หอ้นทุน aux 🛣 έθαύμασε ότι ξανθή, και τους όφθαλμους ότε μεγάλοι τε και διαυγείς, και το πρόςωπου δτι λευκότερον άληθώς και του τών αίγων γάλακτος. ωσπερ τότε πρώτον όΦθαλμούς κτησάμενος, το δε πρότερον χρόνον πεπηρωμένος. ουτε ουν τροφήν προσεφέρετο πλήν δσον άπογεύσασθέι. και πότον, εί ποτε έβιάσθη, μέχρι του αν 🗽 βρέζαι το στόμα προςεφέρετο. σιαπηλός το 🗎 πρότερον των ακρίδων λαλίστερος, άργος ο κχριττότερα των αίγων κινούμενος. ημελείτο και ή αγέλη, εξιξικτο και ή συριγέ, χλωρότερου το πρόσωπον ην πόας θερίνης. είς μούην Χλομί ζήγύστο λάλος, καὶ εί ποτε μόνος ἀπ' μύτῆς . . .

آياوو الإدارين فالراب في ال

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

L Universitäten und andere öffentliche Lohranstalten.

🕰 m 27 Jun. ertheilte die philosophische Facultät Hu. Karl Heinrich Brunnemann aus Magdeburg, Lehrer am Friedrich - Wilhelms - Gymnalium zu Berlin; am 2 Jul. Hn. Joh. Adam Walther, D. der, Medicin und ausübendem Arzte zu Bayreuth; am 4 Aug. dem seit 1800 hier privatisirenden, nun aben als ordentlichen Prof. der Medicin nach Wittenberg berufenen, Hn. D. Heinr. Christian Theodor Schreger; 4m to Aug. Ha. Heinrich Christoph Schirner, Diaconus der altstädtischen Gemeinde, die Dectorwürde.

Am 16 Jul. erhielt Hr. Leontius Göldlin aus dem Canton Luce:n in der Schweiz, nach eingereichter Disputation: De Hypopyo, die medicini-Iche und chirurgische Doctorwurde,

Am 'r Sept, hielt der zum außerordentlichen Prof. der Philosophie ernannte Hr. Michael Alexander Lips seine Antrittsrede, zu welcher er du ch. ein Programm einlud: Quaedam de scientiae poli-, nces natura ac partibus meditationes (2 Bog. 8).

#### Kiel

Zum Besten der Universität hat der König der Wittwe des verstorbenen Staatsraths und Prof. Fabricius die von diesem Naturforscher hinterlassen bedentende Naturaliensammlung abgekauft. Auch hat der König das Anerbieten des Justizraths und Prof. Wiedemann, soine Naturaliensammlung der Universität zum öffentlichen Gebrauche zu überlallen, angenommen.

#### Köni**gs**berg.

Es ist nunmehr auch auf hiefiger Universität auf höhere Veranlassung ein philologisches Seminarinm gestiftet worden, welches unter der Leitung des Ho. Prof. Erfurde steht. Auch hat ihm der akademilche Sepat die Aufertigung des Lectionskatalogs lulionen voranschicken will.

Wärzburg

Jan. der Weltgeistliche und Priester, Hr. Michael Leinicker (aus Würzburg gebürtig), D. der Philosophie, zum öffentl. ord. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte ernannt, und ihm, fo wie dem Hn. Vicariatsrathe und Dompfarrer Johann Adam Huberth zu Würzburg, das Diplom der theologischen Doctorwürde ertheilt.

Von der medicinischen Facultät wurde am 17 März dem Medicinalrathe und öffentl. ord. Profesfor der Thierarzneykunde, Hn. August Ryss, das Diplom der medicinischen Doctorwürde ertheilt. Von derselben Facultät wurde am 27 März Hr. Friedrich Gerard van Ingen, Operator und Wundarzt des Justiz - und hohen peinlichen Gerichts-Hofes von Südholland zu Dordrecht, wegen seiner literarischen Verdienste. zum Doctor der Medicin und Chirurgie ernannt. Unter den Studirendenwurde nach vorausgegangenen Prüfungen dem Hn. Jakob Cufter aus Altstädten in der Schweiz, und Hn. Jakob Link aus Kronach,! die medicinische Doctorwurde zuerkannt.

Folgende akademische Schriften erschienen: Cae ther, Joannis (Hannovienfis), diff. inaug. pathologico-medica de polypo cordis, in specie infantum, cum subnexa observatione. Cum tabula aenea. 1810. 66 S. 8.

de Leuthner, Franc. Xav. Jos. (Monacensis), de dolore faciei Fothergilli, commentatio medico-chirurgica. 18206 59 S. 81

Schoen, Joan. (mathefeos prof. publ. ord.), fractionum continuarum theoria et usus: Differratio mathematica, qua praelectiones suas indicit. Wirceburgi, apud Jos. Stahel. 1810. 47 S. 8.

Zu dem dielsjährigen gewöhnlichen Herbstexamen am Lyceum su Luccau hat Hr. Rector M. Joh. Dan. Schulze, durch ein Programm unter dem Titel: C. Plinii Çaecilii secundi pnedagogica (Lüb, ben, b. Drimel, 165. 4) eingeladen.

#### übertragen, dem er in Zukunft philologische Pro- II. Beforderungen, Rhrenbezeugungen und Belohmungen.

Die medicinisch-chirurgische Gesellschaft des Bey dor theologischen Facultät wurde am 24 Cantons Bern in der Schweiz hat den Hn. Geh. Hof-

direnden Mitgliede aufgenommen.

Der jungste Sohn des berühmten Vofs' in Heidelberg Hr. Abroham Kafrerühmlich bekennt durch eine Debersetzung won Shakespeane's Gymbeline. iff als Professor zu Rudolstadt angestellt worden.

Hr. M. Veillodter, Seither Pfarrer zu Walkersbrunn bey Nürnberg, ist zu Ende des vorigen Jahres zum Stadtpfarrer am der Pfarrkirche St. Aegidien in Nürnberg, und späterhin zum ordentlichen Mitglied der theologischen Prüfungs-Commission daselbst ernannt worden.

Der königl. sächl. Hoffteinschneider, Hr. G. B. Tettelbach in Dresden, ift von der rull. kaiserl. Akademie der Kunste zu St. Petersburg zum auswärtigen Mitgliede mit Sitz - und Stimmen - Recht

aufgenommen worden.

Hr. Christian Conr. Nopitsch, durch die Fortfetzung und Ergänzung des nürnbergischen Gelehr-ten - Lexikons und durch mehrere literarische Schriften und Auffätze bekannt, ist im vorigen Jahre zum Pfarrer in Schönberg im Landgericht Lauf, unweit Nürnberg, ernannt worden.

Hr. D. Batz, bisher Prof. der Theol. zu Bamberg, Herausgeber einer theol. Zeitschrift, ift zum Pfarrer in Buhl im Landgerichte Lauf, und Hr. Krach. Vf. einer neuen Uebersetzung des N. T., zum Pfarrer in Erisried im Landgerichte Mindel-

heim ernannt worden.

Der bisherige kaiserl, und Reichskammergerichts - Affelfor, Hr. v. Hohnhorft, ift vom Grofsherzog von Baden, mit Charakter und Rang eines wirklichen Staatsraths, zum Kanzler des großhersogl. Oberhofgerichts in Mannheim ernannt.

Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin hat die, durch das Absterben des Prof. Dahl zu Roflock erledigte, ordentliche Professur der Theologie Hn. D. Gultav Friedrich Wiggers daselbst verliehen, und demselben zugleich die Direction des theologisch - pädigogischen Seminariums übertragen; und

den bisherigen räthlichen Professor der griechischen Literatur, Hn. Immanuel Gottlieb Huschke daselbit, zum herzogl. Professor der Beredsankeit und der Ichonen Willenschaften bestellt.

... Hr. Johe Friedr. Abegg, reformirter Predigar tan der Kirche zu St. Peter in Heidelberg, bisher Assessor bey dem evangelischen Oberkirchenrathe zu Carlsruhe, hat von dem Grossherzoge den Charakter und Rang als Kirchenrath erhalten, und ift zugleich zum correspondirenden Mitgliede der evangelischen Kirchencommission zu Carlsruhe, welche an die Stelle des durch die neue Organisation aufgehobenen Oberkirchenrathes getreten ift, ernannt worden,

Hr. D. J. S. Rolenheyn, Lehrer an der Kathedralfchule zu Marienwerder, ist als erster Oberlehrer und zweyter Inspector an das Collegium Fridericianum, welches in ein Gymuslium verwandelt

wird, nach Königsberg berufen worden.

Nach dem Abgange des Hu. Paffor primaring emeritus Heeren zu Bremen sind die drey übrigen Pastoren zu St. Betri aufgerückt, und Hr. Adolph Georg Kottmeier, Prediger zu Hartum bey Minden, ift zum vierten Paltor an dieser Kirche gewählt worden.

Der k. k. Rath und Prof., Hr. Mader in Prag. hat das kleine Kreuz des Leopoldsordens erhalten.

Der bisherige Prof. der orientalischen Sprachen, der Achhetik, Latinität und des deutschen Stils, Hr. D. Wallenius zu Greifswald, ift zum Paftor zu Pazig auf der Insel Rügen ernannt worden.

Hr. D. Joh. Friedrich Raupach zu Lieguitz, bekannt durch Bemerkungen auf einer Reife in Russland, ist zum Prof. der Mathematik an der Ritter - Akademie daselbst ernannt worden.

Die philosophische Facultät zu Halle hat dem berühmten Naturforscher, Hn. v. Buch, dem als Künstler und Sprachforscher gleich vortheilhaft bekannten Hn. Kolbe zu Dessau, auch Hn. Prof. Reinbeck zu Stuttgardt, und Hn. Heron de Villefoffe, kaiferl. franz. Ober - Bergingenieur, das Decterdiplem ertheilt.

#### ANZEIGEN. LITERARISCHE

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ift bey "Karl Franz Köhler, Buchhändler in Leipzig, erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Medicinisch-pharmaceutische Receptivkunst

angehende Aerste, Wundärste und Apotheker,

.. Christian August Brucknen.

Jeder junge Arst, insbesondure der, welcher nicht vorher, ehe er sich der Heilkunde widmete, felbit Apotheker war, weils, wie schwer es ift,

gute, d. i. solche Araneyformeln zu verfertigen, die weder in ärztlicher, noch in chemischer, noch endlich in pharmaceutischer Rücksicht Tadel vordienen. Auch der Apotheker befindet sich bisweilen in einer Verlegenheit, wenn er eine Form bereiten foll, in welcher Arzneykörper mit einander verbunden werden sollen, welche sich dem erken Anschein nach nicht wohl vereinigen lassen, die sber, gehörig behandelt, ein zweckmäßiges Ganses liefern, z. B. wenu natürliche Balfame in großen Quantitäten unter Pillenmassen gebracht werden

Sowohl dem Einen, sis dem Anderen glauben wir diese Schrift mit Recht empfehlen in konnen. Beide werden sie nicht unbefriedigt aus der Hand

legen. Der Verfiller, ein Menn, der lich seit langer Zeit dem gründlichen Studium der Chemie und der Heilkunst widmete, hat nicht, wie so viele Andere, die alten schon so oft wiederholten Regeln abermala bloss wiederholt, sondern ihnen auch neue hinzugefügt, und nie unterlassen, das Warum anzugeben; nicht etwa lauter bekannte Recepte aus den Schristen anderer Aerzte mechanisch ausgeschrieben, sondern alle Formeln, deven gegen 850 darin ausgeführt sind, sind von ihm selbst zusammengesetzt, so dass dieses Buch als ein selbstständiges Werk zu betrachten ist.

Der Verfasser hat nicht allein vor Fehlern gegen Chemie und Pharmacie gewarnt, sondern sie
auch selbst vermieden. Immer hat er sich einer
strengen Ordnung bestissen, und jeden Arzneyhörper in alle für ihn passenden Formen zu bringen gesucht. So sindet man: z. B. die Rhaberber nicht zilein in Pulver, sondern auch in Pillen, Bissen,
Lattwerge, Linctus, Mixtur, Aufguss etc. Auch
der Verleger hat das Semige dazu beygetragen;
dieser Schrift ein gefälliges Acuseres zu ertheilen.
Der Preis davon ist 2 Rthlr. 12 gr.

Success's, Dr. W. C. F., Pharmacopöe für klimfehe Institute und felbsidispensirende Aerate, zweyter Theil, ik nummohr erschieuen, und für a Rahle. 26 gr. in allen Buchhandlungen zu haben.

In Rücklicht der Besitzer des ersten Theils, als such des interarischen Publicums, bemerken wir, dass die verspittete Erscheinung des sweyten Theils weder dem Herrn Versasser noch der Verlagshandlung zur Last sillt, sondern bloss besondere Zeitverhättnisse und Umstände daran Schuld waren, und dass das ganze Werk dabey an größerer Brauchberkeit und Werth gewonnen hat.

Jena, im October 1810.

Akademische Buchhandlung.

Beym Buchhändler Dammann in Züllichnu find fo eben erschienen:

Meisters, J. Ch. F., Vorkenntnisse und Institutiomen des positiven Privat - Rechts, sowohl des emeinen in Deutschland, bis zur Auflösung des deutschen Reichs - theils einheimischen, theils fremden und angenommenen, als auch des gemeinen des preuffischen Staats, besonders landrechtlichen Systems. 1810. 6. 1 Rthfr. 12 gr. Repertorium der preuffisch-brandenburgischen Landesgeletze mit Hinweilung auf den Inhalt der mesen Criminal Ordnung, der Ordnung für Emmtliche Städte der preushschen Monarchie and deren Declarationen und auf die allgemeine jurisische Menataschrift für die preustischen Steaten, entworfen von Hoffmann, königl. Geheimen Jukizrathe. Zweyter Theil. 1810. 8. 2 Ribbr. 19gr.

So eben ift erschienen, und in allen Buchbendlungen zu haben: Fon dem Verfalle und der Wiederherftelling Ber-Religiosität, mit besonderer Hinsicht auf das protesinntische Deutschland. Ein Versuch einer gründlichen und allseitigen Behandlung dieses wichtigen Gegenstandes von F. Ch. Boll, Pasion zu Neubrandenburg. Zweyter Theil, 1810. S. 1 Rthlr. 9 gr.

Der erste Theil dieser Schrift fand eine günstige Aufnahme bey dem größeren Publicum, und erbielt in ausgezeichnetem Grade den Beyfall des Herrn Obethofprediger Reinhard in Dresden; er wurde sehr empfehlend von den Herrn Hoftalh Böttiger, Professor Dahl, Pastor Klesecker und dem Recensenten in den theologischen Annalen öffentlich angezeigt und beurtheilt. Dieser zweyte Theil wird daher hossentlich eine willkommene Erscheinung seyn.

Neufrolitz, im Sept. 1810. F. Albamis.

Anzeige für Freunde der griechischen Literatur. In meinem Verlage erscheint eine Ausgabe der sämmtlichen griechischen Dichter in dem beliebten elzevirischen Formate, unter dem Titel:

Gorpus poetarum graecorum ad fidem aptimorum librorum edidit Godofredus Henricus Schaefer-

Theocritus, Bion and Moschus, Pindari Carmina, Sopkoclis Tragoediae und Homeri Ilias find bereits erschienen, und mit einem Beysalle aufgenommen worden, der mich aufmuntert, alle meine Kräfte anzuwenden, und alle Vortheile, die meine Schriftgießerey und Buchdruckerey mir darbieten, zu benutzen, um dieses Unternehmung den schnellsten Fortgang zu verschaffen. Mit einer ähnlichen Ausgabe der Profaiker ist der Anfang gemachts Xenophontis und Luciani Opera find devon unter der Presse. Außer einer seltenen Correctheit des Drucks und Wohlfeilheit des Preises, Besitzen beide Suiten mancherley innere Vorzüge, wie sie das Publicum von unserem berühmten Philologen, dem Hn. Professor Schäfer, zu erwarten berechtigt ift. Leipzig, im October 1810. Karl Tauchnitz.

Der preufische Staatssecretar.

Ein Handbuch zur Kenntniss des Geschäftskreises der oberen Staatsbehörden, ihrer Titulaturen und Adressen, so wie auch zum schriftlichen Gadankenvortrage in der höheren und niederen Schreibart mit beygefügten Mustern, nehst einem Verzeichniss der Ritter des schwarzen und rothen Adler-Ordens erster und dritter Classe. Von J. D. F. Rumpf, expedirendem Secretär bey der betliuischen Accise und Zoll-Direction, kostet in allen Buchhandlungen, und in Berlin bey G. Hayn, Zimmerst. No. 29., 1 Rthlr. Courant.

Der Verfasser dieser inhaltreichen Schrift leistet dem geschäfttreibenden Publicum einen wichtigen Dienst, indem er es mit den neu gebildeten
Verwaltungs-Behörden bekannt macht, und zugleich anzeigt, unter welchen Förmlichkeiten die
schriftlicken Eingaben denselben zu überreichen

find, Die damit verbundenen Anmerkungen über die deutsche Sprache und Schreibart sind sehr sweckmälsig, und die Anleitung sur Abfallung schriftlicher Aussatze in Anordnung des Ganzen, Führung der Beweise, zur Widerlegung, sur Erörterung, in Auflöfung verwickelter Gegenstände in Streitfragen u. f. w., ist eben so praktisch als meisterhast bearbeitet. Dal Verseichnis der Ritter samtlicher preushschen weltlichen Orden dürfte sehr willkommen soyn, und den Wunsch erregen, künftig denselben auch das von den geistlichen beygefügt zu sehen. Referent kann dieses Werk nicht allein im In., sondern auch im Auslande mit Recht als ein für jedes Büreau zuteliches und unentbehrliches Hülfsbuch empfehlen. Ave & My

Bey Tobias Löffler in Mannheim ist so eben erschienen, und durch alle guten Buchhandlungen zu haben:

Heidelberger Taschenbuch für 1811, herausgegeben von A. Schreiber, mit Kups., niedlich gebunden 1Rthlr. 15 gr. in Maroquia en forme de Portefeuille 2 Rthlr. 15 gr.

Der zunehmende reichhaltige Inhalt wird diesem schönen Taschenbuch fort den Werth erhalten
und erhöhen, welchen kritische Blätter den früheren lahrgängen beygelegt haben. — Wer für 6
Exemplare den Betrag baar an den Verleger einsendet, erhält des 7te gratis.

In Theodor Seegers Buchhandlung au Leipzig find unter anderen folgende 3 Bücher au haben:

1) Deutsches Handwörterbuch für die Geschäftsführ rung, den Umgang und die Lectüre. Von Mag. C. F. T. Voigt. Zwey Bände in 3 Theilen. gr. 8. Preis 4 Rthlr. 12 gr. (Gegen baare Zahlung 3 Rthlr. 18 gr.)

Der Werth dieses Buchs ist längst entschieden. Man wird durch dasselhe in den Stand gesetzt, alles, was einem nur irgend aus den Wissenschaften und Künsten, dem Handel und den Gewerben, der Geschichte und Mythologie, der Länders und Völker-Kunde, der höheren Umgangss und Büsher-Sprache, als fremd im Lesen oder Schreiben aufstößt, nachzuspuren und zu erklären. Wer es seinem Verdienste nach kennt, hat fast täglich Gelegenheit, es zur Hand zu nehmen und als einen treuen Rathgeber zu gebrauchen. (Ist auch in halbengl. Band gebunden für 4 Rthlr. 4 gr. zu haben.)

2) Heirathsgeschank für Neuverehlichte und Verlobte, sie mögen es seyn oder noch werden. Von dem Verfasser des Robert oder der Mann etc. Mit 1 Kupfer von Jury. Preis 16 gr.

Dieses Geschenk, ein Wort zu seiner Zeit mit Herzlichkeit gesagt, kann denjenigen, für welche es zunächst bestimmt ist, mit Recht empfohlen werden. Mögen sie die vernünstigen und erprobten Grundsätze, die darin aufgestellt sind, genau prü-

fen und befolgen — denn ift die Absicht des Gebers erreicht; dann ist die Zahl der glücklichen Ehen durch seinen Beytrag vermehrt worden,

3) Herabgesetzter Preis von Eberts Jahrbuch.
Eberts, Prof. zu Wittenberg, Jahrbuch zur belekrenden Unterhaltung für Damen. 8 Jahrgänge
1795-1802, mit 28 Kupfern von Jury, 2 von
Penzel, 2 von Kercher, Chodowiecki, Rosmäsler,
und mehreren illuministen naturbissorischen Kupsern von Capieux, sauber gebunden, welche sonst
10 Rthir. 8 gr. gekostet haben, kann ich jetzt
gegen baars Zahlung für 1 Rthir. 16 gr. erlassen.

Die Auslätze und Gedichte von Ebert, Schilling, Voigt, v. Wildungen, welche diese tressliche Sammlung unter mehreren enthält, werden zur belehrenden Unterheitung viel beytragen, und ich kann das Ganze als ein angenehmes Geschenk und als eine kleine Bibliothek für Damen mit Beschigungsehlen.

#### II. Bücher-Auction.

Am 3 December d. J. and folgenden Tagen foils in Münster eine Sammlung gebundener Bücher zus allen Fächern der Willenschaften öffentlich verfieigert werden. Des 15 Rogen flarke Verseichmiß derfelben ift zu haben: in Altenburg bey Hn. Proclemator Voigt, in Amsterdam bey Hn. Buchhandler Hesse, in Augsburg in der Matth. Riegerschen Buchhandlung, in Berlin beym Hn. Auct. Commiff. Sonnin, in Braunschureig bey Hn. Antiquar Feneral flacke, in Bromen boy Hn. Buchbündler Heyfe, in Cassel boy Ha. Buckhändler Griesback, in Cölla boy Hn. Corn. Imkoff, in Duffeldorf bey Hn. Junge. in Elberfeld bey Hn. Buchhändler Büfthler .. in Erfurt bey Hn. Buchhändler Keyfer - in Frankfurt am Mayn bey Hn. Antiquar Hacker, in Gotha bey Hm. Auct. Protocoll. Höfer, in Göttingen bey Hn. Proclam. Schepeler, in Gielsen bey Hn. Buchhändler Hoyer, in Halberstade boy Hn. Buchhändler Gross, in Halle bey Hn. Erkard, Buchhalter bey der Expedition der allgem. Literatur · Zeitung, in Hannover bey Hn. Antiquar Gfellius, in Hildesheim bey. Hn. Buchhändler Gerstenberg, in Jena bey Hn. Hofcommillar Fiedler, in Leipzig bey Hn. Proclam. Weigel, in Lingen bey Hn. Buchhändler Jülicher. in Lippstadt bey Hn. Twielmeyer, in Marburg bey Hn. Bughbändter Krieger, in Minden bey Hn. Buchhändler Körber, in München bey Hn. Antiquar Falter, in Nürnberg in der Monath- und Kufder-! schen Buchhandlung, in Osnabrück bey Hn. Buchdrucker Kiessling, in Oldenburg bey Hn. Buchhändler Schulze, in Paderborn bey Hn. Buchhändler Jungfermann, in Weimar bey Hn. Revisor Schollenberg, in Wesel bey Hn. Buchhändler Klönne.

Aufträge übernehmen allhier in frankirten Briefen Hr. Notarius Meyer und die Walderkfeke Bushhandlung, wobey aber prompte Zahlung zur Bedingung gemacht wird.

Münster, im October 1810.

, aer.

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 84.

DIN 7 NOVEMBER 1816

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### L. News periodifche Schriften.

Das zwejte Heft der

Aunalan

der

Forft- und Jagd-Wiffenschaft, berausgegeben

Dr. C. W. J. Gatterer und L. P. Laurep ift fo eben erschienen, und in allen Buchhaudlungen zu 16 gr. oder 1 ft. 12 hr. zu haben. Es enthält:

1) Usber die Behatung der Felder vor Wildschaden und Wildfras. Von Sr. Durchlaucht dem regieresden Herrn Fürken zu Leiningen. 2) Die Hackwald-Wirthschaft des Neckarthals und Oden-walds, von Fischer. 3) Von dem Gehalt an Laugenselz der meisten Holzarten, vom Freyhn. von Merneck. (Fortsetz.). 4) Forststätistische Nach-Mchten über die Behandlung der pyrensischen Wilder, von Egerer. 5) Königt. westphil. Decret, die Generaladministration der Domitinen, Gewäster und Fersten betressend. 6) Großherzogt. hest. Verestaung, den Wildschadens-Ersatz betressend. 7) Recensionen neu erschienener Forst- und Jagd-Sahristen. 8) Vermischte Gegenstände.

Darmstadt, im October 1810.
C. W. Leske.

Bey C. W. Leske in Darmstadt ist erschieuen, and in allen Buchhandlungen su haben:

Glio's range of the heart

August von Kottebus Erstes Bändchen,

mit einem Porträt. 3. brochirt. Preis auf Schweizer-Papier 2 Rthlr. 3 gr. oder 4 d. auf fein Druckpapier 1 Rthlr. 28 gr. oder 3 fl.

"Der Käufer findet hier, sagt der Verfasser in der Vorrede, einzelne Züge aus der Geschichte — oder Estimm — oder interessante Bruchstücke aus größeren Werken, lauter Dinge, von welchen es mir geschienen, dass sie eine gewisse Classe von wanninftigen Lesern wohl angemehm unterhalten kännten." — Der Verleger hat diese neue perlo-

dische Schrift des allbeliebten Ersählere hinsichtlich des Asusseren aufs Anständigste ausgestattes, und kündigt die Fortsetung derselben hiemit surnächsten Ostermesse an.

II. Ankündigungen neuer Bücher.

Rheinisches Taschenbuck für das Jahr 1811

mit 10 Kapfern

und Beyträgen von

Kotzebue, Reinbeck, Schmidt, Weisser u. A. Auch unter dem Titel:

Großkerzoglich koffischer Hofkalender für das Jahr 1811.

Darmfiedt, bey C. W. Leske.

In Maroquin als Portefeuille 2 Athlr. 12 gr. oder 4fl. 30 kr.

In ordinarem Einband 1 Reblr. 12 gr. oder 2fl. 42 kg.

Bey Huber und Comp. in St. Gallen find ereschienen, und in allem Buchhandlungen zu finden: Geschenk für junge Christen, welche das Liebesmahl-Jesu zum ersten Mal begehen wollen. 12. 8 gr. ?

Es ist vollkommen geeignet, die Necketschumenen mit der Wichtigkeit dieser Handlung recht
vertraut zu machen. Die Unterhaltungen während
der Unterweisung sind überzeugend für den Verstand und vilhvend für das Herz. Die Answahl vom
passenden Gesängen aus den besten und neuesten
Liedersammlungen gereichen ihm sur wahren Zierde, und die Denksprüche aus der Religions- und
Tugend-Lehre geben der gebildeten Jugend, für
welche diese Bogon zunächst berechnet sind, Stoff
zu nützlichen Betrachtungen in den Tagen der
Nachtmahls- Unterweisung.

Die maylander Feldzüge der Schweizer, von J. Fuchs, Pfairer zur Engulburg bey St. Gallen.

11 Theil. 8. 2 Rthlr. 6 gr.

In einem Zeitniter, wo der Ruhm großer Kriegethaten so oft Bewunderung erregt, erscheint zu rechter Zeit die Schilderung der nutsterhaften thateureichen Feldzüge unserer Väter. Der Verfasser beschwiste mit historischer Würde und Warbeitsliebe diese Thaten, erweckt in dem Leser hachsunigt Gefühle; und beständigt den immgen!

Geschichtsforscher durch die gewissenhaft bezeichneten, meist noch ganz unbenutzten Quellen, aus den er mit vielem Geschmacke und sorgfältiger Auswahl geschöfft hat. Die ganze Nation mule dem Anter Dunk wissen, dem sie findet hier ihre Ehrenrettung, der sie bis auf unsere Tage von den Geschichtschreibert beynahe aller Varionen ungerechter Weise beraubt war. — In dem zweyten Theile, wo das große Interesse der Geschichte erst racht geweckt wird, versprechen wir uns von dem so unermudet forschenden Verfaller verdorpelten Eifer, des großen Gegenstandes würdig.

Um vielleitigen Anfragen und Verlangen set begegnen, zeigen wir hiemit noch an, dass die

var sinigen Monsten angehustligten

Gadichte von Felix Huber.

ess. Anfangs, oder Mitte Jenser 1811 erfaheinen.
werden.

St. Gallen, den 23 October 1810.

Huber und Comp.

In allen Buchhandhungen ift zu haben:
Briefe der Lespinasse, deutsch herausgegeben von
Joh. Caroline Wilhelmine Spazier, geb. Meyer.
2 Bindes gt. 8. Leipzig 1816. 3 Athles over
5 fl. 15 kr.

Die Lespinske gehörte bekanntlich zu Franke reichs geiftmichten Frauen. Ihre Briefe find der reine Ausdruck eines in Liebe vergebenden Herzens. Die Liebe hat keine Sprache, die man nicht hier wiederfände. Beber den Werth des Buchs und der Ueberletung ift es hinlänglich; auf das mi verweifen, was Jean Baul Fr. Richter im Morgenblette No. 238, 230 und 240 daven lagt.

Re heifet de unter anderen:

"Die Briefe übentressen m: sohter, treuer, einfacher Liebeswäsme die reuffeaufchen der Helaife, und erreichen als zu Naivetät die der Senigua."

"Was die Ueherfetzung anlangt: fo hat diese alle die Freyheit, deutsche Eigenheit, Poese und Kraft, welche die Nachschöpferin schon frühen ihren Selbstschüpfungen zu geben gewusst."

Bey J. L. Schrag in Numberg ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben: Siebald's, Dr. Elias v., Lehrbuch der praktischen Entbindungskunder, zu seinem Vorlesungen für Aenste, Wundärzte und Geburtshelfer. zte vermehrte und verbell. Ausgabe. gr. 2. 2 Rthlr. oder 3 ft. ehein.

Dieles Lehrbuch wurde schon bey seinem erfien Erscheinen mit ausgeseichnetem Beyfall aufgemommen, und besunders von mehreren Lehrern zum
Lieitfaden ihrer Vordelungen gewählt. Der berühmte Hr. Verst. machte in sich zur besondenen Anegelegenheit, dieser neuen Ausgabe die möglichstevollkohmenheit en geben, so dass min dielet wefentliche Vornüge vor jener ungestehen kunse; beleudenschler hat derlithe ihren Birkstaht, gehoonmen, dass es nicht nur zu Verleiungen, kondern

such jedem Arate, Wandarste und Geburtshelfer als praktifelies Mandbuch dienen kann, indem er sugleich nichts vermissen wird, was auf die seuesten Fortschritte der Enthindungskungs Besiehung Lat.

Steinbuch't, Dr., Beytrag zur Physiologie der Sinne.

gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr. oder a fl. 12 kr. rhein.

Eine Schrift, durch welche dieser Theil der Physiologie, besonders was die psychologische Seite der Sinnenlehre betrifft, eine ganz neue Gestalt erhält... Was die Vorgänger und Zeitgenossen des Verf. vergebens gelucht haben, das Princip, suf welchem die eine Form der sinalichen Anschauung des Menschen, der subjective Raum desselben, Leruht, hat er glücklich aufgefinden; und indem er durch seine Darstellung der wahren Wirkungsweile des ausseren Sinnes diesen Julieren Sinn, des man bisher nur von deiner poffiren Seite kannte, zu einem activen Wirkungsvermögen erhoben hat, hat er für die Kenntniss des menschlichen Geistes gewillermalsen eine ganz neue Epoche begonnen. Auf gleiche Weile hat auch die specielle Sinnenlehre durch diese Schrift bedeutende Erweiterungen erhalten. Für den Taft- und Gesichts-Sinn hat der Verfaller gans neue Theorieen aufgestellt, und bey dem Sinn des Gehörs hat er die Function des Hörens genau in einen ränmlichen und in cinen eigentlich akustischen Antheil geschieden, und jedem in dem Werkzouge dieses Sinnes seinen befonderen Wirkungskreis angewiesen. Endlich bahen auch der Geruchs- und Gelchmacks-Sinn in rfinmficher Hinlicht menche schätzbare Ausklären gen erhalten. Ueberhaupt hat der Verf. in dieses Schrift weit mehr geleiftet, als der bescheidene Titel derselben erwerten lässt, und der Verleger darf es daher getroft dem eigenen Urtheil der Leser überlassen, ob er bey dieser Ankundigung zu ihrer Empfehlung zu viel gelagt hat.

Schreger's, Dr. C. H. Th., koemetisches Taschenbuch für Damen, zur gesundheitsgemäßten Schönheitspflege ihres Körpers durchs ganze Leben, und in allen Lebensverbättnissen. Mit 1 Knpfert. B. in farbigem Umschlag 2 Ribbr. 4 gr.

oder afl. 48 kr. rheim.

o Folgande wichtige Werke haben vor Kursen die Presse verlassen, und sind für die beygesetzten Preise in alten Buobhandhungen zu haben:

Meister, Dr. J. C. F., über den Eid nach reinen Vernunft-Begriffen. Eine gekrönte Preisschrift.

4. 48 gr.

 Lehrbuch der Vorerheimtniße und Infitutionen des positiven Privetrechts. gr. 8. 2 Rthly. 21 gr.

Hoffmann, P. J. G., Repertorium der prouffichen-Landesgeletze für Cameral-: und Julia-Bedienten, nach alphabetischer Materienfolge. ar Türwalthen auch auf den Ethalt der neuen Geimind-Ordnung, den Städten Ordnung und deren Desiarationen und auf die in der allgemeinen jurisifehen Monatsfehrift sufgenommenen gefetzlichen Vererdaungen hinweilet, gr. 8. 1 Rthir. 12 gr.

Von dem ersten Theile dieses brauchbaren Werks und dessen 5 Fortsetzungen, nebst dem Repertorium über das Hypothekenwesen, sind noch Encaptare zu dem auf 7 Rthlr, ermälnigten Preise gegen postsreye Einsendung des Betraga zu haben. Züllichen, im October 1810.

Die Dornmannsche Buchhandlung.

Anzeige an Schulmanner.

M. Theodor Heinfius lateinische Verschule, oder neuer angehender Lateiner; ein grammatisches Lefebuch mehst Wörterbuch und Grammatik, für die unteren Schulelassen bearbeitet. 8.

vereinigt, sufolge der Beurtheilungen der geschtetfien kritischen Institute, als der Guts-Muthschen
pädagogischen Bibliothek, der jenaischen allgem.
Littenatur-Zeitung u. L. w., die Verzüge eines Bröder, Purmann, Eswarck u. A. m. in sich, und empsiehlt sich nächstem durch eine zweckmäsige und
schöne äustere Form. Blos der Preis van 10 Groschen für 13 Bogen schien, zufolge einer Bemerkung, der Einführung dieses so brauchbaren Werke
in den Schulen hinderlich zu seyn, weshalb ich
mich entschlossen in preust. Courant zu verkausen.

Ferdinand Ochmighe der Acture, webshaft in der Kronenftrales No. 35 in Berlin.

Bis mortheilbafteste Benutzung der Früchte, oder die beste und mannichfaltigste Anwendung derselben für die Hensheltung, von A. A. Gadet: de Vaux. - Deutsch hermogogeben von J. G. Klett. 8. Leipzig, in Joachims Buchhandlung.

Verfinhende Schrift befindet fich jetst unter der Presse, und wird möchkens in allen Buchhand-

lungen für 16 gr. su haben leyn.

In der Herdenschen Buchhandlung in Freyburg und Confianz ist existienen, und im allen deut-Johen Buchhandlungen zu haben:

Mertens, Joh. Ant., Geschichte der Deutschen, vom den ältesten Zeiten bis auf das Jahr 1810. Zum Gebrauch boy den öffentlichen Vorlesungen. 12 Binde, gr. 8. 2 Rthir. 6 gr. eder 4 fl.

Medikind, J. K., Geist der Zoit ist einer pragmatiichen Darstellung der merkwürdigsten Ereignisse
nich der physischen, moralischen, literarischenund politischen Welt. 11 Jahrgang, enth. das
Jahr 1808. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. oder 2 st. 45 kr.

Deinerer, Ign., Hexen- und Gespenster-Geschichten. Ein geschriebenes Lesebuch sunächst für
die deutschen Schulen, dann auch für alle großen
und alten Kinder in der Stadt und auf dem Lande.
2 te Auslage. 8. 3 gr. oder 15 kr.

Deffen Hülfsbuch, für Schulleher und Erzieher bey den Denkübungen der Jugend nech Zerrenner.

a. 1 Rthir. oder 1 fl. 54 km

Huber, F., Entwickelung der Begriffe der Didaktik und Pädagogik zum Nutzen der Seellerger und Schullehrer. 8. 3gr. oder 15kr.

Sätze, gemeinnützige, au Vorschriften in Schules, nach Bacher. 8. 3 gr. oder 15 kr.

Metzlers Versuch einer angewandten Naturlehre, zunächst für die Privatschule bürgerl. Mädches zu Habsthal. 8. 6 gr. oder 24 kr.

Dellen angewandte Naturgelchichte. 8. 12 gr.

oder 48 kr.

Ittner, J. A. von, Beyträge zur Geschichte der Blaußung, mit Versuchen über ihre Ausbildung und Wirkungen auf den thierischen Organismus. gr. 8. 14 gr. oder 1 fl.

Klupfel, E., Necrologium Iodalium et amicorum literatorum, qui auctore superstite diem suum obierunt. 8 maj. 1 Rthlr. oder 1 fl. 48 kr.

Sauter, J. Ant., fundamenta juris ecclesiasiei catholicorum. 2 Partes. Editio altera aucta et emendata. 8 maj. 1 Rthlr. 4 gr. oder 2 fl.

Process, fiscalischer, und in seiner Art einziger, gegen den Landarzt Dennler im Canton Bern, veranlasst durch 4 Fensterläden mit satyrischen Bildern bemalt, mit den Abbildungen derselben. 4. geheftet 6 gr. oder 24 kr.

Neue Bücher, welche bey Duncker und Humblot in Berlin zur Michaelis-Messe 1810 erschienen:

Heinfius, Theod., kleine theoretisch - praktische deutsche Sprachlehre für Schulen und Gymnasien. 2te durchaus verbesserte Ausgabe. 8. 12 gr.

Mücklers, K., Vergismeinnicht; ein Taschenbuch für 1811. Sammlung auserlesener Stellen aus deutschen, griechischen, römischen, englischen, italiänischen und französischen Schriftstellern, in der Originalsprache mit deutscher Uebersetzung, vorzüglich zum Gebrauch für Stammbücher. 18. geh. 20 gr.

Dulletbe auf Vehn Papier, geb. mit vergeidetem: Schnitt und Futteral 1 Rthlr. 12 gr.

Cicero's Lälius, oder über die Freundschaft, überletzt und mit einigen Anmerkungen und Zusätsen versehen von F. S. G. Sach. gr. 3. 0 gr.

Berthellets, C. L., Versuch einer chemischen Statik. Aus dem Französischen übersetzt, und mit gräuternden Anmerkungen begleitet von J. C. S. Bartheldy und E. G. Fischer. ar Theil. gr. g. 2 Rthlr. 8 gr.

(Der 2te Theil erscheint zu Ostern k. J.)

Im Aufange k. J. erscheinen:

Basching, J. G., und F. H. von der Hagen Grundnis einer Geschichte der deutschen Poesse vom
12 bis sum 15ten Jahrhundert, mit einem Anhenge, betressend die prosaischen Romans dieles Zeitraums. gr. 8.

Meisung, A. G., des Leben des Julius Cäler, mach des Verf. Tode, bearbeites von J. S.

Haken. &

## Bucher -, Kupferstich -, Mineralien - etc. Verhauf.

Les sollen im Laufe des bevorkehenden Winters alle Sammlungen des verkorbenen Banquiers Deum in Berlin verkauft werden. Sie bestehen in Liner, in englisches und franzählschen Prache and Kupfer - Werken ungemein' reichen, über 4000 Bande Sarken Bibliothek.

6) Einem Kupferstichcabinet, welches außer 1320 Blättern von Rembrandt, meistens Originale, und dar fast completten Sammlung aller Chodowieckys, noch über 6000 Blätter der berühmteßen Meister

in Mappen enthält.

8) Einem Mineraliencabinet, worin fich, außer der in 80 Schubfächern Systematisch geordneten Sammlung des verstorbenen Professor Marsini, eine große Zahl von Prachtflücken befinden.

4) Einem ausgezeichnet reichen Conchiliencabinet,

nebst anderen Seeproducten.

5) Einer Kunft- und Producten - Sammlung der verschiedenen Welttheile, deutscher antiker Gefälse, Arbeiten is ächter und nachgemachter Terra sigillata, Pocalen von höchst künstlicher Arbeit, zum Theil in schtem Rubinflus und Kryftall, ächten chinefischen Tuschen etc.

6) Einem Samen - und einem vorzüglich eleganten

Holz - Cabinet

7) Liner Anzahl trefflicher englischer optischer und aftronomischer Inftrumente, einem Exemplar der

lippertschen Daktyliothek u. s. w.

Wenn nicht ein oder der andere Theil diefer Semmlungen im Ganzen verkauft werden kann, in welchem Falle die Käuser sehr billige Bedingungen erwarten dürfen: lo wird das Ganze anctionsweise verkauft werden. Es find zu dem Ende gepaus Katalogen über jede einselne Parthie angefertigt, und diele gratis sowohl bey dem königlichen Ametions Commissarius, Herra Sonnin, als auch bey dem Besitzer selbst, Herra F. A. Daum, Ber-Im, Breitenftraße No. 15, zu haben. Jedoch werden die Briefe portofrey erbeten.

Ein ganz completes, fehr wohl erhaltenes, in ganz Franzband gebundenes, Exemplar auf Velinpapier gedruckt, von

Wiebekings allgemeiner, auf Geschichte und Erfahrung gegründeter, theoretisch-praktischer Wasserbaukunst, 1r - 5r Band, 4. mit 103 Kupfern

im grölsten Format, Beht für funfzehn Carolins zu verkaufen. Hr. Hofcommillar Fiedler in Jena beforgt die dielbfalligen Aufträge, welche er in frankirten Briefen erwartet. Der Käufer erhält das Exemplar franco Leipzig oder Frankfurt am Mayn.

## IV. Antikritik.

Der Rec. meiner Schrift über das Scharlachficher in No. 271 der diessjährigen haltischen A. L.

Zu lagt unter anderen: "Der Vf. giebt selbst den halten und schneidenden Nordoftwinden einen gro-Gen Theil der Schuld bey Erregung der Schetlack-Wie kann nun die Kalte zufieberepidemieen. gleich Urfache und Heilungsmittel der Krankheit leyn? Wie kann der Vf. bald nachher fagen: Je! kälter die atmosphärische Luft ist, desto unbedeutender muss anch die Krankheit seyn? Wahrlich Hr. R. hat noch sehr geringe Begriffe von der Logik des gesunden Menschenverstandes, wenn er Widersprüche reimen kann!" Maine Worte lauten aber S. 95: "Es hat mir Ansangs geschienen, dass die Nord- und Nordost-Winde eine. so eigenthümliche Beschaffenheit haben, dass sie desshalb auf den lebenden Körper als missmatische oder epidemische Krankheitsurfachen wirken, und dus Scharlachfieber hervorbringen könnten. Iu-r dessen muste ich doch diese Meinung beld wieder! aufgeben, nachdem ich mich erinnerte" u. s. w. ¿ ferner S. 96: "Den Nord- und Nordoft-Winden an fich läset sich daber wohl nicht füglich die Up. sache des Abkerbens der Oberhaut beymesten, weiches den eigentlichen Charakter des Scharlachfiebers ausmacht", und endlich S. 98: ,,Ich will indessen keineswegs behaupten, dass das Scharlachfieber die Folge eines ähnliehen Einflusses der kalten und rauhen Luft sey; ich habe blos auf die Analogie aufmerklam machen wollen, die swischen der Abschuppung im Scharlachfieber und derjenigen Abschuppung zu finden ist, die unter den zuletzt erwähnten Umkänden sich ereignet. Denn ich fühle wohl, dass mehrere Umstände dieser Behauptung zuwider leyn würden." Es ift hienselit einleuchtend, wie sehr der Rec. mich missverftenden hat, und wie wenig seine Vorwürfe mich treffen. Ist er übrigens nicht bloss Kathederarit, sondern wirklicher Praktiker: so kann es ihm ja nicht an Gelegenheit fehlen, meine praktischen Rathschläge der frengften Prüfung zu unterwerfen, die auf dem Probirstein der Ersehrung nur möglich ift. und wonn ihn, diess zu thum, Pflicht und Gefühl des Werther eines Menschentebens bestimmen: so habe ich das Vertrauen zu feiner Logik, dass er: auch da keine Widersprüche mehr sehen wird, wo: or sie als Theoretiker noch weiter gefunden zu haben wähnte. Das den in der Recension genannten Engländern ertheilte Lob wird er mir unterdellen als eine vorläufige Empfehlung meines praktischen Verfahrens anzulehen erisuben, wofür ich ihm. um des möglicher Weise für die leidende Manschheit daraus entspringenden Vortheils willen, chen le aufrichtig danke, als ich ihm gerne die offenbaren Ausbrüche von Leidenschaftlichkeit und Perfönlichkeit verseihe, womit er das literarische Publicum auf meine Koken jetat eben so übertascht hat, wie es vielleicht schon früher in noch reichlicherem Masse geschehen ift, und auch in Zukunst noch geschehen dürfte.

Berlin, deu 19 Getober 1840

dei

#### JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 85 und 86.

PRE 10 KOVEMBER 1810.

#### LITERARISCHE NACHBICHTEN.

#### I. Gelehrte Gefeilschaften und Preise.

Berieht über die Arbeiten der Classe der Geschichte und alten Literatur des Nationaliustituts zu Paris im verstossen Jahre, vorgelesen in der Sitzung den 5 Jul. 1810 von Hn. Ginguené.

Die Classe schätzt sich glücklich, die Reihe der vorgelesenen Memoiren mit einer ausgedehnten. Icharffinnigen und sachreichen Arbeit des ehrwürdigen Larcher eröffnen zu können. Sein Memoire handelt von den aftronomischen Beobachtungen, welche Kallisthenes ans Babylon an Aristoteles geschickt haben soll. Die aftronomischen Benbachtungen find fehr alt; einige datiren fich unbezweifelt von dem Anfang der Aera Nabonalare (747 v. C.): aber in welche frühere Periode darf man die ersten, die gemacht wurden, zurück versetzen? Verdient unter anderen Simplicius Glauben, wenn er die ersten astronomischen Beobachtungen in Aegypten 1450 Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung, bey den Babylouiern aber noch mehrere Jahrhunderte früher ansetzt? Eben dieser Simplicius erzühlt, Kallisthenes, ein Schüler des Aristoteles, der dem Alexander auf seinem Zuge gegen die Perser folgte, habe auf Bitten seines Lehrers dergleichen Beobachtungen, welche in Babylon, auf gebrannten Backsteinen eingegraben, aufbewahrt wurden, nach Griechenland gefandt. Porphyrius, welchen Simplicius anführt, setzt diese Beobachtungen 1903 Jahre vor Alexanders Tod oder 2227 v. C., oder 101 Jahr nach der Sündfluth, und 120 Jahr vor die Epoche, in welche Ctessas das assyrische Reich versetzt. Dieses scheint Hn. Larcher gegen alle Wahrscheinlichkeit zu streiten. Um diess zu heweisen, behauptet er, 1) es sey sehr zweiselhaft, ob Kallithenes dem Aristoteles astronomische Beobachtungen geschickt habe, oder wenn er ihm welche geschickt habe: so können diess keine anderen seyn, als diejenigen, welche in die Aera Nabonafars (747 v. C.) hinaufsteigen; 2) die griechischen Astronomen bis auf Ptolemaus soyen so weit entfernt gewesen, frühere aftronomische Beobachtungen zu kennen, dass lie nicht einmal diese Aera gekannt haben; 3) Ptolemaus sey der erste Schriftsteller, der von dieser Acra gesprochen habe, und eine frühere, als diese, habe er nicht gekannt.

Die schon im vorjährigen Berichte angekundigten Untersuchungen über die Topographie der Ebens von Argos von Hn. Barbie du Boccage sind in drey Theile getheilt, von welchen der Vf. erk zwey vorgelesen, die dritte aber zum Auszuge mitgetheilt hat.

In einem aus mehreren Abschnitten bestehenden Mémoire hat Hr. Gail einige Irrthümer in Beziehung auf Alcibiades, Nicias, Perikles und Sokrates gehoben. Besonders sucht er das Andenken des letzteren zu vertheidigen. Da die Hauptargumente gegen Sokrates aus Xenophous Gastmahl geschöpft werden: so Rellt er über diesen Tractat, dessen Sinn weder von den alten Autoren, noch von irgend einem der neueren Commentatoren gefasat worden sey, und der nach seiner Meinung blos durch die Annahme der sokratischen Ironie erklärt werden könne, eine genauere Untersuchung an. Ihm ist es keine Lobrede auf Sokrates (diele findet man in dessen Memorabilien und der Apologie), sondern vielmehr eine wahre Komödie, worin Sokrates die Hauptrolle spielt; bald spricht er von seinem Geschmack am Tanze, bald singt er ein Lied. bald hält er eine Lobrede auf den Wein, aber nicht im Stile Anakreons, sondern in der schwülstigen und hochtrebenden Sprache des Rhetors Gorgias. Es ik eine feine Kritik auf die Sophisten und auf Plato selbst, unter dem Schleyer der Ironie.

Ein anderes Mémoire von Hn. Guil liefert in der ersten Abtheilung die Beschreibung des Piräeus, wie er, nach Thucyd. VIII, 00, unter der Herrschaft der 400 zu Athen war; in der zweyten beweist er gegen Meursius, dass die Stoa oder die Galerie, welche diese 400 erbauen ließen, verschieden sey von der langen Stoa, von welcher Pausanias, Demosthenes u. A. reden. — Ebenderselbe giebt Bemerkungen über die Expedition der Athenienser in Sicilien und über die Seeschlacht der Athenienser und der Lacedämonier im Hellespout, und Rellt hauptsächlich über die letztere Muthmasungen auf, welche ihm die Anordnung dieser Schlacht nach Thucydides Erzählung (VIII, 104) an die Hand gab.

I (4)

In einer besonderen Abhandlung endlich trägt Hr. Gail feine Muthmalsungen vor über das Wagenrennen, bey welchem nach Sophokles Angebe Orestes umgekommen ist. Sophokles Elektr. 710 ff. mennt 10 Miskampfer; aber liefen ihre 10 Wagen alle zulammen? Homer lälst (Il, 23) nur 5 auf einmal laufen, und hieraus schliesst de Choiseul Gouffier, dass auch nach dem Sophokles nur 5 auf einmal gelaufen wären. Hr. Gail giebt zu, dass diess in Olympia der Fall gewesen seyn könne, nicht aber überall und bey allen Wagenrennen. Zu Delphi könne die Zahl der Wagenbehälter und der Wagen größer gewesen seyn. Ja, selbst in der angeführten Stelle des Sophokles zeige jeder Vers, dass alle 10 Wettrenner den Kampf auf einmal begonnen hätten. Auch das Epitheton, welches Sophokles einem der Rosse giebt (σειραίος immos), erklärt der Vf. anders als die gewöhnlichen Commentatotoren; er versteht darunter das Ross zur Linken, welches seine Leine schlaffer lässt, während der Wagen um das Ziel herumfährt, und das Rofs zur Rechten, das einen größeren Raum zu durchlaufen hat, die Leine, mit welcher es an den Wagen angebunden ift, straffer anzieht. Es ift also bloß ein malerisches Beywort.

Hr. Leveique hat in einem Mémoire von den Sitten und Gebräuchen der Athenienser gehandelt, ein zu viel umfassender Gegenstand, als dass ein be-Eriedigender Auszug davon gegeben werden könnte.

In der Geschichte des alten Griechenlands finden sich als Beyspiele von unglaublicher Grausamkeit gewöhnlich die Namen zweyer Tyrannen vereinigt: Phalaris, Tyrann von Agrigent in Sicilien, and Apollodorus, Tyrann von Callandrea in Macedonien. Die Zeit, wenn der erste lebte, ist noch ungewiss; die Zeit des zweyten, obgleich uns viel mäher, ift es nicht weniger. Hr. Clavier hat die Zeit des letzteren zu bestimmen versucht. Polyän erzählt, dieser Tyrann habe sich die Oberherrschaft angemalst, nachdem Eurydice den Cassandreensern die Freyheit gegeben hatte. Was war diess für eine Eurydice? Unter diesem Namen kennt das Alterthum vier berühmte Frauen. Hr. Clavier halt die hier gemeinte für die Tochter des Antipater, Gemahlin des Ptolemäus Lagi. Diese blieb Wittwe mit mehreren Kindern, von denen der älteste, Ptolemäus Ceraunus (280 v. C.) in einem Treffen gegen die Gallier fiel. Nach seinem Tode folgte eine lange und blutige Anarchie, während welcher die Stadt Cassandres die ihr von Ptolemäus Ceraunus entrissene Freyheit von dessen Mutter Eurydice wieder erlangte. Nach Polyan VI, 7, 2 that Apollodorus, als er noch blosser Bürger war, den Cassandreensern den Vorschlag, ein Bündnis mit Antiochus zu schließen, und sich unter seinen Schutz zu begeben. Nun aber übernahm Antiochus die Alleinherrschaft im J. 281 v. C. Dieser Vorschlag mus folglich später gemacht worden seyn. Sein Verfuch, sich die Oberherr-Schaft an verschäffen, gelang erst bey einer aweyten Verschwörung. Seiner empörenden Tyranney wurde endlich, als Antigonus Gonatas, der Sohn des Demetrius, Cassandrea nach einer zehnmonatlichen Belagerung eroberte, ein Ende gemacht.

Hr. Mongez, welcher seine Untersuchungen über das Costum der Alten fortsetzt, hat in einem neuen Memoire die äußere Kleidung, Mäntel oder Obergewänder (lacerna, paenula und caracalla), mäher untersucht. Die lacerna, gallischen Ursprungs, war ein Mantel in derselben Form, wie die laena oder griechische chlamys, aber dichter, weiter, bisweilen von einem langhaarigen Gewebe, bisweilen blos mit Franzen bordirt. Cicero ift der erste, der von der lacerna spricht; Varro hingegen erwähnt die paenula. Es lässt sich jedoch hieraus nicht schließen, dass der Gebrauch der letzteren in Rom älter gewelen sey, als der der ersteren. Die paenula war eine zugemachte Kleidung, die etwas bis unter die Kniee herabging, oben enger war als unten, blofs oben eine Oeffnung hatte, um mit dem Kopfe hinein zu kriechen, und fehr oft mit einer Kappe verschen war. Man trug sie in Rom zu den Zeiten der Republik in rauher Witterung und auf der Reise. Sie war von Wolle, oft von grober Wolle, bisweilen auch von Leder. Die caracalla soll nach Dio Cassius von dem Sohne des Septimius Severus erfunden worden feyn; allein nach dem einstimmigen Zeugniss der übrigen Historiker hat er bloss den bey den Galliern und in Rom unter dem Namen caracalla gewöhnlichen Mantel verlängert und anders geformt. Er wollte ihn nach seinem Namen Antonia neonen; erhielt aber vielmehr, da er dielen Mantel immer trug, selbst von ihm den Beynamen Caraculla. Der Mantel. so wie der Name, rührt von den Galliern her. und unterschied sich dadurch, dass er aus verschiedenen Stücken und aus Zeugen von verschiedener Farbe bestand, während die chlamys, die laena, lacerna, toga, paenula u. f. w. nur aus einem Stucke verfertigt waren. Nach den Kunstwerken der Bildhauer zu urtheilen, trugen die Alten bloss einen Mantel, eine Tunica und Fulsbekleidung (chaussures). Um von der übrigen Kleidung der Alten genaus Begriffe zu erhalten, muss man die Schriften derselben befragen, und aus diesen hat Hr. Mongez gesammelt, was sich über diese andere Kleidung auffinden lässt. Die Griechen trugen unter der äußeren Toga sowohl eine Untertoga, als Beinkleider (caleçons); zum Beweise führt er eine grose Menge Stellen aus griechischen und lateinischen Schriftstellern an. Die Römer trugen in den ersten Zeiten der Republik die Toga auf der blossen Haut; aber im 2 Jahrh. v. C. kamen zwey Tuniken in Gebrauch. Das Wort camifia, woraus chemise entstanden ist, kömmt 600 Jahr später beym Hieronymus (gegen 396 n. C.) zuerst vor. Die Römer kannten auch eine Art von Brustlatz, thoras genannt, von Wolle; eine Art von Halstuch, focale, um Hals und Ohren vor Kälte zu schützen. welches aber nur firanken und Weichlingen niemes.

Sucton neunt es sudarium, welches Wort sonst für Schweiss- oder Schnupf-Tuch gebraucht wird. Dieles focale oder sudarium haben auch auf einer Saule Trajans die Soldaten, welche es wahrscheinlich wegen des rauhen Klimas in Germanien trugen. Bey der Untersuchung, ob die Alten unter der Tunica Beinkleider trugen, unterscheidet Hr. M. sowohl Völker und Zeiten, als die verschiedene Form dieser Kleidung. Sie waren entweder fest zu wie die unserigen, oder offen wie die der Bergschotten, oder um den Körper geknüpft und angeheftet wie bey den Wilden. Alle drey Arten finden sich auf Bildsäulen. Die Griechen trugen die erste, auch die zweyte Art; Athleten und einige Handwerker die dritte, welche man subligaculum nannte. Zu Rom, wo sie im Gebrauch war, trugen sie beide Geschlechter im Bade. Der frostige August bediente sich der ersten Art. die fest zu war, und gemeiniglich campestre genannt wurde. Die zweyte Art, dem kurzen Schools-Röckchen der Bergschotten gleich, war der limus der Opferknechte und das semicinctium. Das nachher gebräuchliche lumbare scheint dasselbe zu seyn, wie der limus. Die Pantalons, von den Römern nach den Griechen anaxyrides, oder auch mit einem nordaliatischen Worte sarabara genannt, werden als die Kleidung der Barbaren dargestellt. Die Frage, ob die Alten Taschen an der Toga hatten, leugnet Hr. M.; die Männer trugen das Nöthige im Gürtel, die Weiber benutzten dazu die taenia. In den Falten ihrer Gürtel trugen lie auch die Schweißoder Schnupf-Tücher, von den Römern nach inrem doppelten Gebrauch muccinium (von mucus) oder sudarium und orarium genannt. Es gab leinene und baumwollene; letztere wurden in Aegypten und Indien verfertigt. Die Griechen und die alten Perser bedienten sich ihrer, jedoch, wie es scheint, nicht gern öffentlich. Eben so bey den Römern. Besonders gewohnlich war, sie bey Schauspielen als Zeichen des Beyfalls in der Luft zu Schwingen,

In dem Indicateur de Lyon war unter anderen Antiquitäten ein Weinbehälter, 200 Fuls lang und 15 Fuls hoch, erwähnt, welches Hn. Mongez zu einer genauen Untersuchung veranlasste. Die erwähnte Cisterne aber hat nach dieser nie Wein,

fondern mur Weller enthalten.

In einem früheren Memoire hatte Hr. Patie-Radal aus den Mauern von Tarragona bewiefen, dass die st. Stadt nicht, wie Plinius, und noch ausdrücklicher Soliuus behaupten, von den Scipionen gegründet worden sey. Ein Ueberblick über das genaue Verhältnis der geographischen Homonymieen, auf den beiden Küsten von Iberien und Tyrzhenien, hatte ibn veranlasst, die Behauptung, freylich nur als Muthmassung, aufzustellen, dass das iberische Volkunsprünglich tyrrhenische Pelasger aus Etruzien, waren, deren Monumente, mit ihren simmtlichen Charakteren, von den Scipionen su Tarragona, bloss gestimmt werden wäsen. In wier

Abhandlungen, welche er diess Jahr hinzugefügt hat, giebt er die historischen und geographischen Entwickelungen dieser Idee. In dem zweyten Mémoire giebt er zuerst die Kennzeichen an, an welchen man in der alten Geographie Spaniens die celtischen Städte von den iberischen unterscheiden. dann die Charaktere, woran man die ursprünglichen Niederlassungen der Iberier erkennen könne. In den folgenden untersucht er, in welche Epeche der alten Geschichte Etruriens die Auswanderung der Tyrrhenier und Pelasger nach Spanien falle, welches die Ursachen dieser Auswanderung waren, und welchen Einfluss die fremden Kolonieen in den nachfolgenden Zeiten auf die Politik der Phoceer, der Etrusker, der Karthaginienser und der Römer äußerten.

Auf die Anfrage des Staatsrathes und Präfecten des Seine-Departements über die Wahl des Wappens für das Municipalcorps schlug Hr. Petit. Radel mit den gehörigen Modificationen das ehemalige Wappen vor. Dieses Gutachten wurde der Gegenstand einer Abhandlung. Die Meinung, dass sowohl der Name Paristi, als das Symbol des Schiffs, welches seit dem 13 Jahrh. das Hauptstück ihres Wappens ausmacht, von dem Isisdienst abzuleiten sey, ift der Gegenstand eines langen Streites gewesen. Hr. Petit-Radel setzt die erfte Meinung. welche fich für diese Ableitung erklärt, wieder in ihre Rechte ein, und stützt sie auf die Autorität vieler vernachlässigter historischer und geographischer Nachrichten. Der Isisdienst ift sehr alt, und erstreckte sich bis in die nördlichen Gegenden, die den Römera unbekannt waren. Der Name Parifii findet fich immer mit erklärenden Localumftänden. Die Parifii von Lutetia hatten ihr Ifeum beym Flecken Isty; die Parifii der Brigantes in England waren Nachbarn eines Isurium; in der Gegend der Brigantes am costnitzer See find die von Isis abgeleiteten Namen häufig; endlich bedeutet Isenach in der altgermanischen Sprache nicht Eisen, sondern Ismachbar; eine Stadt Isenach hat, wie Paris, ein Schiff zum Wappen.

Dem Homer, den man in allen antiquarischen und artistischen Untersuchungen überall wiederfindet, hat man unter anderen den Vorwurf gemacht, dass die dichterische Composition des Schildes des Achilles einen Mangel an Urtheilskraft verrathe. So viele Gemälde auf dem beschränkten Raume eines Schildes? Sie hätten den Umfang des Place royale in Paris erfodert. Diesen Vorwurf hatte Boisin dedurch zurückzuweilen gefucht, dals er die geschilderten Gegenstände auf einem Gemälde in Große eines Schildes wirklich dar-Dieser Beweis fand Beyfall bey beiden Parteyen. Jetzt erklärt sich Hr. Quatremère de Omncy fowohl gegen die Beschuldigung des Homer. als gegen seine Apologie. Nach ihm bedarf es weder einer Vertheidigung, da die Beschuldigung an und für fich pichtig ift; noch darf er durch Auf-Sallung aines Gamaldes wertheidigt werden, da

feine Kunst nach dem physischen Sinne nicht beurtheilt werden kann (Poesie und Malerey sind ganz verschieden in ihren Elementen, Der Dichter, besonders der epische, im Reiche des Wunderbaren, stellt ein übernatürliches göttliches Werk dar, das dem fürs sinnliche Auge darstellenden Maler unerreichbar seyn muss; noch darf er (die Anklage vorsusgesetzt) durch Mittel vertheidigt werden, die einen großen Theil der Beschuldigung, die man besser hätte vernichten können, übrig lassen, und liesert ein neues Gemälde, wo Homers sämmtliche Ersindungen resilist, wo alse einzelnen Darstellungen auf einem Discus von 4 Fuls im Durchmesser alle nöthige Ersäuterung sinden.

Besondere Untersuchungen, die aher keinen Auszug leiden, stellte Hr. Quatremère de Quincy liber den Gebrauch an, den die Alten bey ihren

Kunstwerken von dem Golde machten.

Monumente anderer Art haben die Aufmerk-Samkeit des Hn. Sylvestre de Sacy auf sich gezogen. Unter seinen früheren Memoiren über verschiedene Antiquitaten Persiens befindet sich auch ein im J. 1792 erschienenes über die Monumente bey Kirmanschah und auf dem Berge Bisutun, worin er besonders zwey Inschriften in sassanidischen Charakteren, die Hr. de Beauchamps an Ort und Stelle copirt hatte, zu entzissern und zu ergänzen sucht. Die beiden Figuren, bey welchen sich diese In-Ichriften befinden, erklärte er für zwey Könige Persiens aus der Dynastie der Sassaniden, Sapor II. und feinen Sohn Baram, mit dem Beynamen Kirmanschah. Seit jener Zeit erhielt er von Hn. Morelli in Venedig eine andere Zeichnung dieser Momamente, von Ambrofius Bembo verfertigt, welcher im J. 1674 die Monumente von Bisutun befuchte, ausführlich beschrieb und sehr genau zeichnete. . Hr. de Sacy unterwarf daher feine frühere Arbeit einer neuen Prüfung, fand mehrere seiner Muthmassungen bestätigt, einige dagegen verbesserte er, und bewies unter anderen, dass die zweyte Figur nicht Baram Kirmanschah, den Sohn Saport II, sondern vielmehr Sapor III, den Sohn and unmittelbaren Nachfolger Sapors II, vorstellte. - Ebenderselbe hat sich mit einer griechi-Schen, von Ambrofius Bembo, und nachher von Olipier auf einem anderen Theile eben dieses Berges gefundenen Inschrift beschäftigt. Den darin erwähmten Gotarzès hält er für den parthischen König dieses Namens, von welchem Tacitus spricht. Nachdem er hierauf mehrere sassanidische Steinschriften zu erklären gesucht hat, giebt er zum Schlusse noch eine Untersuchung über die Bedeutung und Etymologie des Wortes Satrapes. Diels Wort ist aus der alten persischen Sprache entlebut, bedeutet einen Aufseher, einen Statthalter in eimer Provinz oder einer Stadt, und feine alte Orthographic ift uns im Originaltexte der Bücher Efther and Daniel ziemlich gut aufbewahrt.

Hr. Lanjuingit hat den Plan entwerfen zu eie

ner Reihe von Memeiren über die Sprachen, die Literatur, die Religion und die Philosophie der Indier, wovon er der Classe die eine Abtheilung des ersten Memoires vorgelesen hat. Er beschränkt feine Untersuckungen auf denjenigen Theil von Indien, der dielsseits des Gaoges liegt. Nach einigen allgemeinen Echnerkungen handelt er in einem besonderen Abschnist von den Sprachen der Indier im Allgemeinen. Die Sprachen, Dialekte und Schriftzüge haben sich in Indien bis ins Unendliche vervielfältigt, Zur Zeit der ersten dänischen Milhonnäre in Trat quebat gab es auf der Küfte von Coromandel 28 Dialekte, die von den Hindu's gesprochen wurden, und in der einzigen Stadt Madras 23, theils diesem Theile Indiens eigenthümliche, theils fremde, theils orientalische, theils europäische. Diese Zahl ist jetzt nothwendiger Weise sehr vermehrt. Hr. L. beschränkt sich auf die Hauptsprachen, welche in Indostan allgemein gewöhnlich find. Dahin rechnet er: 1) das Samscrit, eine todte Sprache, wie das Lateinische in Europa, und Muttersprache der indischen Dialekte; 2) das Hindi oder des feine Hindostanische, eine lebende, vorzüglich aus dem Samscrit abgeleitete, Sprache; 3) dus Maurische oder gemeine Hindostanische, eine Art von Jargon, das überall verbreitet und durch Lucalumstände fast überall verschieden ist: endlich 4) das Neu-Perfische, welches nach dem Hindostanischen am gemeinsten und fast über den ganzen Continent von Asien am ausgebreitetsten ift. Die letztere Sprache gehört nicht zu dem Plane der vorliegenden Arbeit. Die erste Abhandlung ist zouächst dem Samlerit gewidmer, und foll aus 6 Abtheikungen besiehen: 1) von dem Nutzen der indischen Spruchen und Literatur; 2) von den suceeshven Fortschritten, welche die Europäer in dem Studium derselben gemacht haben; 3) von den Namen, dem Ursprunge und der Geschichte der Samscritsprache; 4) von ihren verzüglichen Alphabeten; 5) von dem Material dieser Sprache und ihrer grammatischen Structur; 6) von ihren Conformitaten mit mehreren Sprachen Asiens und Europa's. Diessmal hat er bloss die beiden ersten Artikel vorgelelen.

Hätte Hr. Toulongeon in seinem Versuch über die Civilisation der Völker den einzelnen Uebersichten mehr Festigkeit gegeben: so wurde man diesen Versuch allen Untersuchungen über Chronologie an die Spitze Rellen müssen, weil er darie Grundsätze aufzustellen sucht, nach welchen man bey jedem Volke den höchsten Grad seines Asters erkennen kann: Der Gang der Natur, fagt ar, bleibt fich ziemlich allgemein gleich in allem, was sie wirkt: sie hat die Fortschritte und das Sinker der besonderen Einsicht der Individuen von der Kindheit bis zum Alter in verschiedene und bestimmte Epochen getheilt; die Collectiv-Einsicht der Gesellschaften muss dieselben Perioden haben u. f. w. Sechzehn Jahrhunderte gebrauchten die Belgier, um'alle Grade der menichlichen Civiliation su durchlaufen. Dieles Zeitraum findet der Vf. bey allen Völkern als die Periode wieder, in welcher sie sich von der ersten Vereinigung zu gesellschaftlicher Verbindung bis zu der höchsten Stufe der Civilisation emporschwangen: bey den Aegyptiern von Menes bis Sesostris; bey den Griechen von der Epocha, welche die Chronologie der Fabel des Prometheus anweiset, bis in die Zeiten des Perikles; bey den Hebiäern von der Sündfluth bis Salomo, und vorber von der Schöpfung des Menschen bis auf Noah; bey den Lateinern von Janus und Saturnus in Latium bis auf August. Auch bey den Chinesen, so wie bey den neueren Völkern, den Russen, Engländern, Polen, Italiänern und den germanischen Nationen findet er das selbe Resultat. Eben so assimiliet er auch die Revolutionen des Bodens den Revolutionen des gesellschaftlichen Zustandes seiner Bewohner.

Hr. Dupont aus Nemours hat ein Drama ganz neuer Art geliefert, das mit den Arbeiten der Classe bloss in so fern Berührung hat, als es auf ein uraltes Factum (Deukalion und Pyrrba) gegründet ist. Im ersten Act unterreden sie sich im Schisse u. s. w.

Hr. Levesque hat der Classe ein Bruchfück aus einem größeren Werke über Polen mitgetheilt. Er setzt darin die unheilbare Anarchie dieses republicanischen Staats aus einander, die, weil sie durch die Constitution geheiligt war, und diese nicht abgeändert werden konnte, den Sturz des Reichs in der neueren Zeit beschleunigt hat.

Eine ähnliche Anarchie, wiewohl bey einer gans verschiedenen Constitution, herrschte gegen das Ende der Regierung Karls VI in Frankreich. Zwey Sohne, die er zu Regenten erklärt hatte, wurden ihm genommen; dem dritten, der ihm nachher unter dem Namen Karls VII nachfolgte, raubte seine grausame Mutter, die schändliche Habelle von Bayern, die ihm verliehene Macht, und liess fich selbst zur Regentin erklären. In Verbindung mit dem Herzog von Burgund hatte se in Paris ein neues Parlament eingesetzt, während der Dauphin seine Rechte behauptete, und in Poitiers ein anderes Parlament errichtete. Ueberall herrichte Duplicität. Nach dem Friedenstractat mit England traf (am 12 Sept. 1410) der Herzog von Burgund und der Dauphin auf der Brücke von Montereau zusammen, und der erstere wurde von den Leuten des Dauphins ermordet. Welchen Antheil hatte der Dauphin an diesem Verbrechen? durch wen wurde es veranstaltet? Diele Frage zu lösen, ist unmöglich. Die That ist durch keinen unpartevi-Ichen Augenzeugen beglaubigt, sondern nur auf Muthmalsungen und verdächtige Zeugen gekützt. Alle Pariser schwören, den Mord zu rächen. In einem königl. Schreiben wird der Dauphin als Urheber des Mords angeklagt, eines crimen laesae majestatis schuldig, und der Thronfolge für unwürdig erklärt. Heinrich V, den man mit Katharinen, Tochter Karls VI, verheirathet, wird sum Thronfolger ernannt u. I. w. Welchen Antheil

hatte des Parlament an diesem Verfahren gegen des Dauphin? Existirt wirklich ein Parlamentsbeschlus, der den Grundgesetzen der Monarchie, dem Interesse der Nation und ihrer Ehre gleich auwider, die Enterburg des Dauphins sanctionirte, und Frankreich einem Frenden in die Hände lies ferte? Diese Frage beantwortet Hr. Boissy-d'Anglas verneinend, aus mehreren tristigem Gründens

Hr. Gregoire, der sich vorgenommen zu haben scheint, die Gesellschaft aus ihrer Gleichgültigkeit gegen die in den fehlerhaften Einrichtungen gegrundeten Leiden ganzer Menschenclassen zu wecken, hat in dem weiten Gebiete Frankreichs diejenigen Menschenclassen zusammengestellt, welche durch die öffentliche Meinung, Selbst durch die Gesetze, welche die Schützerinnen Aller seyn sollten, für verächtlich geachtet sind. Er stellt sie gleichsam als enterbte Glieder der großen Familie dar', denen er ihr Erbe wieder verschaffen wilk-Die Oiseliers im Herzogthum Bouillon, die Colliberts in Poitou, die Cacous oder Cagous in Nieders Bretagne, die Gahets, Cagots oder Agots in dem Pyrenäen, find es, auf welche Hr. Gregoire seine Untersuchungen besonders richtet. Bey jeder dieser Menschenclassen zeigt er ihren Ursprung, ihre verschiedenen Charaktere, die Art des Drucks, der sie belastet, die gegenwärtige Meinung über dieselben, und die Schritte, durch welche sie immer mehr gemildert werden könnte.

Unter den kirchlichen Alterthümern, welche Hn. Gregoire aus dem ehemaligen Piemont zugeschickt wurden, befandlich eine clochette sphérique à jour (ein kleines rundes durchbrochenes Glöckchen) aus dem Kloster Bobbio, wo sie unter dem Namen Nola bekannt war. Von einer ähnlichen Glocke hat schon Cáylus gesprochen, ohne jedoch zu untersuchen, woher der besondere Klang dieser. Glocken komme. Diese Frage hat Hr. Gregoire zu lösen gesuche, und dabey die Physik und Chemie zu Rathe gezogen.

Gedruckte Werke hat die Chasse von solgenden Mitgliedern erhalten: die Histoire des premiers tems de la Grèce, von Hn. Clavier, 2 Bde. 8; dem 2 Band der Traduction de Strabon, von den Hande la Porte du Theil, Gosselin und Coray. Hr. Gail hat die Histoire de Thucydide, accompagnée de la version latine, des variantes de treize mss. etc. 5 Bde. 8, und überdiels Observations littéraires et critiques sur les Idylles de Théocrite et les Eclogues de Virgile herausgegeben. Hr. Silvestre de Sacy eine Grammaire arabe in 2 Bden, 8. Auch ist eine dritte Centurie der Platten des Dictionnaire d'Antiquités von Hn. Mongez, gezeichnet von Mme. Mongez, erschienen. Hr. Millin hat der Classe die Fortsetzung der Collection gravée de vases antiques, appelés étrusques (23 Lieferung) überreicht; Hr. Deliste de Sales ein Exempler seiner Mélanges dramatiques et littéraires.

Von auswärtigen Associirten und Correspondenten wurden eingesandt von dem Fürsten Primas sein letztes Werk: Von dem Frieden der Kirchs den Smaten des Rheinbundes; von Hu. Heyne, im Piamen der Akademie der Wilsenschaften zu Göttingen, der 16 Bd. der Commente. Soc. Gott. - Hr. Mollevoult hat ein Tableau des revolutions de l'Asie depuis Mahomet en 622 jusqu'à la prise de Constaneinople par les Turcs en 1453; Hr. Scrofani ein Memoire, Explication des peintures d'un vase grec trouve dans l'Aulide, die nach seiner Meinung die Tragödie Prometheus von Aeschylus darstellen soll; Hr. Percy zwey Memoiren: Sur les Vases refrigérans, connus en Espagne sous le nom d'Alcarazas, das andere: Sur les Amphores, appelées en Espagne Tenejas; endlich IIr. Correa de Serra eine Novice sur la littérature indienne des Portugais. Hr. v. Murr hat ein deutsches Werk: Beschreibung der verschiedenen Lander des spanischen Amerika, eingesandt, nebst zwey lateinischen, von denen das eine den Titel führt: Designatio scriptorum editorum et edendorum, das zweyte eine Leichenrede auf einen Dichter Laureat enthält. Hr. Schweighäuser hat ein Exemplar seiner prächtigen lateinischen Ausgabe der moralischen Briefe des Seneca (2 Bde. 8); Hr. Mollevault eine neue Ausgabe seiner Uebersetzung des Salluft; Hr. Beinvilliers feine Ueberfeszung des Phädrus, und Hr. la Serra Sant - Ander ein Memoire historique sur la Bibliothèque dite de Bourgegne, die jetzt die öffentliche Bibliothek zu Bruifel bildet, eingelandt,

Die Société des seiences, belles-lettres et arts su Bordeaux hielt am 8 Sept. 1810 ihre öffentliche Sitzung. Die zum Concurs ausgesetzten Preisfragen find zurückgenommen worden, da keine be-Friedigende Antwort erfolgt war. Unter den dielsjährig eingesandten Werken der Correspondenten seichnet fich Hn. Parmentiers Werk über den Traubenzucker aus; allein die Societät glaubte zu den ehrenvollen Auszeichnungen, mit welchen die Regierung die Verdienste dieses Gelehrten vergolten hat, nichts hinsufügen zu können. Unter den übrigen Werken seichnete die Societät dray aus; 1) Die Traduction de Saluste, von Hn. Mollevault, Provisor am Lyceum zu Nancy; 2) das Recueil des mohumens anciens et modernes, gestochen von Hn, Lacour d. J.; 3) Observations et expériences sur l'épizotie, von Hn, Frédéric da Olmi, Prof. der Physik am Collège zu Sorèze. Die beiden er-Ben erhielten goldene Medaillen, der letzte eine chrenvolle Erwähnung. - Die neuen Preisfragen find für das J. 1818: Quelle seroit la meilleure churrue qui, suppléant à la houe ou à la bèche, pourroit être employée à moins de frais au défrichement des landes? Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von 300 Fr. Die Abhandlungen und Zeichnungen oder Modelle der Pflüge müllen vor dem 1 Jul. 1812 eingefandt werden. Für das J. 1813: Si les la des, situées entre l'Adour et la Garonne, sont susceptibles d'être conperties, en wut on en partie, en prairies artificielles? Dor Breis besieht in einer goldenen Medaille von 300 Fr.

Die Abhandlungen werden vor dem 1 Jul. 1813 eingefaudt. — Außerdem fitzt die Gesellschaft für das J. 1811 eine goldene Medaille von 100 Fr. für densenigen Oekonomen des Gironde Departements aus, der die größte Quantität Suda versertigt; eine goldene Medaille für denjenigen, der die größte Quantität Land mit Rübsamen oder mit schwedischen Steckrüben besäet; eine goldene Medaille von 200 Fr. aber für denjenigen, der in einem der Arrondissements der Gironde mit den größten Schwierigkeiten und mit dem glücklichsten Erfolg Merinos eingesührt und gezogen hat. Uebrigens erhalten die Oekonomen, Künstler und Gelehrten, welche sich durch nützliche Arbeiten empsehlen, wie gewöhnlich, Ausmunterungsmedaillen

Die jablonowskysche Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, die vor Kurzem ihren würdigen Präsidenten, den Hofr. und Pros. Wenk, durch den Tod verlor, hat ihr Urtheil über die drey eingegangenen Abhandlungen, des deutschen Annalisten Wittekindt Leben, Schriften, die davon vorhandenen Handschriften, Ausgaben und eine neue zweckmässige Ausgabe seiner Annalen, bekannt gemacht. Der Pieis ist zwischen zwey Mitgliedern einer vom Hn. Pros. Dippoldt daselbst gesissteten historischen Privatgesellschaft, Hn. Gottlob Friedrich August Bercht in Leipzig, und Hn. A. E. v. Brinken aus dem Westphälischen, getheilt worden.

Die wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau hielt am 18 Jun. eine öffentliche Sitzung, welche der Großherzog von Frankfurt mit seiner Gegenwart beehrte. Nachdem demselben der 1 Band der Annalen der Gesellschaft und ihre Statuten vorgelegt worden waren, und er das Museum und die Bibliothek eingesehen hatte: veröffnete der Director, Hr. D. Gartner, die Sitzung. Hierauf trug Hr. Hofr. D. Meyer von Offenbach seine Beyträge zur Naturgeschichte des Kukuke yor. Hr. Prof. D. Kopp las eine Abhandlung über die wahre Ursache des Todes Ertrunkener und über die beste Methode zur Wiederbelebung der-Ielben, mit Vorzeigung einiger Präparate und eines von ihm erfundenen Apparats zur Wiederbelebung solcher Scheintedter. Hr. D. Schneider von Fulda machte die weiteren Begbachtungen von Prof. Heller zu Fulda über den Einfluss der Mondsstände auf den Magnetismus bekannt. Hr. D. Gartner hielt eine Vorlesung über den Werth des Studiums der vaterländischen Naturgeschichte. Hr. Hofr. Nau von Aschaffenburg theilte seine Bemerkungen über fossile Zähne mit, und zeigte mehrere dahin gehörige Präparate, Hr. Kammerrath D. Leonhard handelte von dem Halbopale, welcher zu Steinheim vorkommt, mit Vorlegung einer ausgezeichneten Suite desselben. Der sweyte Director, Hr. Hofr, Nau, schloss die Sitzung. - In dieler Sitzung wurden zu Ehrenmitgliedern etwählt: Hr. Pfarrer Girerd zu Hanau; Hr. Geh.

Rath v. Moll zu München; Hr. Ritter und wirklicher russisch kaiserl. Stantsrath Oseretzkovsky zu St. Petersburg; Hr. Reg. Rath v. Schmerfeld zu Hanau; Hr. Ritter und Hofr. Sewastionoff in St. Petersburg. Zu correspondirenden Mitgliedern Hr. Prof. Drapiez zu Lille; Hr. Hofr. D. Tilesius zu St. Petersburg, und Hr. Prof. D. Voigt d. J. zu Jena.

Die Juristenfacultät zu Kiel hat der Abhandlung des königl. bayer. Appellationsraths, Hn. G. Bayl zu Bamberg, über den ersten Theil des vom Baron v. Eggers verfassten Entwurfs einer peinlichen Gesetzgebung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein den Preis von 100 Thlm. zuerkannt. Den ersten Preis zu 200 Thalern hat, wie wir schon früher angezeigt haben, Hr. Rezierungsrath Hoppenstedt in Gotha erhalten.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Zufolge eines kaiserl. Decrets soll künftig in jedem Departement, mit Ausnahme des Seinedepartements, nur Ein Journal erscheinen, und zwer unter der Auflicht der Präfecten. können diese daneben in den großen Städten den Druck von Intelligenzblättern zur Anzeige von Wasten, Auctionen u. f. w. erlauben. Die gelehrten Journale dürfen keine fremdartigen Artikel enthalten u. f. w.

Im parifer Moniteur No. 248 ff. wird oin weitläuftiger Discours über die Pakel - oder Waid-Pflanze mitgetheilt, der in Rücksicht des vom Kaiser Napoléon ausgesetzten Preises Interesse hat.

#### LITERARISCHE NZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Boy J. F. Danckwerts in Göttingen ist so eben erschienen, und durch alle Buchhandlungen zu er-

Neues Journal für die Botanik, vom Professor Schrader. 4n Bds, 1s und 2s Stück. 1 Rthlr. 8 gr. Inhalt:

I. Abhandlungen. 1) Ueber das hedwigsche System der Moofe und Beschreibung einiger neuer Moose, vom Hn. Prof. Schwägrichen, mit 2 Kupfertafeln. 2) Einige Bemerkungen zu Hn. Schleicher's Lecideen, vom Hn. Dr. Floerke. 3) Plantae nonnullae horti et agri Gryphici, descriptae a Dr. C. F. Ledebour. 4) Einige neue und seltene Gewächse, die im botan. Garten zu Göttingen 1809 geblühet haben, vom Herausgeber.

11. Auszüge aus Delaroche Historia Eryngiorum

und Schrader's Hortus Gottingensis.

III. Recensionen von Sprengel's historia rei herhariae, Biberstein's Flora Taurico-Caucasia, Gmelins Flora Badensis, Turner's History of the Fuci u. m. A.

IV. Nekrolog von Ventenat. V. Vermischte Nachrichten.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Von Gusten Schillings sammtlichen Schriften ift die zweyte Lieferung oder das 7te bis 12te Bandchen erschienen, und in allen guten Buchhandlungen für 6 Rthir. zu bekommen:

Es ist daria enthalten:

Der Liebesdienst. 3r, 4r und letzter Theil. Die schöne Sibille. 3te sehr verbesserte Ausgabe in 2 Theilen.

Bagatellen aus dem zweyten Feldzuge am Mittelrhein, von Zeb. Kukuck. 2te verbess. Ausgabe. Geschichten. Erster Theil

Bis zur Ostermesse 1811 kann: man noch alle:

zwölf Bände für 9 Rthlr. baare Zahlung in allen. Buchhandlungen erhalten.

Dresden, den 1 November 1811. Arnoldische Buchhandlung.

Von Gustav Schilling ift erschienen: Der Liebesdienst. 4 Theile. 4 Rthlr. und in allen Buchhandlungen zu bekommen. Arnoldische Buchhandlung.

In allen Buchhandlungen ift zu bekommen: Studer, J. A., Beschreibung der verschiedenen Zeichnen - und vorzüglich beym Bergbau nöthien Vermessungs - Instrumente. Mit 8 Folio-Kupfern. 2 Rthlr.

Das einzige Mittel, wodurch einem im Kriege verarmten Lande wieder aufgeholfen werden kann etc. 18 gr.

Dresden, den 1 November 1810. Arnoldische Buchhandlung.

Boy der Arnoldischen Buchhandlung sind folgende neue und vorzügliche Werke für Aerzte er-Ichienen:

Hahnemann, D. S., Organon der rationellen Heilkunde, gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Lutheritz, D. L. A., die Systeme der Aerzte von Hippokrates bis auf Brown. 1 Th. 1 Rthlr. 12 gr.

Weinhold, D. J. A., die Kunst veraltete Hautgeschwüre, besonders die sogenannten Salzflüsse nach einer neuen Methode sicher und schnell zu heilen. 2te verbelferte Aufl. 14 gr.

Zum zweckmäßigen Unterricht in der franzöfischen Sprache ist bey uns erschienen, und in alien Buchhandlungen zu haben: .

Bruel, J. A., bibliothèque pour les adolescens et adolescentes. Ouvrage destiné à servir de suite à la bibliothèque pour les enfans et à completer un cours de lecture françoise etc. 12 gr.

Dresden, den 1 November 1810.

Arnoldische Buchhandlung.

Nützliches Weihnuchtsgeschenke für Kinder und Erwachsene.

Von Beauvals französischen und deutschen Gesprächen ist eine neue sehr verbesserte und wohlfeilere Ausgabe erschienen, unter dem Titel:

Dialogues pour la vie sociale, propres à se former au ton de la conversation en français et en al-

lemand.
Gespräche für das gesellschaftliche Leben; zur Erlernung des richtigen Ausdrucks und der seineren Wendungen der französischen und deutschen Sprache, von Franz Beauval, in 3 Theilen,

worin alle kleinen Flecken der ersten Auslage ausge-

tilgt worden find.

Die kritischen Urtheile über dieses Buch in der jenaischen allg. Literatur-Zeitung, im Morgenblatt, in der Zeitung für die elegante Welt und im Freymüthigen stimmten in ihrem Lobe überein, und neuerdings in No. 236 der hallischen allgemeinen Literatur-Zeitung heisst es wieder: "Die 3 Bandchen französische Gespräche gehören zu den besten in ihrer Art, welche Recensent kennt. Sie verbreiten sich über die im gewöhnlichen Leben vorkommenden Gegenstände auf eine sehr angenehme Weise, und zeichnen sich durch acht französische Wendungen und durch eine sehr glückliche Leichtigkeit des Dialogs vor anderen ahnlichen Arbeiten vorzuglanst aus."

Alle 3 Bändchen, wovon das erste Morgengespräche, das zweyte Tagesgespräche, und das dritte Abendgespräche enthält, und welche nicht getrennt werden, kosten schön gedruckt und broschirt i Rthlr. 21 gr., besser gebunden a Rthlr., in allen guten Buchhandlungen. Vom 2ten und 5ten Bändchen sind noch Exemplare der vorigen

Auflage einzeln zu bekommen. Dreeden, im November 1810.

Arnoldische Buchhandlung.

Bey Schwan und Götz in Mannheim ist erschienen, und in jeder soliden Buchhandlung zu haben: Cours de Langue et de Littérature française à l'usage des Lycées et Ecoles du Grand-Duché de Bade, par le Professeur Louis de Graimberg, 1ère Partie, Grammaire, 2de Partie, Premier Cours; avec Privilége de S. A. R. Magr. le Grand-Duc de Bade. 1 Rthlr. 6 gr.

Elementarischer Cursus der französischen Sprache und Literatur, zum Gebrauche der Lyceen und Schulen des Grossberzogthums Baden, vom Professor Ludwig p. Graimberg. 1ter Theil: Grammatik. 2ter Theil: Erster Cursus; mit grossberzogl. badischem guädigsten Privilegium. (48 Bogen stark.) Ewald, J. L., Geist und Vorschritte der pestalozzischen Bildungsmethode, psychologisch entworsen. 1 Rthir. 18 gr.

 Vorlefungen über die Erziehum siehre und Erziehungskunft für Väter, Mütter und Er-

zieher, 3 Theile. 4 Rthlr. 2 gr.

Sponeck, Graf v., forstwirthschaftliche Bemerkungen und Aufsätze, mit einer illumin, Kupfertafel. Preis 1fl. 48 kr.

Gedichte von Karl Theod. Beil. broch.

So eben ist erschienen, und bereits in allen Buchhandlungen Deutschlands sauber gehestet für 20 gr. zu haben:

Psyche, Ein spisches Gedicht. Mit einem Titel-

kupfer, von Meno Haas.

Zugleich zeige hiedurch an, das Wildbergs Universitäten - Almanach auch für 1811 bestimme erscheinen wird.

Noustrelitz, im October 1810.

F. C. Albanus.

#### III. Verkauf seltener Bücher.

Graevii thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Neapolis, Siciliae etc. 36 Volumina. fol. Lugd. 1704. In engl. Hornband. Ladenpreis 158 Rthlr. — thesaurus antiqu. et hist. Siciliae etc. 15 Volumina. fol. Lugd. 1723. In engl. Hornband. Ladenpreis 132 Rthlr.

de Salenger novus thesaurus antiqu. romanarum.
3 Volumina. fol. Venet. 1735. roh. Laden-

preis 30 Rthlr.

Eine andere Ausgabe desselben Buchs, 3 Volumina. Hagae-Comit. 1729. roh. Ladenpreis 30 Rthlr. Rymeri collectio foederum, conventionum et actorum publ. etc. inter reges Angliae et alies imperatores, reges et communitates, 17 Tomi. fol. London 1704. In Lederband, Ladenpreis. (Nach Georgi) 500 Rthlr.

Montfaucon les antiquités Grecques et Romaines expliquées et representées en figures, en latin et en français. 5 Vol. Paris 1722, roh. Leden-

preis 140 Rthlr.

les supplements à ce livre. 5 Vols. Paris 1784, roh. Ladenpreis 70 Rthlr,

- bibliotheca Cosliniana. Fol. Paris 1715.

roh. Ladenpr. 10 Rthir.

— collectio nova patrum Graecorum Eusebii, Athanasii et Cosmae, Aegyptii. 2 Tomi. sol, Paris 1706. roh. Ladenpr. 18 Rthlr.

Marsilii Danubius Pannoniso - Mysticus observat. geogr. et phys. illustratus. 6 Volumina. Fol. Hagae - Comit. 1726. roh. Ladeupr. 110 Rths.

Vorstehende Bücher sind der Buchkandlung des Waisenhauses in Haite in Commission gegeben, und werden demjenigen überlassen, welcher bis Ostern 1811 das höchste Gebot in portofreyen Briesen einstendet. Halle, den 1 November 1810,

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 87.

FOVEMBER 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Vermischte Nachrichten.

Der König von Bayern hat mit gewohnter Milde der nun von Ulm nach Augsburg verletzten Redaction der Allgemeinen Zeitung in letzterer Stadt ein ehemaliges Klostergebäude, den sogenannten Schönfelder Hof, einräumen lassen, wo nicht nur die dazu gehörige eigene Druckerey aufgestellt ist, sondern auch Hr. Cotta, Bruder des Verlegers, welcher nun die Correcturen und Auflicht, Io wie alle damit verbundenen Geschäfte, übernommen hat, nebst allen dazu gehörenden Arbeitern freye Woh-

nung erhält.

Der König von Westphalen hat den Göttingischen Gelehrten Anzeigen und der Hallischen Allgem. Literatur - Zeitung Postfreyheit in seinem Staate verliehen. Dieser neue Beweis huldvoller Fürsorge für literarische Cultur, deren weites Gebiet sich nicht auf Einen Staat beschränkt, erhält die Hoffnung aufrecht, dass auch den übrigen, nicht einheimischen, literarischen Instituten, denen die seitberige Posteneinrichtung, gewiss gegen die Absicht einer so erleuchteten Regierung, so viele Hemmung und so großen Nachtheil brachte, zum Besten der Willenschaften und der deutschen Gesammt-Nation, bald einige Erleichterung gewährt werden wird.

#### IL Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Toscana.

Nach einem kaiserl: Decret vom 18 Oct. sollen die Departements des Arno, des mittelländischen Meeres und der Ombrone das Arrondissement. einer der Akademisen der kaiserl. Universität ausmachen. Der Hauptsitz dieser Akademie ist Pisa. Die ehemalige Facultät der Medicin zu Siena, die im daligen Hospital unter dem Namen einer Seeundarschule besteht, soll einen Zweig der medicini-Schen Facultät zu Pisa ausmachen; und gleiche Rechte geniessen. Zu Florenz und su Siena werden Lyceen errichtet, wovon das zu Florenz zur erken, des zu Siene zur zweyten Classe gehört. Die Bibliothek der ehemaligen Universität zu Pisa wird mit der Bibliothek des Augustiner - Klostere

vereinigt, und zum Besten des Lyceums an die Stadt abgetreten. Zu Pisa soll ein öffentliches Gebäude zu einem Collège communal und zu dem akademischen Pensionnat eingerichtet werden. An die Stelle des Collegium der Sapienza, welches von den Großherzögen unterhalten wurde, werden 25 Freystellen in dem akademischen Pensionnat auf Koften des öffentlichen Schatzes angeordnet. Die Zöglinge in den Collegien dal Pozzo, Ricci und Victorian werden in das akademische Pensionnat aufgenommen. Das Gebäude der Sapienza soll reparirt und zu den Vorlesungen und öffentlichen Actus der Facultäten eingerichtet werden. Die ehemalige Universitätshibliothek und die der Sapienza werden daselbst zum öffentlichen Gebrauch vereinigt. Mit dem College werden die lateinischen Classen der gegenwärtigen Gemeindeschulen vereinigt. Eben so sollen zu Liverno und zu Pi-Roja Colleges communales besteben. Zu Livorno sollen außer den gewöhnlichen Lehrern noch ein Prof. der Nautik und Lehrer für die ausländischen Sprachen, welche den Kaufleuten am nöthigsten find, angestellt werden. Das oratorische Collegium von Saint-Philippe de Neri zu Castiglion-Fiorentino bleibt als Institut unter der Administration des Diocelanbischofs, jedoch muss sich der Director nach den Decreten der kaiserl. Univerlität fügen. Eben so sind auch die theologischen Seminsrien der Bischöfe in den Städten gehalten, sich in allen Stücken nach den Vorschriften des kaiserl. Decrets vom 9 April 1809 su richten.

#### III. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. D. Rink in Danzig hat schon vor einiger Zeit nebst seiner theologischen Professur auch die der orientalischen Literatur und das Rectorat an dem Gymnasium und der damit verbundenen Dreyfaltigkeitsschule zu Danzig erhalten. Hr. Prof. Dippoldt in Leipzig ist neulich als Lehrer der Geschichte an dieses danziger Gymnasium abgegangen.

Die durch den Tod des sel. Hofr. Heinrich erledigte Lehrstelle der Geschichte auf der Universität ma Jena ift dem Hn, Prof. Heinr. Luden daselbst übertragen worden. Derselbe und Hr. D. und Prof. Oken daselbst haben Gehaltszulagen erhalten. Auch hat beide der durchl. Herzog von Sachsen-Weimar und Eisenach zu Hofrathen ernannt.

Der Stadtpfarrer, Hr. Friedrick Jacob Koch zu Friedberg in der Wetterau, hat von dem Großherzog von Helsen den Charakter als Kirchenrath erhalten.

Die beiden Bildhauer zu Paris, Hr. Lemot, Mitglied des Nationalinstituts, und Hr. Stouf, sind bey der dasigen Schule der schönen Künste, der erste an Chaudets, der zweyte an Moitte's Stelle, zu Prosessoren der Sculptur ernannt worden.

Die erste Classe des Nationalinstituts zu Paris hat den Ingenieur hydrographe, Hn. Beautemps-Beaupré, Sous-chef general des Marine-Depots, an die Stelle des verstorbenen Grafen de Fleurieu, zum Mitgliede erwählt.

Der geistliche Geh. Rath, Hr. D. Schmidt in Giessen, hat den großheizogl. hessischen Verdienstorden, und Hr. Prof. Jaup daselbst wegen eines abgelehnten Rufs 600 Gulden Zulage erhalten. Hr. Prof. Arens daselbst ist zum wirklichen Kirchenzathe ernannt worden.

#### IV. Nekrelog.

Am 26 März starb zu Breslau Joseph Hübner, Erzpriester bey St. Nicolai, Oberconsistorial- und fürstbischöslicher Schul-Rath daselbst, früher Pros. der Philosophie an der dortigen Universität, im 55 Jahre seines Alters.

28 April zu Fulda D. Franz Caspar Lieblein, ehemaliger fürstl. suldaischer Hoskammerrath, Hosapotheker und ordentl. Pros. der Botanik und Chemie an der dortigen Universität, in einem Alter von 66 Jahren.

32 May zu Freyburg Heinrich Sautier, Exjefuit und Prof. der Poetik am akademischen Gymnafum daselbst, im 64 Jahre seines Alters.

Im May starb zu Upsala der Prof. der Mathematik N. Lauderbeck, in einem hohen Alter.

28 Jun. zu Schwarzach unter Culmbach D. Joh. Christian Voigt, fürstl. brandenburgischer Hofrath und ausübender Arzt daselbst, in einem Alter von 85 Jahren.

20 Jun. zu Darmstadt der großberzogl. Geh. und Ober - Appellations - Rath Ernst Christoph Gott-

lieb Schneider, gegen 60 Jahr alt.

30 Jul. zu Altdorf. Joh. Andreas Sizt, Dr. und erster Prof. der Theologie an der ehemaligen Universität, auch Pastor daselbst, im 68 Jahre seines Alters.

An eben dem Tage zu Wien Anton Simon, k.

k. Regierungsrath und Cenfor, ehemals Miterzie-

her des Kronprinzen.

1 Aug. zu Markt Emskirchen der dafige Pfarzer Christoph August Oertel, ehedem Conrector der Fürstenschule zu Neustadt an der Aisch, in einem-Alter von 62 Jahrens 2 Aug. zu Maynz der geiffl. Rath und Pfarrer Ernst Turin, geb. zu Erfurt im J. 1738.

3 Aug. zu Zürich Salomon Wolf, Pfarrer-zu Wangen, Cantons Zürich, Mitglied des größeren Kirchemaths und Decan des kyburger Capitels, im 58 Jahre seines Alters.

10 Aug. zu Reutlingen M. David Friedrich v. Clefs, Stadtpfarrer und Decan daselbst, auch Ritter des wirtemb. Civilverdienstordens, im 53 Jahre seines Alters.

14 Aug. 2u München der königl. Staats- und Justiz-Minister Joh. Theodor Heine. Graf Topor v. Morawitsky, ein um den Staat sehr verdienter Mann, im 75 Jahre seines Alters.

15 Aug. zu Krakau die als Dichterin bekaunte Gräfin Lubienska, geb. Gräfin Bielinska, Gemahlin des Justisminissers des Herzogthums Warschau, im

43 Jahre ihres Alters.

25 Aug zu Wetzlar D. David Friedrich Jakob v. Bostel, herzogl. sachsen-meiningsscher Hofrath und Advocat bey dem ehemaligen Reichskammergericht, in einem Alter von 67 Jahren.

Im August zu Paris C. P. Claret de Fleurieu, Staatsrath und ehemaliger Seeminister, Bearbeiter von Marchands Reisen um die Welt u. s. w.

27 Sept. zu Hamburg H. W. v. Bülow, ehe, mal. Hofrath bey der braunschweigischen Justiscanzley, im 62 Jahre seines Alters.

Im October starb zu Lyon der Architekt und Landschaftsmaler Morel, Mitglied der dasigen Akademie der Wissenschaften und Künste, in einem Alter von 85 Jahren. Man verdankt ihm die bekannte Théorie des jardins, welche Delille in seinem Gedicht nachahmte.

Vor Kurzem starb zu Rouen Haillet de Couronne, ehemaliger Generalverweser des Criminalamts und Secretär der Akademie dasselbst. Er war
ein ausgezeichneter Gelehrter, und besonders in
der Literargeschichte Frankreichs sehr bewandert.
Er hinterlässt eine schätzbare Sammlung von Manuscripten über die Literargeschichte Frankreichs,
die Frucht seiner sunstzigjährigen mühsamen Forschungen. Seine Bibliothek aus 30000 Bänden
zum Theil sehr seltener Büchez wird verkaust.

## V. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 11 October, els am Vorabend des Namenstreischer Gesten des Königs, hielt die königt. Akademie der Wissenschaften zu München eine öffentliche Sitzung, wobey Hr. Hofrath Jakobs zur Feyes des Tages eine inhaltsreiche Rede über den Reichthum Griechenlands an plakischen Kunstwerken und die Ursachen desse Miterziesten der Akademie, Hr. Schlichtegrolt, eröffnete die Sitzung mit einer auf die Feyer passenden Rede. Der Bericht über die Verhandlungen in der verstollenen Jahresfrik, über die Prüfung der Preisschriften u. s. w. wurde für eine andere Versammlung aufgehoben, welche

Die königl. Societät der Wiffenschaften zu Göttingen hat eine neue Einrichtung erhalten, wodurch sie dem kaiserl. Institut zu Paris näher gebracht ist. Bisher bestand sie aus einer physischen, einer mathematischen und einer historisch-philologischen Classe; gegenwärtig ist eine vierte Classe hinzugekommen, die Classe der alten Literatur, so dass die dritte dagegen ganz der Geschichte gewidmet und eine blos historische Classe ift. Es besteht also die königt. Societät aus folgenden Mitgliedern: in der physischen Classe find die Hnn. Profestoren Richter, Beckmann, Blumenbach, Ofiander, Himly, Schrader, Stromeyer (det Sohn), v. Crell; in der mathematischen Classe die Hnn. Prof. Mayer, Thibaut, Harding, Gauss; in der historischen die Unn. Prof. Tychsen, Heeren, Reuss, Sartorius, und in der Classe der alten Literatur die Hnn. Prof. Heyne, Eichhorn und Bouterwek. Affelsoren der Societät sind Hr. Prof. Artaud und Hr. D. Ostander. Das Directorium wechselt unter den älte-Ren Mitgliedern der vier Classen jährlich ab. Die Reihe traf dielsmal die physische Classe, in welcher nun seit Michaelis Hr. Prof. Richter dem Hn. Prof. Tychsen folgte, der seit Meiners Tode das Directorium der historisch - philologischen Classe geführt hat.

Die Académie des sciences, belles - lettres et ests zu Besançon hat in ihrer Sitzung am 14 August unter den eingesandten Concurrenzschristen keine des Breises für würdig erkannt, und daher für das nächste sahr dieselben Aufgaben von neuem ausgesetzt. Im Fache der Literatur nämlich ist eine Medaille von 1000 Fr. für denjenigen bestimmt, der eine Epoche der französischen Geschichte am bessen beschreibt. Der Gegenstand muss unter den

Ereignissen vom 8 Jahrhundert bis zur Regierung Heinrichs II inclus. gewählt, und die Schrift in einem erwärmenden, einfachen, schönen und edeln Stile abgesalst seyn, so wie er der Geschichta ziemt. Die Schriften werden vor dem 1 Jun. 1811 an den beständigen Secretär der Gesellschiaft frey eingesandt. Die Preisausgabe der Erudition ist die Histoire des deux premiers royaumes de Bourgogne. Der Preis ist eine Medaille von 200 Fr. Die Abhandlungen werden vor dem 1 Jul. 1811 eingesandt.

Die Ackerbaugesellschaft des Lys - Departements zu Bruges hielt am 2 Oct. ihre öffentliche Sitzung. Die Einführung einer Anzahl Merinos durch mehrere Mitglieder war einer der Hauptgegenstände ihrer diessjährigen Bemühungen. Unter diese gehört auch die Redaction eines Annuaire à l'usage des cultivateurs, welches im Jan. 1811 erscheinen soll. Uebrigens hat die Societät folgende Preile, jeden: zu einer Medaille von 5 Napoleons, ausgesetzt: 1) auf das J. 1811 für den Anbau des schönsten Flachses; 2) auf das J. 1812 für den, der verhältnissmässig die wenigste Brache hat; 3) auf das J 1813. für den, der die größte Anzahl Ulmen, Eichen oder Eschen zu einem Hochwalde angepflanzt hat; 4) auf das J. 1814 für den, der von 1810 an die größte Quantität Land in Mähe-Wielen umge-schassen hat; 5) auf 1615 für den, der die größte Quantität Land in gute Weide verwandelt hat.

#### VI. Neue Erfindungen.

Der Geheime Rath Sömmerring hat einem elektrischen Telegraphen erfunden, welcher, vermittelst kupferner Leitungsdräthe, eine Nachricht mit noch größerer Schnelligkeit, als ein Schall unter der Erde, fortpslanzt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankundigungen neuer Bücher.

Briefe der Lespinasse. Deutsch hersusgegeben von Carol. Wilhelmina Spazier, geb. Mayer. Leipzig, bey Büschler. 1810. 2 Bde. 8. 3 Rehlr. oder 5fl. 15 kr.

Lange hat sich Einsender dieses von keiner Schrift so angezogen gefunden, als von der gegenwättigen; aber selten hat sich auch eine geist- und gemüthreiche weibliche Individualität so unverhüllt ausgesprochen, als in diesen Briefen. Es ist auffallend, dass gerade unter dem Volke, welches das ganze äußere Leben einer eisernen Convenienz unterwarf, sich noch am öftersten die Eigenthümlichkeit des Charakters, und zwar meist des weiblichen, zeigt, was freylich auch wieder national seyn möchte. Mile Lespinasse ist im Deutschland besonders durch das rührende Todtenopser vom ihrem Freunde Daiembert, bekannt; wie ganz anders erscheint sie aber in diesen Briefen, das Weib,

welches durch die glänzenden Gaben seines Geistes, durch eine vielseitige Bildung und die Grazie des Umgangs einen Kreis der herrlichsten Talente um sich vereinigte, das mit heiterem Ernste in die Ideer eines Diderot, Alembert und Helvetius einzugehen vermochte, wie so ganz weiblich ist es im Sturme der Leidenschaft, und welche sonderbare Anomalie, dieses Herz zu gleicher Zeit von einer dreysachen Liebe zerreisen zu sehen!

Die Uebersetzung dieser Briese war keine leichte Aufgabe, und ein Mann konnte sie schwerlich mit Erfolg unterhehmen. Es liegt bey aller Schwäche so viel Zartheit in diesem Gemüthe, die Weiblichkeit ist so anhaltend im Kampse mit der Neigung, und wo diese durch ihre Allgewalt siegt, da behauptet jene doch noch so entscheidend ihre Herrschaft über den Ausdruck, fast jegliches Wort ist eine so eigenthümliche Nuance des Charakters und der Empfindung, dass der seinste weibliche Takt ersodert wird, um von dem bedeutsamen Co-

Jorit nichts su verwischen. Mad. Spazier hat das Original mit einer Treue, und zugleich mit einer Lebendigkeit in unsere Sprache übergetragen, welche Bewunderung erregen, und dadurch, so wie in der dem aten Theile vorangeschickten Notiz über Mile. Lespinasse, bewiesen, wie vollkommen sie dieses wunderbare weibliche Wesen begriffen habe. Den ersten Theil schmückt das Bildniss der Mile. Lespinasse, und das Aeusere des Buchs hat eine angemeisene Eleganz.

So eben ist erschienen, und in allen Buchhandkungen zu haben:

Abbildung der deutschen Holzarten für Forstmänner, Oekonomen, Cameralisten und Freunde der Botanik, herausgegeben von Fr. Guimpel, Maler und Kupferstecher, mit Beschreibung derselben von C. L. Willdenow. 28 Hest, mit 6 sauber ausgemalten Kupfertaseln. gr. 4. 1 Rthlr.

Schon das erste Heft dieses nützlichen Werks wurde sowohl seines inneren Werths, als auch seiner treuen, der Natur durchaus ähnlichen Abbildungen wegen, von allen Kennern mit ungetheiltem Beyfall ausgenommen. Diess zweyte Heft kann — besonders in Hiusicht auf Zeichnung und Riumination — mit vollem Recht noch gelungener genannt werden. Das 3te Hest erscheint zur nächsen Ostermesse, und da das ganze Unternehmen durch eine hinlängliche Anzahl von Abonnenten bereits gesichert ist: so dürsten die Fertsetzungen künstig etwas rascher als bisher geliesert warden.

Schüppelsche Buchkandlung in Berlin,

In Kursem erscheint zu Rerlin bey Salfeld solgendes Werk: Die blinden Tankünstler, von Mag. Kühnau, nebst Vorrede des Hn. Dir. Dr. Zeune zu Berlin, 1 Titel-Vignette und 2 Notenbeylagen. Es enthält dieses Werk alle blinden Virtuosen aus allen Völkern und Zeiten.

II. Berichtigungen.

In der neulich von mir herausgegebenen SammInng der Versus ludieri in Romanorum Caesares,
Halle, b. Hendel, haben sich wegen Entseraung
vom Druckorte einige Fehler eingeschlichen, die
ich zu berichtigen bitte. S. 7. Z. 3 v. u. ist eni
subjungi integrum pentametrum, von dem Corrector
eigenmächtig in eui subjungatur integrum pentametrum verändert worden. S. 46. Z. 1 und S. 46.
Z. 3 steht viden? su viden. Bald darauf ist
aediscaret für aedisaceret zu lesen. Eben so in der
Vorrede des IIn. Geh. Hofr. Eichstädt S. IV. Z. 17
Sosii sür Socii; S. IX. Z. 14 repetende est memoria
sür des gedruckte rep. sunt.

Göttingen, den 10 November 1810.
Dr. Bernstein,

III. Vermischte Anzeigen. Mit Verwunderung habe ich die Ankundigung No. 55 der Jen. A. L. Z. Jul. 1310 (Art. Frankfurt a. d. O.) gelesen, und jedem vernünstigen Manne, der sie liest, geht es nicht anders. Letzteren, und jedem von den Universitätsgeschäften Unterrichteten, darf ich keine weitere Erklärung darüber geben; allein damit man nicht glauben möge, dass ich von einem so sonderbaren Avertissement etwas wille: so sehe ich mich veranlasst, den mir unbekannten Utheber derselben für einen närrischen oder unmoralischen Menschen zu halten, — Uebrigens gebe ich bereits seit dem Monat Julius bieselbst Vonlesungen.

Frankfurt a. d. O., den 23 October 1810. Prof. und Dr. John.

Jenes Avertissement lautet: " — Auch wird D. John von Berlin als Professor der Chemie

Hr. D. John von Berlin als Professor der Chemie erwartet, der sich jetzt um die höchste Würde in der Philosophie bey der hießgen philosophischen Facultät bewirbt.

Es war uns von einem unserer Correspondenten in Frankfurt, einem sehr verehrungswerthen Manne, sugleich mit anderen Universitäts-Nachrichten mitgetheilt worden, und wir konnten kein Bedenken tragen, dasselbe durch den Druck bekannt zu machen. Jena, den 12 November 1810.

Das Directorium der Jen. A. L. Z.

Bitte an Herrn Beygung in Leipzig, die neue leipziger Literatur-Zeitung betreffende

Nachdem wir auf die noch rückständigen letzten Monatshefte Ihrer Zeitung vom vorigen Jahre lange vergebens gewartet: lesen wir endlich die Anzeige, dass statt des November- und December-Heftes Register für alle seither erschienenen 7 Jahrgänge geliefert werden sollen. Wir erkennen die Nützlichkeit solcher Register, aber uns ist damit wenig gedient. Wir besitzen nicht die ganze Zeitung, wir bedürsen daher nicht sammtlicher Register; wir haben uns auf den Jahrgang 1809 abonnirt, und diesen Jahrgang zwey kleinen Lesegesellschaften mitgetheilt. Unsere Mitinteressenten wollen Recenfionen lesen, keine Register. Ohne Zweifel ist bey mehreren Abonnenten derselbe Fall. Wir glauben daher den Wunsch Vieler auszusprechen, wenn wir Sie um Abänderung dieses Planes jetzt, da es noch Zeit ist, ersuchen. Geben Sie die Register besonders; lassen Sie sich dieselben, wie billig ist, besunders bezahlen; aber den Abonnenten geben Sie das, worauf sie sich abonnirt haben - Recensionen; und sollte ja zur schnellen Beendigung des Jahrgangs das Manuscript nicht ausreichen: so folgen Sie lieber dem Beyspiel dez hallischen A. L. Z., und lassen Zeitung und Intelligenzblätter in fortlaufender Numer drucken. Sie werden sich dadurch gewils größeren Dank der meisten Leser verdienen.

Zwey fleisige Leser der neuen leipziger Literatur - Zeitung.

#### LITERATUR-ZEITUNG LLGEM.

Numero 88.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### L. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Unterm 4 Oct. hat der König von Wirtemberg durch ein, in sehr ehrenvollen Ausdrücken abge-Falstes, Rescript den Doctoren Michaelis und Dresch. woven Ersterer Lehrer der Philosophie der Sprashe, der franzölischen Sprache, Geschichte und Literatur, und Letzterer Lehrer des Natur- und .nem conflituentibus (47 Bog. 4). Völker-Rechts und der Geschichte ift, den Rang and Charakter als Professoren an hiesiger Universität ertheilt. Beide waren vorher Lehrer an der

Universität Heidelberg.

Hr. Prof. D. Schrader, chemals Lehrer der Rechtswillenschaft zu Helmstädt, und derauf zu Marburg, hat seine nunmehrige Lohrstelle in Tübingen angetreten. Den 24 Oct. hielt er seine Antrittsrede: De Graccis literis studioso juris non ne-. gligendis. Es ist erfreulich zu sehen, wenn ein Mann, dessen Fach eine von den sehimpslich logenannten Brodwissenschaften ist, Beweise ablegt von einem gründlichen Studio des classischen Alterthums, und von dem susgezeichnetsen Beruf für die Bildung zur Humanität, welche das leidige Treiben und Jagen nach Brod, nameutlich im Fache der Jurisprudenz, in so manchen unserer Lehrankalten schmählich unbeschtet lässt. Die Antritterede des Hn. Prof. Schrader zeichnete sich nicht bloss durch Gediegenheit des Inhalts, sondern auch durch Schönheit der Form vortheilhaft aus. Nichts ist in unferen Tagen feltener geworden, als Redea oder Schriften in einer gediegenen Latinität; und weim Tübingen zu den wenigen Universitäten gehört, wo verschiedene Lehrer, und besondere der Professor der Eloquenz, Hr. Schott, jährlich mehrerengelen die besseren Zeiten des classischen Studiums grinmern: so ist der Beyfall, welchen Hr. Prof. Schreder einärndtete, um so ehrenvoller für iha.

Am 28 März erhielt Hr. Heinrich Fin Pivilhelm Hofmann, Julierath und Amtmann zu Rödelbeim, die jaristische Doctorwürde. Dieselbe Würde erhielt am 16 April Hr. Joh. Georg Friedrick Lorenson aus Hamburg.

Am 5 Jun. ertheilte die medicinische Facultär dem Prof. der Thierarzneykunde zu Wien, Ha-Hieronymus Waldinger, zum Beweis der Anerkemmung leiner Verdienste, die höchste Würde im der Medicin.

An demielben Tage promovirte Hr. Eberhard Adolph Beckers aus Hofftadt in Westphalen. Seine Disputation handelt: De partibus factus formation

Am 16 Jun. erhielt Hr. Karl Volrad Ludin. Wigand, praktischer Arzt in Corbach, die medicinische Doctorwurde; am 30 Aug. Hr. Conrad Chris fine Luc, aus Hamm in Westphalen, die höchste Würde in der Chirurgie und Entbindungskunde.

Das vom Superint. und Kirchenrath, Hn. D. Palmer, geführte Recterat übernahm den 29 Sept. Hr. Ober - Apellationsrath D. Grolman. Des Programm des Prof. der Eloquenz, Hn. D. Rumpf. welches den Rectoratswechfel enkundigt, wird nächstens ausgegeben werden. Es enthält: Observationes in Ciceronis orat. pro Caecina loca quaedam difficiliora.

Bayern

Die vermöge einer früheren Verordnung des Königs von Bayern zu München und Bamberg zu errichtenden Schulen für Landarzte find, nachdem zuvor eine Infraction über die innere Einrichtung derfelben ergangen war, mit dem Anfange diefes Jahres an beiden Orten eröffnet worden. Die dabey angestellten Professoren sind folgende:

1) Für München: Hr. D. Karl v. Orff, Prof. der Anatomie, Edysiologie und gerichtlichen Arnneylunde, d. Z. Director der Schule. Hr. D. Ernft v. Groffi, Prof. der Therapie und Klinik, sowie der Pathologie und Semiotik. Hr. D. Joh. Bapt. Graf, Prof. der Pharmacie, Heilmittellehre und Diatetia. Hr. D. Andreas Koch, Prof. der medicinischen und operativen Wundareneykunst. Hr. D. Lukas Murfinna, Prof. der Bandagenlehre. Hr. D. Franz v. Paula Gruithuisen, Dr. logons der Phyfik, Anthropologie, Chemie, Gewächskunde, Zoologie und Staatsarsneykunde. Hr. D. Wilhelm Weigel, Profector und Repetitor der Anatomie.

L (4)

2) Für Bamberg: Hr. D. Adalbert Friedr.
Markus, Prof. der Therspie und Klinik, d. Z. Director der Schule. Hr. D. Anton Dorn, Prof. der Pahologie und Semiotike. Hr. D. Jekab Schilling, Prof. der Antonnie, Physiologie und gericht. Arsneykunde. Hr. D. Karl Jakob Diruf, Prof. der Anthropologie, Zoologie, Physik und Stautsarzneywissenschaft. Hr. D. Joseph Friedr. Gotthard, Prof. der Heilmittellehre, Diätetik und Bötanik. Hr. Ignaz Rösch, Prof. der Geburtshüsse. Hr. Friedr. Rumpf, Prof. der Chemie und Pharmacie. Hr. Georg Steglehner, Profector, Repetitor der Anatomie und Dr. iggens der Bandageniehne.

Deffau.

Am 26 Sept. feverte die hiefige herzogl. Hanpelschule ihr 25 fles Jahresfest. Es wurde Vormittuge eine treffliche Cantate aufgeführt. Die Musik, von dem fel. Musikdirector Ruf componirt, war die selbe, welche bey der ersten Jahresfeyer vor 25 Jahren gegeben wurde, und erregte in der zuhlreichen Verlammlung, von welcher die männlichen Zuhörer größtentheits in dieser Anstalt gebildet wurden, gefühlvolle Erinnerungen. Hr. Director Pieck hielt eine Rede über das Vertrauen zwischen Familie und Schule, und erzählte am Schlisse die Geschichte der Anstalt in dem versiossen Vierteljährhundert.

Zu den Schul - Feyerlichkeiten in der Katharinenschule am 22, 23 und 26 Sept. 1803 schrieb der Director derselben, Hr. Prof. M. Christ. Julius Wilhelm Mosche, ein Programm: Symbolae ad crisis textus Cornelii Nepotis. Part. I. Inest descriptio Codicis Axeniani (b. Römhild 1808. 16 S. 4).

Die am 23 März 1809 und den folgenden Tägen gehaltenen Prüfungen und Feyerlichkeiten kündigte derselbe durch eine Schrift an: Ueber Zerstreuung in den Schuljahren. 1 Abtheilung. Nebst der dritten Nachricht von dem Gymnasium und der Bürgerschule zu St. Katharinen (b. Römhild, 26 S. 4). — Die diessjährige Einladungsschrift zu den Prüfungen am 12 April und den folgenden Tagen enthält: Ueber Zerstreuung in den Schuljahren. 2 Abtheilung. Nebst der vierten Nachricht von dem Gymnasium und der Bürgerschule zu St. Katharinen (32 S. 4).

#### Meiningen.

Zu der am 13 März d. J. gehaltenen henflingischen Gedächtnissede lud der Rector des Lyceums, Hr. Gottlob Christoph Phil. Müller, durch ein Brogramm ein: De castellis notatu dignissim comitatu Hennebergico sitis cum narratione de Comitum Hennebergicorum origine Prolusio I (b. Hartmann, 16 S. 4). Vorausschickt der Vs. ein Additamentum zu seinem im vorigen Jahre geschriebenen Programm: De Wolfgangi relatione inter Sanctos.

Die Einladungsschrift zu den em 3 Oct. gehaltenen Abschiedereden in den obersten Classen des Lyceums, welche den Hn. Consistorialsssessor Schaubach zum Vf. hat, beantwortet die Frage: Warum schreiben und sprechen wir lateinisch? (b. Hartmann, & S. 4).

Windshe'i m

Am & April wurde die Prüfung der Zöglinge auf deur hießigen Gymnasium gehalten, und dazu von dem Rector an demselben, Hn. Johann Georg Nehr mit dem ersten Versuch einer Vergleichung der deurschen mit der griechischen Sprache (328. gr. 8) eingeladen.

Bayreuth.

Die Prüfung im Herbste, welche vom 24 bis 26. September d. J. auf dem Christian - Ernestino veranstaltet wurde, kundigte die smal im Namen des Collegiums der Prof. der Mathematik und Physik, Hr. M. J. S. C. Schweigger, an. Die Einladungsschrift handent: De variis argumentis pro analysi infinitarum prolatis, Sectio I. De Leibnitii argumentis (Bayreuth, 32 S. gr. 8.).

Zur Feyer des Namensfestes des Königs von Bayern, welches am 13 October auf eben dieser gelehrten Anstalt begangen wurde, lud im Namen des Collegii der Professor der Philosophie, Hr. L. H. Wagner, mit einem Programm ein, welches überschrieben ist: Beobachtungen und Bemerkungen über die Erziehung des Menschen durch die blosse Natur. Zweyte Lieferung, enthaltend das Knaben- und Mädchen-Alter (Ebend. 3 Bog. gr. 8).

# II. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Auf der Universität zu Halle ist Hr. D. Med. Düffer zum außerordentlichen Prof. der Medicin, und die Hnn. Rath und Lange, Doctoren der Philosophie, sind zu außerordentlichen Professoren der Philosophie ernannt worden.

Hr. Reimer, bisher außerordentlicher Prof. der Mathematik zu Kiel, ist zum ordentlichen Prof., und Hr. Franke, bisher Hauptprediger zu Sonderburg, bekannt durch mehrere Preisschriften, zum ordentlichen Prof. der Theologie in Kiel ernannt worden.

Hr. Prof. Cramer und Hr. Archister Fischer zu Kiel find zu Etstsräthen ernannt worden.

Hr. Confistorialrath und Prof. D. Ammon zu Erlangen hat seit Kurzem zwey Rufe, den einen an die neu errichtete Universität nach Berlin, den anderen als Kanzler und erster Professor der Theologie nach Greifswalde, auch Generalsuperintendent daselbst, mit 4000 Thirn, erhälten, aber beide abgelehnt.

Hr. v. Kruserstern in Petersburg hat vom Könige von Preussen das große Band des rothen Asserordens erhalten. Der aweyte Theil seiner Reise um die Welt wird gegen das neue Jahr erscheinen.

Hr. Bernard Galura, vordem kaisert öfterreichischer Regierungsrath, ist zur Stadtpfarrey St. Martin in Freyburg; Hr. Anton Matzler, bisher Curatcaplan zu Langenegg, zur Pfarrey Opfenbach im Landcapitel Weiler, Bisthum Constanz, und Hr. Fidel Schopp, fürstl. kemptischer geistl. Rath und Pfarrer zu Gebratshofen, zur Pfarrey Immenstadt im Landcapitel Stiefenhofen, Bisthum Constanz, befördert worden.

#### HI. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

In der Versammlung der königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen am 29 Sept. las Hr. Prof. und Ritter Heyne eine Abhandlung von einem seitlamen antiquarischen Gegenstande: Vasorum sicitium, literatorum et ectyporum genus superstes, sidei nondum satis exploratae ad examen vocatum. Zugleich traf es sich, dass Hr. Prof. Oken aus Jena, der, bey seinem Aufenthalte daselbst während der Ferien, als correspondirendes Mitglied zugegen war, einen Aussatz über die Erkenntnis des Muschelthiers aus der Schale und über die darauf gründ-

bare natürliche Ciassification dieser Thiere vorlegen und erläutern konnte. Seine Ideen hierüber hat er zugleich durch Vorzeigung einer Reihe von Muschelichalen aus dem hießen Museum anschaulich gemacht.

Die storentiner Academia italiana di scienze, lettere ed arti hat am i Sept: in einer Generalver-fammlung diesen ihren bisherigen Namen in den Namen einer Società italiana di scienze, lettere ed arti umgeändert, da nach einem kaisert. Deorette die Benennung Akademie den der großen Universität umtergeordneten Lehranstalten vorbehalten ist

Der bekannte Kupferstecher, Hr. Darnstedt zu Dresden, hat bey der königl. Akademie zu Mayland, die schon früher seine Arbeiten krönte, im Aug. d. J. den großen Preis von 20 Napoleonsd'or erhalten.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankundigungen neuer Bücher.

Johann Wilhelm Ludwig Gleims

Deutschland erwartet seit mehreren Decennien die Werke seines Gleim, welchen es, seit länger dem einem halben Jahrhundert, seinen Tyrtaus und Anakreon neunt.

Bis jetzt waren nur einzelne Sammlungen gleimscher Poesieen durch den Buchhandel bekannt. Unter dem Titel: "Sämmtliche Werke," haben unsaubere Nachdrucker nur allerley Zeug unter Gleims Named eingeschwärzt.

Wir kundigen hiemit die erste Originalausgabe der sammtlichen Werke Gleims an, des preustischen Grenadiers aus den Zeiten Friedrichs, des Sängers der Tugend und Freude aus der schönen Zeit der Morgenröthe neuaufblühender deutscher Art und Kunst.

Sie erscheinen in unserem Verlage in zwey Lieferungen, und zwar die erste in 4 Bänden, jeder Wenigstens 25 Bogen stark, in der Ostermesse 1811, und die zweyte, eben so stark, in der Michaelismesse des näulichen Jahres.

Um den Ankauf zu erleichtern und die Stärke der Auslage näher bestimmen zu können, eröffnen wir hiemit, von jetzt bis zum 15 März 1811, Sub-Teription darauf, unter folgenden Bedingungen:

Das Gänze, acht Bände im gefälligken Octav, ethalten die Subscribenten auf Velinpapler für 25. Tathir. 8 gr. Conventionsmünze, oder preust. Cournach dem Cours. Auf Schreibpapier für 9 Rihlr. 8 gr. Conventionsmünze, oder 10 Rihlr. pr. Cournauf Druckpap. für 7 Rihlr. Conventionsmünze, oder 7 Rihlr. 12 gr. pr. Cour., während es bachher auf Schreibpapier nur für 14 Rihlr., und auf Druckpapier für 16 Rihlr. 8 gr. pr. Cour. im Buchhandel zu haben seyn wird.

Die Subscription gilt für das ganze Werk; die Zahlung aber geschieht zur Halfte beym Empfang jeder Lieferung.

Jedem, welcher die Güte hat, Unterzeichnung zu sammeln, geben wir bey 5 Exemplaren 12 Procent, bey 10 Exemplaren 16 Procent Rabat,

Die Namen und Titel der Herren Subscribenten, welche man uns, deutlich geschrieben, einsendet, werden dem ersten Bande vorgedrucht, den Enkeln ein Zeugnis, wie Gleims vaterländischer Sinn und Geist edeln Deutschen werth und theuer geblieben.

Halberstadt, den 15 October 1810.

Büreau für Literatur und Kunft.

Im Bureau für Literatur und Kunst zu Halberfladt sind seit der Jubilate-Messe 1810 solgende interessante Bücher erschienen, und an alle soliden Buchhandlungen verfandt:

Es, Karl van, kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabtey Huysburg, nebst einem Gemätde derselben und ihrer Umgebungen. Mit 3 illuminirten Kupfern. 8. 1810. geh. Schreibpepier 1 Rthir. Druckpapier 18 gr.

Gleims, Joh. Wilh. Ludewig, Leben. Aus seinen Schriften und Briefen, von Withelm Körte. gr. 8.
1811. Schreibpapier 2 Rthlr. 20 gr. Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr.

Grunow, G. E. R., kurze Anweisung, das Deutsche auf eine leichtere Art richtig sprechen und schreiben zu lernen. g. 1811. 1 Rthlr.

Katullus, Kaj. Valerius, in einem Auszuge lateinisch und deutsch, von Karl Wilh. Ramler. Neue unveränderte Ausgabe. 8. 1810. geh. Velinpäpier i Rthlr. 12 gr. Schreibpapier 20 gr. Klopftock und seine Freunde. Briefwechsel des Familie Klopftock unter sich und zwischen diese Familie, Clair, Schwidt, Floory, Mota undand eren Freunden. Aus Gleims brieflichem Nachlasse herausgegeben von Klamer Schmidt. 2 Theile. 3. 1810. Schreibpapier 3 Rthlr. 8 gr. Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr.

Müttners, K. A., Kurona. Dichtungen und Gemälde aus der nordischen Vorseit. 2 Bde. Neue unveränderte Ausgabe. 8, 1810. geh. Holländisches Papier 1 Rthlr. 8 gr. Schreibpapier 1 Rthlr.

Tündeleyen, erotische, von K. M. (Karl Müchler).

Neue unveränderte Ausgabe. 8. 1810. geh. Holländisches Papier 14 gr. Schreibpapier 8 gr.

Vater Gleins Fabeln und Erzählungen, goldene Sprüche und Lieder für Kinder. Herausgegeben von Wilh. Körte. 16. geb. 9gr. Hörte, W., über Armenwelen. 8. 3 gr.

Bey C. F. Steinacher in Leipzig ist erschienen: Chronologische Tabellen der allgemeinen Weltgeschichte von der Schöpfung bis auf das Jahr 2003. Nach dem Werke des Abbe Lenglet de Fresnoy, herausgegeben von Jean Picot. Aus dem Französischen übersetzt. 4r und letzter Theil 18 gr. nebst Register über den an und 3n Theil 6 gr.

Der 4te Theil auch unter dem Titel: Vermischte chronologische Aussatze und Angaben:

Dieses unter vorsiehendem Titel jetzt beendigte, und durch seine gesammte innere und äusere Einrichtung zu einem historischen Vade Mecum gesignete Werk wird gewils für jeden gelehrten und ungelehrten Freund der Geschichte eine willkommone Erscheinung seyn, wie sich diess schon aus der Anführung des Inhalts eines jeden Theils ergeben wird. Der erste enthält nämlich chronologische Regententabellen oder Verzeichnisse der Namen und Regierungsjahre aller bekannten Regensen in den bedeutendsten Staaten der Erde nach der Zeitfolge; der zweyte in 2 Abtheilungen eine shronologische Uebersicht der merkwürdigsten Begebenheiten eines jeden Jahres von Erschaffung der Welt bis auf das Jahr 1808 der christlichen Zeitzechnung; der 3te eine chronologische Angabe der merkwürdigsten Menschen seit den ersten Zeiten bis auf 1808; und der 4te vermischte chronologische Angaben und Aussätze, wie z.B. die parische Marmorchronik, die Monate verschiedener Völker, ein Verzeichniss der wichtigken Sonnen- und Mond Finsternisse, die bey den Alten erwähnt werden, die Indictionen und Ofterfeste vom Jahre 1 - 1900, die Hedschra der Mahomedaner in Bezug auf die christliche Zeitrechnung, ein chronologisches Verzeichnis der Universitäten und vornehmsten gelehrten Gesellschaften u. s. w. Diese Inhalts - Anzeige wird jede weitere Anpreisung enthehrlich machen, hier also nur noch die Versicherung, dals weder der Ueberletzer Fleis und Gonauigkeit, noch der Verleger Mühe und Kollen gespart haben, diesem Buche, we möglich, noch

größere Branchbarkeit zu verschaffen, als das Original hat. Um auch denen gefällig zu werden, die
das ganze Werk ihren Bedürfnissen nicht angemessen finden sollten, lässt der Verleger jeden Band
einzeln unter den oben angeführten Separattiteln
ab, und zwar den isten a i Rthir. 4 gr., den
aten in 2 Abtheilungen a 2 Rthr. 14 gr., den 3ten
a i Athir. 10 gr., den 4ten a 18 gr., und das zum
aten und 3ten Bande gehörige Register a 6 gr. Ein
vollständiges Exemplar aller 4 Bände kostet demnach 7 Rthir.

Studirenden Jünglingen, und allen denen, die, ohne eigentliche Geschichtskenner und Forscher zu seyn, sich doch bey ihren Wanderungen in dem Felde dieser Wissenschaft gern mit leichter Mühe orientiren möchten, glaubt man es als Leitsaden bey ihren geschichtlichen Vorbereitungen und Wiederholungen besenders empfehlen zu müssen.

Bey dem Ruchhändler Fr. Maurer in Berlis find in der Michaelismesse 1810 folgende neue Bücher erschienen, und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Bouché, C.P., der Zimmer - und Fenster Garten, oder kurze und deutliche Anweisung, die beliebteken Blumen und Zierpstanzen in Zimmern und Fenstern ziehen, psiegen und überwintern zu können, nehst einer Anweisung zur Blumentreiberey. 2te verb. und verm. Aust. 3. auf Druckpapier 20 gr. auf Schreibpspier mit einem sauberen Umschlag 1 Rthlr.

Brennecke, Dr. W. H., über die Verschlimmerung des Gesindes und dessen Verbesserung, nebst einem Vorschlage zu Gesindeverbesserungsanstalten. 8. 6 gr.

Ehrenberg, Fr., Gedächtnisspredigt auf Ihro Majestät die Königin von Preussen. gr. 8. 4 gr.

Hanstein, Dr. G. A. L., der Herr ist auferstanden, 2 Osterpredigten im Jahr 1810 gehalten. gr. S.

Moritz, K. P., allgemeiner deutscher Brieffteller, welcher eine kleine deutsche Sprachlehre, die Hauptregeln des Stils und eine vollständige Beyfpielsammlung aller Gattungen von Briefen und Geschäftsaussätzen enthält. 6te Ausl., von neuem durchgesehen, mit vielen Zusätzen und einem Anhange vermehrt von Dr. Th. Heinfins. 3. 1 Rthlr.

Rohlwes, J. N., allgemeines Vieharzneybuch, odes Unterricht, wie der Landmann seine Pferde, seine Rindvieh, seine Schafe, Schweine etc. ausziehen, warten und füttern und ihre Krankheiten erkennen und heilen soll, mit 1 Kupf. 4te verh. und verm. Ausl. 8. 20 gr.

Stein, K., der Herr Nachbar, eine Sammlung von Erzählungen, 1r Band. 2te verm. Aufl. mit 1 Kupf. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Bolte, J. H., Grundlage zum Schulplan für niedere Stadt- und Land-Schulen. gr. g. 4gr. der

## JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero 80.

FF 84 HOVEMBER 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### L. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### Erlangen.

Am 1 Sept. empfing Hr. Friedrich Meyer aus dem Bayreuthischen, königl. preussischer Regimentschirurg, die höchste Würde in der Arzneykunde und Chirurgie durch eine Abhandlung: De operatione cataractae (2 Bog. 8).

Am 15 Sept. wurde des Hn. D. Gottfried Fleischmann, Profectors am anatomischen Theater, Dissertation: De vitüs congenitis circa thoracem et abdomen (7 Bog. gr. 4) für die Erlaubniss zu lesen vertheilt.

Am 28 Sept. erhielt Hr. Georg Theodor Klemenn aus Nürnberg die medicinische und chirurgische Doctorwürde durch eine Abhandlung: De curandis urethrae stricturis chronicis.

Am 5 Oct. wurde der Lectionskatalog für das Winterhalbejahr vertheilt. Nach demfelben find gegenwäntig 3 ordentliche und 1 außerordentlicher Profesior der Theologie, 4 ordentliche Profesioren der Rechte, 5 ordentliche und 1 außerordentlicher Profesior der Medicia, 9 ordentliche und 2 außerordentliche Profesioren der Philosophie, 7 Doctores legentes, 2 Lectoren der neueren Sprachen, 1 Fecht-, 1 Zeichen-, 1 Tanz-, 1 Stall-Meister und 1 Lehrer zur Anweisung kaufmännischer Geschäfte.

#### Göttingen.

Als Nachtrag zu der Universitätschronik zeigen wir folgende in den letzten Jahren erschienene Disputationen an, welche uns erit jetzt zu Händen gekommen sind.

Am 7 Nov 1807 schrieb Hr. Aug. Friedr. Dempwolff aus Lüneburg, zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde, eine Dissertation: De origine, progress et hodierno statu pharmaciae ejusque emendandae ratione (b. Baier, 92 S. gr. 8).

Dissertationen zur Frlaugung der Doctorwärde in der Medicin und Chirurgie schrieben im J. 1808: Am 25 May Hr. Ludwig Rintel aus Berlin: De Tympanite (b. Baier, 80 S. 4). Am 1 Oct. Hr. Joh. Friedr. Oftander aus Kirchheim im Wir-

tembergischen: De fluxu menstruo atque uteri prolapsu, icone et observationibus illustrato (ebend., 44S. 4). Am 11 Oct. Hr. Hellmuth Friedr. Albr. Scheuen aus dem Mecklenburgischen: De illusionibus sensuum earamque causis (ebend., 35S. 8). Am 15 Oct. Hr. Ludwig Hochherz aus Oldenburg: De quibusdam remediis cortici Peruviano in sebribus intermittentibus substituendis (ebend., 20S. 4). Am 18 Oct. Hr. Joh. Herm. Karl Chr. Grapengieser aus Parchim im Mecklenburgischen: De motu iridis (ebend., 43S. 8). Am 27 Dec. Hr. Heinr. Wilh... Borchers aus dem Lüneburgischen: De descensu testiculorum in setu (ebend., 40S. 8).

Am 22 Oct. 1808 vertheidigte Hr. Eduard Gmelin aus Göttingen zur Erlangung der juristischen Doctorwürde seine Dist.: De convenientiis et differentiis inter hereditatem et bonorum possessionem (ebend., 64 S. 8).

Am 24 Dec. hielt der zum außerordentlichen Prof. der Rechte ernannte Hr. D. Friedr. Bergmann seine Antrittsrede, wozu er durch ein Programm: De natura donationum sub mode Romanerum, eingeladen hatte.

Im J. 1809 erschienen folgende, zur Erlangung der medicinischen Doctorwürde geschriebene. Dissertationen: Am 10 März von Hn. Jok. Wilhelm Strunck aus Havelberg: De abscessu lymphatico (ebend., IV und 52 S. 8). Am 18 Märs von Hn. Peter Friedr. Ludwid Pundt aus Oldenburg: De fungo articuli (ebend., IV und 54 S. 8). Am 18 Märs von Hn. Joh. Georg Rademin aus Hamburg: De functione cutis in staru sano aeque ac morbeso (b. Röwer, 69 S. 8). Am 21 März von Hn. Karl Dietrich Windel aus Achim im Bremischen: De fungo cerebri et durae matris (b. Baier, 40 S. 4). Am 30 Jun. von Hn. Joh. Friedr. Höfer aus Wolgast in Pommern: De morbo ex navigatione oriundo (b. Baier, 34 S. 4). Am 22 Jul. von Hn. Wilh. Magnus Rehfeld aus Primislav in der Mark: Siflens descriptionem et cognitionem singularis periodicae infaniae melancholicae generis (ebend., 35 S. 4). Am 19 August von Ha. Joh. Friedr. Schaick aus Frankfurt am Mayn: De morbis conjunctivae chronicis (chend., 35 S. 4). Am 30 August von Hn. Franz Ludwig Eichhorn aus Jena: De Hydrocele (ebend., 51 S. 4. Mit's Kupf.)

M (4)

#### Holland.

In dem kaiserl. Reglement zur neuen Organisation Hollands heisst es in Betreff des öffentlichen Unterrichts: Alle öffentlichen Unterrichtsanstalten sollen erhalten, und der Kostenbetrag wie vorher ausgezahlt werden. In allen Schulen von jedem Grade sollen, nach Verhältniss der Schülerzahl, französische Sprachmeister angestellt werden. Der Großmeister der kaiserl. Universität wird dem Minister des Inneren zwey Titularräthe der kaiserl. Universität vorschlagen, welche nach Holland gehen, von allen Unterrichtsanstalten jedes Grades Kenntnis einziehen, und einen Bericht absassen sollen über die Mittel, wie dieselben mit dem Körper der großen kaiserl. Universität vereinigt werden können.

#### Lübeck.

Zu den im vorigen Stück unseres Int. Bl. S. 699 angezeigten Schulschriften des Hn. Director und Prof. M. Mosche haben wir noch zwey Programme nachzutragen, von denen das eine, wodurch der Vs. zu den Schulseyerlichkeiten in der Katharinenschule am 25—27 Sept. 1809 einlud, den Titel führt: Symbolae ad crisin textus Cornelii Nepotis. Part. II. Inest censura lectionum Codicis Axeniani in Vitis septem prioribus occurrentium (b. Römhild, 18 S. 4). Das zweyte, wodurch die Prüfungen und Redeactus am i Oct. d. J. angekündigt wurden, enthält: Symbolae ad crisin textus Corn. Nep. Part. III. Inest censura lectionum cod. Axen. in Vitis, quae septem priores excipiunt, reliquis (ebend., 16 S. 4).

### II. Nekrolog.

Am 8 Aug. Rarb zu Wiesbaden der großherzogl. hessische Artillerie-Oberstlieutenant, H. Haas, durch mehrere von ihm versertigte und herausgegebene geographische Charten vortheilhaft bekannt.

7 Oct. su Goldberg der vor Kurzem nach Liegnits als geiffl. Confiftorialrath berufene Prediger, A. W. L. Vangerow, Vf. einer Schrift über die Bildung der Jugend zur Industrie u. s. w.

18 Oct. zu Saint-Germain-en-Laye der um das Ballet so verdiente Jean George Noverre, geb. zu Paris am 29 April 1727. Noch im J. 1807 schrieb et ein Werk: Lettres sur les arts immateurs en général et sur la danse en particulier, und beschäftigte sich noch kurz vor seinem Tode mit einem Dictionnaire sur la Danse.

#### III. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Classe der schönen Künste des Instituts zu Paris hielt am 6 Oct. ihre öffentliche Sitzung. Der beständige Secretär, Hr. Lebreton, gab 1) eine Notis von den Arbeiten der Classe seit dem 1 Oct. 1809; a) las derselbe eine historische Notis über Pajous Leben und Werke vor; ferner wurde vorgelein 5) eine Analyse der Antworten mehrerer Reisenden aus verschiedenen Nationen Europens auf die von der Classe der schönen Künste ausgegebe-

nen Fragen über die Cyklopen-Monumente, von Hn. L. Petit-Radel, Mitglied der Chalfe für die Geschichte und alte Literatur, redigirt; 4) eine historische Notiz über Haydn's Leben und Werke vom beständigen Secretär; 5) erfolgte die Vertheilung der großen Preise in der Malerey, Bildhauerkunst, Architektur, Kupferstecher- und Steinschneide-Kunst und der mulikalischen Composition. Zum Schluss wurde die Scene aufgeführt, welche den großen Preis davon getragen hatte, mit einer Symphonie von Haydn.

Die Gegenstände der großen Preise waren folgende: 1) In der Malerey: La cotere d'Achille (nach Il. I, wie Achilles im Zorn das Schwerdt ziehen will, den Agamémnon zu todten, von der erscheinenden Pallas Atnene aber zurück gehalten wird). Den ersten Preis erhielt Hr. Michel Martin Droling aus Paris, ein Schüler seines Vaters und Davids; den zweyten Hr. Alexandra Denis Joseph Abel aus Valencieunes, chenfalls Davids Schuler. 2) In der Sculptur: Othryades blossé à mort, écrivant sur un des boucliers des vaincus (eine freystehende Figur). Den ersten Preis erhielt Hr. Jules Robert Auguste aus Paris, ein Schuler Lemots; den zweyten Hr. Pierre Jean David aus Angers, Rolands Schüler. 3), In der Architektur: Bourse pour une ville maritime du premier ordre. Den exfien Preis erhielt Hr. Martin Pierre Gautier aus Troies, ein Schüler Perciers; den zweyten Hr. Auguste Vauchelet aus Paris, ebenfalls Perciers Schüler. Da der Concurs in der Architektur diess Jahr su stark war: so hat die Classe, auf den Vorschlag der Section der Architektur, beschlossen, noch eine Aufmunterungsmedaille zu ertheilen; sie ist Hn. Jacques Lacorné sus Bordeaux, einem Schüler Bonnards, zuerkannt worden. 4) In der Kupferstecherkunft: a) Une figure dessinée d'après l'antique; b) Une figure dessinée d'après nature, et-gravée au burin. Der erste Preis konnte nicht ertheilt werden; den zweyten erhielt Hr. Armand Corot sus Paris, ein Schüler Bervies. 5) In der Steinschneidekunst: Ulysse reconnu par son chien. Den ersten. Preis erhielt Hr. Pierre Amadee Durand aus Paris, Chaudets und Jeuffroys Schüler; den zweyten Hr. Joseph François Domard aus Paris, Carteliers und Jeuffroys Schuler. 6) In der musikalischen Composition: a) Un contrepoint à la douzième, à deux et à quatre parties; b) un contrepoint quadruple à l'octave; c) une fugue à trois sujets et à quatre voix; d) une cantate composée d'un récitatif obligé, d'un cantabile, d'un récitatif simple, et terminée par un air de mouvement. Der Text ist von Hn. de Saint-Victor. Den großen Preis erhielt Hr. Marie Desiré Martin Beaulieu aus Paris, Mehuls Schüler.

Die Gemälde, Bildfäulen, architektonischen Pläne, Kupferstiche und Steinschnitte, welche die großen Preise davon getragen haben, sind am 6, 7 und 8 Ostober in den Sälen des Instituts im Palast der schönen Künste öffentlich ausgestellt werden.

Die Société de médecine zu Bord-aux entschied in ihrer letzten Sitzung über den diessjährigen Concurs. Auf die Preisfrage: Quelle a été, et quelle est encore en médecine l'influences de systèmes hypothétiques sur les progrès de cette science, relativement au but essentiel qu'elle se propose? find sechs Abhandlungen eingegangen, von welchen keine befriedigte, drey aber eine ehrenvolle Erwähnung erhielten. Die Gesellschaft setzt daher diese Frage für das J. 1811 von neuem aus, und erhöht den Preis bis zu 500 Fr. Ueberdiess erhält der Vf. der besten Abhaudlung nach der gekrönten eine goldene Medaille von 100 Fr. - Zugleich erinnert die Societät an die frühere Aufgabe für das J. 1811: Présenter le tableau des améliorations dont la ville de Bordeaux est susceptible sous le rapport de la salubrité. — Für das J. 1812 hat sie folgende neue Aufgabe bekannt gemacht: Exposer les signes, les différences, les causes et le traitement des maladies de l'oreille interne, appuyé sur l'observation et l'expérience. Von der anatomischen Darstellung dieses Organes find die Vff. dispensirt. Der Preis für jede der beiden letzten Aufgaben ist 300 Fr.

Die Administratoren des monnikhoffschen Legats zu Amsterdam haben auf die im J. 1808 aufgegebene Frage: Ya-t-il des raisons anatomiques et physiologiques évidentes et des observations convainquantes de pratique médicale et chirurgicale, qui confirment une resorption supposee d'un Fluide; nerveux par les vaisseaux lymphatiques? etc. zwey Abhandlungen erhalten, welche beide fast gleiche Ansprüche hatten, gekrönt zu werden. Den Preis erhielt die deutsche Abhandlung des Hn. Geh. Raths und Kitters Sommerring zu München. Der Vf. der

zweyten, in holländischer Sprache abgefasten, wird aufgefodert, seinen Namen vor dem 1 Dec. bekannt zu machen, da seine Schrift zum Druck bestimmt worden ist. Zugleich erinnern die Administratoren an die im J. 1809 zum zweyten Mal aufgegebene Frage über die Hernies inquinales compliquées, die wir bereits im Int. Bl. 1809. No. 79. S. 681 ausführlich angezeigt haben. Die Beantwortung ist vor dem 1 März 1811 an die Hnn. Prof. Bonn oder D. Willet in Amsterdam einzusenden.

#### IV. Vermischte Nachrichten.

Nach einem Beschluss der Consulta zu Rom follen die drey bekannten Bibliotheken della Minerva, d'Angelica und d'Ara Coeli der Disposition des Publicums überlassen bleiben, auf Kosten der Stadt unterhalten und in zwey vereinigt werden, wevon die eine in dem Locale der Minerva, die andere in dem der Ara Coeli im Capitolio bleiben soll-

Die zu Rom von allen Kennern bewunderte antike Säule von rothem Marmor, welche in der letzten Ausstellung den Preis erhielt, und auf welche Hr. Londini mit so vie Kunst die Basreliefs der Trajansaule eingegraben hatte, ist auf Kosten der Regierung gekauft worden.

Da viele Kirchen zu Rom sehr schätzbare Monumente haben, die sowohl in Hinsicht auf Geschichte und Antiquitäten, als in Hinsicht-auf Kunft, hohes Interesse haben: so hat die Consulta auf eine besondere Weise für die Erhaltung dieser

Monumente gesorgt. Der botanische Garten zu Rom, der nur einige hundert Pflanzen fassen konnte, soll beträchtlich vergrößert werden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankundigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsbücher von Peter Walderk in Münfter zur leipziger Michaelis - Melle 1810:

Eos, Zeitschrift für Gebildete. Erster halber Jahr-

gang. 2 Rthlr. 12 gr.

R. F. Terlindens Darstellung der Rechtslehre von der Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten nach Anleitung des napoleonschen Gesetzbuchs. 1 Rthlr. 12 gr.

E. Toulongeons Geschichte von Frankreich seit der Revolution von 1789. Aus zeitverwandten Ur-Eunden und Handschriften der Civil- und Militar-Archive, deutsch herausgegeben von P. A. Petri. 5r Band. 1Rthlr. 20 gr.

Dürfen wir uns schämen Deutsche zu seyn? oder einige Blicke auf Deutschlands Vergangenheit und Zukunft, nebst einer tabellarischen Uebersicht der merkwürdigsten Erfindungen, welche durch die Deutschen gemacht worden find, von Fr. von Wrede. 6 gr.

Von Spiecker Katechismus der christlichen Lehre etc. erscheint in 4 Wochen eine neue verbesserte Auflage, worauf ich diejenigen verweise, deren seither eingelaufene Bestellungen nicht expedirt werden konnten. Gotha, im November 1810.

Justus Perthese

## II. Vermischte Anzeigen.

Cassel, den 5 Nov. Durch die Fürsorge Sr. Maj. erhält der westphälische Moniteur, als einziges officielles Journal des Königreichs Westphalen, dem die bisherige casselsche Zeitung als Ergänzungsblatt dient, mit dem Anfange des Jahres 1811 èine noch verbessertere und vollkommnere I inrichtung. Er wird von dieser Zeit an nicht nur Alles, was auf das Königreich, sowohl nach leinem ganzen Umfange als nach seinen einzelnen Theilen, Bezug hat, mit der größten Vollständigkeit mittheilen, sondern auch als politische Zeitung eins der ausgezeichnetesten periodischen Blätter werden. Cassel, so vortheilhaft fast im Mittelpuncte Europens gelegen, und in seinen gegenwärtigen so vielfachen Verbin-

dungen, scheint mehr als irgend ein anderer Ort dazu geschickt zu seyn, die Neuigkeiten des Nordens lowohl als des Südens mit größter Vollständigkeit und Frischheit mitzutheilen. In dieser Hinsicht ist eine weit ausgedehnte Correspondenz mit fast allen Ländern Europas angeknüpft worden, wobey zugleich beynahe alle in unserem Welttheil erscheinenden politischen Blätter benutzt werden follen. Neben der Reichhaltigkeit des Inhalts foll fich diese Zeitschrift auch durch Schönheit des Stils auszeichnen, und darum ist einem Schriftsteller, den Deutschland lieb gewonnen hat, Hn. Friedrich Murhard, Verfasser des Gemäldes von Constantinopel, die Redaction übertragen worden. Interesse, das ein so schön aufgeblüheter Staat, wie Westphalen, erwecken muss, und die Vollständigkeit, womit die politischen Ereignisse des Tages abgehandelt werden, wird dieser Zeitschrift, die in groß Quart - Format tagtäglich erscheint, jährlich beynahe 500 gedruckte Bogen liefert; und zu dem Preis von 10 Thalern (jährlich) bey allen Postantern zu haben ist, in ganz Deutschland eine große Menge von Lesern verschaffen.

Ueber einen Auffatz des Hn, Frahn im Intell. Bl. dieser Allg. Lit. Zeit. vom 25 July d. J.

An der genannten Stelle hat Hr. Frähn einen Aufsatz einrücken lassen, unter dem Titel: Mehr Autokritik als Antikritik. Der Sache nach hat diese Ueberschrift ihre vollkommene Richtigkeit, denn von eigentlicher Antikritik, oder Widerlegung einer vorhergegangenen Kritik, ist in jenem Aufsatze die Rede nicht. Dem zusolge könnte ich ganz schweigen, wenn es nicht der Wunsch der Redaction dieser A. Lit. Zeit, zu seyn schien, ihm etwas entgegengesetzt zu sehen. Die Recension selbst habe ich noch nicht gedruckt gesehen; warum aber jene, mir zufällig früher bekannt gewordene Auto- und Anti-Kritik gegen sie gerichtet wurde? Ja, das ist die Frage eben!

Habe ich Hn. Frähn in der Rec. seiner Ausgabe von Ibn-al. Wardi Aegyptus inhuman behandelt? Er klagt darüber gar nicht, und kann nicht darüber klagen, denn Inhumanität ist meiner Denkungsart und Handlungsweise überall zuwider. Im Gegentheile habe ich in Hn. Frähn's Talente die beken Hoffnungen gesetzt, und das sogar in jener Recension geäusert. An seiner Humanität aber hatte ich bis zum 29 September d. J., als dem Tage, an welchem ich zuerst seine Antikritik las, keine Ursache zu zweiseln.

Oder habe ich in meiner Kritik Hn. Frähn Unrecht gethan? Habe ich ihm Fehler zur Last gelegt, die keine sind? Auch darüber klagt er nicht! Seine Aeusserungen in dieser Hinsicht sind gegentheils so merkwürdig, dass ich ihnen hier nothwendig, im Auszuge, eine Stelle einräumen muß. Gleich zu Anfange seines Aufsatzes sagt er:

"Das Urtheil des Rec. in seinen vorausgeschickten allgemeinen Bewerkungen über meine Schrift; Aegyptus u. f. w. ist gerecht, und es ware unbillig von mir, dagegen ein Wort zu sagen."
Weiter unten aber, wo Hr. Frahn auf meine Verbesserungen und Berichtigungen kommt, heisst es:
"Das S. 40. 1. 5 so zu lesen sey, darin hat Rec. vollkommen Recht, — Auch darin hat er Recht, das S. 4. 1. — So ist auch das freylich wahr, dass nicht lange hernach —. Allein die Bemerkung gleich darauf, für ist sey zu lesen, so sehr sie auch ohne allen Zweisel ist, hätte Rec. sparen können (!), weil sie schon Lorsbach in der hall. A. L. Z. beygebracht hatte!!! \*).

Welsen klagt denn sonst Hr. Frahn mich an? Man höre doch! Der Recensent, so sagt er, hätte die ganze Schrift durchcorrigiren, also ein größeres Buch über ein kleineres schreiben müssen, um seine Schuldigkeit zu thun, und da er Manches nur, nicht Alles verbessert habe: so — müsse er

das nicht verstanden haben (!!).

Hätte Hr. Frähn diese klage gegen die würdigen Männer erhoben, denen er sein Werkehen vor dem Druck zur Durchsicht übergab, oder die es in den übrigen gelehrten Blättern mehr obenhin behandelten: so würde sie, wenigstens scheinbar, noch etwas für sich haben. Dass er sie aber eben gegen mich richtet, der ich ihm mehr Ausmerksamkeit schenkte, diess beweiset, dass sie blosso Miene ist, und im Grunde nur den Groll verdecken soll, den Hr. Frähn darüber empsindet, dass ihm nach sechs Jahren noch Fehler nachgetragen werden, über die er wahrscheinlich jetzt hinaus ist. Recensent trägt die Schuld davon nicht, ist alse auch ein unschuldiger Gegenstand jenes Grolles.

Da ich jetzt mit Berufsarbeiten so sehr überhäuft bin, dass ich seit fünf Jahren kaum dazu kommen kann Recensionen zu lesen, um wieviel weniger denn zu schreiben: so wird Hr. Frähn es sehr natürlich sinden, wenn ich hiemit erkläse, dass ich am wenigsten für eine Correspondenz, wie diese, einen Augenblick weiter übrig haben kann

und werde.

Wie leicht man sich übrigens, besonders bey einiger Leidenschaftlichkeit, irren kann, davon hat Hr. Frahn schon im Obigen einen Beweis erhalten, und hier ist der zweyte, dass nämlich sein Recensent kein jenaischer Theologe war, wie er vermuthete.

Danzig, den 6 October 1810. Dr. Friedrich Theodor Rink.

\*) Muss eine 1810 gedruckte Recension denn schlechterdings auch 1810 geschrieben seyn? Die löll Redaction hat es schon in ihrer Nachschrift zu jenem Aufsatze des Hn. Frähn erklärt, meine Recension sey bereits im Augustmonate 1804 bey ihr eingelatsen. Sie ist also älter wahrscheinlich, als jede andere Rècension der frühnschen Schrift, also auch ein von mir an meinem würdigen Freunde, Hn. Lorebach, verübtes Piagiat unmöglich. Aber Hr. Frähn verzeihe mir, wenn ich dies, nebst noch Einigem in seizem Aussatze, so ein Kunstgriffehen nennen med

## ENAISCHEN

#### LITERATUR-ZEITUNG ALLGEM.

Numero 00.

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

## L. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

#### eybur 5.

Fie Stelle eines akademischen Amtmanns ist Hn. Hofr. und Prof. Mertens übertragen worden.

#### Hoidelberg.

Am 18 Jul. ertheilte die medicinische Facultät der hiefigen Universität dem Physicus der Stadt und des Aintes Ladenburg, Hn. Andreas Franz, die medicinische und chirurgische Doctorwürde.

Am 16 Ang. hat die hiefige philosophische Facultät dem berühmten Vf. der Briefe aus Burgdorf über Pestalozzi, IIn. Gottl. Anton Gruner aus Coburg, erstem Lehrer an der Normalschule zu Frankfurt am Mayn, sum Beweise ihrer Achtung gegen seine Verdienke um die Pädagogik, und besonders um die pestalozzische Lehrermethode, die philosophische Doctorwürde ertheilt.

Zum Doctor der Chirurgie wurde am 18 Aug.

· ernannt Hr. Jos. Winzmann aus Miltenberg.

Am 5 Sept. wurde von der hiesigen juriftischen Facultät dem bey der hiefigen Universität angestellten Amtmaun, Ilu. Isaac Joley aus Mannheim, das juriftische Doctordiplom ertheilt.

#### Landshut.

Bey der juriftischen Section erhielten im August die Doctorwürde: Am 7 Hr. Franz Xaver Reber von Forst ing im Regenkreise, und Hr. Ant. Porft. Ersteier sprach bey dieser Gelegenheit über Co funtions - Seeuern, letzterer über einige Momente der Verschiedenheit der römischen und deutf. hen vaterlichen Gewalt; ihr Promotor, Hr. Hofr. und Prof. v. Helletsberg, sprach sein letztes Wort über die Aufhebung der Realität der Gewerbe in Bayern. Die noch zu erwartenden Dissertationen werden den Begriff von Verbrechen und Vergehen und deren rechtliche Folgen und die Suggestionen und ihre Gefah lichkeit im Criminalproceffe betroffen. - Am 17 Hr. Joh. Andr. Werner aus Regenahurg, der eine politisch-historische Skizze über die Bolgen der Rechtlofigkeit lieferte; da hingegen der Promotor, Hr. Hofr. v. Hellersberg, den Von-

schlag zur Errichtung eines sogenannten rheinischen Bundesgerichts prüfte. - Am 28 Hr. Jos. Dupre. Der Promotor, Hr. Prof. v. Mosham, beleuchtete die neuesten Ansichten, nach welchen die auf den Schiffen der Neutralen geladenen Güter von den Seemächten in einem Seekriege behandelt werden; der Candidat zeigte, dass der Bücherverlags-Contract von ganz eigener Natur sey, und daher west mehr die Aufmerklamkeit unserer Gesetzgeber verdiene, und wird nächstens Beyträge zur Revision der Theorieen des Packt - und Buchhandel · Vertrags, mit besonderer Rücklicht auf den Code Napoleon und ein kaiserl. franz. Decret über Buchhandel und Buchdruckerey, liefern. — Am 29 Hr. Ign. Rudhard aus Bamberg; er las einige Bemerkungen über die Remission des Pachtgeldes vor ; der Promotor v. Hellersberg handelte von dem Rechtsgrunde der Souveranetat des königl. Haufes Bayern.

Bey der medicinischen Section erhielten in demselben Monate die Doctorwürde: Am 11 Hr. Christian Peter Friedr. Herrmann aus Altdorf. Der Promotor, Hr. Prof. Feiler, sprach de nova fracturam olecrani deligandi methodo, der Candidat de partu praematuro; seine gedruckte Abhandtung handelte de fignis morborum graviditatem mentientibas. Am 12 Hr. Joh. Nep. Rogenhofer aus Hirschau. Der Promotor sprach de lithotomia fratris de Solome, der Doctorand de mo bo haemor hoidali. 17 Hr. Chrift. Ford. Schiefsl aus München. Der Promotor, Hr. Prof. Bertele, sprach de metallorien fignificatione in natura, der Candidat de Typho; seine unter der Presse bestadliche Abhandlung betrifft das Quecksilber. Am 20 Hr. Guft. Chaft. Siebenkees ans Altdorf. Der Promotor, Hr Prof. Feiler, sprach de uteri constrictione, prolem emittendi secundinarumve expellendarum impedimento nondum fatis cognito, der Doctorand de combustionibus corporis humani sponte sua enatis; seine Abhandlung de hydroceles curatione ope scalpelli perfecta ist unter der Presse. Am 24 Hr. F anz Rohm aus Landshut. Der Promotor, Hr. Prof. v. Leveling, trng einige Zweifel über die Kuhpocken-Impfung vor. der Doctorand, der de hydrocele sprach, lieferte eine Abhandlung de haemorrhagia uteri. An demselben Tage Hr. Ber. Bened. Büchele aus Meinin-N (4)

gen; er sprach über die Hernistomie, die auch den Gegenstand seiner Abhandlung ausmacht. Am 30 Hr. Joh. Aloys Baumgürtner aus München; er sprach über das Princip der Krankheit, der Promotor über den Ursprung und Fortgang der chirurgisch-klinischen Schule zu Landshut.

### Mannheim.

Am 1 - 4 October fanden in dem hiefigen Lyceum die gewöhnlichen Prüfungen und Feyerlichkeiten Statt. Hiezu lud Hr. Fr. Aug. Nüsslin, Prof. und zur Zeit Director des Lyceums, ein durch ein Verzeichniss der Gegenstande, worüber in dem verflossenen Schuljahre in dem Hiefigen Lyceum Unterricht ertheilt wurde, nebft einigen Bemerkungen über verschiedene Urtheile gegen den Plan diefer Anftalt (Mannheim, 22 S. 4). Zu den Bemerkungen, deren hier erwähnt wird, veranlaiste den Vf. der sonderbare Vorwurf, dass das Lyceum sich zu viel mit den alten Sprachen be-Schäftige, und mehr Zeit darauf verwende, als es zweckmäßig zu seyn schiene, und dann, dass man das Studium dieser Sprachen in Verbindung mit zu vielen anderen Gegenständen treibe, wodurch der Gründlichkeit Abbruch geschehe.

### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Palagiansky, Prof. am Collegio und Mitglied der Geletzcommission zu Petersburg, hat das Krouz des St. Annen-Ordens, nebst einer Gratisication von 3000 Rubeln, und eine Gehaltsvermehrung von 5000 Rubeln erhalten.

Die Classe der französischen Sprache und Literatur des Nationalinstituts zu Paris hat Hn. Esmémard, Vf. des Gedichts: La Navigation, und des lyrischen Trauerspiels: Le Triomphe de Trajan, an die Stelle des versiorbenen de Bissy, zum Mitglied erwählt.

Die philosophische Facultät zu Halle hat Hn. Kriegsrath Krug zu Berlin, einem gebornen Hallenser, wegen seiner vorzüglichen Schriften in den Fichern der Staatswirthschaft und Staatskunde, die Doctorwürde ertheilt.

Der berühmte Münzkenner und Reisende, Hr.

Dom. Sefini, der fich eine Reihe von Jahren in Berlin aufhielt, und vor einiger Zeit nach Paris reifete, ist von da durch die Prinzesin Klisa, Fürstin von Lucca und Großherzogin von Toscana, nach Florenz als Aufleher des dasigen Münzesbinets berufen worden.

# III. Nekrolog.

Am 25 Sept. starb auf einem seiner Landgüter in Frankreich Glaude Thiard Bissy, vormals Generallieutenant bey der franz. Armee, und einer der Vierziger der franz. Akademie, in einem Alter von 80 Jahren.

4 Oct. zu Gingst auf Rügen der Pastor und Präpositus daselbst, Joh. Gotel. Picht, in seinem

18 Oct. zu Altona der königl. Kanzleysecretär J. F. Schütze, durch mehrere belletristische Schriften bekannt.

Kürzlich starb zu Amsterdam du Jong Meyers, Vf. einer neulich erschienenen Schrift über Hollands Handel, in einem Alter von 35 Jahren.

Vor Kurzem starb zu Chartres im Eure und Loir-Departement Alexandre Claude Beilier Duchesnay, früher königl. Censor, Maire der Stadt Chartres, Deputirter der gesetzgebenden Versammlung und zusetzt Mitglied des Wahlcollegiums des Eure und Loir Departements. Unter mehreren Werken, die er anonym herausgab, verdienen die Mémoires particuliers et relatifs à l'Histoire de France genannt zu werden. Auch arbeitete er mit d'Ussieux, dem Uebersetzer des Ariosto, an der interessanten Bibliothèque des Dames. Er hinterläst mehrere in das Fach der Geschichte einschlagende Manuscripte.

21 Nov. zu Oschatz D. Johann Karl Heinrich Ackermann, Amts-, Stadt- und Land-Physicus da-selbst, in einem Alter von 45 Jahren. Er war ein sehr glücklicher, einsichtsvoller Arzt, der gründliche Kenntnis seines Faches, welche er auch durch mehrere Schriften bewährt hat, mit seltener Menschensreundlichkeit und Herzensgüte vereinigte. Unsere A. L. Z. verdankt ihm mehrere schätzbare Beyträge, besonders im Fache der gerichtlichen Arzneykunde und der medicinischen Polizey.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# Ankündigungen neuer Bücher.

Die unterzeichnete Buchhandlung fühlt sich sehr glücklich, dem geehrten Publicum vorläufig die Nachricht mittheilen zu können, dass in ihrem Verlag zu Ostern 1811 solgendes wichtige neue Werk erscheint:

Die Staatsfinanzwirthschaft nach nationalökonomischen Grundsätzen von Julius Gr. von Soden.

Diele Erscheinung erfüllt eine dringende Hoff-

nung Aller, die an der großen Entwicklung der Staatswissenschaft näheren Antheil nehmen, und denen das Studium der Nationalökonomie aus der Hand desselben Verfassers den Wunsch abdrang, die Finanzwissenschaft selbst nun aus den Principien dieser Nationalökonomie aussteigen zu sehen. Es ist dem Schöpfer der Nationalökonomie gelungen, diese bisher in dem Chaos der Staatswirthschaft vergrahen gelegene Wissenschaft alle eigene selbsissenschaft aus dem Schöpfer der Nationalökonomie gelungen, diese bisher in dem Chaos der Staatswirthschaft vergrahen gelegene Wissenschaft alle die eigene selbsissenschaft aus dem Schöpfer der Nationalökonomie zu gehant zu sehen; aber kein neuerer Staatsschriftsel-

ler hat das Problem gefok, über die Basis der Nationalökonomie eine Finanzwirthschaft zu erbauen; Keiner hat eine Finanz im Geist der Nationalökonomie aufgefast; alles auch seitdem Erschienene ist nur der Nachhall der schon seit Decennien und Jahrhunderten in Umlauf gekommenen Ideen. Der Stifter des nationalökonomischen Studiums musste selbst die Anwendung seiner nationalökonomischen Principien auf die Finans-Wissenschaft liefero, es griff ihm Niemand vor; er felbst auch nur kann es. Denn nimmer schwingt sich fremder Geist in die Regionen und die Gänge des Genies ein, es muss ansangen selbst - und selbst auch vollenden; es collidirt daher dieles Werk durchaus mit keinem der bisher erschienenen Finanz-Systeme, sondern lässt diese billig in Ehren. Es geht durchaus von philosophischen und logischen Gesetzen aus, und bestimmt den Andeutungen der National - Ockonomie gemäls:

1) Was ift Staatsconsumtion? 2) Was ift Staatsproduction?

In diese beiden Theile zerfällt zunächst das Ganze. Während der Verfasser in jenem die Natur der wahren Staatsausgabe philosophisch bestimmt, schliesst er hier den Kreis der Stastsein-Grosse, Jahrhunderte lang angebetete Meinungen sinken an diesen beiden Ideen theils zu-Tammen, andere unerwartete Resultate heben sich dem erstaunten Auge daran empor. Alle haben 'die Tendenz, der Menschheit ein freundliches Da-'seyn zu bereiten, ein gerechtes einfaches Abgabefystem zu begründen, der Nation gerade in ihren dringendsten Bedürfnissen unter die Arme zu greifen, und Lusten, die blosse Sehmeichler über das Volk gehäuft haben, abzustreifen; Staatsausgaben von Privatausgaben zu sondern, Institute, die Unfummen kosten, als staatszweckwidrig darzustellen, oder auf ihre nationalokonomische Tendenz zurückzuweisen, gerade aber die Ausgabe öfters, die kein Schriftsteller als Staatsausgabe aufzuführen wagte, als folche ihrer Natur nach darzustellen. -

Umschwung und Reform der Finanzwillen-Ichaft ift also die Tendenz dieses Buchs; und was nützen alle Werke, die, verlaisen von eigener Kraft, entweder ewig nur das Alte wiedersäuen, oder getrieben von blosser Sucht nach Neubeit. ohne philosophischen Sinn den Staaten die Amputation and Parforce - Curen anrathen, ohne dass jedoch glücklicherweise darauf gemeckt worde? Hier zeichnet die feste Hand eines einst eben so thätigen Geschäftsmanns als eines mit der reichsten Phantalie und Sprachkenntnils ausgerüfteten und vielseitigft gebildeten Geistes die Liuien dieser schweren Wissenschaft auf. Auch verdient der berühmte Herr Verfasser noch besonders Dank, dass er die Finanzwissenschaft der Polizey vorausgehen lies;

denn jener that es vor allem Noth.

Dieles Werk kann in groß Medianoctav - Format ungefähr ein Alphabet oder 24 Bogen, auf milchweißes Papier gedruckt, stark werden, und

kostet im Ladenpreis 4 A., Subscribenten erhalten solches um 3 fl. Die Subscription dauert bis Oftern 1811.

> Carlsruhe, im October 1810. Macklet fehr Hofbuchhandlung.

Lange Zeit war ich beforgt, dass ich meinen Atlas zur Geschichte aller europaischen Länder und Staaten, von ihrer ersten Bevolkerung an bis auf die neuesten Zeiten,

mit dem zweyten Hefte, welches bis zum Jahr 1100 nach Ch. G. ging, würde beschließen müssen. Ich habe indessen durch die mühsamste Beharrlichkeit, und mit Aufwand sehr bedeutender Kosten, alle Schwierigkeiten überwunden, und freue mich, den Bestzern der beiden ersten Lieferungen hiemit anzeigen zu können, dass jetzt auch das dritte Hest. fertig ist. Die dazu gehörenden, vorzüglich schön gestochenen und illuminirten Charten zeigen, wie Europa (nebst dem angrenzenden Asien bis Bagdad, und das nördliche Afrika) in den Jahren 1200, 1300, 1400 und 1500 ausgesehen hat, und werden der Jugend aller gebildeten Stände, vorzüglich aber studirenden Jünglingen, und jedem Geschichtsfreunde, um so viel interessanter seyn, da dergleichen Charten über die 'Staaten' des Mittelalters noch sonst nirgends existiren. Auch wird jeder die beygefügten 8 historischen Tabellen gewils fehr reichhaltig finden, und sie bey jeder Lecture über die Geschichte dieser Zeiten mit Nutzen zur Hand legen könnén.

Das Werk macht also schon jetzt ein Ganzes aus, indem es die Geschichte aller europäischen Staaten von den allerfrühesten Zeiten an bis zu Ende des Mittelalters umfasst, und ich wünsche, dass jeder Besitzer desselben zum bequemeren Gebrauch nach der für den Buchbinder beygefügten Anzeige es nun auch schon einbinden lasse, indem die noch hinzukommenden Blätter dann immer noch

ganz bequem eingeklebt werden können.

Jeder, der die beiden ersten Hefte besitzt, kann diese dritte Lieserung jetzt gegen portofreye Einlendung des jetzt noch geltenden Pränumerntionspreises von 3 Rthlr. Conventionsgeld, oder Louisd'or und 8 gr. Conv. Münze durch die Rengersche Buchhandlung in Halle, welche die Commillian übernommen hat, oder auch von mir selbst erhalten. Die beiden ersten Heste kosten im Buchladen jetzt 7 Rthlr. 8 gr., und find also verhältnismässig immer noch wohlfeiler als jedes halb und halb ähnliche Werk. Wer sich indessen an mich selbst wendet, kann dieselben noch bis zu Ende der Okermelle 1811 für 1 Friedrichsd'or, und alle 3 Lieferungen für 7 Rthlr. 20 gr. in Golde, und gebunden für 8 Rthlr. 8 gr. oder o Rthlr. Conv. Geld erhalten; auch werde ich dafür sorgen, dass ihm die verlangten Exemplare von Oldenburg oder Leipzig aus auf eine möglichst wohlfeile Art überfandt werden. Wer mehrere Exemplare bestellt, wird erlucht, zur Vergütung der Ausgaben, welche mit der weiteren Vertheilung gewöhnlich verbunden find, 10 Procent vom Pränumerationspreise abzuziehen. Der Ladenpreis des dritten Hefts

wird auf 4 Rthir. gesetzt werden müssen. Denjenigen Subscribenten in Mecklenburg, Holftein, Dännemark und Schweden, welche die ersteren Hefte von mir selbst erhalten haben, werde ich von Oldenburg aus Gelegenheit zum Empfang ihrer Exemplare verschaffen. Alle übrigen entfernten Subscribenten, besonders in Lefland, muss ich bitten, ihre Exemplare von der Rengerschen Buchhandlung, welche von allen unterrichtet ist, zu verschreiben.

Nach wenigen Wochen erscheint auch das erste kleine Heft der gleich Anfangs versprochenen'Anzeigen und Erlauterungen über meinen hiftorischen Atlas, in welchem man unter anderen eine gewiss genügende Reantwortung aller Einwürfe finden wird; die ein äusserft unkundiger Recensent gegen meine Charte von A. 500 gemacht hat.

Oldenburg, den 24 October 1810. C. Kruse,

herzogl. holftein - oldenburgischer Consistorial rath.

Von dem mit vielem Beyfall aufgenommenen Werke: Recepte und Curarten der besten Aerzte aller Zeiten, ift der 4te und letste Theil, Leipzig, bey Barth (Preis & Rthlr. 10 gr., alle 4 Theile 5 Rthlr. 20 gr.), in letzter Mich. Melle erschienen. enthaltend die syphilitischen Krankheiten und die des Lymphlystems überhaupt, die Verdauung, der Harnund Zeugungs - Organe. Mit diesem Werke hat der Verf. dem denkenden Arzte überhaupt eine nöthige und nützliche Ueberficht und Kritik der Curmetho-

den eines jeden Zeitakers über alle Theile der The... rapie aufstellen, dem angehenden Praktiker aber einen Wegweiser in die Hände geben wollen, wie er die besten Methoden des Heilverfahrens aus allen Zeiten vorsichtig anwenden, und den leidenden Kranken Hülfe gewähren könne. Möchten dadurch sich die ost widersprechenden Meinungen nähern, und Theorie und Praxis Gelegenheit finden, fich in dem wahren Grundlatze jedes Heilverfahrens zu vereinigen! Der eif. ist sich selbst bewusst, dass manche Meinung unerörtert geblieben ilt, die aber jeder Denkende bey einiger Belesenheit leicht suppliren kann, da bey den fich vorgezeichneten Plac das Werk sonk viol weitläuftiger hätte angelegt werden, und dann in seiner Nützlichkeit würde haben verlieren müssen. Gegründete Bemerkungen darüber oder besondere Heilverfahren über einzelne Krankheiten, die ihm als bewährt entgangen feyn sollten, werden durch die Verlagshandlung ihm bekannt gemacht, von ihm mit vielem Danke aufgenommen, und bey einer neuen Auslage möglichk benutzt werden.

Zur Ostermesse des Jahres 1811 erscheint im Verlage der Ciökerfehen Buchhandlung zu Jena: Marezolls Predigren zur Weckung des religiösen Sinnes und zur Belebung des Gefühls, wie sehr wir seiner in den gegenwartigen Zeitumständen bedürfen.

Auf diese, wegen Veranlassung und Inhalt so merkwürdigen, Predigten kann his zu Ende des März 1811 bey der Verlagshandlung mit 1 Rthlr. 12 gr. lächl. durch frankirte Einsendung des Betrags und durch alle soliden Buchhandlungen pränumerirt werden.

Während das Decemberheft unserer A. L. Z. gedruckt wird, ist auch bereits der Druck des neuen Jahrganges in einer anderen Officin angefangen, und, um dem Zutrauen unserer Interoffenten auch durch das Aeussere noch mehr zu entsprechen, find dazu neue didotsche Lettern gewählt worden. Durch eine solche Einrichtung, welche bey der Menge der vorrüthigen Materialien auch künftig beybehalten werden soll, find wir in den Stand gesetzt, die Spedition unserer A. L. Z. an die Herren Abonnenten also zu beschleunigen, dass auch an den entfernteren Orten zu Ende jedes Monats die jedesmaligen Monatshefte ohne Säumnis ankommen. Wir ersuchen daher die Herren Abonnenten, welche diese A. L. Z. entweder im künftigen Jahre fortigtzen, oder mit dem neuen Jahrgange zu halten anfangen wollen, ihre Bestellungen bald zu machen, weil wir' in der Regel nichts ohne verhergegangene Bestellung spediren, und weil auch die meisten Postämter, Zeitungsexpeditionen und Buchhandlungen neue Jahrgange der Zeitungen selbst denen, welche solche als Fortsetzung erwarten, nicht ohne neue ausdrückliche Bestellungen zususenden pflegen. Sollten übrigens einigen Herren Abonnenten die letzten Hefte unserer A. L. Z., welche hier pünktlich zu gehöriger Zeit erschienen sind, wider Erwarten nicht sugegangen seyn: so liegt die Schuld einzig an denen, bey denen sie sich abonnirt haben, und wir wollen ihnen über die Ursache des Aussenbleibens dieser Hefte, wenn sie delshalb in frankirten Briefen bey une anfragen, gern nähere Auskunft geben. Jena, den 1 December 1810. Die Expedition der Jenaischen Allg. Lit. Zeitunge

der

# JENAISCHEN .

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero QI.

NEW 5 DECEMBER 1810.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Société d'agriculture des Seine-Departements zu Paris hielt am 15 Jul. eine öffentliche Versammlung unter dem Vorsitze des Ministers des Innern, Hn. Grafen de Montalinet. Sie wurde von dem Minister mit einer Rede eröffnet, welche der Vicepräsident, Hr. François de Neufchâteau, in einer Gegenrede beantwortete. Hierauf las Hr. Sylvesere, als Secretar, den Bericht über die Arbeiten der Gesellschaft während des Jahres 1800 vor. Von Mitgliedern der Societät erschienen in diesem Jahre des Dictionnaire d'économie rurale, rédigé d'après le plan de Rozier; ferner ein Werk in 2 Bänden von Hn. Grafen François de Neufchâteau: sur l'art de multiplier les grains; eine Histoire des arbres et arbrisseaux, qui sont ou qui peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol de France von IIn. Desfontaines; ein Traité d'Architecture rurale von Hn. de Perchuis. Ueber die Stutereyen ift diess Jahr keine Schrift erschienen, aber Hr. Huzard hatte den Grund zu einem vollständigen Unterricht gelegt, und die Befolgung delfeiben geht gläcklich von Statten. Ueber das Wollenvieh, in Rücklicht dessen nach so schnellen Fortschritten seiner Vermehrung und Veredelung jetzt vielleicht ein Still-Rand eingetreten zu leyn scheint, ist die lang erwartete Instruction complète et detaillée, auf Befehl der Regierung, von Hn. Tesner erschienen, so wie von Hn. Huzard eine 4 Ausgabe der Instruction des bergers, die seit 1782 von Dauhenton redigirt wurde. Ein anderes intereffantes Buch ift der Traité sur les abeilles von Mi. Feburier. Die meiften Fortschritte machten diels Jahr die Fabrication des Traubensyrups, besonders im südlichen Frankreich, wo sich zahlreiche Fabriken befinden. Von Parmentiers Instruction ift to oben die 3 Ausgabe erschienen. Festen Zucker aus Trauben zu ziehen, haben die Hon. Derosne, Anglada, Bournisac, Astier, Baruel, Laroche, und befonders Fouques glückliche Verluche gemacht. Im nördlichen Frankreich find auch die Verfuche, Runkelrübenzucker zu bereiten, diess Jahr mit meh Erfolge wiederholt worden, und Hr. Scry im Doubs-Departement hat eine große Runkelrübenzuckerfabrik angelegt. Die Cultur der Baumwellenstaude wird mit Thätigkeit betrieben.

Die Berichte über die zu ertheilenden Preise und Relohnungen lasen: 1) Hr. Olivier über die Anpflanzung der Maulbeerbäume. Den ersten Preis von 1000 Fr. erhielt Hr. Duvaure zu Crest im Drome - Departement; den zweyten zu 500 Fr. Hr. Rattier zu Chousy- sous-Blois im Loir- und Cher-Departement. 2) Hr. Olivier über die Aulegung von Oelbaumschulen. Der eiste Preis wurde bis auf 1820 hinausgesetzt; den zweyten erhielt Hr. de Gasquet zu Lorgues im Var Departement: eine Aufmunterungsmedaille Hr. Bernardy, Mairo zu Aubenas im Ardeche - Dep. 3) Hr. Graf François de Neufchâteau über die Vervollkommnung des Ackerpflugs. Für einfache Pflüge erhielten Hr. Ganneron, Maire zu Emérainville, eine Medaille von 100 Fr. und eine Entschädigung von 8 Napoleons; Hr. Salme, Prof. am Lyceum zu Nancy, eine Entschädigung von 15 Napoleons; Hr. Barbé de Luz, Maire zu Neury-en-Soullias im Loiret-Dep., eine Medaille von 100 Fr. Für zusammengesetzte Pslüge Hr. Guillaume und Hr. Fessard zu Versailles, seder eine Medaille von 100 Fr. und eine Entschädigung von 8 Napoleons; eben so viel die Hun. Gebr. Dessaux zu Boulogne. Ehrenvolle Erwähnung, nebst einer Entschädigung von 12 und 8 Napoleons, erhielten Hr. Gorret zu Dormain im Marne Dep. und Hr. Gymnich zu Waels bey Aachen. 4) Hr. Tessier über die vergleichende Cultur der verschiedenen Arten der Baumwollenstaude. Hr. Paris in Tarascon erhielt eine Medaille von 300 Fr. -5) Hr. Huzard über die veterinärischen Beobachtungen. Mehrere erhielten goldene oder silberne Medaillen. 6) Ebenderselbe über die Blindheit der Pferde. Der Concurs ist bis 1812 ausgesetzt. 7) Hr. Graf François de Neufchâteau über die Nachrichten von den Fortschritten der Agricultur in Frankreich. Auch hier wurden mehrere Medaillen zu 300 und 100 Fr. vertheilt. 8) Las Hr. Sylvestre biographische Notizen über die seit der letzten Sitzung verkorbenen Mitglieder Torche Saint-Victor, Vitet, Fourcroy, Barré Saint-Ve-nant und Brémontier. 9) Hr. Petit Notiz über die Verhesserungen im Ackerbau seit einigen Jahren O (4)

im Ober-Alpen-Departement. 10) Hr. Parmentier eine Notiz über die Arbeiten zur Verfertigung des Traubensyrups und Traubenzuckers. Endlich 12) machte Hr. Sylvestre die Ertheilung mehrerer

Aufmunterungsmedaillen bekannt.

Die neu ausgesetzten oder verlängerten Preise find auf das J. 1811: 1) Zwey Preise von 1500 und 1000 Fr. für die Cultur des Aepfel- und Birn-Baums in Cantons, wo sie noch nicht eingeführt iff; 2) für die Abschaffung der Braashen, goldene Medaillen; 3) für die Einführung eines vorher ungebräuchlichen Düngers in irgend einem Diffricte des Reichs, goldene Medaillen; 4) für praktische Beobachtungen in der Thierarzneykunde, goldene Medaillen; 5) für den Gebrauch der Kornschober in den Departements, wo diess Ausbewahrungsmittel noch nicht gewöhnlich ist, goldene Medaillen; 6) für handschriftliche oder gedruckte Uebersetzungen von ausländischen Werken oder Abhandlungen, welche den Ackerbau betreffen und neue und nützliche Beobachtungen enthalten, goldene Medaillen oder den Titel als Correspondent der Gesellschaft; 7) für eine Darstellung der Fortschritte des Ackerbaues in Frankreich seit 50 Jahren. -Für das J. 1812: 1) Ueber die Mittel, der Blindheit der Pferde vorzubeugen, Preis 1000 Fr.; 2) für die Fabrication ausländischer Käse, zwey Preise zu 2000 und 1000 Fr.; 3) für einen Farbestoff aus inländischen Pflanzen, zwey Preise von 2000 und 100) Fr.: 4) für die Vermehrung der Bienen, zwey Preise von 800 und 400 Fr. — Für das J. 1813: 2) für ein Register zum Gebrauch der Oekonomen, 600 Fr.; 2) für hydraulische Maschinen zum Gebrauch in der Agricultur und den ökonomischen Künsten, zwey Preise zu 3000 und 2000 Fr. -Für das J. 1814: 1) für einen Traité de la culture maraichere, zwey Preise zu 1000 und 500 Fr.; 2) für vergleichende Versuche im Anhau der besten frühzeitigen Futterkräuter, zwey Preise zu 1000 und 500 Fr. - Für das J. 1820: für die Anlegung von Oelbaumschulen, zwey Preise zu 3000 und 2000 Fr. Der Concurs über die Vervollkommnung des Ackerpflugs ist suspendirt, bis die Societät von den Ackerbaugesellschaften in den Departementern die nöthigen Erkundigungen eingezogen hat. Blos diejenigen Pflüge, welche von den Departementalgesellschaften geprüft und in diesen besonderen Concursen ausgezeichnet oder empfohlen worden sind, können zum allgemeinen Concurs angelassen werden.

Die Société d'encouragement pour l'industrie mationale zu Paris hielt am 8 August unter dem Vorfitz des Hn. Grafen Chaptal ihre Generalversammlung zur Vertheilung der Preise. Hr. Claude Anthelme Costaz, einer von den Secretären, gab Bezicht von den Resultaten des Concurses, über welchen die Versammlung zu entscheiden hatte. Von swey Preisen, jeder von 4000 Fr., für die Entdeckung eines Mittels, das kalt- und warmbrü-

chige Eisen im Großen zu läutern, wurde dersenige, welcher das kaltbrüchige Eisen zum Gegen-Rand hatte, Hn. Dufaid zu Nevers zuerkannt. Den Preis von 3000 Fr für die beste Construction der Kalk - und Ziegel Oefen erhielten die Hns. Donop, Prof. der Mathematik, und de Blinne, Architekt, beide zu Paris; Hn. Bonnet, Fryençier zu Axt im \aucluse - Departement wurde das Accessit von 300 Fr. zuertheilt. Den Preis von 2000 Fr. für die halb erhabenen Gravirarbeiten erhielt Hr. Duplat, Graveur zu Patis; eine filberne Medaille von 400 Fr. 14r. Bougon d. J., Holzschneider zu Paris. Eine filberne Medaille nebst einer Aufmunterung von 400 Fr. Hr. Jullien, Weinhändler zu Paris, für die Erfindung einer Maschine, den Torf unter dem Wasser herauszuziehen. Eine siberne Medaille von 400 Fr. Hr. de Maurey zu Incarville im Eure Departement für seine vortresslichen Ansichten und wichtigen Resultate über Spinnerey, besonders über das Wollkammen.

Die für das J. 1811 ausgesetzten Preise sind: 1) 1500 Fr. für eine Maschine zum Krämpeln und Spinnen der Seidenabgänge; 2) 3000 Fr., statt der bisherigen 2000, für die Construction von Wollkammmaschinen; 3) 2000 Fr. für Maschinen, die gekämmte Wolle zum Einschlag und Aufzog zu spinnen; 4) 6000 Fr. für die Entdockung eines Verfahrens, der Wolle mittelst des Grapps das schöne Roth der adrianopolitanischen Baumwolle zu geben; 5) 4000 Fr. für die Läuterung des warmbruchigen Eisens; 6) 1000 Fr. für die Bestimmung der Producte von der Destillation des Holzes; 7) 1000 Fr. für die Verfertigung metallener mit einem ökonomischen Schmelz überzogener Gefäss; 8) ein von IIn. de Paroy susgesetzter Preis von 1200 Fr. für die Entdeckung eines Mittels, jede Ait von Kupferstichen auf feste Stoffe zu drucken; 9) 1200 Fr. für die Fabrication des Zinnobers; 10) 2400 Fr. für die Bereitung des Syrups und Zuckers aus Trauben; 11) 1200 Fr. für ein Meuble, zu welchem man nur Holz von inländischen oder in Frankreich acelimatisirten Bäumen gebraucht. -- Für das J. 1812: 5000 Fr., statt der bisherigen 3000, für die Fabrication der Eisen- und Stahl-Dräthe, die zu Nähnadela und zu Wollen - und Baumwollen - Krämpeln geeignet find. - Für das J. 1813: 2000 Fr. für eine Maschine den Torf unter dem Wasser herauszuziehen.

Die neuausgesetzten Preise zuf das J. 1811 find: 1) 1500 Fr. für eine Maschine zum Brodkneten; a) 1500 Fr. für die Verfertigung mit Silber und Gold plattirter Waaren; 3) 2000 Fr. für denjenigen, der das vortheilhaftelte Mittel erfindet, die aus der Fabrication der Soude hervorgehende Salzfäure und falzfaure Kalkerde im Großen anzuwonden. - Auf das J. 1812: 1) Zwey Preise von 2000 und rooo Fr. für die Bereitung des Runkelrübenzuckers; 2) 1000 Fr. für die Länterung des Honigs; 3) 1200 Fr. für ein schnelles und sparsames Mittel, die Binsen und andere Wasserpflanzen in den ausgetrockneten Mooren auszesotten.

### - II. Vermischte Nachrichten.

Aus Br. v. Mayland, den 20 Nov. 1810. So eben erhalte ich auf meine Anfrage wegen der phädrischen Fabeln von Hn. Bibliothekar Andres aus Neapel eine Antwort folgendes Inhalts: Il Codice di Nicolo Perotti, dove si trovano le 32 favole nuove di Fedro, è, e sarà ancora per qualche tempo sotto il torchio, che lo preme già due anni appunto; è inconcepibile la lenterra di questa Stampe ia Reale, la quale confessa di avere avute molte ricerche di quest, opera; e pure induggia tanto a produrla. Sobald wir einige Exemplare davon hier erhalten: so will ich Sorge tragen, Ihnen eines zu übermachen. - Vor Kurzem ist der bekannte Abt Sestini von Paris hier durch nach Florenz abgegangen; er ist daselbst zum Nachfolger des unlängst verschiedenen berühmten Antiquars Lanzi ernannt. - In gedachter Stadt ist ein classisches Werk von Hn. Giuseppe Micali: L'Italia avanti il dominio de' Romani, in 5 Bänden sammt Atlas erschienen. -Micali hat zu gleicher Zeit den Preis von 500 Navoléons (mit noch zwey anderen seiner Landsleute), der für das beste prosaische Stück ausgesetzt war, davon getragen. - Zu Rom tritt ein kostspieliges Werk auf Kosten des mayländischen Duca Melzi ans Licht. Es ist dieses Marchi's Architettura militare; ein äußerst selten gewordenes Werk aus dem 16 Jahrhunderte, mit ungefähr 170 Kupfertafeln geziert; diele werden nun auf Kosten des edachten Cavaliers auf das feinste gestochen, und Kollen (falls die Summe nicht übertrieben ist) ge-

gen 50000 Scudi zu stehen kommen. — Daselbst kömmt noch ein anderes Prachtwerk heraus; die Monumenti Romani inediti des jungeren Visconti, Bruders des Antiquars zu Paris. Schon find ungefahr 9 Hefte davon erschienen. Madame Dionigi's Viaggi in qualche città del Lazio, che diconsi fondate del Rè Saturno, sind ebenfalls deselbit in zehn Hesten erschienen, mit mehr als 20 sehr feinen Kupferplatten; die Reisen gehn von Ferentino bis nach Cicero's Vaterland, Arpino, und scheinen die cyklapische Bauart zur Absicht' zu haben. -Endlich hat auch Requeno daselhst: Osservazioni sulla Chirotipografia, oder über die Hand - Druckereyen der Alten, ans Licht gestellt. Roma 1810. -Das kaum vor ein paar Jahren zu Mayland errichtete Münz-Cabinet ist unter der Leitung des Hn. Cataneo schon so ansehnlich vermehrt, dass es bereits über 20000 Medaillen, und hierunter über 10000 antike, und besonders seltene griechische enthält. -Zwey neue prachtvolle Stadtthore, Triumphbögen ähnlich, das eine gegen Pavia zu, oder das südliche, Porta Marengo genannt, das andere gegen Norden, wo der neue Spatziergang ift, find beynahe vollendet - die Vollendung der Domkirche fowohl als des Canals von Pavia wird eifrig fortgesetzt.

Hr. Ober-Hofgerichtsrath, D. und Prof. Erhard zu Leipzig, und Hr. Hof- und Justiz-Rath D. Tittmann zu Dresden, haben von dem König von Sachsen den Austrag erhalten, dass jeder von ihnen einen Entwurf zu einem Strafgesetzbuche für das Königreich Sachsen versertigen soll.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankundigungen neuer Bücher.

Von D. Gottl. Wilh. Tennemanns, Prof. der Philosophie zu Marburg, Geschichte der Philosophie, ist kürzlich des 8 Baudes 1 Abth. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr. Leipzig, bey Barth, erschienen. Mit dem 6 Bande schlos sich die Geschichte der griechischen Philosophie, und im 7 und 8 hat der gelehrte Hr. Verf. die Geschichte der Philosophie, so lange sie im Dienste der Kirche sich befand, beschrieben. Des 8 Bandes 2 Abth., welche noch vor der nächften Ostermesse erscheint, wird den Beschluss dieses Zeitraums liefern. Die Bearbeitung des gansen Werks ist allgemein zu einem classischen Werke erhoben worden, und verdient es schon delshalb, dass der Verf. allenthalben seine Quellen hat mit abdrucken lassen, die nicht immer jedem zu Gebote stehen, und die kritische Untersuchungen fördern, noch mehr aber, dals er von leinem bekannten Grundsatze, aus den Philosophemen selbst die Ge-Schichte abzuleiten und in einem Gesichtspunct zur fortschreitenden oder finkenden Cultur der Philosophie auszuheben, sich nie hat irre leiten lassen, wenn auch schon hie und da andere Wege der Darstellung gewünscht werden wollten. Man erstaunt über die Geduld und den mühevollen Fleis, den der Vers. bey den trockenen und mystischen Philosophemen der Kirchenväter und Scholastiker sich gegeben hat, eine so traurige große Periode aus den seltensten Worken aufzuklären. Er erkennt mit Dank die dazu erhaltenen Unterstützungen Möchte der Vers. und Verleger doch immer so viel Unterstützung sinden, dass sie nie in ihren Unternehmungen ermüden dürsen! Der Preis aller 8 Bände ist 11 Rihle. 16 gr.

Bey uns ist erschienen, und in allen Buchhandlungen für 8 gr. kl. Cour. zu haben: Schelz, A., Versuch über den Werch der alten Sprachen und des Studiums classischer Literatur der Griechen und Römer, besonders für Juristen und Geschäftsmänner. 8-

Vorstehende Schrift enthält eine Zusammenstellung der Umstände, welche überhaupt auf wissenschaftliche Cultur, und insbesondere auf den Gang der Bildung der Geschäftsmänner entscheidend wirkten; entwickelt die Nachtheile falscher Mathodan und Grundsätze, und deutet den Weg

an, welcher allein in hatten Zeiten den Willenichaften und ihren Verehrern eine sichere Freykatt und eine edle Unabhängigkeit hoffen läst. -Wem es Genuss gewährt, die Wirkungen des Geistes der Zeit auf Meinungen, Sitten und Handlungsweise in der höheren Sphare menschlicher Cultur mit ihren Ursachen zu vergleichen, und daraus Resultate für Geist und Herz zu ziehen, dem wird diese Schrift hoffentlich die Befriedigung gewähren, welche der Verfasser bezweckt hat.

Frankfurt a. d. Oder, im October 1810.

Akademische Buchhandlung.

Leipzig, b. Barth: J. C. F. Baumgartens Handbuck nützlicher Wirthschafts - und Berufs - Kenntnisse far junge Frauenzimmer; als Lehrbuch in Tochterschulen und als Vorschriften bey den Schreibeübungen der Schülerinnen. 1r Theil.

gr. 8. 18 gr.

Eine glücklichere Tendenz, in jungen Frauenzimmern schon früh Sinn und Liebe zu häuslichen und wirthschaftlichen Beschäftigungen zu wecken, konnte wohl nicht leicht aufgefunden werden, als die Form, die sich der Hr. Verf. von dem junkerf. hen Handbuche gemeinnütziger Kenntnille entwickelt und zweckmälsig ausgeführt hat. Er geht in einem deutlichen angenehmen Vortrage jedes wirthschaftl. Geschäft in Form von Vorschriften durch, und giebt jedem Lehrer dadurch Gelegenheit, seine Schülerinnen alle häuslichen Ge-Ichafte nicht nur kennen, sondern auch benutzen zu Ichren. Auch die ärmsten Mädchen können sich damit in ihren Schulbüchern ein Handbuch zum Reten Nachlesen machen. Dieser erste Theil enthält vorzüglich die Küchenkenntnisse und Küchengelchifte, die elsbaren Dinge, Vorlichten beym Einkauf und Aufbewahrung derselben, Zubereitung und Kochen der gewöhnlichen Gerichte, des Brodbackens, der verschiedenen Getränke und des Bshgs. Diess Buch verdient in jeder Töchterund Mädchen - Schule eingeführt zu werden; und haben einige Hausmütter es ihren Töchtern erst in die Hände gegeben: so werden diese es von selbst bald weiter empfehlen. Der ate Theil, welcher noch vor Weihnachten erscheint, enthält Belehrungen über die Arten der Zeuge, Leinewand, Wäsche, Seifekochen, Flecke reinigen, Färben, Lichtziehen, Oelreinigen, über die Betten, Führung des inneren Haushalts, Pflichten der weiblichen Herr-Schaft und des Gefindes, der Krankenpflege etc.

Schon früher gab der Verf. heraus: 1) Orthographische Vorlegeblätter und Uebungsstücke zur Rechtschreibung, davon jetzt die 2te verbesserte Auflage erschienen ist. 16 gr. 2) Vorübungen zu schriftlichen Aufsätzen und Aufgaben zu Stilübungen. 20 gr. 3) Vorlegeblätter zu Rechenübungen nebst kurzer Anweisung dazu. 1 Rthlr. 4) Liedersammlung für Landschulen zur Verbesserung des Volksgesanges mit einer Singstimme. 8 gr. Handbuch für Landprediger und Landschullehrer

bey den fogenannten Kinderlehren in den Kirchen. 2 Thle. 1 Rthlr., welche alle in vielen Schulen und bey dem Privatunterricht mit Nutzen gebraucht werden, da sie eigen eingerichtet sind, dass der Lehrer nach einer fortschreitenden Stufenfolge die Kinder leicht weiter führen kann.

Bey Fr. Perthes in Hamburg ift erschienen: Stolbergs, Fi. L. Gr. zu, Geschichte der Religion Jesu Christi, or Bd gr. 8. 2 Rthlr. ir und 2r Bd. Neue Aufl. 3 Rthir. 8 gr.

v. Zimmermann, E. A. W., Australieu in Hinsicht der Erd., Menschen- und Producten-Kunde. nehst einer allgemeinen Darstellung des großen Oceans, gewöhnlich das Südmeer genannt. 17 Th. in 2 Bänden, nebst einer großen Charte des Südmeers, gr. 8. 7 Rthlr. 12 gr. Vaterlandisches Museum. 18 bis 68 St. oder 1r Bd.

3 Rthlr. 8 gr.

Vom Herrn Professor Dr. Rosenmüller in Leipzig wird in der ersten Hälfte des kommenden Jahrs ein Katechismus für angehende Chirurgen in meinem Verlag erscheinen, auf welche wichtige Schrift ich diejenigen, für welche sie zunächst bestimmt ist, im Voraus aufmerksam mache. Gotha, im November 1810. Justus Perthes.

An alle Buchhandlungen ift folgendes Werk gesandt worden:

Benedict, Dr. T. G. G., de morbis oculi humani inflammatoriis. Libri XXIH. 4. Lipsize, apud C. H. Reclam. 1811. Preis 3 Rthlr. 12 gr.

Bis jetzt ist noch keine vollständige Lehre der Augenentzündungen erschienen, und daher dieses Buch für jeden Art wichtig.

# II. Herabgeletzte Bücherpreile.

Um mehreren Auffoderungen zu genügen, und folgende Schriften, welche sich vorzüglich zum Schulunterricht eignen, gemeinnütziger zu machen: so haben wir die Ladenpreise bedeutend herabgefetzt, und find nun folche durch alle Buchhandlungen für den bemerkten Preis zu hahen:

Meils, J. H., Unterricht im Zeichnen für Kinder. Kunstfreunde und angehende Künstler. 3 Hefte mit Kupfern. Neue Auflage. gr. 8. souft 2 Rthlr.

jetzt 1 Rtblr. 8 gr.

Perschkes Orthometrie. Für Schulen jeder Art, besonders deren Lehrer, für beginnende Dichter. für höhere Lehrstühle und Kanzeln, für Schaubühnen und für Musiksetzung poetischer Stücke. r. 8. 1809. Sonft 1 Rthlr. 16 gr. jetat 1 Rehlr. Dieles Werk ist bey der pekalozzischen Lehrart vorzüglich brauchbar.

Scherwinzky, F. D. E., praktische Tugendlehre nach Benjamin Franklins Anleitung. Für die erwachsene Jugend in allen Ständen. 8. 1806. ge-

bunden, sonst 14 gr. jetzt 9 gr.

Frankfurt a. d. Oder, im November 1810. Akademische Buchhandlung. der

# **JENAISCHEN**

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero

DECEMBER 1810.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 10 Nov. feyerte die königl. Societät der Wifsenschaften zu Göttingen in einer öffentlichen Versammlung ihren 59 Stiftungstag. Der beständige Secretär, Hr. Prof. und Ritter Heyne, der den Tag zum 47 Mal feyerte, führte auch diessmal noch das Wort, und gab, nach der vom Hn. Prof. Heeren gehaltenen Vorlesung: De fontibus et auctorieate Vitarum parallelarum Plutarchi Commentatio I, die gewöhnliche Nachricht von den Verhandlungen und Schicksalen der Societät seit der letzten November-Versammlung, nachdem er Einiges vorausgeschickt hatte von den Gesellschaften der Gelehrten überhaupt, und von den verschiedenen Gestalten solcher geschlossenen Vereinigungen von Gelehrten in den alten bis zu den jetzigen Zeiten, so fern sie Kenntnisse zum Zweck hatten. Die neue Einrichtung, welche die Akademie vor Kurzem erhalten hat, so wie die Namen der gegenwärtigen ordentlichen Mitglieder, haben wir bereits Int. Bl. No. 87: S. 693 angezeigt. Das Directorium führt seit Michaelis das älteste Mitglied der physischen Classe, Hr. Prof. Richter. Die seit der vorigen Sitzung verstorbenen Mitglieder find: Meiners, derzeitiger Director, Spittler, Brandes; Joh. von Müller war schon im vorigen Jahre vorausgegangen. Unter den auswärtigen Mitgliedern starben: Fourcroy, Mitglied des Instituts zu Paris; v. Melanderhjelm, Prof. der Astronomie zu Upsala; Hornsby, Prof. der Astronomie zu Oxford; v. Karstens, königl. preust. Geh. Rath. Von den Corre-Spondenten: Winterl, Prof. der Chemie zu Pesth; L'aspeyres, Stadt - und Polizey - Rath zu Berlin; Thulis, Director der Sternwarte der Marine zu Marseille; Eder, Director der Normalschule zu Hermannstadt in Siebenbürgen; Klostermann, Pageninspector bey der Kaiseriu von Russland. - Neu aufgenommen wurden in diesem Jahre als Ehrenmitglieder: Fürst Nicolaus Repnin, damals außerordentl. kaiserl. russ. Gesandter in Cassel, jetzt zu Madrid; Martin Wilhelm Boron v. Vietinghof, kailerl. ruff. Geh. Rath und Senator; Graf Wenzel v. Rzewusky in Wien. Als auswärtige Mitglieder: J. Noel Halle, Chevalier, Arst des Kaisers von Frankreich und geographischen Notizen, welche im Carpini, Rubyu-

Mitglied des Instituts zu Paris; P. B. Boucher. französischer Rechtsgelehrter, russ. kaiserl. Staatsrath; Gabriel August Graf Choiseul Gouffier, Mitglied des franz. Instituts; Ennius Quirinus Visconti. Mitglied des Instituts zu Paris. Zu Correspondenten wurden aufgenommen: Octo v. Huhn, D. Med., ruff. kaiferl. Hofrath; Heinr. v. Struve, ruff. kaiferl. Hof- und Legations-Rath; Ruette, Arzt zu Paris; Joseph August Schultes, Dr. der Medicin und Prof. an der Universität zu Inspruck; Maximus Choiseul d'Aillecourt, Mitgenoss des Preises über die Folgen der Kreuzzüge; Alexis Artaud, damale Legationssecretar zu Rom; Chevalier v. Bruguiere. Geh. Secretär des Königs von Westphalen; Joh. Ludw. Karl Gravenhorst, vorhin Assessor der Societät, jetzt Prof. der Naturgeschichte zu Frankfurt an der Oder. Am Tage der Stiftungsfeyer wurden zu Correspondenten ernannt: Hr. Bernhard v. Lindenau, herzogl. gothaischer Kammerherr und Kämmerer, Director der seeberger Sternwarte; Hr. Karl August Böttiger, königl. sächs. Hofrath und Director des Pagen-Instituts zu Dresden; Hr. Jacob Morelli, kaiserl. Rath und Director der St. Marcus - Bibliothek zu Venedig; Hr. Heinrich Delius, gräfl. stollbergischer Archivar zu Wernigerode; Hr. Joseph Rehmann, Dr. der Medicin, seit der Zurückkunft aus Asien Prof. zu Moskau.

Mit einem Honorarium belohnte Vorlesungen in den offentlichen Versammlungen sind forthin zu halten verordnet jährlich acht. Die Vorlesungen im verflossenen Jahre sind bey der Anzeige der einzelnen Sitzungen angeführt worden. Wir haben hier nur noch nachzutragen die physikalisch-mathematische Vorlesung des Hn. Prof. Mayer am 20 Oct.: De apparentiis objectorum terrestrium a refractione lucis in atmosphaera nostra pendentibus. Die von Hn. Osiander am 29 Oct.: De instrumentis et machinis ad pernoscendam optimam acque ac vitiosam pelvis muliebris formam et inclinationem facientibus, ab ipso inventis multoque usu comprobatis, illustrata adumbrationibus commentatio, und die hier oben

angezeigte von Hn. Prof. Heeren.

Auf die für den Monat November aufgestellte Hauptpreisfrage: Eine zweckmäsige Sammlung der quis, und vornehmlich im Marco Polo von Venedig fich finden, so dass die Nachrichten genauer untersucht, mit den besten und neuesten Reisebeschreibungen und Geographen verglichen, das Ungewisse und Irrige vom Wahren und Zuverlässigen unterschieden werde, ist keine einzige Preisschrift eingegangen.

Die ökonomische Preisfrage auf den November war: Wie kann das Medicinalwesen für Flecken und Dörfer, oder für das platte Land, am besten eingerichtet werden? Unter den 17 eingegangenen Preisschriften erhielt die des Hn. D. Ernst Heinrich Wilhelm Münchmeyer, Arzt zu Gischorn, Landarzt und Substitut der Chirurgic, den Preis.

Für den Hauptpreis von 50 Ducaten ist auf den November 1811 die Frage von der physischen Classe ausgestellt: Cum penitior partium urinam humanam componentium cognitio, quam recentioribus chemicis a Fourcroy aliisque institutis analysibus debemus, plures in pathogenia et therapia progrefsus promittat: fructuosa ad hunc finem ejus applicatio a Societate regia defideratur. - Auf den Nov. 1812 wird von der mathematischen Classe ietzt zuerst aufgegeben: Tot nuper itineribus in longinquas terras factis, consequuti sumus notitias directionis acus magneticae per remotissima orbis terzarum loca numerofas. Defiderat ergo Societas Reg. Scient., ut ex his auctoribus numerus idoneus praecipuarum fide dignissimarum declinationum et incli-. nationum acus magneticae per dissitas maxime invieem orbis terrarum partes enotetur et in unum congeratur, ita ut superstrui iis possit theoria, quantum fieri potest consentanea. - În delectu observationum non tam copia quam fides et soliditas exspectatur: praeferet quoque Societas hanc alteram laudem priori, si haze forte desiderabitur. Die Einsendungstermine der Concurrenzschriften über diese Aufgaben find der letzte des Monats September der bestimmten Jahre.

Die ökonomischen Preisfragen für den Jul. und

Nov. 1811, fo wie die wiederholte Aufgabe für den Jul. 1812 find bereits im Int. Bl. No. 70. S. 354 f. angezeigt. Die neue Aufgabe für den November 1812 ift: Wie können die Nachtheile, welche nach Aufhebung der Zünfte oder Gilden entstehen, verhütet oder vermindert werden? Dahin gehört unter anderen die Anhäufung ungeschickter Meister, welche den geschickten den Verdienst rauben, und sie verdrängen; die Belästigung der Armencassen durch die stets wachsende Zahl verarmter Handwerker und ihrer Familien, auch durch die wandernden Gesellen; ferner der Mangel der Sittenaussicht über Meister, Gesellen und Lehrlinge, welche bisher die Gilden geführt haben. -Die Einsendungstermine der Schristen sind resp. der letzte des May oder Sept.

Am 21 October hat die Commission der Gesellschaft della Crusca zu Florenz ihr Urtheil über das beste Werk in italiënischer Sprache bekannt gemacht. Der vom Kaiser Napoleon bewilligte Preis von 500 Napoleons ist unter drey Schriftsteller, Ha. Joseph Micalt, Hn. Rosini, Prof. zu Pisa, und den Advocaten, Hn. Nicolini, getheilt worden.

# II. Vermischte Nachrichten.

In Amsterdam ist eine holländische Uebersetzung des Code Napoléon erschienen. Eine Uebersetzung des Code criminel und des Code de procédure civile und instruction criminelle wird chestens folgen.

In Neapel erscheint so eben eine neue Ausgabe der Geschichte der Literatur und Künste in den beiden Sicilien, bekannt unter dem, Titel: Vicende della coltura delle due Sicilia, di Pietre Napoli Signorelli. Das Werk wird aus 6 Bänden in 8 bestehen, wovon der erste bey Orsini bereits erschienen ist.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

# 1. Neue periodische Schriften.

Bey Friedr. Perthes in Hamburg ist so eben erschienen:

Vaterlandisches Museum. 58 Heft, enthaltend:

1) Ueber unsere Sprache, von Fr. Leop. Grafen zu Stollberg.

2) Rechtfertigung Philipp II gegen den Verdacht einer Giftmischerey, von F. L. W. Meyer.

- 3) Fragment aus der von dem Institut Frankreichs im J. 1810 gekrönten Schrift über die Herrschaft der Gothen in Italien, vom Prof. Sartorius in Göttingen.
- 4) Das Zeitalter der Kreuzzüge vom k. k. Hoffeeretär Fr. Schlegel in Wien.
- 5) Noch einiges aus den Papieren von Klopftock:
  a) Verschiedene Arten über Gott su denken.

- b) Ein Brief.
- Gedichte vom Etatsrath Schönborn, Präsidenten Herder, Hegener und Unzer.
- 7) Berichte aus Deutschland:
  - a) Von dem Schuldenwesen neuerworbener Lander, von Georgius.
- b) Alphabetisch kritisches Verzeichnis des noch im Manuscript vorhandenen leibnitzischen Brief-wechsels, vom Hofrath Feder in Hannover.

Bey F. Kupferberg in Maynz hat so eben die Presse verlassen:

Vogt und Weitzel rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur, otes Hest, folgenden Inhalts:

I. Gedichte. Das Rheinthal bey Maynz. 3te Elegie, von Lehne. H. Ueber die vom Hn. Prof. L. von Baczko zu Königsberg aufgeworfene Frage: Hatte der deutsche Orden Mysterien denen der Tempelherren ähnlich? (Beschlus) von Polzer. III. Merkwürdiges ungedrucktes Schreiben und Bericht an den Kurfürsten Anselm Kasimir von Maynz über die berühmte nördlinger Schlacht vom 6 Sept. 1634, von Bodmann. IV. Bruchstücke einer Rheinreise von Weitzel. V. Geschichte der Zeit. Frankreich und England, von demselben. Russland und die Türkey, von P. A. Müller.

Theger, P. N., Archiv für das Notariat. Erster Band. Drittes Heft.

Inhalt.

L Gesetzgebung. Ueber die Organisation des Notariats im Großherzogthum Baden. - Gesetzgebung in Frankreich seit dem 1 Januar 1810, in Bezug auf das Notariat. Aeltere ministerielle Entscheidungen etc., welche sich in keiner officiellen Sammlung befinden. II. Jurisprudenz. — Ueberficht derselben bis zum Jahre 1810. — Erkenntmisse in Hypotheksachen. - Arrets der Cassationsund Appel-Höfe seit dem 1 Januar 1810. Fortsetzung. A. Des Cassationshofes in Paris. Tausch - Nichtigkeit - Stellionat - Delegation -Annahme - Hypothek - Einschreibung - Hypothekeneinschreibung - wirklicher Wohnsitz des Gläubigers - Nullität - Testament durch Notariatsurkunde - wirkliche Vorlesung in Gegenwart der Zeugen - Transcription - Verkauf - Drit-B. Der Appelhöfe. Transcription - gesetzliche Hypothek - Ehefrau - Wittwe. -III. Doctrin. Ueber die Autorität der Erkenntnisse des Cassationshofes. - Bemerkungen, veranlasst durch die Schrift: Fragen und Zweifel etc., vom Advocaten und Districtsnotar Hn. Hübner in Hildesheim. IV. Literatur. V. Miscellen. Frommer Wunsch. - Beschluss der Notariatskammer in Maynz als Antwort auf die Anfrage der westphälischen Notariatskammer.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Dr. J. C. F. Meister über den Eid nach reinen Vernunstbegriffen. 4. Züllichau und Leipzig, bey

Darnmann. 1810. 18 gr.

Diese Schrift behandelt eine Materie, welche die gesammte Menschheit interessirt, und also nicht nur jeden Juriften, jeden Richter, jeden Geistlichen, welcher die Warnung vor Meineid als eine seiner ehrwürdigsten und wichtigsten Functionen su betrachten hat, sondern auch jeden Selbstdenker, jeden gebildeten Menschen, zumal da ein-Solcher gails in die Ideen und in die Sprache des Verfassers sich hinein zu denken vermag. Das Gemein - Interesse meines Unternehmens verburgte fich mir ichon dadurch, dass diese Schrift von einer Auswahl Gelehrten auf der hochberühmten Universität Leyden mit dem Preise gekrönt worden. Aber in diesem Augenblicke ergieht sich in Ablicht ihrer eine noch ungleich denkwürdigere, and im Gebiet der Literatus sektene Erscheinung,

Die allerhöchste gesetzgebende Macht des preußischen Staats hat sich nämlich bewogen gefunden, eben diese meistersche Schrift über den Eid durch ein allerhöchstes Publicandum vom 2 October d. J. an alle hochpreisl. Ober-Landes-Justiz-Collegien zu empfehlen, denselben nicht nur den Ankaus vorzuschreiben, sondern auch die möglichke Verbreitung dieser Schrift unter dem gesammten Perfonal des Justiz-Wesens, und sogar die Benutzung des Inhalts — auch in einzelnen Materien — bey Eides-Abnahmen und Warnungen vor Meineid. Ein officieller vollständiger Abdruck dieses Publicandi findet sich in der allgemeinen juristischen Monatsschrift', Berlin, Band 9. Stück 3. S. 308. Joh bin es der Gemeinnützigkeit schuldig, das gesammte Publicum mit dieser Erscheinung bekannt und auf die Schrift desto aufmerksamer zu machen.

Zugleich darf ich mit Recht folgende Werke empfehlen, welche auch in diesem Jahre bey mit

erschienen sind:

Denkmale glücklicher Stunden, von Friedrich Roch-

liez. 17 Th. 8. 2 Rithlir.

Theoretisch - praktisches Handbuch der deutschen Sprache, mit Aufgaben zur hauslichen Beschäfeigung. Zum besonderen Gebrauche für Töchterund Elementar - Schulen entworfen von W. Kuhn. 8. 16 gr.

Ersteres ist bereits mit verdientem Lobe, wie alle früheren Schriften des Verfassers, in mehreren kritischen Journalen angezeigt worden, und letzteres wurde schon in mehreren Schulen mit Nutzen eingeführt, wesshalb auch ein Parthie-Preis und Frey-Exemplare Statt sinden, wenn man zu ao Exemplare auf einmal ninmt.

Züllichau, im November 1810.

Darnmann.

Bey Karl Cabbloch in Leipzig find nachkehende Bücher erschienen, und durch alle soliden Buchhandlungen zu bekommen:

Elemente oder mein Wonneleben am Friedrichsbrunnen, von J. G. D. Schmiedt, en. 1 Rthlr.

8 gr

Der Verfasser ist als guter Erzähler schon hinlänglich bekannt, dieses Buch bedarf also keiner Empfehlung.

Choix des plus jolis contes arabes tirés des mille et une nuits, par M. A. Henri. 2 Voll: avec figu-

res broches. 1 Rthlr. 16 gr.

Diese Auswahl aus den trefflichen Erzählungen der tausend und eine Nacht ist mit vieler Sorgfalt gemacht, das für die Jugend Anstösige weggelassen, und die auf Sitten und Gebränche der orientalischen Völker sich beziehenden dunkeln Stellen sind durch Noten erläutert. Aeltern und Erzieher können also ihren Kindern und Zöglingen kein mützlicheres und unterhaltenderes Buch zur Uebung in der französischen Sprache in die Hände geben.

Der Herausgeber hat aber diese Auswehl nicht blos für die Jugend berechnet, sondern jede Classe von Lesern in Augen behalten; sie eignet sich daher auch sehr gut für Leihbibliotheken. Der Druck ift gut und correct, das Papier Ichon und der Preis billig.

Ueber den Seelenfrieden, den Gebildeten ihres Geschlechts gewidmet von der Verfasserin. geh.

Alles, was hierin auf Lehre und Leben sich bezieht, ist auf lange geprüfte Erfahrung gegründet, und keine Dame, die auf Bildung nur einigen Anspruch macht, wird dieser Schrift ihren Beyfall verfagen, und der Verfasserin herzlichen Dank zollen. Joerg de funiculi umbilicalis deligatione haud ne-

gligenda. 4. 6 gr. Die Erscheinung dieser kleinen Schrift muss jedem Arzt und Geburtshelfer sehr willkommen seyn, da der Verfasser darin über einen ohnediess Ichon so wichtigen Gegenstand eine ganz neue An-

Bey der Keilischen Buchhandlung in Cöln wird in Kurzem eine neue Auflage

Des Handbuchs für Maire und Adjuncten, Polizey-Commissare, Municipal - Rathe, Steuer - Empfanger und Repartitoren, von A. Keil und Ph. Chr. Rheinhardt. 2 Bande. gr. 8.

erscheinen.

Dieses für die oben angeführten Beamten in allen Staaten des Rheinbundes, worin eine der französischen ähnliche Verfassung besteht, unentbehrliche Werk ift durch Hn. A. Keil, kaiserl. Procurater beym Bezirksgerichte in Coln, ganz umgearbeitet, und mit allen bisher erschienenen neusren Gesetzen und Verordnungen, welche auf das Verwaltungsfach dieser Beamten Bezug haben, vermehrt. Druck und Papier werden, wie bey allen unseren Verlagsartikeln, rein und schön seyn.

Die vorzüglichken Buchhandlungen des Rheinbundes nehmen vorläufige Bestellungen darauf an,

In allen Buchkandlungen ift nunmehr das schon früher angezeigte interessante Werk zu haben:

Meine
u f g-r e i f e
durch

Deutschland, Preussen und das Herzogthum War-Ichau, in den Jahren 1805, 1806, 1807 und 1808.

J.P.Graffenauer,

Doctor der Arzneygelahrtheit, vormaligem Arzte bey der großen französischen Armee, und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Aus dem Französischen übersetzt. Chemnitz, bey Karl Maucke, 1811. Preis 1 Thir. 8 gr.

Der schon vor mehr als einem halben Jahre angekundigte Nachtrag des Herrn Dr. Henrici zu

leiner Theorie der Polizeywissenschaft, zur naheren Entwickelung der selben und zur Prüfung einiger darüber angestellter Kritiken, konnto wegen mehrerer Hindernille erst in der letzten Michaelis - Messe erscheinen. Der Herr Verfasser ersucht jeden Leser, der über seine Deduction des Rechts in seinen Ideen zu einer wiffenschaftlichen Begründung der Rechtslehre (Hannover 1810) vollgültig urtheilen will, auch diesen Nachtrag sorgfältig zu vergleichen. Beide Schriften eiläutern lich gegenseitig. Obige Schrift ist in allen Buchhandlungen für 10 gr. zu erhalten.

Lüneburg, den 6 November 1810. Herold und Wahlstab.

III. Vermischte Anzeigen.

Nachdem die Hindernisse, welche bisher dem Ichnelleren Abdrucke der Stücke der leipziger Lit. Zeitung entgegen standen, gehoben: so kann ich, mit Beystimmung der Herren Redactoren, dem Publicum die Versicherung geben, dass, so wie bereits der Anfang gemacht worden, kunftig jede Woche mehrere Stücke als gewöhnlich ausgegeben, und vor Ende dieses Jahres wenigstens der Septemberheft vollendet seyn soll. Mit Anfang kunftigen Jahres erscheinen wöchentlich zwey Lieferungen, eine vom neuen Jahrgang, die andere vom gegenwärtigen, lo dass dieser spätestens zu Ausgang des Märzes k. J. beendigt seyn wird, ohne dals dadurch der neue Jahrgang im Geringsten aufgehalten würde. Was meinen Vorsatz anlangt, hatt der beiden letzten Monate des Jahres 1809 ein vollständiges Register üher alle Jahrgänge von 1803 bis 1809 inclus. zu liefern: so hat derselbe die Billigung der Meisten, denen er bekannt wurde, so viel ich bis jetzt weis, gefunden, und ich bin schon jetzt im Stande ihn auszuführen. Da aber neuerlich von Einigen öffentlich der Wunsch geäußert worden ist, dass die beiden fehlenden Monatshefte mit Recensionen angefüllt, das Regifter aber besonders verkauft wurde: so trage ich, da jener Vorsatz nicht aus Mangel an Recensionen, fondern aus dem Wunsche, ein bogenreicheres und unentbehrliches Register den Lesern ohne neue Koken geben zu können, entstanden war, darauf an, dass jeder Einzelse der bisherigen Abonnenten mir seine Meinung, ob er lieber die beiden letzten Monatshefte des J. 1809 mit Recensionen, oder Ratt ihrer das Register haben wolle, entweder unmittelbar in postfreyen Briefen, oder durch die Buchhandlungen, Postämter oder Zeitungsexpeditionen, von welchen er die Zeitung erhält, bis Ende des Marzmonats k. J. zu erkennen gebe. Nach der Mehrheit der Stimmen werde ich sodann handeln, und sollte diele für recensirende Monatshefte entscheiden, dann das Register auf Pränumeration von 3 Rthlr. drucken.

Leipzig, im December 1810.

G. Beygang.

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 93.

DEN 14 DECEMBER 1816.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

### Leipzig

Wir geben hier einen Nachtrag zu der Chronik dieser Universität vom verwichenen Jahre, um dieselbe vollständig in unseren Blättern zu liesern. Mit Vergnügen nimmt man aus der langen Reihe großentheils ansehnlicher und gehaltvoller Dissertationen wahr, wie diese Universität ihre wohlbegründete Celebrität auch durch solche, anderwärts so selten erscheinende, Scripta publica zu erhalten weiss.

Am 31 Jan. 1809 vertheidigte Hr. M. Karl Friedrich Christian Wenck zur Erlangung der juristischen Doctorwurde seine Dist.: De traditione inter possessionis et proprietatis transferendae medum fluctuante, Exercitatio juris civilis (b. Tauchnitz, 65 S. 4).

Am 4 Febr. habilitirte sich Hr. M. Karl Heinr. Haase auf dem philosophischen Katheder durch solgende, mit seinem Respondenten, Hn. Joh. Jak. Kees, Baccal der Rechte aus Leipzig, vertheidigte Dist.: Variarum criticarum et exegeticarum ad jus civile pertinentium Specimen I. Inest Commentationis grammaticae et criticae ad L. 41 D. de minoribus viginti quinque annis Part. I (b. Bruder, 23 S. 4). Fortgesetzt ist diese Abhandlung in dem Variarum—observationum Specimen II. Inest Commentationis grammaticae—Part. II, welches der Vs. zur Erlangung der juristischen Doctorwürde am 7 Febr. auf dem juristischen Katheder vertheidigte.

Das Programm zu den beiden Promotionen der Han, Wenck und Haafe, die am 20 Febr. erfolgten, schrieb der damalige Hr. Ordinarius und Domherr D. Bauer: Infunt Respons. Juris CLXXIX et CLXXX (26 S. 4).

Am 16 Febr. war die gewöhnliche öffentliche Magisterpromotion, zu deren Feyerlichkeit der damalge Dechant der philosophischen Facultat, Hr. Hafr. Beck, mit einem Programm einlud: Judicium artis historicorum vecerum, in causis et eventis bellorum exponendis (b. Ackermann, 18 S. 4). Den Biographieen der Promovirten hat Hr. Prof. Hermann: De dielecte Pindari observationes (23 S. 4),

vorausgeschickt. - Bey der Feyerlichkeit selb# wurde Hr. D. Joh. Friedr, Teller, Paftor an der Schlosskirche zu Zeitz, als Jubelmagister proclamirt, und folgende 7 theils durch ein Diplom, theils öffentlich creirte Doctoren der Philosophie und Magistri der freyen Künste renunciirt: 1) Hr. Moritz Wilh. Müller aus Klebitz bey Wittenberg. Adjuvant des Lehrers am Klinikum und Arztes am Jacobsholpitale; 2) Hr. Joseph Wilh. Knoblauch. Stud. der Medicin, aus Weißenfels; 3) Hr. Chriflian Jacob Weiss, Stud. der Theologie, aus Leipzig; 4) Hr. Joh. August Sproede, Stud. der Theologie, aus Osterfeld; 5) Hr. Gottlob Friedr. Siegel. Stud. der Medicin, aus Zeitz; 6) Hr. Gottlob Heinr. Schulze, Stud. der Theologie, aus Merane im Schönburgischen; 7) Hr. Christien Friedr. Illgen, Stud. der Theologie, Philologie und Pädagogik, aus Chemnitz.

Durch ein königl. Rescript wurde der bisherige Ordinarius der Juristen-Facultät, Hr. Domherr D. Heinr. Gottfried Bauer, seiner hohen Jahre wegen in den Ruhestand gesetzt, mit Beybehaltung der Hälfte der Facultätseinkunfte und anderer Rechte und Emolumente, und das Ordinariat nebst der ersten Professur dem bisherigen dritten Prof. Hn. D. Karl Gottlob Biener, übertragen. Dieser erhielt auch den Charakter eines königl. sächs. Hofraths aus der vierten Classe der Hofordnung. Auch wurde derselbe von den vier Nationen zum Decemvir der Akademie und Domherrn des Stifts Merfeburg, fo wie Hr. OHGRath D. Erhard zum Domherin des Stifts Naumburg-Zeitz erwählt. — Die erledigte fünfte Professur der Rechte wurde dem bisherigen ordentl. Lebrer des fächs. Rechts, neuer Stiftung, Hn. OHGRath D. Christ. Gottlieb Haubold, ertheilt.

Die bisherigen Benennungen der ordentlichen juristischen Professoren sind durch ein königl. Refeript so abgeändert worden: der Ordinarius führt den Titel Prof. Jur. primarius; das ehemals mit dem Ordinariat verbundene immerwährende Decanat wechselt künstig halbjährig unter den einzelnen Professoren der Facultät; die übrigen Nominalprofessuren sind die des römischen Rechts, des Criminalrechts, des Kirchenrechts, des vaterländischen Rechts.

Am 7 März vertheidigte der ordentl Prof. der

Wieland, mit seinem Respondenten, Hn. Förster am Breslan, seine Diss. pro loco: De necessitate et usu juris gentium in notitie rerumpublicarum adormanda (648. 4). Am 18 Nov. hielt derselbe seine Antrittsrede: De stoicismo historico, wozu er durch ein Programm eingeladen hatte: Spicilegium observationum ex historia et juribus medii aevi. Specimen I (318. 4).

Die medicinische Inaug. Diss. des Hn. M. Karl Maximitian Andrée am 24 Nov. enthält: Nosocomii Parisiensis S. Ludovico dicati descriptio (b. Tauchmitz, 38 S. 4). Das Programm des Hn. D. Ludwig zu dieser Promotion: Historiae institunis variolarum humanarum et vaccinarum comparatio. Specimen VIII.

Zur magerschen Gedächtnissede, die am 6 Nov. Hr. Münnich hielt, schrieb Hr. Ord. D. Biener das Programm: Quaestionum Cap. XV (8 S. 4).

Die Einladungsschrift zum Magister-Examen hat den Procancellarius, Ha. Hofr. Wenck, zum Vf.: De Henrico I, Misniae et Lusatiae marchione, Commentatio V (18 S. gr. 8), worin diese Geschichte beschlossen wird.

Die durch die Jubelfeyer veraulasten Schriften sind früher (1809. No. 85) vollständig angeführt.

Am 19 Dec. vertheidigte auf dem medicinischen Katheder Hr. Ernst Aug. Geitner aus Gers, unter dem Vorsitze des Hn. Host. Platner, seine Dist.: De dysenteria (b. Weinedel, 26 S. 4). Das Programm des Hn. D. Ludwig zur Promotion enthält: Series epistolarum virorum celeberrimorum praeteriti seculi ad C. G. Ludwig, Prof. med. Lips., scriptarum. I (16 S. 4).

Die historische Dist., welche Hr. M. Moritz Wilh. Müller mit seinem Gehülsen, Hn. Christ. Friedr. Heinr. Beck, Bacc. d. Med., am 23 Dec. vertheidigte, handelt: De schola Lipsiensium clinica (b. Bruder, 37 S. gr. 8).

Am Weihnschtsfeste den 25 Dec. hielt Hr. M. Chr. Friedr. Illgen aus Chemnitz die feyerliche Re-

de in der Paulinerkirche, in welcher er entwickelte, wie aus der Geburt Jesu seine göttliche Gesandschaft erhelle. Die Einladungsschrift dazu hat Hn. Domhn. D. Keil, als Decan der theol. Facultät, zum Vf.: Proponitur exemplum judicii de diversis singulorum scripturae sacrue locorum interpretationibus serendi, examinandis variis interpretum de loco Gal. III, 20 sententiis. Pars I (20 S. 4).

### II. Vermischte Nachrichten.

In Wien ist endlich die lang erwartete neue Census ordnung erschienen. Die Polizeyhofftelle lagt darin, das kein Lichtstrahl, er komme, woher er wolle, in Zukunft in Oesterreich ungekannt und unbenutzt bleiben soll, dass aber auch Kopf und Herz der Unmündigen vor verderblichen Ausgeburten gelichert seyn müssen. Sie unterscheidet zwischen reinwissenschaftlichen und originellen Werken, und zwischen Compilationen, Jugendund Volks - Schriften. Die ersteren sollen mit größter Nachsicht behandelt werden; letztere hingegen verdienen keine Nachlicht. Gedichte gehören unter die letztere Classe. Kein Werk ist von der Censur befreyt; daher mussen auch rein-mathematische, botanische, ökonomische, linguistische Werke, Kochbücher, Kalender u. s. w. dem Urtheile der Censoren vorgelegt werden. nen schönen Beweis von standhafter Beförderung der Geistesfreyheit giebt der Paragraph, in dem befohlen wird, das jene Bücher wieder der Censur vorgelegt und nach den vorliegenden Gesetzen behandelt werden sollen, welche durch die vor einigen Jahren angeordnete, so allgemein und lange besprochene Recensurirung verboten worden waren. Besonders verdient aber der Paragraph den Dank aller außer-österreichischen Buchhändler und Schriftsteller, in welchem der Nachdruck so viel als möglich beschränkt worden ist. Die Polizeyhofstelle ertheilt künftig allein die Erlaubniss zum Nachdrucke, sie hat dieses Recht den Censoren genommen, und überhaupt Vieles sich selbst reservirt.

### LITERARISCHE ANZEI,GEN.

# Neue periodische Schriften.

Boy mir ist erschienen, und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Neueses Journal der Ersindungen, Theorieen und Widersprücke in der gesammten Medicin. 1sten Bendes 2 und 3tes Stück. 8. Beide Stücke broschirt 18 gr. sächs. oder 1 fl. 20 kr.

Inhalt des aten Stücks: Uebersicht der Fortfehritte der Anatomie im letzten Jahrzehend; kritische Uebersicht der Theorie und Praxis der psychischen Medicin in der neuesten Zeit; über eine neue Methode der künstlichen Pupillenbildung

von Dr. Gehler; übersehend gewordene Blindgeborne, nach den vom Herrn Prof. Beer gemachten Erfahrungen und Versuchen von Dr. André; Intelligenzblatt.

Inhalt des 3ten Stücks: Uebersicht der Fortschritte der Anatomie im letzten Jahrzehend, Beschluss; über den gegenwärtigen Zustand der Naturgeschichte; über die Fortschritte der psychischen Medicin in der neuesten Zeit, Fortsetzungs Intelligensblatt, Recensionen neuer Schriften enthaltend.

Gotha, im November 1819.

Justus Parthes.

det

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 94.

PER 18 DECEMBER 1/810.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

Giefsen.

Tr. Hieronymus Waldinger aus Tegel in Böhmen, Professor der Klinik und Hippopharmakologie an der kaiserl. Thierarzueyschule zu Wien, hat den 5 Jun. das Ehrendiplom als Doctor der Medicin und Chirurgie erhalten.

Den i Oct. vertheidigte Hr. Georg Influ Großmann aus Battenberg, zu Friangung der Doctorwürde, Sätze aus den verschiedenen Zweigen der

Heilkunde.

Den 5 Oct. erhielt Hr. Anton Kubin, aus Pardubiz in Böhmen gehürtig, Amtschirurg in Disburg, die medicinische und chirurgische Doctorwürde. Seine Probeschrift führt den Titel: Medicinae veterinariae forensis primae lineae (2 Bog. 4).

P\_e ft h.

Im zweyten Semester des Studiencurses im Jahre 1809 studirten an der königl. ungarischen Universität zu Pesth 62 Theologen, 171 Juristen, 170 Mediciner und Chirurgen, 277 der Philosophie und Feldmesskunft Bestissene. Rector der Univerlität war Hr. Emerich v. Kelemen, königl. Rath and Prof. des vaterländischen Rechts. In demselben Semest Gerhielten die Doctorwürde der Theologie 5, der Rechte 5, der Medicin 11, der Chirargie 4, der Philosophie 19. Das Piaristengymnasium zählt unter dem Directorat des Hn. P. Glycerius von Aigl 637 Schüler, die pesther Hauptnationalschule 410 Schüler. fehl des Kaisers Franz musste das Universitätsgebäude zum Soldatenspital eingeräumt werden. Dellen ungeachtet wurde von den Professoren am 6 November der neue Studiencurs regelmä-Die Vorlefungen werden an-Isig angefangen. derwarts, z. B. im Servitenklofter, bey der griechischen Kirche und im Normalschulgebäude gehalten. Nur das physikalische Museum, dessen Einrichtung und Anordnung 12000 Gulden ko-Rete, blieb unangetaftet in dem dazu bestimmten Gebäude.

### Schemnitz

An der königl. Bergakademie ist im Jahre 1806 die Zahl der Professoren vermehrt worden, so dase nun in den höheren Wissenschaften vollständiger Unterricht ertheilt wird.

Gräz.

Der Erzherzog Johann hat durch eine bedeutende Schenkung das Lyceum in Gräz in den Standgesetzt, ein Museum zu errichten, an welchem ein Prof. der Chemie, Technologie und Botanik mit einer Besoldung von 1200 Gulden angestelltwerden soll. Für diese Besoldung, so wie für die Besoldung eines anzustellenden botanischen Gärtners, wollen die Stände des Herzogthums Steyermark sorgen, wofür ihnen höchsten Orta das Recht zugestanden worden ist, bey jedesmaliger Besetzung dieser zwey Stellen drey Individuen in Vorschlag zu bringen.

Goburg.

Am 3 Jul. wurde der Stiftungstag des herzogl. casimirianischen Gymnasium durch eine Rede des ausserordentl. Prof., Hn. Joh. Christoph Daniel Sinner, über die Bildung der franz. Sprache seit Ludwig XIV, geseyert. Der ordentl. Prof., Hr. J. A. Wendel, lud zu dieser Feyerlichkeit durch ein Programm ein: Von den verschiedenen Schriftsystemen (2 Bog. 8).

# II. Beförderungen, Khrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Cotelle, Richter des Appellationsgerichts hofs zu Orleans; Hr. Pardessus, Mitglied des gefetzgebenden Corps zu Paris, und Hr. Boulage,
Suppleant an der Rechtsfacultät zu Grenoble, find
zu Professoren an der Facultät des Rechts zu Paris
ernannt worden. Der erste hat die neuerrichtete
Lehrsfelle des französischen Rechts, der zweyte die
neuerrichtete Lehrstelle des Handelsrechts, und
der dritte die durch Portiez's Tod erledigte Lehrstelle des Code Napoleon erhalten.

Hr. Hofr. Gräfe ist in die medicinische Facultät der Universität zu Berlin als ord. Professor der Chirurgie eingerückt, und zum Director des königl, chirurgisch-klinischen Institute ernannt worden.

R (4)

Hr. Johann Georg Schmitz, Senior und evang. Prediger zu Bielitz in Schlesien, ist nach dem Tode des Superintendenten Bartelmus in Teschen zum Superintendentur-Verweser ernannt worden.

Die vacante evangelische Predigerstelle zu Ernsdorf im österreichischen Schlesien hat Hr.

Czyzek aus Mähren erhalten.

Der berühmte Componist, Hr. Mehul zu Paris, hat von dem Kaiser eine Pension von 2000 Fr. erhalten.

# III. Nekrolog.

Am 11 Sept. 1809 starb zu Pesth P. Franz Jofeph Alexius v. Horányi, aus dem Orden der Piaristen, ein rühmlich bekannter Gelehrter und Schriststeller Ungarns, im 74 Jahre seines Lebens. Er wurde zu Osen den 15 Febr. 1736 geboren. Sein berühmtestes Werk ist: Memoria Hungarorum scriptis
editis notorum, das im In- und Auslande verdienten
Beyfall fand, und ihm den Namen eines Plutarchs
Ungarns verschafste. Sein letztes Werk: Scriptores
Piarum Scholarum, in 2 Bänden, wovon eben der
letzte Bogen gedruckt wurde, als er starb, ist von
Prof. Ludw. v. Schedius mit einer Vorrede begleitet.

15 Sept. zu Teschen M. Traugett Bartelmus, evangel. Superintendent A. C. in Schlesien und Mähren, erster polnischer Prediger an der evang. Gnadenkirche zu Teschen und Schulinspector des dasigen evang. Gymnasiums, in seinem Greisenalter.

27 Oct. zu Käsmark in Ungarn Paul Nadler, Subrector und Prof. der Tertianer an dem evang.

Gymnasium daselbst.

6 Nov. 1810 zu Nyköping der Chemiker, Samuel Bergmann, als Opfer leiner Wissenschaft, 34 Jahre alt.

15 Nov. zu Dresden der Kupferstecher, Johann Schumann, Mitglied der königl. Malerakademie im Fache der Kupferstecherkunst, ein wackerer Künstler in seiner Art.

In November starb zu Dijon der Bildhauer, Jé-

rôme Marlet, Conservateur des dasigen Museum, in einem Alter von 82 Jahren.

In demselben Monate starb zu Paris der Richter am Appellationshofe, P. Lebrun, ein geschätzter Uebersetzer des Salluss, in einem Alter von 49 Jahren.

### IV. Kunst - Nachrichten.

Die Ausstellung der Gemälde in dem Saale des Muleum Napoleon zu Paris wurde am 5 Nov. eröffnet. Die Zahl der Gemälde ist äusserst ansehnlich. Fast alle französischen Maler haben zu diefer Ausstellung beytragen wollen, und manche, welche zum ersten Male ihre Arbeiten ausstellen, treten auf eine solche Weise auf, dass man die schönsten Hosfnungen von ihnen zu fassen berechtigt wird. Unter den bekannten Künstlern erscheint diessmal David mit einem Gemülde, den dem Kaifer nach Vertheilung der Adler auf dem Marsfelde geleisteten Schwur der Armee darstellend; Gerard mit der Schlacht bey Austerlits; Guerin mit Andromache und Pyrrhus; Girodet mit dem Aufstande zu Kairo; Gautherot mit dem bey Regensburg verwundeten Kaiser; Gros mit der Einnahme von Madrid; Meynier mit dem Einzuge des Kaisers in Berlin; M. C. Vernet mit dem Bombardement von Madrid. Allgemein wird diele Ausstellung für eine der glänzendsten gehalten. welche Statt gefunden hat, seitdem die Regierung die Aufmunterung der Künste sich hat angelegen feyn lassen.

Von dem Cours historique et élémentaire de peinture, ou Galerie complette du Musée Napoléon (Paris, b. Filhol) ist die 84 Lieserung erschienen.

V. Neue Entdeckungen.

Der Naturforscher Risso hat in dem Meere von Nizza zwey neue Arten von Fischen entdeckt, von welchen er die eine Cerza gonurus Cuvieri, die andere Lictjanus Palleni nennt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Bey F. Kupferberg in Maynz, hat die Presse verlassen:

Vogt und Weitzels rheinisches Archiv für Geschichte und Literatur. 10s Heft, mit folgendem Inhalte:

I. Gedichte. Das Rheinthal bey Maynz, zweyte Elegie, von Lehne. An Euphrofyne, Sonnett, von Hadermann. II. Auszüge aus der Geschichte des rheinischen Bundes (Fortsetzung), von Vogt. III. Urkundliche Beschreibung der vom Markgrafen Albrecht dem Jüngeren von Brandenburg im Jahr 1552 vorgenommenen Ueberrumpelung, Brandschatzung und Misshandlung der Stadt Maynz und ihrer Umgebungen etc. Aus einer gleichzeitigen Handschrift mitgetheilt, von Bodmann. IV. Zur

Geschichte von Frankfurt am Mayn, von Matthië. V. Finige Nachrichten über die vormaligen Gewerbe der Stadt Maynz, von Schunck. VI. Bruchfücke einer Rheinreise, von Weitzel. VII. Geschichte der Zeit, von P. A. Müller.

Der nordische Seher, oder Blicke aus der Gegenwart in die Zukunft.

Diese in mehreren Gegenden Deutschlands sehr beliebte Schrift wird auch für das künftige Jahr 1811 fortgesetzt. Sie ist wöchentlich auf allen Postämtern, vierteljährlich aber in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands für 12 gr. zu haben. Da die Austage streng nach dem einmal sesssenden Debit eingerichtet wird: so haben die resp. Interessenten ihren Bedarf davon noch vor Abhans

dieles Jahres oder späteftens in den ersten Tagen des Januars 1811 anzugeben.

Halle', den 1 December 1810.

Schimmelpfennig und Comp.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Vorläufige Ankundigung.

Wir haben gemeinschaftlich Schwan's grosses. Dictionnaire für Franzolen und Deutsche (Neue Auflage) in Verlag genommen. Ein Weik, dem wir vielleicht das Prädicat: Vollständiges Dictionnaire, beylegen könnten, wenn die Bescheidenheit des würdigen Verfassers diesen Beysatz erlaubte, oder vielmehr wenn es nicht offenbar Charlatanerie wäre; denn wer mag sich rühmen, in zwey lebenden Sprachen, die durch blühende Wissenschaften und Künste täglich bereichert werden, Alles erschöpft zu haben? Allein was Fleiss und Sachkenntnis vermögen, das hat unser nestorischer Lexikograph, dessen Ruhm hinlänglich begründet ift, in dieler neuen Auslage abermals gezeigt. Sie ist nicht etwa nur hin und wieder verhellert, sondern das Werk hat, bey der unendlichen Bereicherung von Wörtern, eine gänzliche Umgestaltung erhalten. Ein großer Reichthum von Phrasen, wodurch die mancherley Bedeutungen der Worte und ihre Anwendung genau bezeichnet find, werden es besonders für den Beamten brauchbar und oft unentbehrlich machen. Der Verfasser, ein Mitglied der gelehrten Gesellschaft in Avignon, hat bey der neuen Bearbeitung des Werks den Rath mehrerer gelehrten Franzolen, die unsere Sprache nicht nur erlernen, sondern studiren, benutzt, und das Publicum bekommt nun keinen Auszug mehr aus seinem großen Wörterbuche (welches die Franzosen noch jetzt, da es sich in Buchläden längst vergriffen hat, begierig in Auctionen auffuchen und theuer bezahlen), sondern wir liefern in 4 großen Quarthanden, so wie auch in einer Edition in gr. 8 von gleicher Stärke, durch engen und reinlichen, von hineingeschwärzten Fehlern nicht entstellten Druck, weit mehr, als jehe erste Auslage von 7 Quartbänden enthielt.

Jetzt erst, nachdem die Auslage des Hn. Gotta in Tübiugen sich vergrissen hat, und ihm also dadurch kein Schaden erwächset, treten wir mit dieser öffentlichen Anzeige auf. Ob derselbe wohl im entgegensetzten Falle gegen uns so würde gehandelt haben, das mögen die Verleger von Herders, Schillers u. a. Schristen, und unsere Herren Collegen beurtheisen, die in der leipziger Jubilate-Messe diese Jahrs die Aeuserung von ihm anhören mussten: Er würde alles anwenden, um das schwanzsche Dictionnaire zu stürzen, und sollte es ihm 1000

Louisd'or kosten!

Mit dieser noblen Handlung hat denn nun

wirklich Herr Corta den Anfang gemacht.

Eine Schmählchrift, in Gestalt einer prahlerischen Ankundigung, verheist dem Publicum, dass er aus allen Wörterbuchern ein neues, vollstandiges verfertigen lasse, welches alle vorherigen, die allzumal nichts taugten, in Nichts verwandeln würde! Ey, ey! Bedarf ächter Wein eines solchen markt-

schreyerischen Aushängeschildes?

Als Herr Cotta Verleger des Auszugs aus Schwan's Wörterbuch war, versicherte er durch alle Blätter, worauf er Einflus hat, dass die Welt nichts Aehnliches auszuweisen habe. (Dass es bis dahin das beste Werk in seiner Art sey, wulstem Sachkenner längst, ehe Herr Cotta es sagte.) Nun, da er durch eigene Schuld, weil er die letzte Auslage so elend und sehlerhaft gedruckt, den Verlag verloren hat, taugt es auf einmal nichts mehr, nun will er die Verdienste des Verfassers in ein nachtheiliges Licht stellen. Wem fällt hier nicht der

Fuchs in der Fabel bey?

Wenn der Herr Präceptor Biber in Ludwigsburg, der die Correctur bey der erken Quartausgabe des Auszuges besorgte, Fehler, die er im Manuscript bemerkt, verbesserte: so wird es ihm der Verfasser gewiss Dank gewusst haben, obgleich das dieser Ausgabe angehängte lange Verzeichnis von Druckschlern ein Beweis ist, dass auch dieser übrigens geschickte Mann nicht alle Aufmerksamkeit darauf verwendete. Hätte indessen Herr Cotta auch die zweyte Auflage in Octav von Herrn Biber corrigiren lassen: so ware sie sicher durch eine so ungeheure Menge der gröbsten Druckfehler nicht verunstaltet worden, wovon wir unter tausenden nur einen anführen wollen. So findet man z. B. in dieser zweyten, auf dem schlechtesten Papier gedruckten Auslage, das deutsche Wort Nachtfalter durch la gelee de nuit übersetzt. Das war ein Fehler des Setzers, der das gleich darauf folgende Wort, der Nachtfrost, nebst der französischen Uebersetzung des ersten, le phalène, papillon nocturne überhüpfte. Der Herr Corrector hätte aber einen so in die Augen fallenden Fehler nicht übersehen sollen, und zwar um so weniger, da er das richtige, von Hn. Biber corrigirte Exemplar vor Augen hatte. Die hier sehr übel angebrachte Sparlamkeit des Herrn Cotta aber wählte vermutblich einen Corrector, der ihm am wohlfeilsten arbeitete.

Ohne der Geschicklichkeit des Herrn Mozin zu nahe zu treten, müllen wir doch gestehen, dass es auffallend wäre, wenn dieser Mann, auch in Verbindung mit einigen anderen Arbeitern, ohne das schwan'sche Wörterbuch zum Grunde zu legen, während eines Zeitraums von einigen Jahren neben leinen anderen Geschäften und Arbeiten mehr lieferte, als Herr Schwan in einem Zeitraum von 30 Jahren; die er genz dieser A beit gewidmet, liefern konnte. Wir wollen seben, wie weit er es in Betreff der technologischen Ausdrücke und deren richtigen Uebersetzung, worauf unser Lexikograph belonders lein Augenmerk gerichtet, gebracht. Uebrigens verweisen wir das Publicum auf des Herrn von Graimberg Examen des ouvrages de Mr. l'Abbé Mozin, welches sich in dem zu del-Jen vor Kurzem in Mannheim herausgekommenen

Grammaire gehörigen Cours de la langue et de lit-

térature françoise befindet.

Die Lobsprüche der Verleger weiss das vernünftige Publicum zu würdigen, und da die 1000 Louisd'or noch weiter reichen als zu den Zeitungsmizeigen: so werden sich schon noch Leute finden, die die Nebelslecken in der Sonne aufsuchen.

Das benimmt denn nun aber dem Werthe eines von den Gelehrten zweyer Nationen schon bey

50 Jahren geschätzten Werkes gar nichts.

Das Streben nach Vollkommenheit ist ein heiliger Zweck; wenn sich darein ein unedler Speculationsgeist mischt: so psiegt die Volkstäuschung bald zu schwinden.

Durch Anlockungen von Subscribenten und Pränumerauten uns den Absatz zu sichern, halten wir für sehr unnöthig. Der innere Gehalt des Werks, seine äußere Gestalt und ein möglichst billiger Preis werden hossentlich bey der Erscheinung das Publicum am besten ansprechen. Man wird es seines Zeit in allen soliden Buchhandlungen sinden. Wir können die Versicherung geben, dass es darauf nicht zu lange warten dürse, da bereits seit einem Jahr deran gedruckt wird.

Am 10 November 1810.

C. L. Brede,

Buchdrucker, Buch- und Papier-Händler in Offenbach.

Friedrich Wilmans,

Buchhändler in Frankfurt am Mayn.

Bey Karl Gnobloch in Leipzig ist erschienen, und in allen soliden Buchbandlungen zu haben:

Jong, Dr. J. G. G., diatetische Belekrangen für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen, welche sich als solche wohl besinden wollen. In zehn an gebildete Frauen gehaltenen Vorlesungen. geheftet 20 gr.

Die Recension in der hallischen Literatur-Zeitung über dieses Werkehen schließet sich mit solgenden Worten: "Recensent hosst durch die kurze Inhaltsanzeige dieser kleinen Schrift manche Männer zu veranlassen, sie zum Geschenke für ihre

Gattinnen anzukaufen."

Bey dem Buchhändler Miller in Erfun find erschienen, und um beynesetzte Presse in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Gmelin, J. F., Hofrath und Prof. in Göttingen, allgemeine Geschichte der thierischen und mineralischen Giste. Mit einer Vorrede vom Hu. Hofrath Blumenbach. Zweyte Ans. gr. 8. 2 Rthle.

Der ungetheilte Beyfall, mit welchem die erfte Auflage dieses schätzbaren Werks aufgenommen
wurde, als auch die vortheilhaften Recensionen
mehrerer gelehrten Institute sprechen zu sehr für
die Güte des Werks, als dass es einer weiteren Anpreisung hedürfte.

Nolde, Dr. A. F., die neuesten Systeme deutschen Geburtshelfer seit dem Anfange des 190en Jahrkunderts, kritisch beleuchtet. Zweyte Ausgabe. 8. 1 Rthlr. 3 gr.

Erfreulich meis uns der Blick seyn, den uns ein Mann von anerkauntem Scharssinn und eben so rühmlich bekannter Sachkenntnis in diesem Fache über die allmähliche Ausbildung und Potenzirung dieses so wichtigen Zweiges der Heilkunde und Menschenveredung thun läst, da sich die Wissenschaft der Geburtshülse in den Perioden der letzteren Jahrzehende von einer rohen, mit mancherley Missbräuchen verworrenen Empirie losgerungen, und wie viel des Guten sie seit dieser glücklichen Emancipation zum Wohl des Menschengeschlechts gewirkt hat, liegt allgemein zu Tage.

Meyer, Gottl., königl. preust. Stallmeister und prakt. Thierarzt zu Erfurt, der Passagier zu Pferde, ein Noth- und Hülfs-Büchlein für Reisende, um ihre Pferde gesund zu erhalten, sich vor Schaden zu hüten und jeder Gesahr auszubeugen. Zweyte durch den Rathgeber beynn Einkauf der Pferde und überhaupt sehr verm. und verb. Aust. 8. brosch. 12 gr.

Rathgeher, der wohlerfahrne, beym Rechnen, für den Bürger und Landmann. 4. geheftet 8-gr.

Romane:

Brustbild, das, der heiligen Walpurga, oder das blutende Menschenherz. Von Alex. Natalis & brosch. 20 gr.

Freia. Romantische Dichtungen von Wilhelm Blamenhagen. Zweyte wohlfeilere Aust. in 2 Banden, mit 1 Kupfer. 8. 1 Rthlr.

Ritter Hans von Klaueck oder Entführung durch Pfaffenl ft. Dramatisirte Kirchengeschichte von Alex. Natalis. 8. brosch. 10 gr.

Schauspielerin, die schöne, aus dem Archive zweyer Liebenden. g. brosch. 18 gr.

Waffenbrüder, die, oder die Verfolgungen. Aus den hinterlassenen Papieren eines Emigranten. 8. brosch. 18 gr.

Gleich nach der Messe wird versendet: Breitenbach, Dr. Phil. Franz, allgemeine deutsche Landwirthschaftsschule, für alle; die sich der Oekonomie widmen. Ersten Bandes erstes und zweytes Hest. 8. brosch. Rthlr. 4 gr.

Derfelbe, vollständiger Unterricht in der Gultur, Wartung und Pflege der Specerey-, Manufacturund Handels-Pflanzen. 8. 1 Rehlr. 8 gr.

#### III. Bitte.

Unterseichneter ersucht die Freunde der Naturgeschichte im mittleren und südlichen Deutschland (die plattdeutschen Namen hat Nemnick hinlänglich aufgesührt), ihm die Provinzialnamen der Thiere, vorzüglich der Würmer, Schnecken, Infecten und der Amphibien gefälligst mitsutheilen. Er wird sich bemühen, durch Gegendienste seine Dankbarkeit zu bezeigen.

Jena. Prof. Ohan.

ENAISCHE

# LITERATUR-ZEITUNG GEM

Numero 95.

#### TERKRISCHE NACHRICHTEN.

# L Universitäten und andere öffentliche Lehranstalien.

Am 5 Jan. vertheidigte Hr. Heinrich Eduard Otto aus Meissen seine medicinische Dist., bhne Vorsita: Descriptio morborum epidemicorum, qui mensibus Dec. 1808 et Jan. 1809 Lipstae graffati June (b. Richter, 35 S. 4). Das Programm Ichrieb Hr. Hofr. D. Plather als Procuno: Quanfliones mes dicinge forenfis. XXXI. De discrimine laesionum nicessario et fortuito lethalium Paradoxa quaedam (153. 4).

Am 19 Jan. disputirte zur Erlangung der medicinischen Doctorwürde Hr. M. Moritz Wilh. Mülber aus Klebitz. Seine Dist. enthält: De febre inflammatoria quaestiones (b. Bruder, 74 S. gr. 8). Das Programm des Hn. D. Ludwig letzt die Materie: De venae sectione infelici (148. 4) fort.

Am 10 Febr. disputirte Hr. M. Heinr. Gottfr. Bauer auf dem philosophischen Katheder mit seinem Respondenten, Christ. Heinr. Kind aus Dresden, über: Observationes grammaticae atque historicae estea piznerationem privatam (b. Höhm, 298. 4). Eine zweyte Diff. vertheidigte derselbe am 13 Febr. zur Erlangung der juristischen Doctorwurde: De pignoratione privata (b. Hohm, 445. 4), und am 24 Febr. wurde er zum Doctor mit der Anwartschaft auf die Allessur creirt. Das Programm dazu schrieb Hr. Ord. D. Biener: Praemittuntur Quaeftiones XVII et XVIII,

Am 16 Febr. vertheidigte unter Hn. D. Rofenmüllers Vorlitse Hr. Heinr. Aug. Türck aus Dresden seine medicinische Dist: Commotionis cerebri pathologiam fiftens (50 S. 4). Das von Hu. D. Ludwig geschriebene Programm enthält: Series epifolarum virorum celeberrimorum praeteriti fiteculi ad C. G. Ludwig, Prof. med. Lipf., scriptarum. II ('11 S. 4).

Am 24 Febr. vertheidigte Hr. M: Joseph Wilhelm Knoblauch, Baccal, der Medicin, auf dem philosophischen Katheder, mit seinem Correspondenten, Hn. Peschek aus Zittau, um sich zu habi-liffren, leine D.f. quae continet phaenomenerum kominis aegroti expositionem. Specimen I (b. Bru-

der, 77 S. 4).

Zu der am 8 Märs gehaltenen öffentlichen Magisterpromotion schrieb Hr. Prof. Arndt das Programm: Variarum observationum statum regni Saxoniae publicum cum pristinum tum hodiernum illustrantium Part. II (b. Hirschfeld, S. 57 - 100). Bey der feyerlichen Promotion wurden ab Jubelmagister proclamirt: Hr. Appellationsrath D. Heinr. Goufr. Bauer, emeritirter Ordinarius der Juristenfacultät; Hr. D., Moritz Wilh. Schlefter, Superint. zu Zwickau, und Hr. Christoph Ludw. Tippmann. Paftor au Harthau bey Chemnits. Als Doctoren der Philosophie und Magistri der freyen Künste wurden theils remunciirt, theils creirt: Hr. Guftav Ferd. Loffius, Stud. der Theologie und Philologie aus Leipzig; Hr. Gotthilf Wilh. Schwarze, Baccal, der Medicin aus Weissenfels; Hr. Christian Friedr. Heinr. Beck, Baccal. der Medicin aus Leipzig; Hr. Heinrich Leop. Franke, Baccal. der Medicin aus Eilenburg; Hr. August Ferd. Näke, Studiosus der Theologie und Philologie aus Dresden; Hr. Karl Sigismund Bornemann, Stud. der Theol. aus Großenhayn; Hr. Karl Chriftoph Geifster, Stud. der Theol. aus Bauzen; Hr. Karl Ferd. Crain aus Thatwinkel in Thuringen, Lehrer an der Armen-schule in Leipzig; Hr. Christian Gotts und Pless, Stud, der Theol, aus Mockritz; Hr. Aug. Wuh. Hennicke aus Doundorf; Hr. Chr. ftian Friedr. Luttmann aus Leipzig, Collaborator an der Thomasschule; Hr. Friedr. Wilh. Weisig, Stud. der Theol. aus der Lausitz. Das vom Hn. Prof. Hermann geschriebene Programm, welchem die Lebensheschreibungen der creirten Magistri angehängt sind, führt. die Aufschrift: De praeceptis quibundata Atticifiaram dissertatio (208. 4).

An demselben Tage vertheidigte Hr. Karl Rufiner aus Leipzig seine juristische Dill.: De matrimonit adque ratione, quae ei cum civilate atque t esclesia intercedit, spectato inprimis codice Napolebneo (b. Brider, 110 S. 4). Das Programm den Hn. Domhn. D. Rau zur Promotion desselben am 26 März ist überschrieben: 'Observatio juris civilis: prigo discriminis inter res facras, religiosas et sanctus adversus Augustinum & Leyser (23 S. 4). 1.17 15 .41

Zu seiner am 25 Märs gehaltenen Antrittsrede lud der ordentliche Prof. der Enrindungskunk, Hr. D. Joh. Christian Gottfr. Jörg, mit einem Progrumm ein r De funiquiliumbilitalis deligatione haud riegligenda (b. Hirschfeld, co S. 4)

Am 27 Märs vertheidigte Hr. Friedrich Anton Pfannenberg aus Dessau seine juristische Diss.: Do?! perscrutatione domestica (b. Hirschfeld, 35 S. 4). Das Programm zu seiner Promotion schrieb Hr. OHGR. D. Erhard: Conjectantorum ex vario sure Specim. VI. De justa rerum ablatarum in judicio furti aestimatione ad legem Saxonicam, Dresdae d. 11 Jan. 1809 promulgatum (19 S. 4).

Am 5 April disputirte zu Erlangung der jurifischen Doctorwürde IIr. Heinr. Ludu. Thibo aus
Langensalza über seine Dist.: De crimine adulterit,
ejusque poena (b. Richter, 26 S. 4). Das Programm zur Promotion hat Hr. D. Stockmann als
Procencellarius geschrieben: Chrestomathia Juris.
Horatiana. Specimen VIII (15 S. 4).

Horntiana, Specimen VIII (15 S. 4).

Am 3 April vertheidigte Hr. M. Isleph, Wilh.

Enoblanch aus Weißenfels leine medicinische Dist.:

Sistens phaenomenorum hominis aegroti expositionem. Speşimen II (b. Bruder, 84 S. 4). Das Programma zu seiner Promotion schrieb Hr. D. Ludwig als Prosancellarina: De nosogenia in unsculit minimis: III.

sancellarius: De nosogenia in vasculis minimis; III.

Am 8 April disputates His Joh. Einst Staff aus Naumhurg über seine medicinische Dist.: De antagenismo organico meletemata (b. Höhm, 30 S. 4). Das Programm zur seyerlichen Promotion schrieb als Procancellarius Hr. D. Kühn: Febrisügs remedia, quae vortici Peruviano vicaria succedunt, considerantur (14 S. 4).

Zu den sylversteinischen Gedächtnissreden, welche am 17 April von dray Studiranden gehalten wurden, lud im Namen der drey oberen Facultäten Hr. Ord. Domhr. D. Biener, ein: Quachionen

Cap. XIX (12 S. 4).

II. Beförderungen, Rhrenbezeugungen und Belohnungen.

Die leipziger ökonomische Societät hat den Hn. D. Müller, Stadtphysicus zu Plauen, su ihrem wirklichen Mitgliede ernannt.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Noue periodische Schriften.

Bey der königl. sächt. Zeitungs Expedition in Leipzig und durch diese auf allen Postämtern und auswärtigen Zeitungs Expeditionen, ausserdem aber auch in allen Buch und Kunst Handlungen sind Plan und sechs Probeblätter von einer für das Jahr 1811 bey uns erscheinenden Zeitschrift unter dem Titel:

Tagblett des Menschheitlebens, herausgegeben von Dr. K. Chr. Fr. Krause, nebst einem literarischen Azeiger, wovon wochentlich 6 Numern mit Kupfern herauskommen, und der Jahrgang 6 Rthlr. kostet,

unentgeltlich zu bekommen. Dresden, den 25 November 1810.

Arnoldische Buch - und Hunft - Hundlung.

# II. Ankundigungen neuer Bucher.

Anzeige für denkende Freunde der besseren

Stauts- und Finanz-Wirthschaft.
Vollständiges Handbuch der Staatswirthschaft und
Finanz, ihrer Hülfsquellen und Geschichte, mit. vorzüglicher Rücksicht auf die neueste (franz., bayer.,
westphäl. u. s. w.) Gesetzgebung und Literatur für
denkende Geschäftsmänner, Justiz-, Polizey-,
Rent., Forst-, Maut- und Ochonomie-Beumte,
und gebildete Leser, von Dr. Johann

Paul Harl,
Auch unter dem gestachenen Titel:
Vollständiges Handbuch der Staatswirthschafts- und
Finanz-Wissenschaft, ihrer Hülfsquellen und Go-

schichte, mit vorzüglicher Rücksicht sowohl auf die älteste als auch auf die neueste Gesetzgebung und Literatur. Zwey Theile. Mit dom Motto:

at Das Lebens - Princip der Individuen, Nationen und Steaten ist ihre mohr oder minder gunflige Wirthschafts - Bilanz."

Die Erfahrung.
Erlangen, in der Expedition des Cameral-Correspondenten 1811.

Dedication, Pränumeranten-Verzeichnis, Vorrede und systematische Inhaltsanzeige S. L., und Text nebst alphabetischem Sach-Register S. 520 und 311 (55 Bogen) in groß Octav. Mit dem Bildnis des Verfassers, mit einem allegorischen Umschlag von farbigem Papier und geheftet. (Preis netto 7 fl. rhein. oder 3 Rthlr. 21 gr. fächs.)

"Die Tendens dieles Handbuchs ist die möglichste Beförderung einer weisen Oekonomie."

"Als Mittel zur Erreichung dieses in den Zeiten des Sinkens des National - Wohlstandes und des allgemeinen Geldmangels höchst wichtigen Zwecks enthält dieses Werk:

a) ein selbstständiges, gemeinfalsliches und durch, alle Gegenstände der Privat- und Staats-Ockonomie consequent durchgeführtes System;

2) Beyspiele — theils zur Nachahmung und theils zur Warnung — aus der ältesten und neuesten Geschichte zu

3) das Wichtigste von der in- und ausländischen Literatur der Privat - und Staats Ochonomie und ihrer Hülfswillenschaften;

4) Nachweisungen der neuesten und vollkommensten (vorzüglich der kaisert frankölischen königh bayerischen, königh westphälischen und königh preustischen u. s. w.) Gesetze und Auszüge aus denselben."

Nach diesen aufgestellten Gesichtspunoten sei-

ne Handbuchs gesteht der Verfasser offen:

"Ich habe die Ueberseugung, dass mein gegenwärtiger Versuch keine unparteyische und auf Sachkenntnis gegründete Prüfung scheuen dürfe; auch werde ich jeden wohlwollenden und belehrenden Wink mit Dank annehmen."—

In Anschung des Inhaltsverzeichnisses des vorliegenden Handbuchs kann man sich auf No. 98 und 99 des C. C. berufen, und sindet hier nur noch nöthig, etwas von dem Inhalt des zweyten Hauptflücks der hesonderen Finanz-Wissenschaft anzuzeigen.

Zweytes Hauptstück.

Von den Staatseinkünften.

Erster Abschnitt. Allgemeine Eintheilung, und Uebersicht der Staatseinkünfte. Zweyter Abschnitt. Ordentliche Staatseinkünfte. Erster Unterabschnitt. Staatseinkünfte, welche aus den dem Staate vorbehaltenen unmittelbaren Erwerbsquellen entspringen. Erster Absatz. Domänen. Zweyter Absatz. Regalien. Erster Unterabsatz. A. Regalien überhaupt. B. Einzelne Regalien. I. Bergwerks - Regal. II. Salz - Regal. III. Münz - Regal. IV. Strafen - Regal. V. Waster - Regal. VI. Post - Regal. VII. Zoll - Regal. VIII. Jagd - Regal.

Wer von Harl's neuem Handbuche Proben fehen will, findet solche im C. C. No. 44 und No.

106 - 107.

An Schulmanner und Erzieher.

Prof. Keyfers Lehrbuch der Länder- und StaatenKunde, auf eine einfachere Methode gebaut.

10 Bandes 1e Abtheilung. VIII und 200 S. 8.

München 1810, bey E. A. Fleifchmann. 12 gr.

Unter den Wissenschaften, welche in Schulen vorgetragen werden, bedurfte keine in Form und Stoff einer solchen Umsehaffung als die Geographie. Dals dieles in unferen Tegen anerkannt wurde, beweisen bereits mehrere Versuche, unter denen sich Zeunes Gea auszeichnet. Herr Prof. Keyser stützte schon vor Erscheinung des eben angeführten Werkeliens feinen Unterricht als Lehrer mit. Erfolg (jedoch mit manchen Abweichungen) auf diese Methode, und dachte mit Ernst über die Verbesserung des geographischen Lehrunterrichts nach. Gegenwärtiges Lehrbuch führt nun eine vor der Hand nicht genug beachtete, aber nothwendige Trennung zwischen Land und Staat, Meusch und Bürger, Natur- und Kunst-Erzeugniss durch, und stellt also auf der einen Seite Beharrliches, auf der anderen Wechselndes dar. Die verbesserte Methode, welche der Verf. aufgestellt hat, muss allen Schulminnern wahrhaft willkommen seyn. Das Lehrbuch ist boreits in mehreren Schulen einge. führt, und zwar mit sichtbarem Erfolge; der woll]. seile Preis wird der allgemeinen Einführung sehn

zu Hülfe kommen. Des in Bandes zo Abtholing und der zie Band erscheinen ungefäunt.

In der Weidmannischen Buchhandlung in Leigezig sind kürzlich erschienen:
Ciceronis, M. T., Philosophica omnia. Ex seriptis
recens collatis editisque dibris castigatius et explicatius edidit J. A. Goerenz. Vol. II. Academicorum libros continens. 8 maj. Charta impress.

1 Rthr. 16 gr.

Idem liber, charta fcript. gall. 2 Rthlr. Idem liber, charta membran. (velin) 3 Rthlr. Etiam fub titulo:

Ciceronis, M. T., Academica. 8 maj. Eichhorn's, Joh. Gottfr., Einleitung in das nege Testament. 2r Band. gr. 8. 1 Rthir. 6 gr. Auch unter dem Titel:

Eichkorn's kritische Schriften. 6r Band. gr. 8.
Tittmann's, D. Karl Christian, Gebete zum Gebrauche bey dem öffentlichen und häuslichen Gottesdienste. gr. 8. Auf weises Druckpapier 1 Rthlr. 8 gr.

Dasselbe Buch auf Schreibpapier 1 Rthlr. 18 gr.

Der Todesbund, ein neuer Roman, ist so eben best Unterseichneten herausgekommen, und in allen guten Buchhandlungen für 1 Rthlr. zu haben. Schimmelpfennig und Comp. zu Halle.

### III. Bücher- und Kupferstich-Auction.

Am 4 Februar 1811 wird zu Würzburg eine ansehnliche Büchersammlung von 5600 Bänden, nebst einigen Kupferstichen, öffentlich versteigert. Dieselbe enthält 1) sehr viele, zum Theile Panzern unbekannte, Erstlinge der Buchdruckerkunft, meistens griechische und römische Clastiker, und einigs Denkmäler der älteren deutschen Literatur, z. B. ein Gedicht von Rosenbiuet in No. 2580, den Sachsen - und Schwaben - Spiegel u. dgl. - 2) Andere schätzbare und sehr seltene Werke aus allen wissen-Schaftlichen Föchern, besonders der Medicin, Anatomie, Naturkunde, Geographie und Geschichte u. f. f., unter anderen die Biblia polyglotta Antwerpienfia und Complutenfia, die Centuriatores Magdeburgenfes No. 1450, ein Werkehen von Truber in crobatischer Sprache mit cyculischen Buchstaben, Plato ed. Henr. Steph., Stephani Thefaurus Linguat graccae und linguae lat., die besten und seltensten Ausgaben von Ptolemaci lib. geograph., verschiedene Schriften Erasmi Roterodami, Eobani Heffi, Wriei ab Hutten, wie auch einige italianische Dichter und Geschichtschreiber. — 3) Nebst verschiedenen Jahrgangen der meisten Literatur - Zeitungen und Journale, auch andere ganz neue Werke aus allen Fächern, unter anderen Heyne opuscula academica, Kamphe's Wechfel - und Waaren - Berechnungen, Lichtenberg's Erklärung der hogarthifchen Kupferstiche, Mannert's Geographie der Griechen und Romer, Schneider's kritisches griechisch-deutschos Wörterbrech, Wieland's Sammeliche Werke m.

del m. Ber 15 Bogen starke Katalog ist in den meisten Städten Deutschlands bey einem berühmten Buchhändler oder Antiquare, und zu Jena bey der Expedition der allgemeinen Literatur-Zeitung ungestigeltlich zu haben.

, IV. Herabgesetzte Bücherpreise.

Jum mehreren Auffoderungen zu genügen, und folgende Schriften, welche sich vorzüglich zum Schulunterricht eignen, gemeinnütziger zu machen: so haben wir die Ladenpreise bedeutend herabgesetzt, und sind nun solche durch alle Buchhandlungen, für den bemerkten Preis zu haben:

Meils, J. H., Unterricht im Zeichnen für Kinder, Kunftfreunde und angehende Künftler. 3 Hefte mit Kupfern. Neue Auflage. gr. 3. fonft 2 Rthlr.

jetzt 1 Riblr. 8 gr.

Perschkes Orthometrie. Für Schulen jeder Art, besonders deren Lehrer, für beginnende Dichter,
sür höhere Lehrstühle und Kanzeln, für Schaubühnen und für Musiksetzung poetischer Stücke.
gr. 8. 1809. sonst 1 Rthlr. 16 gr. jetat 1 Rthlr.
Dieses Werk ist bey der pestalozzischen Lehrart
vorzüglich brauchbar.

Scherwinzky, F. D. E., praktische Tugendlehre nach Benjamin Franklins Anleitung. Für die erwachsene Jugend in allen Ständen. 8, 1806. ge-

bunden, fonk 14 gr. jetzt 9 gr.

Frankfurt a. d. Oder, im November 1810.

Akademische Buchhandlung.

v. Berichtigung.

In No. 70 des Intelligenzblatts der jenzischen allgemeinen Literatur-Zeitung ist eine Nachricht von dem Zustand des wetzlarischen Gymnasiums erschienen, deren anonymischem Verfasser das Gefühl für Recht und Wahrheit eben nicht sehr eigen zu seyn scheint.

Man eilt das durch dieses Inserat irre geleitete Urtheil des Publicums mit minigen Zeilen zu be-

richtigen.

Das Schulwesen in Wetzler ist seinem Jahr so geordnet, dass die Wünsche der dabey um einer guten Bildung ihrer Kinder willen zunächst betheiligten Aeltern als erfüllt anzusehen sind.

Dasselbe begreift in sich:

eine höhere Bildungsanstalt oder ein gemeinschaftliches Gymnasium für alle Religionsverwandten, wo Sprachen, Wissenschaften und alle Kenntnisse gelehrt werden, die sowohl der zukünstige Gelehrte zur Besuchung der Akademie als der Kausmann und gebildetere Handwerker zu seinem dereinstigen Beruf nöthig hat;

2) folgende Unterschulen:

a) eine abgelonderte lutherische Knaben- und Mädchen-Schule,

b) eine gleichfalls abgesonderte katholische Knaben- und Mädchen-Schule, c) eige vereinigte reformirte Knaben- und Madchen-Schule, und

d) eine Schule für arme Knalen und Mädchen aller Religionen, mit welcher eine Industrieund Arbeits-Anstalt verbunden ist.

Alle diese Schulen stehen unter der Aussicht und Leitung eines a Serenissimo nostro ernannten Commission.

Das Gymnasium zählt gegenwärtig als Lehrer:
1) in der Religion, Geographie und Geschichte den
Hn. Consistorialrath und Oberpfarrer Folenius;

2) in der Philosophie, Mathematik und Naturlehre

den Hn. Pfarrer Blum;

3) in den deutschen, lateinischen und französischen Sprachen den Hn. Pfarrer Lauer, der aber nicht, wie es im vorgedachten Inserat irrig heisst, in letzterer Sprache die Stelle eines Collaborators für Hn. Professor Langlois vertritt;

4) in den lateinischen, griechischen und hebräischen Sprachen, in der Literargeschichte und in den Alterthümern den Hn. Rector Braun;

5) in der Religion, Geschichte, in der deutschet und in der lateinischen Sprache den Hn. Professor Hugo, zu dem sich Wetzlar als einem trefflichen Lehrer und würdigen Mann Glück wünschen kann;

6) in der franzölischen Sprache den Hn. Professor

Langlois;

7) in der lateinischen Sprache den Hn. Collaborator Schmidt;

8) im Schönschreiben und in der Orthographie den Hn. Lehrer Zister, und

9) im Zeichnen den Hn. Kunstmaler Becker.

Auch fehlt es an guten Privatlehrern für Mafik und Tanzkunst in Wetzlar nicht.

Gleich dem Gymnasium ist sämmtlichen Unterschulen eine solche zweckmäsige Einrichtung zu Theil geworden, dass sie jetzt zu einem bey Volksoder Bürger-Schulen seltenen Grad von Volkommenheit gelangt, sind. Bey allen Schulen werden jährlich zwey öffentliche Prüfungen im Frühling und im Herbst gehalten. Die Feyerlichkeit der Herbstprüfung an dem Gymnasium erhöhen Reden und Declamationen in deutscher, lateinischer und französischer Sprache, die Versetzungen in höhere Classen und die Austheilung von Prämien, beide letztere in allen Schulen. Auch ladet zu der Herbstprüfung am Gymnasium der Inspector desselben durch ein Programm ein, wie diess noch neulich

geschehen ist.

Nähere Auskunft über die jetzigen Verhältnisse des Schulwesens in Wetzlar geben mehrere Verordnungen, welche Seine königliche Hoheit, der Großsherzog von Frankfurt, namentlich am 10 Aug. und 22 Sept. v. J. für fämmtliche hiesige Schulen zu erlassen geruht haben, und zu deren pünctlicher Vollziehung die angeordnete Schulcommission ungewiesen ist. Wetzlar, den 13 November 1810,

der

# JENAISCHEN

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG Numero Q6.

EN 31 DECEMBER 1816

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere öffentliche Lehranstalten.

### Witsenberg

Um die reichhaltige Chronik auch dieser Universität, welche sich durch Aufrechthaltung gründlicher, in öffeutlichen Schriften sleissig dargelegter Gelehrsemkeit von jeher so rühmlich ausgezeichnet hat, vollständig zu liesern, tragen wir solgende Nachrichten aus dem verstossen Jahre nach.

Am 31 Jan. 1800 vertheidigte, unter dem Vorsitze des Hn. Hofr. D. Stübel, Hr. Christian Heinrich Leischel aus Weida: Theses juris controversi.

Das Ofterprogramm des theologischen Decaus, Hn. Prof. D. Weber, enthält: Pro Frejo, Anglo, Part. III (b. Grässler, 3 Bog. 4). Das Feftgedicht des Hn. Prof. Klotzsch ist überschrieben: Jesaiae Cap. IX, 7 ad sin. (2 Rog. 4).

Am 12 April erhielt abwesend Hr. M. Joseph Soberten aus Boleslav in Böhmen die medicinische Doctorwürde. Seine Diss. handelt: De haemorrhoidibus (b. Seibt, 13 S. 4). Zu dieser Promotion schrieb Hr. Prof. D. Kletten, als Decan der medicinischen Facultät: De haemotrhagia narium in morbis acutis critica et salutari, Prol. I (16 S. 4).

Am 20 April war die öffentliche halbjährige Magisterpromotion. Der bisherige Decan der philosophischen Facultät, Hr. Prof. lilotzsch, eröffnete diese Feyerlichkeit mit einer Rede: Speciem decoram non esse virtutis propriam. Dann erneuerte er das Andenken der dem Hn. M. Johann Christoph Erdmann, Archidiakonus an der hiefigen Stadtkirche, vor 50 Jahren ertheilten Magisterwürde, und creirte folgende Doctoren der Philosophie und Magister der freyen Künste: 1) Hn. Christian Abraham Wahl, Oberpfarrer zu Schneeberg; 2) Hn. Friedrich Gottlob Heyne aus Juterbogk; 3) Hn. Veit Gottlieb Scheu, bisher ordentl. Liehrer auf dem königl. Pädagogium zu Halle; 4) Hn. Andreas Karl Balzer, Nachmittagsprediger an der Universitätskirche zu Leipzig; 5) Hn. Joh. Ernst August Kaufmann, Studiolus der Theologie aus Wiesenburg; 6) Hn, Christoph Aug. Hayder, Stud. der Theol. Aus Leipzig; 7) Hn. Gustav Leopold Clemens Veit, Stud. der Medicin aus Mühlberg; 8) Hn. Christian

Aug. Pflug, vierten Schulcollegen am wittenbergischen Lyceum.

Am 2 May erhielt Hr. Joh. Gottfr. Ferdinand Larius aus Mulskau in der Oberlausitz die medicinische Doctorwürde. Seine, unter dem Vorsitze des Hn. Prof. Ord. Vic. D. Erdmann, vertheidigte Disputation ist überschrieben: De cardialgia (b. Seibt, 36 S. 4): Zu dieser Feyersichkeit lud Hr. Prof. D. Kletten, als Decan der medicinischen Facultät, durch ein Programm ein: De haemorhagia narium in morbis acutis critica et salutari. Prolus. II (16 S. 4).

Am 3 May legte Hr. Probst D. Schleusner mit einer Rede das im vorigen halben Jahre geführte Rectorat nieder, und übertrug dasselbe dem Hn. Hofgerichterath D. Klien.

Das Pfingstprogramm des Hn. Generalsuperint. D. Nitzsch ist, so wie das Michaelssprogramm von demselben, schon früher (Int. Bl. d. J. No. 82. S. 649) angeführt. — Das Festgedicht des Hn. Prof. Klotzsch enthält: Jes. X, 1 — 14.

Am 25 May habilitirte sich auf dem philosophischen Katheder IIr. M. Veit Gottlieb Scheu mit seiner Disp.: De morte Scipionis Africani minoris ejusque auctoribus (b. Meinel, 31S. 4).

Hr. Prof. Anton ist zum Ehrenmitglied der russ. kaiserl. Akademie zu Moskau ernannt worden. Rey dieser Gelegenheit schrieb er: De lingua Russica ex eadem cum Samscrdamica matre orientali prognata. Adjectae sunt observationes de ejusdem linguae cum aliis cognatione et de primis Russorum sedibus (b. Seibt, 46 S. 8).

Im May erhielt der akademische Zeichenmeister, Hr. Mosebach, zu seiner jährlichen Pension
von 60 Thlrn. eine jährliche Zulage von 10 Thlrn.
aus dem pfortaischen Resuitionszinsen-Fonds. Aus
demselben Cassenvorrath wurde dem Prof. der griechischen Sprache, Hn. Raabe, eine ausserordentliche Beyhülfe von 100 Thlrn., und dem ausserordentlichen Prof. der Rechte, Hn. D. Schumann,
ebensalls eine Gratisication von 100 Thlrn. artheist.
Zur Erkaufung des hey dem botanischen Garten besindlichen Inventariums und des anatomischen Museum, wo zur Zeit der jedesmalige eintretende
Prof. der Botanik und Naturgeschichte an den abgehenden Prof. dieser Wissenschaften 200 Thlr. zu

T(4)

erlegen hatte, 200 Thir. aus demselben Fonds bewilligt, wogegen dieses Inventarium und Museum

nun der Umversität zugeeignet wird.

Am 12 Juli erhielt der Candidat der Medicin, Hr. Georg Sauer aus Gura in der Lausttz, die Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie, nachdem er, unter dem Vorsitze des Hn. Prof. D. Kletten, seine Diss. vertheidigt hatte: De praecipuis in ratione medendi rite instituenda regulis (b. Gräfster, 198. 4). Zu dieser Feyerlichkeit lud der medicinische Decan, Hr. Prof. D. Seiler, durch ein Programm ein: De arseniri usu in sebribus intermittentibus. Part. I (168. 4).

Am 29 Jul. hielt Hr. Gottlob Wilhelm Gerlach aus Offerseld die wolframsdorfische Gedächtnissrede: Qua ratione lingua latina sit discenda, wozu der Pros. der Beredlamkeit, Hr. Henrici, durch ein Programm einlud: Disceptata quaestio, quibus modis militibus in pugna vulneratis succurrerint Ro-

mani. Comment. VII (1 Bog. 4).

Das Gedicht des Hn. Prof. Klotzsch zum Mi-

chaelisfeste enthält Jel. 10, 15 - 34.

Am 30 Sept. erhielt der Candidat der Medicin, Hr. Karl Friedr. Helfensrieder aus Torgau die Doctorwürde der Medicin und Chirurgie, nachdem er seine Diss.: De labiis oris eorumque vitiis (b. Seibt, 30 S. 4), unter dem Vorsitze des Hn. Pros. D. Seiler, vertheidigt hatte. Zu dieser Feyerlichkeit lud Hr. Pros. D. Seiler durch ein Programm ein: De arsenici usu in sebribus intermutentubus. Partic. II (14 S. 4).

Am 4 Oct. erhielt Hr. Adj. und Discomus M. Heubner, nach vorhergegangenem Colloquio, das

theologische Baccalaureat.

Am 6 Oct. vertheidigte, unter dem Vorsitze des Hn. Prof. D. Seiler, der Candidat der Medicin, Hr. Karl Gottfried Hille aus Elsterwerda, seine Disp.: De hernis (b. Seibt, 22 S. 4), und erhielt darauf die medicinische und chirurgische Doctorwürde. Das Programm des Hn. Prof. D. Seiter zu dieser Promotion enthält: De arsenici usu in sebribus intermittentibus. Part. III (19 S. 4).

Am 7 Oct. hielt der Studiosus der Medicin, Hr. Karl Gottlob Friedrich Schulze aus Annaburg, die thielemannische Gedächtnissrede, und zeigte: Eruditum bene moratum in literis majores sacere progressus, majoraque reipublicae afferre commoda male morato. Zu dieser Feyerlichkeit lud Hr. Prof. Henrici durch ein Programm ein: Quibus modis milivibus in pugna vulneratis succurrerint Romani.

Comment. VIII.

Am 17 Oct. war die halbjährige Magisterpromotion. Der Decan der philosophitchen Facultät, Hr. Prof. Grohmann, erössnete diese Feyerlichkeit mit einer Rede: De rite aestimandis et dijudicandis lemparum nostrorum injuriis. Er creirte darauf solgende Doctoren der Philosophie und Magister der freyen Küuste: 1) Hn. Christian Schkuhr, Universitätsmechanicus zu Wittenberg; 2) Hn. Karl Immanuel Nitzsch, Candidat der Theologie aus Borna; 3) Hn. Friedrich Lebr. Crussus, Stud. der Theol.

aus Robren; 4) Hn. Gottlob Wilh. Gerlach, Stud. der Theol. aus Ofierfeld; 5) Hn. Joh. Friedr. Wilk. Kühn, Stud. der Theol. aus Reinsberg; 6) Hn. Christ. Ferd. Förster, Candidat der Theol. aus Naumburg; 7) Hn. Karl Georg Rumi, Pastor der evangel. Gemeinde zu Schmölnitz in Ungarn; 8) Hn. Aug. Friedr. Kuhn aus Eckartsberga; 9) Hn. Joh. Gottl. Erdm. Föhlisch aus Schlesien, Conrector des Gymmasiums zu Werthheim; 10) Hn. Joh. Christ. Adernick, Pastor zu Oberseifersdorf bey Zittau; 11) Hn. Karl Christ. Müller, Stud. der Theol. aus Klebitz; 12) Hn. Friedr. August Engelbert Nitzsche, Candidat des Predigtamts aus Wollmerstädt; 13) Hn. Friedr. Aug. Kesselt, Stud. der Theol. aus Köttichau bey Zeitz.

Am 18 Oct. war Rectoratswechsel: Hr. Hofgerichtsrath D. Rtien übergeb dasselbe in einer seyerlichen Rede dem Prof. der Medicin, Ha. D. Klatten.

Die verstorbene Frau D. Hammel, Wittwe des ehemaligen hiesigen Prof. der Rechte, hat in ihrem Testamente dem akademischen Wittwensscus ein Capital von 1000 Thlrn. ausgesetzt.

Am 24 Oct. hielt III. Prof. Winzer seine Antrittsrede: De summi boni assequendi studio. Ex lud dazu durch ein Programm ein: Adumbratio decretorum Plotini de rebus ad doctrinam morum pertinentibus. Specimen I (b. Gräßler, 22 \$. 4).

Am aß Oct. hielt der Candidat der Medicin, Hr. Karl Traugott Kretschmar aus Dobrilugk die kornfailsche Gedächtnissede: De variis noxis, quas saltationes corpori humano afferunt. Zu dieser Feyerlichkeit schrieb Hr. Prof. Henrici ein Programm: Disceptata quaestio; quibus modis militibus in pugna vulneratis succurrerint Romani. Comment. IX (1 Bog. 4).

Am Reformationsfeste hielt der Stud. der Theol., Hr. Ernst Gustav Weber aus Wittenberg, die weyrauchische Gedächtnissrede: De discrimine Protestantium biblicorum et antibiblicorum. Die Einladungsschrift des Hn. Prof. Henrici zu dieser Feyerlichkeit enthält: De militum Romanorum in proelio occisorum sepultura. Comment. I (b. Grässer,

1 Bog. 4).

Am 28 Nov. vertheidigte unter dem Vorsitz des Rect. Magn., Hn. Prof. D. Kletten, der Candidat der Medicin, Hr. Jakob Reinhard aus Dresden, seine Diss.: De febre nervosa atque de morborum constitutione nervoso putrida Vitebergae in nosocomio militari per hiemem anni 1807 usque ad annum 1808 observata (b. Grässler, 36 S. 4). Zu dieser l'eyerlichkeit lud der Decan der medicinischen Facultät, 'Hr. Pros. Ord. Vic. D. Erdmann, durch ein Programm ein: De hydropis natura et curatione. Pars V (15 S. 4).

Am 1 Advent erschien das Programm des Hn. Prof. Raabe, Decaus der philosophischen Facultät, zur Ankundigung der nächsten Magisterpromotion am 30 April 1810. Es enthält: Animalverstonum ad Platonis Critonem. Part. III (b. Grässler, 24 S. 4).

Das Weihnachtsprogramm des theologische

Decans, Hn. Probs D. Schleusner, enthält: Auctarium observationum in Suidam et Hesychium et alios Lexicographos graecos, ratione maxime habita gloffarum sacrarum. Part. I (b. Grässler, 3 Bog. 4).

Das Festgedicht des Hn. Prof. Klotzsch ent-

hält Jes. XI, 1-12.

Zu der am 5 Jan. 1810 von dem Stud, der Rechte, Hn. Friedr. Christoph Förster aus Gölleda, zu haltenden marschallischen Gedächtnissrede lud der Prof. der Eloqu., Hr. Henrici, durch ein Programm ein: De militum Romanorum in proelio occisorum sepultura. Comment. II (1 Bog. 4).

Am 6 Jan. erschienen, wie gewöhnlich: Inclytag Vitchergensis Academiae monumenta publica etc. opera et cura Ermelii et Poccari congesta (b. Grass-

ler, 2 Bog. 4).

Die fortgesetzte Chronik des laufenden Jahres enthält das Intelligenzblatt No. 82.

### 11. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 29 Oct. hielt die Akademie der Wiffenschaften zu München ihre öffentliche Sitzung. Der Generalsecretär, Hr. Schlichtegroll, Rattete den üblichen Jahresbericht ab, der auch im Druck erschienen ist (München, b. Storno, 80 S. 4). Gleich zu Anfange desselben, bey Erwähnung der philologisch - philosophischen Classe, wurde das Resultat der Prüfung über die sechs deutschen Sprachlehren bekannt gemacht, welche, preisbewerbend, waren eingefendet worden. Das einstimmige Urtheil der Classe ist dahin ausgefallen, dass keine der eingesendeten Schriften die Foderungen der Aufgabe erfüllt habe. Indels hat die Classe geurtheilt, dass die eine der sechs concurrirenden Schriften, mit dem Spruche: Data tempore prosunt, sich durch Scharfsinn und neue Ansichten auszeichne. Dieser erkennt sie, als ein Zeichen besonderer Achtung für ihren Vf., eine goldene akademische Medaille zu. - Die Aufgabe ist zurückgenommen worden. - Ferner erwähnt der Bericht die Fortschritte in der Anordnung und Katalogirung der königl. Centralbibliothek. Die Katalogen über die Doubletten werden allmählich an die Universität Landshut, an die Akademie der bildenden Künste, das königl. Lyceum zu München, das königl. Cadettencorps u. l. w, zur Auswahl mitgetheilt. Uebrigens ist die Bibliothek sowohl durch die Fürforge des Königs, als durch Geschenke von mehreren Gelehrten und auf andere Weise ansehnlich bergichert worden. Eine der wichtigken Erwerbungen im verflossenen Jahre ist ein Codex des Nibelingen - Liedes, der gegen eine Anzahl-seltener Doubletten aus dem Fache der Classiker einge-Die Handschrift stammt zwar tauscht wurde. von flohenems ab, ftimmt aber nicht genau mit der von Bodmer in dem Vorberichte zu Chriembildens Rache gegebonen Beschleibung der ehemaligen hohenemfer Handschrift überein.

Usber die Arbeiten der mathematisch-physikalischen Classe hat der Secretär derselben in einem zweyten Berscht his zu Ende des Jahres 1809 ausführliche Rechemonafe gegeben. Ein dritter sol-

cher Bericht über das J. 1810 wird zu Ende des jetzigen Jahres erscheinen. Der zweyte Band der Denkschriften wird in Kurzem vollendet seyn. Unter den anwesenden Mitgliedern haben ihn mit Abhandlungen bereichert die Hnn. Schrank, Petzk Flurt, Gehlen, Sommerring, Seyffer und der sel. Ritter; unter den auswärtigen die Hun. v. Lupiu, Vaucher und Langsdorf. Die Abhandlung des Hn. MR. Güthe, über den Aftrios des Pluvius, ift abgesondert im Druck erschienen, und macht zugleich den Anfang der Sammlung von besonderen Schriften dieser Classe. Außer diesen bereits gedruckten Abhandlungen wurden der Classe neue Arbeiten vorgelesen von den in München gegenwärtigen Mitgliedern, Hnn. Gehlen, Schrank, Sommerring ; eingesendet von auswärtigen, den Hnn. Pfaff in Nürnberg, Pickl in Eichstädt, Schneider in Frankfurt an der Oder; Sprengel in Halle, Vogler in Darmstadt. Prüfungen neu erfundener oder verbesserter Maschinen, so wie anderer in das Gebiet der Physik einschlagender Entdeckungen und Vorschläge, wurden der Akademie theils von den höchsten Behörden aufgetragen, theils auf Erst chen der Urheber von ihr unternommen. Die eine dieser Prüfungen betraf die von dem münchner Bürger, Becker Weiss, vorgelegte holzsparende Malzdarre, wofür ihm die Akademie eine goldene akademische Denkmunze zuerkannte. Robert Fultons zu Newyork bekanntes Dampfboot veranlasste höheren Orts die Frage, ob eine solche Vorrichtung auch auf der Donau anwendbar sey. Das Resultat der Prüfung fiel verneinend aus. Zugleich erbot sich Hr. Maschinendirector v. Baader, eine das Stromaufwärtsfahren auf der Donau, dem Inn, der Isar und dem Lech betreffende Erfindung auf weitere Veranlassung anzugeben. Diese Verhandlung erinnerte an eine schon im J. 1807 erfundene Vorrichtung zum Stromaufwärtsschissen von dem königl. Geh. Staats - Archivar v. Pallhaufen, deren Prüfung einer Commillion übertragen worden ift. Mit Erbauung einer ahnlichen Malchinerie A auch Hr. Max. Diesenberger zu Friedberg beschäftigt, deren förmliche Eingabe an die Akademie er fich vorbehält, fobald er die Verfuche beendigt haben wird. Ueber die Zuckerfabrication aus Runkelrüben durch Hn. v. Grauvogl in Augsburg stattete der Secretär der Chasse, Freyh. v. Wall, mündlichen Bericht ab. - Unter den reichlichen Geschenken an Buchern und anderen Gegenständen, welche die Akademie von auswärtigen M'tgliedern und anderen Freunden der Wissenschaften erhielt, erwähnt der Bericht vorzüglich einen Brief des Hn. Geh. Hofrath Grimm in Gotha, welcher der Akademie seinen ganzen höchst schätzbaren Litanzenvorrath und die dazu gehörigen Handschriften zum Geschenk anhietet. Ein anderes botauilches Geschenk übergab der Hr. Med. Rath Güthe. Der botanische Garten ist unter Direction der Hofgarten- Intendanz in seiner Anlage bedeutend vorgelchritten, und unter der Aufficht des aus Landshut dahin versetzten Hn. Director Schrank und des Hn. Med. Rath Gilthe aischnlich bereichert worden. Den mehresten Zuwachs hat das Museum der Naturgeschichte erhalten. Durch Geschenke sowohl als durch Ankauf ist theils die zoologische, theils die mineralogische Sammlung vermehrt worden; am bedeutendsten durch den Ankauf der schön erhaltenen Insecten-Sammlung des Freyh. v. Moll. — Die mathematisch-physikalische Classe hat an dem Hn. D. Spitz aus Bamberg einen Adjuncten, und an den Hn. D. Ruhland aus Ulm einen neuen Zögling erhalten.

Die historische Classe liess den Druck des 19 Bandes der Monumenta Boica vollenden; der Druck des 20sten ist bereits bis zum dritten Alphabet vorgerückt; er enthält die Urkunden von den milden Stiftungen der Stadt München. Ein anderer Band, der die Urkunden des augsburgischen Klosters St. Ulrich, gesammelt von Hn. Plac. Braun, in sich fassen wird, ist ebenfalls unter der Presse. der muhlamen und höchst verdienstlichen Arbeit, die ersten 17 Bände der Mon. Boica mit den Originalurkunden zu vergleichen und die Abweichungen anzumerken, so wie Nachträge durch noch ungedruckte, zur Bekanntmachung geeignete Diplome su liefern, und ein dreyfaches vollständiges Regifter über das gouze Werk zu verfertigen, hat Hr. Schaftian Günthner vor acht Monaten der historischen Classe Revision und Index über den ersten Band vorgelegt; jetzt ist die Revision bis zum dritten Bande vorgerückt. Abhandlungen wurden der Classe in den zwölf Sitzungen vorgelesen oder vorgelegt von den Hnn. Roger Schranzhofer zu Stams, Andr. Seethaler zu Laufen in Salzburg, KR. Mareini in München, Geh. R. Ziengibl, Grafen u. Reifach zu Monheim, Dir. Streber, Geh. Staatsrath v. Krenner. Der Secretär fuhr in seiner Sammlung von Epitaphiii boicis fort. Uebrigens wurde beschlossen, dass auch die historische Classe von Zeit su Zeit noch eigene Bände historischer Abhandlusgen, dergleichen einer im J. 1807 erschien, herausgehen solle. Diese werden besonders die ausführlichen Abliandlungen und die Untersuchungen über einzelne Puncte der vaterländischen Geschichte enthalten. -- Die der Auflicht der historischen Claife empfohlene Münz- und Gemmen-Sammlung ift theils durch bedeutende Geschenke des Königs und des Kronprinzen, cheils durch die Sammlungen der ehemaligen Klöster Kaisersheim und Banz, und durch die fürkt. bambergische und kemptische über alle Erwartung bereichert worden.

Zu der Zahl der in München lebenden Collegen ist Hr. Director Schrank, ein vieljähriges Mitglied, aus Landshut, gekommen. Zu auswärtigen Mitgliedern wurden ernannt: Von der philologischphilosophischen Clusse, zu ordentlichen auswärtigen Mitgliedern: die Hnn. Campe in Braumschweig, Sailer in Landshut, Socher in Kellheim, Villers in Lübeck, und vier pariser Gelehrte, Larcher, Langlès, Sylvestre de Sacy und Quatremere de Quincy. Von der historischen Classe sum ordentlichen auswärtigen

Mitgliedo: Hr. Maximo Cheifeul d'Aillecourt; su correspondirenden die Hmt. Jos. v. Mussiman in Straubing, und Jos. v. Destousches in Amberg.

Am 30 April hielt die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Warschau, zur Feyer ihres Stiftungstages, eine öffentliche Sitzung. Der Präses eröffnete dieselbe mit der Nachricht von der Vertheilung der polnischen Geschichte an verschiedene in der polnischen Literatur bekannte Männer, welche die Ausarbeitung von einzelnen Regierungen übernehmen, und sie dann der Gesellschaft überge-Darauf nannte er mehrere Beförderer der Wissenschaften, welche die Bibliothek und das Naturaliencabinet mit ansehnlichen Geschenken vermehrten. Alsdann wurde von Hn. Lafontaine, General - Inspector der polnischen militärischen Hospitäler, eine Abhandlung vorgelesen über den Gesundheitszustand des polnischen Militärs in dem Feldzuge von 1809. Hr. Prof. Szaniawski beschloss die Sitzung mit einer Lobrede auf den verstorbenen Kortum, Mitglied der Gesellschaft, durch mehrere physikalische Abhandlungen auch in Deutschland bekannt.

Am 16 Jul. hielt die königl. Gesellschaft eine öffentliche Sitzung zur Vertheilung der Preise. Auf die Frage wegen der vorzüglichsten Bauart der Bauernhäuser im Herzogthum Warschau, waren neun Abhandlungen eingegangen, aber keine des Preises würdig erklärt. Auf die Frage von den Ursachen der Viehseuchen in Polen und Mittel dagegen waren fünf Abhandlungen eingegangen, und der Preis, bestehend in einer goldenen Medaille, 50 Ducaten an Werth, wurde Hn. Karl Klotz, Güterpächter bey Kalisch, zuerkannt. Die Sitzung beschlos Hr. Ofinsky, Secretär der Gesellschaft, mit einer Ode zum Andenken des Stiftungsjahres der Gesellschaft.

Die früher hekannt gemachten Preisaufgaben für das J. 1811, deren beste Beantwortung mit einer goldenen Medaille, 60 Ducaten an Werth, gekrönt wird, sind folgende: Welches war die öffentliche Erziehung in Polen seit den frühesten bis auf unsere Zeiten, und welchen Einkus hatten diese Aenderungen in der Erziehungsart auf den Charakter, auf die Sitten und das Wohl des Landes? 2) Kritische Würdigung sämmtlicher Werke von Naruscewicz. 3) Eine Belohnung für denjenigen, der ein Taubstummen-Institut im Herzogthume, besonders aber in der Stadt Warschau selbst anlegt, und zuverlässige Beweise seiner Bemühungen ablegt. 4) Welches ist der kürzeste und wohlfeillte Weg, um die Elbe mit dem Dnieper in Verbindung zu setzen? 5) Derselbe Preis wird demjenigen zu Theil, der das Gärben nach der segninschen Methode in unserem Lande zuerst einführt, und die Früchte seiner Erfahrungen mittheilt. 6) Auffoderung zur Verfertigung eines Heldengedicht in polnischer Sprache.

• . • • . . . . • . •

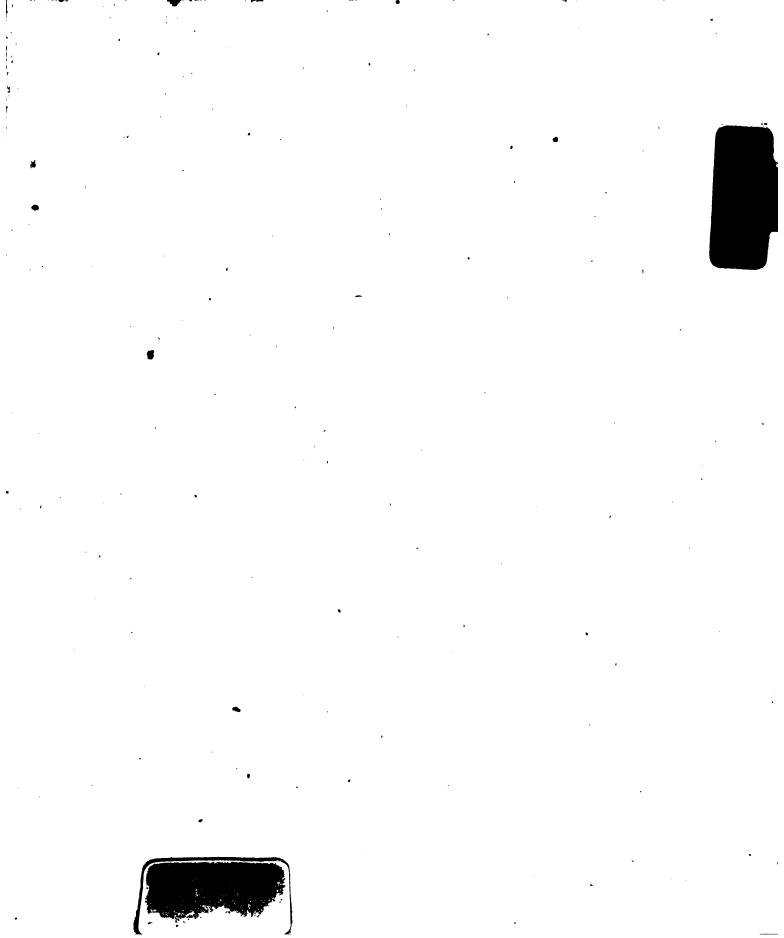

